

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

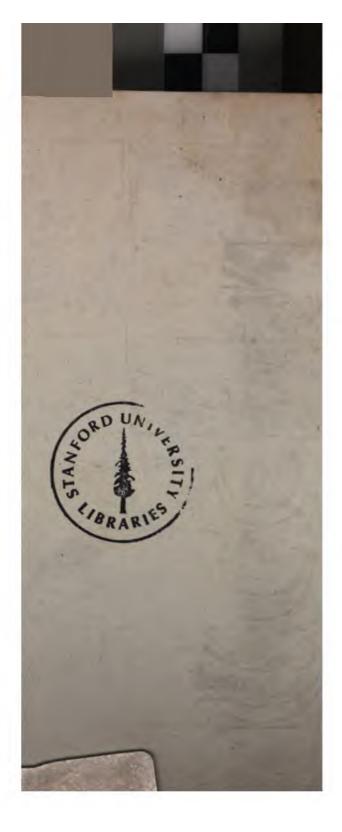

## Historisch - politische Blätter

für bas

## katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1848

3 weiter Banb.



•

.

## Biftorisch - politische

## Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

herausgegeben

DOE

G. Phillips und G. Görres.

Zweiundzwanzigfter Band.

Munchen, 1848.

In Commiffion ber literarifc artiftifchen Anftalt.

# ETANFORD UNIVERBITY LIBRARIES STACKS DEC 2 1969

(.

## Inhaltsverzeichniff.

| 1. Prophereuptummen · · · · ·                                                                             | . 1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| II. Literatur                                                                                             | . 8  |
| Gebichte von Coleftin Gidwari. herausgegeben von<br>Ignaz B. Zingerle. Innebrud 1848. Bei Felizian Rauch. |      |
| III. Bur Gefchichte ber Revolution in Defterreich                                                         | 14   |
| IV. Schilberung gur Physiognomit ber beutschen Rationalvers fammlung in Frankfurt am Main                 | 32   |
| V. Die Mandener Abreffe an bie bentiche Reichsverfamm: lung in Frankfurt am Rain                          | 53   |
| VI. Die Grundrechte bes bentschen Boltes                                                                  | 65   |
| II. Gloffen zur Tagesgeschichte                                                                           | . 92 |
| III. Ueber ben Gang ber Berhanblungen ber beutschen Reichs. bersammlung in Frankfurt                      | 101  |
| IX. Die Parteien der Paulefirche zu Frankfurt                                                             | 118  |
| X. Die bentichen Boltsichriftfteller                                                                      | 129  |
| KI. Arabeelen zur bentichen Centralgewalt<br>II. Rabinetsftud. Die Fronleichnams : Prozession in Wien     | 148  |
| im Jahre 1848                                                                                             | 169  |

|                                                                                                                                                                                                           | Deut |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| XIII. Prophetenstimmen                                                                                                                                                                                    | 172  |
| XIV. Die Gewaltthaten gegen bie Rebemptoristen und Rebemps<br>toristinnen in Wien                                                                                                                         | 183  |
| XV. Bur Beschichte ber Revolution in Defterreich                                                                                                                                                          | 193  |
| XVI. Die Gewaltthaten gegen bie Rebemptoriften unb Rebemps                                                                                                                                                |      |
| toristinnen in Wien                                                                                                                                                                                       | 212  |
| XVII. Die Gründung bes Mänchener Bereines für constitutios<br>nelle Monarchie und religiofe Freiheit, sein Programm<br>und seine Statuten                                                                 | 223  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                     |      |
| XVIII. Gioffen gur Beitgeschichte                                                                                                                                                                         | 261  |
| XIX. Die Gründung des Münchener Bereines für constitutios<br>nelle Monarchie und religiofe Freiheit, sein Programm                                                                                        |      |
| und seine Statuten                                                                                                                                                                                        | 273  |
| XX. Literarische Miscellen:                                                                                                                                                                               |      |
| 1) Der bentiche Bund vor bem Richterftuhle unferer Beit. Ein Beitrag jur Reorganisation Deutschlanbs, von einem liberalen aber nicht rabifalen Altbayern. München, bei Finsterlin 1848.                   |      |
| 2) Pastoralschreiben bes Erzbischofs von Olmüt, Maximis lian Joseph.                                                                                                                                      |      |
| 3) Rebe, welche in der einunddreißigsten Sigung des vereinigten ftanbischen Ausschuffes in Berlin am 2. Marg 1848 nicht gehalten ift. Breslan 1848.                                                       |      |
| 4) Das Berhältniß bes Staats zur Kirche und bie<br>jüngste Münchener Abresse zu Gunsten der Religions-<br>und Kirchenfreiheit. Bon R. v. D. In hoo signo<br>vinces. München, 1848 bei Jos. A. Finsterlin. |      |
| XXI. Gloffen gur Tagesgeschichte                                                                                                                                                                          | 311  |
| XXII. Die Gewaltthaten gegen bie Rebemptoriften und Rebemps<br>toristinnen in Wien                                                                                                                        | 340  |
| XXIII. Rabinetsstück                                                                                                                                                                                      | 350  |
| XXIV. Der napoleonische Felbhauptmann von ber Brenta an bie Rebaction ber hiftorisch spolitischen Blätter in Mun-                                                                                         |      |
| фен                                                                                                                                                                                                       | 353  |

|                                                                                                                 | . <b>VII</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| •                                                                                                               | Seite        |
| XXV. Die Granbung bes Manchener Bereines fur conflitution nelle Monarchie und religiofe Freiheit, fein Programm | n            |
| und feine Statuten                                                                                              | . 373        |
| XXVI. Die Gewaltthaten gegen bie Rebemptoriften und Rebemp                                                      | . 377        |
| toriftinnen in Wien                                                                                             | . 386        |
| XXVIII. Gloffen jur Tagesgeschichte                                                                             | . 397        |
| XXIX. Bur Statiftif ber politifchen Parteien in Dentschland                                                     | . 417        |
| XXX. Gin Frantfurter Brief                                                                                      | . 423        |
| XXXI. Bur Gefchichte ber Revolution in Defterreich .                                                            | . 440        |
| XXXII. Gloffen jur Tagesgefchichte                                                                              | . 45         |
| XXXIII. Die Gewaltthaten gegen bie Rebemptoriften und Rebemp                                                    |              |
| toriftinnen in Bien                                                                                             | . 474        |
| XXXIV. Rebe und Antwort                                                                                         | . 481        |
| XXXV. Die Rirche in hinterindien                                                                                | . 507        |
| XXXVI. Die barmherzigen Schwestern in Munchen und ihr                                                           | ŧ            |
| Schmäher                                                                                                        | . 513        |
| XXXVII. Gloffen gur Tagesgefchichte                                                                             | . 461        |
| XXXVIII. Tiroler Abreffen                                                                                       | . 547        |
| XXXIX. Die Freigebung ber Kirche betreffenb                                                                     | . 553        |
| XL. Zeitpredigten                                                                                               | . 572        |
| XLI. Gloffen zur Tagsgeschichte                                                                                 | . 581        |
| XLII. Kabinetsstücke                                                                                            | . 605        |
| XLIII. Dunchener Abreffe bes Bereins für conflitutionelle Mo                                                    | s            |
| narchie und religiose Freiheit                                                                                  | . 615        |
| XLIV. Die Juden                                                                                                 | . 617        |
| XLV. Ein mahrer Reformator bes fechezehnten Jahrhunberts                                                        | 620          |
| XLVI. Die Mainfahrt                                                                                             | . 633        |
| XLVII. Gloffen jur Tagsgefchichte                                                                               | 668          |
| XLVIII. Die mühlerische Gegerpreffe und ber Berein für conflitu                                                 |              |
| tionelle Monarchie und religiofe Freiheit in Munchen                                                            | 674<br>680 - |
| XLIX. Bur politifchen Amneftiefrage                                                                             |              |

## ·VIII

|          |                     |            |           |         |         |        |        |                 | Geite    |
|----------|---------------------|------------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------------|----------|
| -        | veranlaf<br>orm des | •          |           | •       |         |        |        |                 | 681      |
| LL Gi    | n wahrer            | Reform     | nator be  | s feety | lzehut  | en Ja  | hrhu   | nberts.         |          |
| (8       | ortfe <b>hun</b> g  | .) .       | •         | •       | •       | •      | •      | •               | . 697    |
| LIL G    | offen zur           | Tageg      | :fchichte | •       |         | •      |        |                 | . 709    |
| LIII. ue | ber bas 1           | neue B     | ahlprinc  | ip nnt  | ble !   | Bahle  | n an   | n baye          | <b>3</b> |
| rife     | hen Lant            | tag .      | •         | •       |         | •      |        |                 | . 735    |
| LIV. Wr  | HRIT:               |            |           |         |         |        |        |                 | . 747    |
| ,        | an sicht            | en aus     | Pala      | tina    | nnb (   | Spri   | : R, 1 | na <b>ch</b> be | x        |
|          | tur geze            |            |           |         |         |        |        |                 |          |
| re       | iter, li            | thograpl   | hirt von  | Andre   | as T    | Boru   | m nı   | ib <b>R</b> ai  | :I       |
| £ e      | bschée.             | 4 B19      | itter mit | 60 🤋    | lusicht | en.)   |        |                 |          |
| LV. Re   | frolog b            | es baye    | rischen   | Cult -  | unb     | Unter  | richte | minifte         | 3        |
| rin      | mø .                |            |           | •       | •       |        |        |                 | . 753    |
| LVI. Gir | wahrer              | Reform     | ator be   | s seche | zehnt   | n Ja   | hrhui  | eberts.         |          |
| (6       | chluß.)             |            | •         | •       | •       |        | •      |                 | . 762    |
| LVII. Di | e Grunbil           | bel unf    | erer Bei  | t unb   | ibre i  | Sellun | g. ((  | Bedan:          |          |
|          | , veranl            |            |           |         |         |        |        |                 |          |
| ble      | Reform              | bes G      | brechtes  | gu @    | unften  | ber    | Roth   | leidens         |          |
| per      | .) <b>(S</b> đ      | luß.)      | •         | •       |         | •      |        |                 | . 770    |
| LVIIL D  | e Trane             | rfeierlich | feit für  | Robe    | rt B    | lum ;  | n F    | rauffu          | rt       |
| · am     | Main                |            | •         |         | •       |        | •      | •               | . 784    |
| LIX. G   | offen jur           | Tages      | efdidte   |         |         |        |        | •               | . 812    |
|          | eratur: S           |            |           |         | aittel= | na. 9  | lom 9  | Brinsen         | :        |
|          | lihelm an           |            | •         |         |         | •      |        | Bea             | . 830    |



#### I.

## Prophetenstimmen.

I.

Es liegt in bes Menschen. Ratur, bag er, jumal wenn eine Begenwart voll Leib und Drangfal auf ihm laftet, febnfuchtige Blide ber Reugier und ber Hoffnung auf ben Borhang wirft, mit welchem bie nicht genug zu preisenbe Anordnung ber gottlichen Dilbe bem Sterblichen bie Bufunft ver-Dennoch ift ber Menschheit nicht jebe Runbe schleiert hat. aus jenem bunteln ganbe entzogen. Das Wort ber Seber hat in ber Defonomie ber vorchriftlichen wie ber chriftlichen Rirche feine gang bestimmte Stelle und feinen nothwendigen Beruf in ber gottlichen Seilsordnung. Abgesehen bavon, bag uns ber Glaube lehrt: ber beilige Geift habe gesprochen burch bie Bropheten, und bag nach ber Berheißung Chrifti bie Babe ber Beissagung eines ber Beichen ift, die ber mahren Rirche folgen werben, fo ift auch außerhalb bes Rreises solcher vom himmel flammenben, von ber Rirche verburgten, unmittelbar auf bem Dogma fußenben Boraussagungen bes Bufunftigen bem Menschen ber Blid in Die fommenben Tage nicht immer und unbedingt entzogen. Gin tieferes, unbefangen die Thatfaden beobachtenbes Stubium ber menschlichen Seele und ibret XXII.

١

Erscheinungen stimmt mit dem überein, was eine Wolke von Zeugnissen aus allen Jahrhunderten lehrt. Tief in der natürlichen Anlage des Menschen stedt ein Prophet, der in den allerverschiedensten Formen und Graden der Entwickelung, bald schalkhaft und nedisch, bald ernst und tief poetisch, im Wachen oder Traum, in der zur bestimmten äußern Anschauung sich gestaltenden Bisson oder in der dunkeln Ahnung, die sich selbst ein Räthsel bleibt, oder etwa in Symbolen oder Bildern seine Anwesenheit kund gibt. Der so gewöhnliche prophetische Traum und das zweite Gesicht der westphälischen Heiter. Dieß ganze Gebiet zu läugnen wäre eben so ungereimte Willsühr und rationalistische Beschränktheit, als es unchristlich und thöricht wäre, sich durch prophetische Stimmen solcher Art zu maßlossen Hossmungen oder Besürchtungen hinreißen zu lassen.

Die merkwürdigsten aller Prophezeiungen sind jene gesschichtlichen Borahnungen, die wie eine Fata Morgana großen Weltgeschicken um viele Jahrhunderte vorausgehen, und sich in mannigfachen Formen wiederholend, bei den verschiedensten Geslegenheiten wieder und immer wieder auftauchen, und wie eine mystische Tradition durch die Geschichte laufen.

Bu biesen rechnen wir namentlich die im Mittelalter uns verbrüchlich sest geglaubte uralte Weissagung: daß das heilige römische Reich deutscher Nation einst zu Grunde gehen musse, daß aber dann auch die Zeit Dessen nahe sei, der Alles has set, was Gott heißt, und den der Herr mit dem Hauche seines Mundes tödten wird. Wir sinden über die Geschichte dieser, auch für den Charaster des mittelalterlichen Staats- und Bolsterrechts höchstbezeichnenden Anschauung Ausschlüße in einem alten Buche, welches das Verdienst hat, in der historisch-compisatorischen Weise seiner Zeit seinen Stoss gründlich zu behandeln, und dabei manche nicht uninteressante geschichtliche Notiz mit einsließen zu lassen. Dieß ist: "Das Leben Antichristi, oder: ausschliche, gründliche und historische Beschreibung

von ben zufünstigen Dingen ber Welt, allwo aus göttlicher Schrift, heiligen Batern und andern bewährten Scribenten, bie ganze Histori vom Leben, Bunderwerken und Tod Antischrifti und feines Borläufers erklärt und erzählt wird, von Dionpsius von Lügenburg, Capuciner-Ordens, der Rheimischen Proving-Prediger. Frankfurt am Main 1686." Der geneigte Lefer begreift übrigens ohne unfer Erinnern, daß wir auf dieses, jedenfalls berzlich wohlgemeinte und grundkatholisische Buch, kein anderes Gewicht als ein literar-historisches legen, wie es uns denn hier überhaupt für diesmal viel wentsger um Erforschung der Zukunft, als um Feststellung eines geschichtlichen Factums (nämlich des muthmaßlichen Ursprungs und der Fortbildung der ebenerwähnten Prophezeiung) zu thun ist.

Unsere Quelle spricht aber also: "Daß ber schlechte Zuftand des heil. Römischen Reichs ein gewißer Borbott des nicht
weit entsernten Antichristes sepe, ist aus allem Zweisel. Dann
solches erstärt uns genugsam der heil. Paulus, indem er den
Untergang des Römischen Reichs den Thessalonichern zu einem
unsehlbaren Zeichen der Gegenwärtigkeit des Antichrists ertheilet, und also schreibet: Run wisset ihr, was ihn aufhalte, damit er zu seiner Zeit offenbar werde. Denn
das Geheimniß der Bosheit wirket schon, allein daß
bersenige, der es seht hält, so lange aushalte, bis
er ausgerottet werde, und alsdann wird der Boshaftige offenbar werden \*). Als wollte er sagen: wisset

<sup>\*)</sup> Die merswürdige Stelle aus dem zweiten Briefe des Apostels an die Thessalonicher (Gap. 2. B. 1 bis 7) lautet im Zusammenhange wie felgt: Rogamus autem vos, fratres, per adventum Domini nostri Jesu Christi et nostrae congregationis in ipsum, ut non cito moveamini a vestro sensu, neque terreamini, neque per spiritum, neque per sermonem, neque per epistolam, tanquam per nos missam, quasi instet dies Domini. Nequis vos seducat ullo modo, quoniam nisi venerit discessio primum, et revelatus fuerit homo peccati,

ihr Theffalonicher benn nicht, was die Anfunft bes Antichristi aufhalte? Ich hab's ja gesagt, als ich ench predigte, daß das römische Reich es verhindere, weil bessen Sünde noch nicht erfüllet sei. Denn der Antichrist wird nicht eher kommen, dieß Reich sei denn zuvor vernichtet. Das Geheimnis der Boshelt wirfet schon, indem viele Länder, Provinzen und Königreiche unter dem jezigen Tyrannen Nerone von dem Römischen Reich adweichen. Derowegen der Kaiser Rero, der anjeho das Römische Reich verwaltet, wie auch alle, die ihm in selbem nachfolgen, die behalten es die dahin, daß sie ausgeräumt werden, und alsdann wird der boshaftige Antichrist offenbart werden."

"Diesen Pag bes h. Pauli haben sowohl bie Griechische als Lateinische heilige Batter also verftanben und ausgelegt. Dahero unter ben griechischen h. Batern fagt Cyrillus: wenn bas romische Reich wirb gerftort fenn, wird auch ber Antichrift ba feyn. Alfo haben auch gefchrieben Theophylactus, Decumenius und viele andere uralte und jegiger Beit bewährte Scribenten ber griechischen Rirche. Was aber bie beil. Bater ber Lateinischen Rirche betrifft, so fagt ber anbachtige Lactantius: ber Romische Rame, burch welchen anjeto bie Belt regieret wird (ich erschrede ju fagen, mas geschehen foll), wird von ber Erbe hinweggenommen werben. Alfo rebet auch ber uralte Tertullianus und will, bag bie gange Welt beswegen für bas Seil bes romischen Reichs beten folle, bamit bie antichriftliche Berfolgung nur lange ausbleibe. heil. Um brofius und Augustinus fennb aber felbiger Meinung."

filius perditionis, qui adversatur et extollitur supra omne, quod dicitur Deus, aut quod colitur, ita ut templo Dei sedeat, ostendens se, tamquam sit Deus. Non retinetis, quod cum adhuc essem apud vos, haec dicebam vobis. Et nunc, quid detineat, scitis, ut reveletur in suo tempore. Nam mysterium jam operatur iniquitatis, tantum ut, qui tenet nunc, teneat, donec de medio fiat.

"Wenn aber einer verlangte zu wissen, wie sehr bas rösmische Reich mußte abnehmen, bamit ber Antichrist sommen tonne, so antwortet hierauf ber heil. Hieronymus im Nasmen aller heil. Kirchenlehrer also: wir wollen sagen, was alle Rirchenscribenten uns hinterlassen haben: wie baß nämlich am Ende ber Welt, wenn bas Römische Reich soll zerstört werben, zehn Könige seyn sollen, so es unter sich zertheilen werden und alsdann wird ber Antichrist sommen."

Es ift eine baufig wieberfehrenbe Ericheinung, bag biftorifche Brophezeiungen von fpatern Auslegern falfch verftanben, und por ihrem wirflichen Gintreffen ju frubzeitig ale erfüllt angenommen werben. Dieß ift wenigstens immer, wenn auch nicht ein Eriterium ihrer Buverläffigfeit und Echtheit, boch ihret Raivitat und ihres Alterthums. Rein gemachte Brophes geiungen verrathen unwillführlich ihre Absichtlichfeit, und eben besbalb glaubt ihnen nicht leicht Jemanb. Auch ber ehrliche Capusiner, welchem wir bie eben mitgetheilten Stellen entlehnten, ruft bereits im Jahre 1686 entfest aus: "Behute Gott! wir fenn ja auf biefe Beife am Enbe ber Belt. Es haben ja allbereit gebn Ronige bas Romifche Reich unter fich getheilet, beren feiner weber Romischer Ronig ober Raifer ift, noch alfo genannt wirb? Der einige turfifche Raifer Machomet bat ja allein ben zweifopfigen Romifchen Abler in ber Mitten entzwei gehauen und bas Befte zu fich geriffen, und feine Rache fommlinge rupfen und pfluden täglich baran, und ift febr gu fürchten, baß fie nicht wegen ber Schwere unserer Gunben ben übrigen halben Theil gar an fich bringen. Bas foll ich aber von ben übrigen im Occibentalischen Raiserthum gelegenen Ros nigreichen fagen? Sat nicht vor biefem Siepanien, Bortugal, Sicilien, Italien, Franfreich, Schottland, Irland, Danemarf, Schweben, Bolen und Ungarn jum beil. Romifchen Reich gebort? Bem geboren fie anjebo gu? Bo ift unter allen biefen

<sup>\*)</sup> S. Hieronymus in cap. 7. Dan.

į

Königreichen auch ein einziges, so bem Römischen Kaifer etwas gestehet, ober ihm auch ben geringsten Gehorsam erzeigt? Ja wohl Gehorsam! Ihre Könige unterfangen sich leiber! bem zerspaltenen Römischen Abler die Febern sammt ben Flügeln auszurupsen. — — Ich fürchte sehr, es werbe mit dem übrigen kleinen Stücklein des Römischen Reichs aus seyn. Denn es lausst, wie wir leiber mit Augen sehen, spornstreichs zum Untergang. Der Türk verlangt es zu verschlucken. Ausländissche Christliche Potentaten wollen auch in ihm ihre siegreiche Wassen sortplanzen. Einer pflücket hie, der andere pflücket da. Sie rausen dem armen, zerspaltenen Römischen Abler die Fesbern aus, wo sie nur mögen und können und erinnern sich gar nicht, daß sie hierdurch die entseptiche antichristliche Bersolsgung je länger je mehr uns über den Hals locken.

"Es tonnt allhie Einer fragen: warum benn ber Antidrift vorlängft nicht fommen feie, bieweil bas romische Reich schon vor vielen Jahren her in zehn ausländische Königreich ausgetheilt gewesen? 3ch antworte mit bem S. Baulo, baß ob wir zwar nicht wissen, ob er heut ober morgen fommen werbe, so wissen wir boch gewiß, daß wenn er biesen Augenblid fommen follte, fo murbe er bas Romifche Reich finden, wie es zu feiner Ankunft febn muß. Allein ber Rame bes romischen Raifere haltet ibn auf, welcher, wenn er auch wird vernichtet fenn, alebann mag ein jedweber fich bie Rechnung machen, baß ber Antichrift ichon geboren und ermachsen seie." Frater Dionpfius ermahnt beghalb feine Lefer auf bas beweglichfte: Gott mit herabfließenben Bahren flebentlich zu bitten, "baß er bie antichriftliche Berfolgung nicht in feinen Tagen über bie Welt tommen laffe, fonbern bag er bas Allerburchlauchtigste Saus Defterreich vom hoben Simmel berab mit feinen barmbergigen Augen anschaue, gnäbiglich fegne und väterlich beschütze, wie auch ihm wiber alle ausländische Feinbe herrliche Siege verleihe", wodurch die Beit bes Antichrift meiter hinausgeschoben werbe.

## II.

Mit bem Glauben bes Mittelalters, baß ber Untergang bes römisch-beutschen Reiches ein Borzeichen bes nahenden Beltendes sei, hängt eine andere Prophezeiung zusammen. Die Kirche soll vor der Erscheinung bes Antichrift noch den Triumph einer großen irdischen Genugthuung erleben; ein gewaltiger herrscher soll alle christlichen Bölfer unter dem Stellvertreter des einen, wahren hirten vereinigen. Unsere oben citirte Quelle äußert sich barüber wie folgt:

"3ft benn bie Gute Gottes allgeit feiner Rirchen in ihren bochften Erübseligfeiten beigeftanben, hat er fie allgeit fo vaterlich aus allen ihren Rothen erlofet, warum foll er fie anjebo in fo großem Etend bis an's Enbe ber Welt fteden laffen? Mch! bas fei fern von feiner unendlichen Bute und Barmbertigfeit. Er wird feine liebfte Braut, bie Rirche, por ber Unfunft Untichrifti aus allen Bibermartigfeiten erlofen. wird in ihrem Choof einen driftlichen Botentataten ermeden, fo munberbarliche Belbenthaten in ber werthen Chriftenheit wird furnehmen. Denn er wird ibm bie Starfe und Bewalt verleiben, bag er nicht allein alle irrenbe Geelen burch fein Unfe ben jum mabren Schafftall wieber führen, fonbern auch bag er burch bie Bewalt feiner Baffen ben Turfen bie auf's Saupt ichlagen, felbem Ungarn und Griechenland, fammt ber faiferlichen Refibengftabt Conftantinopel abnehme, und fie ber merthen Chriftenheit wieber einverleibe."

Je tröftlicher und bestimmter biese Boraussehung lautet, beste naber liegt bie Frage nach beren Quellen. Go viel ift gewiß: Frater Dionysius hat sie nicht ersunden, er nennt seine Bewährsmanner, und unter diesen oben an "ben heil. Bischof Methodius, so im Jahr Christi 385 gelebt", aus bessen an-

geblichen Revelationes er eine lange, hauptfächlich von bem fünftigen Siege über bie Turfen handelnde Stelle mittheilt. Bener angebliche Prophet, ber lange por ber Grundung bes 38lam und vor bem geschichtlichen Auftreten ber Turfen gefcbrieben haben foll, bezeichnet biefe, um in feinen Unachronismus ju fallen, nur als "3smaeliten." Uns aber flingt bas gange Drafel fo unprophetisch und gemacht, bag wir uns ber Dube überheben, bie Borte berfelben abgufchreiben. Fr. Dionyfius felbft fest bingu: "Gollte aber Giner ober ber Unbere bie Beifagung biefes b. Bifchofe in 3meifel gieben mollen, wie benn folches ju thun, fich etliche eingefunben haben, fo wird felbe nicht allein vom gottfeeligen Abt 3 oach im" (auf ben wir ein ander Dal gurudfommen werben), "wie auch von bem ehrwurdigen Briefter Cyrillo Carmeliter-Orbens, fonbern auch fogar von zweien Sybillen in ihren Beifagungen befräftigt! 3a, mas noch mehr ju verwundern, fo betheuret ber anbachtige Bater Bernarbinus von Bufto, er habe ju Mailand biefen gufunftigen Monarchen in fleiner Ctatur mit Lilien überfetten Rleibern angethan und einen gefpaltenen Bart habenb, abgemablt gefeben. Telesphorus ber Efemit aber im Buch vom Stand ber allgemeinen Rirchen fagt ausbrudlich: bag biefer Monarch Carolus beißen, bas beilige gand wieber erobern, und feine Rrone bes Reichs auf's Grab bes herrn nieberlegen und allba aufopfern werbe."

Es bedarf unserer Bemerkung nicht, welcher Werth dies sem fabelhaft klingenden Berichte beizulegen sei. Hier sind aus genscheinlich mehrere, das Gepräge der (vielleicht französischen?) Absichtlichkeit an der Stirne tragende Auslegungen einer allers dings alten Prophetie mit absolutem Mangel an Kritik unter einander gemischt. Die Berbeisung eines starken Kaisers, der noch einmal vor dem Weltende die Christenheit retten und retznigen werde, scheint jedoch, wie schon der Name des Abtes Joachim beweist, mindestens die in die Zeit der Hohenstausen

hinauf zu reichen. Bon Bartholomaus Holzhauser's Auslegung ber Apocalopse, die erst am Ende des achtzehnten Jahrhunderts gedruckt wurde, und in welcher die eben bezeichnete Boraussasung eine Hauptrolle spielt, hat Fr. Dionysius, wie sich aus seinem ganzen Buche unzweiselhaft ergibt, noch nichts gewußt, odwohl Holzhauser's Manuscript etwa vierzig Jahre älter ist. Dagegen scheint dem bekannten Propheten von Lehnin, dessen Alter und Autorität wir hier nicht erörtern wollen, jener, dem jüngsten Tage vorausgehende Zeitpunkt des Triumphs der Wahrheit vorgeschwebt zu haben, denn seine hundert leoninisschen Berse schließen damit, daß

Nec lupus nobili, plus insidiatur ovili.

(Fortfesung folgt.)

and the sale and a second river (an arthropial ma

has finingers before attending to below, midged with the

the first married there are not the first shot

Daying and the Board Williams and the same of

let Tuiler imitemates" a

## Junific to the state of the state of the state of

## 2 iteratur.

Bebichte von Coleftin Gichwari. Herausgegeben von Ignag B. Bingerle. Innebrud 1848. Bei Felizian Rauch.

Diese jungste Gabe tirolischer Boeffe ift zwar nur ein sehr fleines Buchlein von achtundachtzig Duodezseiten; bas liebe, besicheibene Sträußlein aber ber barin gebotenen Blumen verdient es in die Sande sehr vieler, besonders junger Lefer zu kommen. Wir zweiseln nicht, daß Jeder nach Durchlesung ber Gedichte es beklagen wird, daß ihr Berfasser selbst als eine frühverwelfte Blume schon unter ber Erde ruht. Er ftarb am 8. Mai bes vorigen Jahres, vierundzwanzig Jahre alt, im Collegium der Benedictiner

in Meran, in beren Rlofter zu Marienberg er 1844 eingetreten war.

Den Saupttheil ber Sammlung bilbet Lyrifches, von Seite 58 an folgt Ergablenbes. Es ift ein icones, feines Gefühl, bas in biefen Gebichten weht, fo bag man fich baburch freundlich angesprochen fühlt. Gin febr frommer Beift geht burch bas Bange. Einzelne fleine Lieber find aber, wie ber Berausgeber Geite XIII in feinem Bormorte fagt, von Ginem Freunde bes Dichters, und wir vermuthen mit gutem Grunde, mohl von ihm felbft. In bem Borworte führt ber Berausgeber einzelne Stellen aus ben Briefen bes verftorbenen Freundes an, worin fich biefer über "feine Bflange" ber Dichtfunft felbft außert; fie find intereffant und lieblich gu lefen, wie g. B. G. XI bie Meugerung über Boeffe: "Je mehr es einem auf bie Saut geht, befto mehr, meine ich, foll man beten und bichten, und ift bie Boefie ein Bafferlein unter einem fchattigen Baume, bas niemale trube wirb. Wenn es bann einem recht beiß wird und man nirgenbe Unflang finbet und auf einmal lauter Profa zu feben meint, fo mache man fich ploglich mit fei= nen Bebanten auf und bavon, und febre ein bei bem ichattigen Baume und bem flaren Bafferlein und laufche mauschenftill, und bas Bafferlein beginnt alsbalb ju lallen, anfange völlig elegifch, bann aber immer beiterer, und es riefelt endlich und plappert, bag es einen in bie Geele binein erfrifcht, und im Gipfel bes Baumes fcbergen allerlei Luftchen, bie von allen vier Beltgegenben fom= men und faufeln und fluftern, und gulest lagt ber Baum einen Bluthenregen fallen und ift man auf einmal lebenbig bavon begraben. Dann erflingt bab Lieb einer Nachtigal wie ein Auferftebungeruf, und luegt man wieber in die Welt binein, fo ift alles Duftere verschwunden" u. f. w.

Bum Schlufe mablen wir aus ber fleinen Spende ein paar Broben.

Um Grabe bes Erlofers.

Der einst ein kleiner Knabe, Geweint auf feuchtem Beu, Schläft heut im Felfengrabe, Ein königlicher Leu. 3n Sampten eine Krone Dem Löwen Jubas liegt, Ein Dornenfranz zum Soffne Jusammen ihm gefügt.

Sie glauben ihn bezwungen, Sein herz schlägt ja nicht mehr, Das hat zu tief burchbrungen Ihr siegesfroher Speer. Der Angen Sonnensener, Das sie so oft geschreckt, Es wird vom schwarzen Schleier Des Tobes überbeckt.

Den Gelben hat umfangen Ginmal bas bunfle Grab, Mun mag er ftolg verlangen: Brecht blefen Stempel ab. Da liegen bie Ruinen, Gehüllt in ew'ge Racht, Jum Ueberfluß an ihnen hält noch ber Romer Bacht.

Ja wohl liegt abgebrochen Der hehre Gottesban, Die Seite speerdurchstochen, Die Lippen todesblan. Doch schmäht den Lowen nimmer (immer?) Daß er im Grabe liegt, Die Lebensfrast ist nimmer In seiner Brust versiegt.

Schon taucht im Fenerglange Ein Morgen nen empor, Schon fprofit im Dornenfrange Manch Röslein roth hervor, Ein nener Tempel ftrebet Jum himmel ftolg hinauf. Der köwe Indas lebet Unfterblich wieber auf. ١

hab' Dant für bie Berjängung, Gott Menfc, ber für uns litt! Bir feiern bie Bezwingung Des Tobes frohlich mit:
Dein Leiben hat uns Bonne Und Seligfeit gebracht,
Bie Fenerglang ber Sonne Strahlt beine Tobesnacht.

Dieß war bas Schwanenlieb bes jungen Dichters; ihm reis ben wir auch etwas Erzählenbes an.

Wie ber Rirchthurm zu Terlan fich vor einer Jungfrau gebudt.

Auf ftanbiger Strafe im schlichten Rleib Eilt raschen Schrittes bie rofige Daib.

Und wo bie Maib hinfett ben Inf, Tont lieblich ber Bogelein Gruf,

Und wo bie Maib nur immer hinschant, Da riefeln murmelnbe Bachlein laut,

Und wo man bie Maib fieht vorüberziehn, Biel taufenb golbene Blumlein bluhn.

Die Baumlein beugen fich fromm vor ihr, Und magen es fie ju berühren fchter.

Doch hat die Maid best wenig Acht, Wie hatte das ihr Gewinn gebracht?

Bum himmel nur fcant fie fpat und fruh, Und betet anbachtig ihr Ave Marie,

Und betet es Tage und Wochen lang, Da tout es wie Sonntagsglodenklang.

Ein Gotteshaus vor ihr fich erhebt, Der Thurm empor ju ben Bollen ftrebt.

Da jubelt ihr Ave Marie erft lant hinaus in bie Lafte bes himmels Brant,

Da fingen bie Böglein erft luftig brein, Da ranfchet bas Bachlein herunter ben Rain,

Da neigen bie Banme bie Bipfel all', Da blubet gar bunt bas buftenbe Thal,

Da läßt es felbst ruhig ben Thurm nicht ftehn, Er bengt fich nieber zur Jungfran schön,

Er bengt fich nieber zur Inngfran tief, Und bleibt fo lange gebengt und schief.

Und als in die Ferne die Maid fich verlar, Da heben die Baume die Bipfel empor,

Die Quellen verfiegen, bie Blume verblüht, Berflungen ift ichmelzenb ber Bögelein Lieb.

Da ftrebt ber Thurm auch wieber gur boh', Doch bleibt er fo ftarr und ichief, o weh!

Da hilft kein Streben, kein Ringen frommt, Bis noch eine Jungfran die Straße herkommt,

Bis ihre Unfchulb ben Thurm gebuckt An feine worige Stelle ruckt.

Und traurig fieht er fcon manches Jahr, Er vermunicht wohl feine Sofiichfeit gar;

Und ziehen der Mägde auch viele vorbei, Der Thurm fieht nimmer gerade und frei.

hilf Gott! Er fturgt wohl endlich noch ein; Wo mogen wohl eima bie Inngfranen fenn?

## III.

## Bur Geschichte der Revolution in Defterreich.

(Fortfehung.)

#### Ш.

In Folge bes eben geschilberten hiftorischen Entwicklungsganges ber innern Staatsverhaltniffe von Desterreich batte fich, lange bevor die frangösische Revolution von 1848 über bas berauschte, schlaftrunkene, finnverwirrte Europa bereinbrach, in jenem ganbe ein revolutionares Diasma gebilbet, über beffen Bebeutung und unvermeibliche Bufunft bei allen tiefer blidenben und ernftern Raturen langft ichon bie ichlimmften Befurchtungen im Umlaufe waren. Daß Desterreich einer ungeheuern Rrise entgegen gehe, mar schon gur Zeit bes Tobes bes Kaiser Frang bas Beheimniß einer fleinen Bahl politischer Menschen Aber im Laufe ber Beit erweiterte fich ber Rreis ber Wiffenden mit einer zulet mahrhaft entsehlichen Schnelligfeit, und in ben letten Jahren war, mit Ausnahme einiger fervilen Schmeichler ober völlig beschränften Röpfe in ber faiferlichen Regierung nicht leicht mehr ein, ben höhern Klaffen ber Gesellschaft angehörenbes Individuum zu finden, welches nicht mit ziemlicher Bestimmtheit fur Desterreich auf eine unbeimliche und bedrohliche Bufunft gerechnet hatte. Eros beffen war Desterreich ein reiches, gludliches Land, verseben mit

größern materiellen Gulfequellen, ale irgend ein anberer euros paifcher Staat; bie verschiebenen Stamme, welche biefe Monardie bewohnten, in ben untern, von ber Bilbung ber Gegenmart unberührten Schichten, b. h. ihrer unermeglichen Dehrbeit nach, ein lentfames, gutes, verftanbiges, religiofes Bolf, bas beer, vielleicht in jungfter Beit aus falichen, abminiftrativen Befichtepunften vernachläßigt, im Bangen aber, fo wie es fich beute in 3talien zeigt, voll Ehre, Tapferfeit und tobesmuthiger Treue. Gelbft bie vielfach verläumbeten Finangen ftanben vor ber Revolution noch immer fo, baß fie, vorausgefest, baß bie vorhandenen Gulfemittel Defterreiche benugt merben tonnten, ben Bergleich mit bem Saushalte feiner anbern Großmacht gu icheuen batten \*). Rur ber offigiellen Bebeimthuerei gelang es, biefe beruhigenbe Bahrheit bem größeren Bublifum forgfam gu verbergen, und bie nach bem breigehnten Dars gefchebene Beröffentlichung erfolgte gu fpat. Wahrenb in andern ganbern bie Finangfrifis jur Revolution, fuhrte bagu umgefehrt in Defterreich bie Beforgniß vor einer Finangfrifis, und bie Revolution gur wirflichen Rrifis in ben Finangen. 3mar batte fich auch bort, in Folge ber von oben berab ohne Ginficht und Berftand beforberten und gehegten Induftrie und freien Concurreng eine Fabrifbevolferung, und mit ihr ein abnlicher Buftand wie in anbern ganbern berangebilbet; allein bas Uebel mar, mit Ausnahme von Bien und einigen Diftricten Bohmens, erft im Entftehen begriffen, und hatte lange noch nicht bie Sobe erreicht, wie in England und Franfreich. Enb. lich wird Beber, ber bas bermalige Defterreich fennt, freudig anerfennen, bag bas fittliche Berhalten bes Sofes, weit ent-

<sup>\*)</sup> Der Bau ber Staatselfenbahnen hatte freilich bie Regierung in eine weitaussehenbe und mehrsach bebenkliche Unternehmung verwischelt, beren erfte Boranssehung bie war, baß sie ruhig werbe vollenbet werben können. Bergeffen wir aber nicht, baß ber Zeitgeift es war, ber biesen Fortschilt erzwang, und baß bie öffentliche Meinung ihn, als er gethan ward, jubelnd begrüßte.

fernt, ein Aergerniß zu geben ober bie Entrüstung bes Bolfes hervorzurufen, unbedingt musterhaft genannt werden muß. Auch im Charafter der Berwaltung hatte sich, aller sonstigen Gebrechen und Mißgriffe ungeachtet, aus den Zeiten Maria Thesresia's her noch eine in der Bolfseigenthümlichkeit wurzelnde, traditionelle Milbe und Bäterlichkeit behauptet, die gegen den gewaltsamen und herrischen Ton in vielen andern Ländern, wahrslich nicht zum Nachtheil Desterreichs, abstach.

Be weniger bie Urfachen ber öfterreichischen Revolution in biefen und ahnlichen Grunden gefucht werben burfen, bie fonft gewöhnlich ju begrunbetem Difvergnugen Beranlaffung geben, befto nothwendiger ift es, bas erwähnte revolutionare Fluidum, aus beffen Rieberschlage fich bie heute vorliegenben Buftanbe ergaben, in feine Glemente aufzulofen. 216 erfte Burgel und Quelle aller übrigen Urfachen ber öfterreichischen Staateummaljung feben wir bie Stimmung und Gefinnung von (faft ohne Ausnahme!) allen Gebilbeten und Salbgebilbeten in Defterreich an, bie fich in ben letten gwölf bie funfgebn 3abren in einem von Tage ju Tage ungunftigeren Berhaltniß entwidelte. Die Regierung, ale folche, hatte fcblechthin gar feine Bartei, und jeber Berfuch, fur fie bas Bort ju nebmen, felbft mo bas emporenbfte Unrecht auf Geiten ihrer Begner war, murbe von benen, welche in ben letten Jahren bie öffentliche Meinung beberrichten, wie eine Art Infamie gebrandmarft, von bem größern Bublifum minbeftens ungemein fühl aufgenommen. Der gewöhnliche Borwurf: Die Regierung fpreche nicht oft genug und nicht in rechter, freimuthiger Beife jum Bolfe, mar gegrunbet aber nicht ericopfenb. Bas fonnte bie Unfprache ber Regierung belfen, wenn fie, ale bie Rrantheit fich bem letten Stabium naberte, wirflich ftatt gu begutigen, nur befto gewaltiger erbitterte? Der Grund biervon lag tiefer, ale bag er burch eine noch fo thatige, offigielle ober femioffigielle Breffe hatte beseitigt werben fonnen. Die Deis nung, bag alles in Defterreich Bestebenbe werth fei, bag es ju Grunde gebe, war, wenigstens in Wien, in einem erschredenben

Umfange verbreitet, und Sand in Sand ging mit ihr bie Soffnungslefigfeit, welche Angefichts ber vorhandenen Berfonen und Umftanbe an ber Möglichfeit jeber Reform und jebes Beffermerbene verzweifelte. Es war herrichenber Dobeton, bet allen Beitgemaßen, jeben Feind ber Regierung giemlich unverholen als Freund ber Aufflarung, bes Fortidritte und ber Sumanitat au ehren, und jebem Wiberfacher ber bestehenben Orbrung öffentlich und beimlich ermunternben Beifall und maglo-65 Lob ju fpenben. Denn ausbrudlich ober ftillfchweigenb galt ber Grundfag: bag Bahrheit und unabhangige Gefinnung nur in ben Reihen ber Opposition ju finden fei. Bar biefe anfange Sache bes Bergens und einer (gleichviel ob irrigen ober begrundeten) Ueberzeugung gemefen, fo murbe fie, in Folge eben Diefer Buftanbe, febr balb ein einträgliches Bewerbe, insbefondere fur bie in literarischen Broduften fpeculirende Jubenicaft. Rur jene Mitglieber ber bobern Beamtenwelt, von benen bie Sage ging, baß auch fie in ihren Reigungen und geheimen Beftrebungen auf ber Geite bes Biberfpruche ftanben und im Falle einer Rrifis offen gur Bartei bes Umfturges treten wurden, nur biefe erfreuten fich in ben Rreifen ber Lis teraten und zeitgeiftig gefculten Bureaufraten einer gemiffen Bopularitat. Mit einem Borte: mabrend bie Daffe eines ber ehrlichften, gebulbigften und bieberften Bolfeftamme in Guropa barmlos in ben Traditionen einer langft verflungenen Beit bas bin traumte, mar bas gebilbete, ober richtiger ausgebrudt: bas lefenbe und im Bereiche bes Ginfluffes biefer Lecture fteftenbe Defterreich, vielleicht mit alleiniger Ausnahme ber polnifden Emigration, bas revolutionarfte Element bes Abendlanbes. Die Benigen, welche auch bort ichon lange bor ber Revolution von biefer traurigen Bahrheit burchbrungen maren, murben, wenn fie biefelbe burchbliden liegen, von fervilen Dummpatrioten ale halbe Lanbeeverrather geflohen ober anges Bie aberall, mar auch bort nichts verhaßter ale bie nadte, ungeschminfte Babtbeit, jumal wenn fie eine entfetliche Butunft verfündete, Aber mare fie auch von ben Dachern

nicht bie Borfebung mit einem Bunber bagwischen trat, eine Urt von naturlichem Tobe erfolgen mußte. - Das auf biefen 3med berechnete jofephinische Staatsfirchenrecht war mit ber Genfur, mit ben gebeimen Brieferbrechungeanstalten, mit bem gefammten weltlichen, wie mit bem von Staatswegen geordneten geiftlichen Studienwefen zu einem fo undurchbringlich bichten, fünftlich in einander greifenden feften Rebe verflochten, bag ber bittere Spott feine tiefe Wahrheit hatte: wenn Chriftus ber Berr unter ber Berrichaft ber jojephinischen Gefete geboren mare, fo hatte er fich jur Ausübung feines gottlichen Lebramtes entweber anderer Mittel bebienen muffen ale jener, von welchen wir in ben Evangelien lefen, ober bas Wert ber Erlöfung mare an bem f. f. Blacet und bem von ber Bureaufratie gewährten Staatofchute gescheitert. Auf ber anbern Geite mar biefe lautlofe, tudifche Berfolgung, biefer confequente aber geheime Rampf gegen bas Biebererwachen eines beffern firchlichen Beiftes, gewiß mehr burch jufälliges Busammentreffen wie burch funftliche Berechnung, fo merfmurbig mit Elementen entgegengefetter Urt gruppirt, bag unfundige ober oberflächliche Beobachter leicht ben Einbrud empfangen fonnten : Die Rirche lebe in Defterreich im vollen und unangefochtenen Genuße mittelalterlicher Berrichaft, und die Beiftlichfeit fei mit bem polizeilichen Abfolutismus eng gu einem und bemfelben Bwede verbrubert. Es ift oben ichon bemerft, bag bie Trabitionen aus ber therefianischen Beit nicht ploglich und folgerecht abgeschnitten, und fpater fogar bei Raifer Frang und manchem feiner Rathgeber Belleitäten aufgetaucht waren, Die ber Rirche gunftig fcbienen. Biele Rlofter, obwohl in ihrem innerften Lebensprincip ju Grunde gerichtet, waren bennoch außerlich noch in ihrem alten Stanbe und Befen erhalten, und theilweise fogar im Befige ihres Reichthums geblieben. Der Episcopat, nachbem er fich bes Biberfpruchs gegen ben Febronianismus entschlagen, mar in die Sierarchie bes Beamtenthums eingereiht, und eine berfommliche Stufe bes Avancemente für bie, in ber josephinischen Braris ergrauten geiftlichen Referenten ber Sofftellen und Gubernien geworben. Go ichien bie außere Gintracht ber Rirche mit bem Staate um jo fefter begrundet, ale bie Cenfur (bie ben Atheismus, fo balb er fich in belletriftisch gefällige Formen gu fchmiegen und verponte Schlagworte ju vermeiben mußte, in breiten Stromen mangefochten burch bas Land fliegen ließ -) bennoch jebmes ben birecten und formellen Ungriff auf irgend einen Seiligen tes Ralenbers unbarmhergig unterbrudt haben murbe. Burben toch felbft ben Bethäufern ber Brotestanten (mahrend bie bos bere Bureaufratie biefe felbft mit mutterlicher Bartlichfeit bate ichelte!) Glodenthurme und Gingange von ber Strafe ber bebarrlich verweigert, mas feinen andern 3med und Rugen hatte, als baß in Folge biefer Burudfenung bie gehäßigften Geitenblide auf die ungeheuren Brarogative ber Ecclesia dominans! geworfen werben fonnten. Aber auch beffere Glemente (- auf bem Boben bes febronianifchen Staatsfirchenrechtes rein erotis iche Gewächfe! -) hatte ber Strom ber Beit emporgehoben. Die Rebemptoriften und Zesuiten waren in ber Beriobe ber, bem Rirchenwefen gunftigen Stimmung bes Raifere Frang wiber menichliches Bermuthen in bie ofterreichischen Staaten aufgenommen, und feitbem bie fchwergepruften Rrengtrager ber bortigen Rirchenpolizeigesetzgebung gewesen. Enblich mar nicht gu verfennen, bag ein großer Theil bes jungen Glerus, felbft burch bie ftrengften Dagregeln, nicht von bem in Deutschland neu ermachten, fatholifchen Beifte batte abgefperrt werben fonnen, und bag fich, jum großen Berbruge ber geiftlichen, wie ber weltlichen Bureaufratie, in biefer Schichte, gwar halb verftoblen und unterbrudt, aber bennoch vernehmlich genug, ein Leben regte, welches fruber ober fpater bie unnaturlichen Feffeln bes Territorialismus ber achtziger Jahre gu fprengen brobte. Alle biefe vollig bifparaten Elemente, - bie guten wie bie ichlechten, Die freifinnigen, echt fatholischen, wie Die wirflich mit bem berrichenben Abfolutismus verquidten jojephinischen,marf bie Beidranttheit ber "Gebilbeten", welche außerhalb bes firchlichen 3beenfreifes ftanben und Allem und Beben, mas Blanben und Gotteefurcht beißt, ben Untergang geschworen

hatten, in einen Topf, und verurtheilte Staat und Rirche in Defterreich zu folibarischer Saftung. Die Rirche galt benen, bie ber Fahne bes Indifferentismus folgten, - und ihre Bahl war in Defterreich Legion! - eben nur ale Boligeianstalt, ber Briefter ale Beamter im fcmargen Rode. Die Rolge bavon war, bag Rirche und Glaube in Defterreich gerabe bas Begentheil beffen maren, mas fie bem Billen Gottes gemäß al-Ienthalben fenn follen, mo bie Staatsgewalt es ehrlich mit ber Sache Gottes meint: Stuten und Rundamente ber burgerliden Ordnung und ber Berrichaft bes Rechts auf Erben. Denn nur eine freie Rirche fann bem Staate Schutwehr und Sulfe fenn; eine gefnechtete ift ein Gewicht mehr, welches bie finfenbe Macht in ben Abgrund gieht. Go war auch in Defterreich bie nothwendige Folge biefes, über allen Ausbrud traurigen Berhaltniffes gwifchen Staat und Rirche feine anbere, ale bag einerseits bie von ber Staatsgewalt gefeffelte Rirche auf bie gebilbete und lefenbe Rlaffe fcblechthin gar feinen Ginfluß batte, und bag bennoch anbererfeite bie ftille, lang verhaltene Buth ber Feinde bes Chriftenthums fich in Defterreich mehr als fonft irgendwo auf ben weltlichen Staat geworfen batte, ber in ber allgemeinen Berwirrung ber Begriffe ale besonbere thatiger und machtiger Schusherr und Beforberer bes Ultramontaniemus galt, mahrend er in Wahrheit, gerabe burch feinen treulofen und verberblichen Schut, ber gefährlichfte Reind ber Rirche mar. Dieg unnaturliche Berhaltnig rachte fich furchtbar, nicht bloß burch ben ftillen Grimm ber Beffergefinnten, bie bieß Berhaltniß burchschauten, sonbern mehr noch burch bie täglich machfenbe Demoralisation und Bermirrung bes großen Saufens ber (ungläubig) Gebilbeten.

Wo bas normale Verhältniß einer fatholischen Regierung zur Kirche und zum driftlichen Glauben in solchem Grade ges ftort und aufgehoben ift, ba können, ahnlich im Staate wie in Privatverhältniffen, die Wirkungen dieses Krankheitszustandes auf bas sonstige, geistige Leben nicht ausbleiben. Auch in Desterreich war ber, über allen Begriff traurige Zustand bes öffentlichen Stubienmefens bie nothwendige und nachfte Folge bes Berbaltniffes, in welches fich ber Staat gur Rirche gestellt batte. Der Staat hafte bie Rirche und fürchtete bie Revolution, bieß war fur biefe, wie fur fo manche anbere, fonft unfirchliche Ericheinung in Defterreich bas lofenbe Wort bes Ratbiele. 3m protestantischen Deutschland hatte bie Losfagung von ber Rirche babin geführt, fich ohne Rudhalt ber muflofeften Freiheit ber geiftigen Bewegung in bie Urme gumerfen, welche augenfällig einen nicht unbebeutenben Theil ber Gebildeten wiederum ber fatholischen Rirche und einer gefunden Auffaffung von Staat und Recht naber gebracht bat, ale ihrer viele felbft miffen. In Defterreich, wo ber Sag ber Bureaufraten gegen bie Rirche minbeftens eben fo groß mar, als in Breugen, wurde er, fo lange Raifer Frang regierte, burch bie eben fo machtige Furcht vor ber Revolution in ber Schmebe gehalten. Beber Schritt vorwarts ichien biefem 216: grunde muffihren, jeber Schritt jurud bie Grunbfate Raifer Bofephe an bie Rirche ju verrathen. Die Folge biefes Bufammenftoges beiber Botengen mar eine Berfnocherung, eine alles Leben einfangenbe Rnechtung und Berbumpfung bes öffentliden Unterrichts, von ber niemand, ber biefen Buftand nicht erlebt und mit eigenen Angen gesehen bat, fich auch nur annaberungeweise einen Begriff machen fann. Um bie Befahren ber Liceng ju vermeiben, mar man in einen geift = unb ibeenlofen Absolutismus verfallen, ber burch bie Leerheit und Debe ber Ropfe und Bergen, Die er fchuf, und mehr noch baburch fo ungemein verberblich wirfte, bag er bie tieffte Erbitterung über ungerechten und unverftanbigen 3mang in bie Bemuther unreifer Anaben und Junglinge fentte. Derjenige Theil ber mannlichen Jugend aus ben gebilbeten Stanben, ber nicht von vornberein bem bureaugerechten Stumpffinn verfiel, murbe auf biefem Bege ichon von ben Rinberichuhen an in eine Dpposition gegen bie bestebenbe Staatsordnung geworfen, bie, wenn einmal ein Durchbruch erfolgte, unvermeiblich ju ben Gricheinungen führen mußte, bie heute alle Freunde Defter-

reiche mit Staunen und Betrübnig erfüllen. In feinem ganbe war bie Erlaubniß zu Ichren an engherzigere Bedingungen und pebantischere Formen gebunben, und in feinem ganbe mar bie Lehre (chrenvolle, vereinzelt ftebenbe Ausnahmen vorbehalten!) im Gangen in bebenflichern und untuchtigern Sanben. In feinem ganbe maren Inhalt und Methobe bes Unterrichts, auf bem Bapier, anoftlicher von Staatswegen vorgeschrieben, und nirgendwo berrichte, in fofern es Brincipien und 3been galt, in ben Ropfen ber Junglinge größerer Mangel an Drientirung, geringere Renntniß ber in ber Beit liegenden Begenfage und befhalb betrübenbere Saltungelofigfeit in allen Fragen tieferer Biffenichaft. In feinem gande mar ber öffentliche Unterricht mehr auf bas Bebachtniß gegrunbet, bas in furgen Berioben wieberfehrenbe Abfragen bes Auswendiggelernten ftrenger vorgefchrieben, und nirgendmo murbe bas wiberwillig und gwangsweife Belernte weniger verftanben und ichneller vergeffen, ale in Defterreich. Alle biefe bureaufratifch-mechanischen Borrichtungen \*) bienten, wenn man auf ihre thatfachliche Wirfung fieht, nur bagu, jebe beffere, geiftige Leitung von ber ofterreis difchen Jugend fern ju balten, in ber es an guten Ropfen und jugenblich fur alles Gole empfänglichen, leicht lentbaren, unverborbenen Gemuthern eben fo wenig mangelte, ale anberemo. Die Brrthumer ber Beit bagegen, auch bie abicheulichften, waren Jebem juganglich, ber Luft und Reigung trug, fich barauf eingulaffen. Gelbft bieg aber mar jeboch nur bei einem gang fleinen Theile ber Fall. Die überwiegende Debrbeit ber ftubierenben Junglinge batte fich in Folge aller jener Uebelftanbe, und erfullt von einem nur ju gerechten Efel vor bem gesetlichen Studienmechanismus, von Allem und Bebem

<sup>&</sup>quot;) Bu biefen gehörte auch bas Gefet, baß jeber Stubirenbe (mit Ausnahme ber Mediciner) Sonntags eine bestimmte Meffe in ber Universitätsfirche hören muffe! So förberte bie Burcaufratie ben religlöfen Geist in ber stubirenben Jugend. heute zeigt fich bie Frucht
biefer Iwangsmeffen.

zurückgezogen, was auch nur von fern einer wissenschaftlichen Beichäftigung ähnlich sah, und lernte vierzehn Tage vor jeber balbjährigen Prüfung nur so viel auswendig, als gerade unsumgänglich nothwendig gelernt werden mußte. Für die hieraus sich ergebende Leere suchten sie, besonders in Wien, Entschädisgung in den allergewöhnlichsten Lebensgenüssen, die große Städte zu dieten haben. Bei jeder möglichen Revolution mußte diese Jugend die willentose Beute des nächsten politischen Charsletans werden, der das Beste, was die Jugend hat, die Fäschigkeit des Enthusiasmus, zu erregen und zu mißbrauchen verstand.

Richt beffer ale bie auf Gomnaffen und Univerfitaten gebotene Ergiehung \*) mar ber Buftand ber Breffe. Much bier batte wieber bie Staatsgewalt, weniger mit Borbebacht und überlegtem Billen, ale in Folge ber allmähligen und naturliden Entwidelung verschobener Stellungen, bas volle Doium eines unglaublich engbergigen und qualenben Despotismus auf fich genommen, bafur aber jebem moglichen Bortheil beffelben großmutbigft ju Gunften ihrer erbittertften Gegner entfagt. 3e falfder biefe Stellung war, befto fchwieriger wurde es mit jebem 3abre, aus berfelben berauszufommen. Bulett mar es bier, wie überall, wo bie Reform beharrlich verhindert wird, auf einen Bunft gefommen, wo bas Stehenbleiben eben fo unmöglich geworben mar, wie jeber Schritt jum Beffern; ein Buftant, in Folge beffen jeber Berfuch einer Menberung bann freilich nur in ben rabifalen Umfturg auslaufen fonnte. Der Charafter ber öfterreichischen Cenfur ift fo oft von aufrichtis gen Freunden wie von rabifalen Begnern ber bamaligen Regierung geschilbert worben, bag wir und bier auf bie einzige Bemerfung befchranten fonnen; biefem 3weige ber Staatopoliget ift nicht leicht etwas lebles nachgerebet worben, mas had Directed getroament Workells with, tree

<sup>\*)</sup> Privatflubien waren ausnahmsweise erlaubt, mußten aber ftreng nach bem "Spflem" geschehen, und befreiten nicht von ben gesehlis den Semeftralprufungen.

nicht vollfommen in ber Bahrheit gegrundet mare. Die ofterreichische Breffe war bergeftalt in einem fich felbit aufhebenben, völlig wiberfinnigen Buftanbe, baß mabrent bie Genfur bas gefammte inlandifche Beitungewefen in Baufch und Bogen brach gelegt, und viele Jahre lang jebes Bort felbft gur Bertheibigung ber Regierung im Inlande rein unmöglich gemacht hatte, ein im Auslande erscheinenbes, von ber inlanbifchen Genfur burch ausbrudliche Boligeiverfügung befreites, überbieß im mittel-liberalen, folglich feineswegs im Ginne bes ofterreis difchen Rabinete rebigirtes Blatt, burch fillichweigenbes 216= fommen mit ber Regierung thatfachlich öfterreichische Staategeitung geworben mar. Die Bumuthung: Diefelbe Freiheit ber Discuffion, bie in ber allgemeinen Zeitung herrichte, auch in Defterreich felbft zu geftatten, und baburch auch ben in jenem Blatte nicht vertretenen ober mit fichtlicher Ungunft bebanbelten Richtungen, ja ber Regierung felbft, bie ungehinderte Doglichfeit ber freien Rebe an bas Bublifum ju verschaffen, biefe oft gemachte Bumuthung murbe ftets und mit fteigenber Entruftung gurudgewiesen. Es blieb beim Alten, und bie allgemeine Zeitung im Befite ihres einträglichen Brivilegiums.

War Desterreich auf bem Felde ber politischen Presse mundstodt, so war es der, diesen Staat systematisch bekämpfenden, schlechten und anarchistischen Literatur gegenüber nicht minder völlig wehr = und wassenlos. Trop eines Apparats von Absperrungsmaßregeln, wie ihn kaum Rußland kennt, war in der Wirklichkeit Desterreich der eigentliche Markt für die revoslutionäre Presse Sachsens und Würtembergs. Die antisöstersreichische Literatur insbesondere wurde (neben der antichristlichen) ein mit Heißhunger verschlungener Hauptartisel des östersreichischen Buchhandels; dieser aber wurde in dem unsaudern, mit ziemlicher Dessentlichkeit getriebenen, hauptsächlich nur durch das Berbot getragenen Versehr reich, trop aller Klagen über den, freilich (in der Versolgung jeder guten Richtung!) dis zum Unglaublichen gesteigerten, unvernünstigen Druck der Eens

fur \*). Diefer binberte im geringften nicht, baß fich auf bem Beibe ber belletriftifchen Journaliftif jene Elemente ber fcblechten Breffe fammelten, Die fich nach ber Revolution wie ein verbeerenbes Wetter hauptfachlich über bie Refibeng entluben. Uderhaupt war es vielleicht bie verberblichfte Birfung bes bert regierenben falichen Sufteme, bag bas abergläubifche Bertrauen auf Die Cenfur Die Gewalthaber vollig blind in Betreff bes thatfachlichen Buftanbes ber cenfirten Breffe machte. Man begnügte fich mit bem Bewußtfeyn: bag por bem Drud cenfirt werbe, ohne auch nur einen Blid auf bas ju werfen, mas unter biefer Cenfur und trot berfelben gebructt werben burfte. Bie batte es gar benen einfallen follen, bie an ber Gpipe bes Berwaltungeweiges ftanben, fich um ben guten ober übeln Ginfluß bes berrichenben Braventivfofteme auf Die öffentliche Meinung zu fummern! Die Medicin murbe angewendet, ohne bie allerleifefte Renntnig von bem, von Tag ju Tag übler merbenben Buftand bes Batienten ju nehmen. Go gefchah es, bas bas "Spftem" bie Gestaltung, ja bie Doglichfeit einer beffern Breffe planmäßig und beharrlich in bem Dage unterbrudte, bag bie Regierung und bie Monarchie nach bem 13. Mary auch nicht ein einziges Drgan ju ihrer Bertheibigung batte, und bag bie Biener privilegirte Beitung, - (ber ofters reichifde Moniteur) - in feinem nichtamtlichen Theile gelegentlich auf bie Geite ber rabifalften Opposition trat.

Unter biefen Umftanben mar es nicht zu verwundern, baß Desterreich fast mehr als irgend ein anderer europäischer Staat die Heimath mar einer unflaren, schiefen, auf ganz falscher Basis rubenden, anderwärts längst veralteten, völlig unpraftischen, staatsrechtlichen Doctrin. Die Theorie ber achtziger Zahre, beren Fundament die Lehre vom Socialcontracte und

<sup>\*)</sup> Es ift charafteriftifch fur jenen Buftand, bag bie allgemeine Beletung in ben Buchhandleranzeigen regelmäßig blejenigen öfferreichis ichen Buchhandlungen namhaft machte, welche bie gerabe angezeigte verbetene Schrift fell batten.

bas halb eingestandene, halb verläugnete Dogma von ber Bolfssonverainetat bilbeten, welchen nur eine absolutiftische Spipe angebogen mar, biefe erichien in Defterreich, zwar nicht ber Braris, aber bem Buchftaben bes Befeges und bem offigiellen Grunbfage nach, burch bie amtlich vorgeschriebenen Lebrbucher feftgenagelt. In Kolge beffen mar Saller's Reftauration ber Staatswiffenschaft, wegen feiner Bolemit gegen jene Theorie nicht minber, wie gegen mifliebiger Geitenblide auf Joseph II., boch und ftreng verboten. In ber Wirflichfeit mar freilich bem afabemischen Bortrage ein bebeutenber, fich mit jebem Jahre erweiternber Spielraum gegonnt, aber Die Babl ber Lehrer und die herrschende öffentliche Meinung hatten bie wiffenschaftliche Bflege confervativer Grundfage in Defterreich unmöglich gemacht, auch wenn in ber ftubirenben Jugend ein Boben für folche Saat vorhanden gewesen mare. Das Refultat aller biefer Borausfehungen mar, bag bas von Staatemegen gelehrte öffentliche Recht, verbunden mit ber einem Berbote gleichfommenben offigiellen Bernachläßigung aller hiftoriichen Stubien und mit Belfer's Staatslegicon, ale welche Sand in Sand mit ber allgemeinen Zeitung und bem Brodhaus'ichen Conversationelericon langer ale eine Generation binburch bie politifche Ergiehung ber Defterreicher geleitet, ben allergewöhnlichften und flachften, halb rabifalen, halb bespotischen Liberalismus gur herrichenben, politischen Religion bes ganbes gemacht hatten. 3wischen biefer und bem herrschenben bureaufratischen Spfteme auf ber einen, und bem biftorischen Rechte bes Lanbes auf ber anbern Seite ergab fich ein Biberfpruch. ber mit jebem Tage greller und ichreiender murbe. Dag vollenbs ben übrigen, außerhalb ber Bureaufratie ftebenben Rlaffen ber Bevolferung jebe praftifch-politifche Bilbung feblte, bag bas "Spftem" jeben corporativen Sinn erftidt, jebe alte Trabition von parlamentarischen Rechten, Formen und Bebrauchen wie ein ichabliches Unfraut ju vertilgen geftrebt hatte, bieg Mues braucht Riemanden verfichert zu werben, ber ba weiß, mas Beamtenabfolutismus beißt. - Die Bureaufratie mar Alles

in Allem. Desto schmerzlicher fühlbar war ber in ihr herrschende große Mangel an tüchtigen, fräftigen, entschledenen Charafteren und gouvernementalen Capacitäten höherer Art. War daran die offizielle Unterrichtsmethode Schuld, welche jede andere Geistestraft auf Kosten des unsinnig gemarterten Gedächtnisses unterdrückte? oder lag der Grund in dem stabil gewordenen Haße und angebornen Widerwillen des herrschenden Spstems gegen Alles, was Miene machte, aus der alltägliche sten Mittelmäßigseit der Intelligenz und des Charafters hereauszutreien?

Rechnen wir, um ben Sintergrund, aus bem bas Bilb ber öfterreichischen Revolution und entgegentritt, gu bezeichnen, gu ben eben geschilberten Bugen noch bie Ratur und Gigenthumlichfeit ber Biener Bevolferung. Mit einer urfprunglichen Anlage von heiterer Benuffucht und gutmuthig frivolem Leichtfinn, vermischten fich in ihr bie Refultate ber Ergiehung, welche fie burch bie vier letten Regierungen erhalten batte. Bon bem Topus bes alten fatholifchen und burgerlichen Biens, welches unter bem Banner bes Rreuges einft bem Grofvegier Rara Muftapha getrost, mar wenig mehr übrig. Bon jeber ber fpatern Regierungen batte ber Charafter ber Raiferftabt etwas angenommen; bie Begenwart ift bort, wie überall, Brobuct aller frubern Momente. Die burch polizeiliches Priviles gium erlaubte allgemeine Beitung und bie mit nicht geringerm Beighunger verschlungene, verbotene Literatur ber letten gmannig 3abre batten ber Difchung aller Ingredienzien ihre beutige, eigenthumliche Phyfiognomie gegeben. Grundzuge berfelben waren: Reigung ju jeglicher Urt von Benug, und Abnets gung gegen ernftere und tiefere Beiftebarbeit; tiefgemurgelter Biberwille ber beutigen Gebilbeten gegen bie Religion ihrer Bater, bauptfachlich, weil biefe gu viel an bas Jenfeits erinnert und manche Benuge nicht bulben will, insbesonbere auch viele Mitalieber bes gartern Gefchlechte, bas fich ohnebieg gur Frommigfeit neigt, verleitet, fich befagten Freuben gu entgiehen; in Bolge beffen: Saß gegen ben Clerus, wenn er bie Bflichten

feines Stanbes ernft nahm, und Berachtung, wenn er fich ben Unspruchen bes Beitgeiftes fügsam erwies; finbische Freube am Reuen, felbft wenn furchtbares Unbeil in feinem nachften Gefolge broht; endlich blinder Glaube an bie Autoritat von Baris, welches fur befonbere nobel und vornehm galt, und eine alles Dag überfteigende Gucht, es anbern großen Stabten gleich ober guvor gu thun. Dem gludlichen Umftanbe, bag bie Barifer Revolution bis jest fichtlich blutichen gemefen, verbanft es Bien gewiß in nicht geringerm Grabe, ale ber unläugbar in febr bobem Dage vorhandenen Sarmlofigfeit feiner Bevolferung, baß feine Revolution bie jest noch nicht in ein graufenvolles Blutbab ausgelaufen. - Rommt ju bem Allen noch, bag Logif und Dialectif nicht bie hervorstechenbften Geiten im Charafter bes echten Wieners find, fo burfte bie minber glangenbe Geite bes Bilbes beffelben giemlich vollftanbig bezeichnet fenn. Aber bie Berechtigfeit forbert auch ber Lichtparthien zu gebenfen. In einer Minberheit ber gebilbeten Bepolferung, pornamlich aber in ben untern Rlaffen, lag ein geiftiger und moralifcher Fond, ber, mare er entwidelt und richtig benutt worben, Wien boch über jebe europäische Großftabt geftellt hatte. Reben bem Berliner Edenfteber mar ber gemeine Dann in Bien noch immer in jedwebem Betracht ein Gentleman. Reben bem Balgerfonig Strauß hatte Bien feinen Schubert aufzuweisen, ben erften lyrifchen Componiften, ber je gelebt hat, neben ber roben Gemeinheit ber Boffen Deftrops und Unberer, Grillparger, ben größten bramatifchen Dichter ber Deutschen.

"Reben ber officiellen und auswendig gelernten Abrichtung, wie fie die öffentlichen Lehranstalten gewährten, stand eine Schaar von Autodidacten, die hinreichend gewesen wäre, die Lehrstühle mehr als einer beutschen Universität glanzend zu besehen. Dergleichen Talente, die es in aller Stille und Heimslichfeit, aus wahrer, reiner Liebe und Freude an ihrem Fache, ohne irgend einen literarisch eindustriellen Nebenzweit zur Bir-

a make a peak to the property of the peak of the peak

tuosität gebracht hatten, gab es in ben meisten Zweigen bes menschlichen Wissens. Tros ber allgemeinen Genussucht, bem Erzeugnisse des dreiunddreißigjährigen Friedens, wäre Wien immer noch des Enthusiasmus für das Gute fähig gewesen, wenn
es eine Macht gegeben, die zum Gemuthe des Volkes zu spreden verstanden hätte. Reben dem großstädtischen Unverstande
sprach sich in vielen Einzelnen immer noch eine Raivität des
gesunden Urtheils aus, die Jeden, der solche Aeuserungen vernahm, nur mit dem tiessten Schmerze erfüllen konnte, daß das
"System" bloß start war, wenn es allem Guten Licht und Lebensluft entzog, während das Unkraut ked und frech auf allen
Gassen und Närkten emporschießen dürste.

NB. In dem Auffațe "Zur Geschichte der Revolution in Desterreich" im vorigen Hefte (Bb. XXI. S. 811 u. ff.) sinden sich mehrere sinnentstellende Ornassehler S. 815 J. 9 von unten ist weden zu lesen, statt: wirken; S. 820 J. 1 von oben Ersihung, statt: Erhihung; S. 823 J. 9 von unten Naivität, statt: Universität

ø.

# The state of the s

Horn Control of the state of th

ar refunder bitte: Weber ben gerenderliges Henorgante

primter the best Charters immer on beine Marchite 200 primter thebest mad, bir helen ber bilde Marbrian a fer and explanation from the control of the contro

### Septem third dark man, ut VI et allem Glaten Sicht und Se-

### Schilderungen jur Phyfiognomit der deutschen Rationalversammlung in Frankfurt am Main.

Dem Baumeifter ber protestantifchen Paulefirche gu Frantfurt bat offenbar ein nedischer Beift in ben Blan gearbeitet. Rein leifer Ausbrud von ahnungereicher, warmer Unbacht und Gottesnabe, von Gebet und Rirchenlied fpricht aus ben talten, antif : mobernen Formen ber Rotunde, beren Ruppel auf joniichen Gaulen rubt und unter ihrer fubnen Bolbung, wo nicht ein frobliches Bolf von Tangern, boch jebenfalls fehr weltlichen Berfehr ju erwarten fcheint. Und in ber That, bem urfprungliden Diggeschid ber Unlage hat fich gleichartige Birflichfeit angeschloffen, ein Gewühl weltlicher Begierben und Soffnungen, bie erflarter Dagen von Gott, vom Evangelium, von einer driftlichen Rirche nichts wiffen wollen; und bie gablreichen Unbanger bes driftlichen Staates magen nicht, burch bas Berlauten ihrer Bergbeflemmung bie Thiere ber Apofalppfe aus ben Marg = und Maitagen biefes Jahres ju reigen. Baulus fist trauernd und wortarm auf ben Trummern bes germanischen Rirchenthume. Gelbft bas Wort "Rirche" magt fich nicht über "ben Baun ber Babne", aus reinmenschlicher Rlugheit, aus heiliger Schen vor ber Converginetat "bes beutichen Bolfes." 3ft bas nicht ein Fortidritt von immenfer Bebeutung? Duß man nicht theilnehmenb gestimmt werben für

schwarzen und Brillenträger?" Der deutsche Muth, einst tustiger Gesell und Springinsseld, ist Anachoret geworden, und faut mit auserbaulicher Gelassenheit am goldenen Sprüchlein: Men virtute me involvo probamque pauperiem sine dote quero. Doch von diesen negativen Borzügen der deutschen Nastionalversammlung wollte ich eigentlich nicht reden, sondern den positiven Eigenschaften, die nicht minder merkwürdig sind.

Die beutschen Manner, welche fich burch Bolfemahl in ber Baulefirche gufammengefunben, fteben bereits ziemlich gruppirt und nach ihren verschiebenen Richtungen auffagbar vor ben Mugen bes Bufchauers. Der Leiter biefer creme beutschen Bolfthums, Seinrich v. Gagern, fruber Minifter gu Darmftabt, ftebt auf ber Mittelhobe feines Lebens, eine fchone, gebietenbe Mannegeftalt mit allen Borgugen, Die Somer feinem 3beale mannlicher Rraft und Schonbeit eingeraumt, aber machtiger noch burch bie bobe fittliche Burbe, bie ihm felbft feine Gege ner mgefteben. Roch judt feine Lippe vom bebeutungevollen Borte: "Couverainetat ber beutschen Ration", und wenn ihm baffelbe von ber linfen Seite ber Berfammlung ale "Couverainetat bes beutschen Bolfes", ale egoiftisches Gichselbftfegen ber Republifaner und Revolutionare brullend entgegen flingt, fo rubrt fich in feinen Bugen ber Schmerg bes Laofoon, ber mit ber ebeiften Rraft feine Rinber aus ben Schlangenfnoten ertofen will, und leiber bes Erfolges nicht gang ficher ift. Muf ber fcmalen gandenge gwifchen ber erhaltenben und gerftorenben Bartei ber beutichen Rationalversammlung entfaltet er ein ungebeured Talent ber ichnellen Auffaffung, ber Bermittelung, ber Unparteilichfeit. Geine Rebe fließt langfam, faft raub, aber flar und bestimmt. Der Berftand ift babei ftete nur Sandlanger, ber Rebe Ginn und Burge ift bas Berg bes ebein Mannes voll Bohlwollen und Liebe, bas mehr noch bes Buten birgt, ale es ausspricht. Gein Born, mir am Braftbenten ber Rationalversammlung bas Liebste, bat noch bie echtbeutiche Ehrenhaftigfeit, er gilt nie ber Berfon, fonbern

ftete nur ber ichlechten Sache, bie mit geballten Fauften, mit grimmiger Frage antobt \*). Rur eines habe ich an ber Berfon-

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit fonnen wir eine Forberung , welche bie of: fentliche Meinung in ber Preffe wiederholt geaußert, nicht mit Stillfdweigen übergeben, fie betrifft ben allgemeinen Unwillen über bas fcanbalofe Stampfen, bas Bfelfen, bas Gurrahrufen und Rlatichen auf ben Tribunen in ber Baulefirche. Gei es nun ein begabltes ober ein nichtbegabltes, ein verabrebetes ober nicht verabre= betes, fo ift es jebenfalls Bflicht bes Brafibenten, ber babel gewiß auf bie Unterftugung bes mahrhaft freifinnigen Theiles ber Berfammlung rechnen fann, biefem Unwefen endlich einmal ein Enbe gu machen, in welchem Deutschland mit tieffter Entruftung eine Berletung ber Burbe und ber Freiheit feiner Abgeordneten in ibren Berathungen fieht. Die auf ben Gallerien zufällig Unwefenben reprafentiren nichte weniger ale bie Converginetat benticher Das tion ; mahrend jebes ber Mitglieber bes Barlamentes aus ber Babl von funfgig taufent bervorgegangen, reprafentiren fie nur fich felbit. Fehlt ihnen baher politifche Bilbung und bas Befühl bes Unftanbes fo febr, bag fie in ihrer Ditte nicht Rube und Stille felbft aufrecht ju erhalten wiffen und jeben Storer binausweifen, fo ergreife ber Brafibent endlich ernfte Dagregeln gegen biefen Unfug. Beig aber ber Brafibent, geftust auf bas Unfeben ber boben Berfammlung, nicht einmal einem fleinen Saufen von Schreiern und Glaqueure in ber Paulefirche zu imponiren, bag fie bie Burbe ber Bertreter ber Ration achten, wie follen wir alebann hoffen, bag von bier aus Drbnung, Frieden und Ginigfeit bem fo vielfach von Barteien gerriffenen und von außen gefahrbeten Baterlanbe gu Theil werbe? Die lange wird bie Preffe noch ihre Stimme erheben muffen, bag endlich biefer Terrorismus aufhore? benn beflagenswerth mare es, follte er ein Omen fur bie Bufunft bee Baterlanbes febn. Dicht ben Gallerien, fonbern ber gefammten Preffe in ihrer gegenwartis gen unbeschranften Freiheit fteht es gu, ihr Urtheil über bie Reben und Rebner in ber Paulofirche abzugeben; Die Breffe ift bad Forum, bem fich feiner entziehen fann, bie aber gugleich auch Bebem bie Freiheit gewährt, feine Stimme nicht burch Pfeifen und Burrabruf, fonbern burch Grunbe und Beweife abzugeben. England erwartet, bag Beber feine Schulbigfeit thue, fagt man in einem ganbe, befr fen politifche Freiheit fich nicht von geftern ber batirt. Bfui! biefer "vollemajefiatlichen" Ballerien : Bobel : Converginetat in ber Baule: firche.

lichfeit bes herrn von Gagern auszusehen, baß sie bie einsige von solchem Korn in ber Paulsfirche ift, und bie beutsche Armuth an großen Männern in ein beflagenswerthes Licht ftellt. Sind nach Shakespeare biejenigen vorzugsweise Bettler, welche ihr Bermögen zählen und ausrechnen können, so "scheint mir fast zu scheinen", daß uns nicht bloß in den Finanzen, sondern auch in nationaler Tüchtigkeit und Mannhaftigkeit ein Bankbruch broht, und selbst der wurdelose Anlauf republikanisicher Abepten stellt ihn nur schmerzlicher beraus.

Dem Brafibenten gur rechten Geite gemahren wir feinen erften Stellvertreter Soiron, einen Rechtsanwalt aus Mannbeim, welcher bereits bem Funfgiger - Ausschuffe vorgeftanden bat, in ftarfen breiten Formen mit einer fraftigen 2ovofatenftimme, welche ben größten Sollenlarm über : und nieberfchreien fann; unter bem alten Regiment entfehlich rabifal, aber im fcnellen Lauf ber Dinge leiber unfanft an's confervative Ufer gefpalt. Riemand fpricht ibm Gefchaftetenntnig, Baterlanbeliebe, Bohlwollen und Luft jum behaglichen Dafenn im friebliden Deutschlande ab; aber bie Bunft ber außerften Linfen genießt er nicht gang, fo will mich's wenigstens bebunfen, und Diefem Mangel verbanft er auch mahrscheinlich bie erfte Biceprafibentenftelle. Blidte aus feinen flugen, ichalfhaften Mugen nicht eine fo liebenswurdige Tude, ich mußte mir ben beutschen Dichel von feiner guten Seite in feiner anbern Geftalt als ber Soirons beffer vorzuftellen.

Herrn Gagern zur Linken ragt bebeutungsvoll ber zweite Biceprafibent, Biftor Freiherr von Anbrian aus Wien, ber Berfaffer bes Buches, "Defterreich und seine Zufunft", ein schlanker, ernsthafter Mann, ben Jungösterreichern bereits zu maßhaltend, und von ber Linken gründlich angeseindet ob bes Berdachtes einiger aristofratischen Wurzelreste im hintergrunde seines nicht weit genug erschlossenen herzens. Der Abel und bie Würde seines ganzen Benehmens, gepaart mit Ruhe und Masshaltung, kann freilich kaum Berzeihung finden bei ben

stämmigen Trägern "ber Majestät bes Bolfes." Diesen uns glücklichen Ausbruck, eine jener tobtgebornen Abstractionen, bie und hier so altbeutsch und so beutschnen um die Ohren summen, hat Soiron in Gang gebracht, und unauflöslich an die Oreizahl unserer verehrten Prafibenten gefnüpft.

Es lebt nämlich zu Frantfurt am Main ein reichgeworbener Beinbanbler, Dumm mit Ramen, welcher eine fcone Billa am Efchenheimer Thor befist, und jum Belbe auch unfterblichen Ruhm gewinnen will. Bu biefem Enbe lub er am Tage unferer Brafibentenwahl bie brei Erfiefenen in bie Billa jum Abendimbiß, welcher unter Ropfichutteln und Bosheiten ber geiftreichen Frantfurter, Die oft bie flarften Dinge nicht verfteben wollen, bei großer Beleuchtung und feinften Rheinweinen auch wirflich ftattfanb. Bum Defert famen von zwei verschiebenen Seiten Fadeljuge mit Lebehoche fur bie Gafte bes Weinhandler Mumm, und jeber ber lettern mußte vom Balcon aus eine Rebe halten. Da gefchah es benn, baß Soiron "bie Majeftat bes Bolfes" hochleben ließ, und ein großes Brullen ber Fadeltrager hervorrief. Um anbern Morgen hatte herr Profeffor Bogt von Giegen, ber fich mit Driginalien überhaupt nicht viel abgibt, bas ausgeworfene Beigenforn bereite mit fichtbarem Boblgefühl in feinen Schlagwortervorrath eingereiht, und wieberholte baffelbe ju nicht geringer Freude ber "Bolfemajeftat" auf ben Gallerien mit= ten in ber nationalversammlung, mabrend ein fußfpielenbes Racheln über biefen Feberraub um bie Lippen bes guten Goiron fcmebte. Seit biefer benfwurdigen Stunde, Die wir gum Theil bem gaftfreundlichen Beinhandler Mumm verbanten, blieb ber Stein "ber Bolfemajeftat" in ber Berfammlung liegen, und bie Matabore ber Linfen handhaben ibn mit ber Rraft und bem Gefchide bes großen Mjar, beffen Ruhm fie ohne Zweifel erreichen werben. Die Rechte benutt bagegen ben erlebigten Schilb bes Telamoniers mit fieben Stierhauten, fo befinden fich beibe Seiten im erträglichen Boblftanbe.

Der Führer biefer "vollemajeftatlichen" Celebritaten

ber Rationalversammlung ift Robert Blum, geboren ju Roln am Rhein von fatholifchen Eltern am 10. Rov. 1807. Ceine Lobrebner legen viel Bewicht auf ben Umftand, bag er am Beburtetage Luthere bas Licht ber Belt erblidte, und nicht gang mit Unrecht; benn aus bem Befichte Robert Blums fpricht einige Aehnlichfeit mit bem, mas man am Reformator bon Gifenach Derbheit und Gemeinheit genannt bat. Aber bie großartige Leibenschaft Luthers fticht grell ab von ben feinen Berechnungen bes beutich-fatholifchen Bolfetribunen pon Leipzig, ber in ebler Gelbftverläugnung auf eine Dinis fterftelle bes beutschen Reiches afpirirt. Durch lange Roth und Sungerprobe in's Rnabenalter eingetreten, verfah er mehrere Jahre ben Deffebienft in einer Kolnerpfarrfirche, und ges noß babei freien Schulunterricht burch bie Bunft fatholifcher Beiftlichen, benen er jest mit ungleichem Dage vergilt. Bon einem Lehrjungen in einer Laternfabrif erhob er fich fpater gum Theaterbiener, Raffier und Buchhandler, welches lettere er noch jest fenn foll. Rein Menich von einiger Billigfeit laugs net, bag Robert Blum ein Mann von Beift, Rraft und Rlugbeit ift; aber nicht im gleichen Dage will man ihm moraliichen Berabfinn gugefteben, fo febr auch feine oft ungeschickten Schmeichler "bas burch und burch tüchtige, ferngefunde Bemuth" beffelben preifen. Gein Rubm ale eines beutiden Bolfemanne begann 1844, ale er nach feinem eiges nen Beftanbniffe ben Deutschfatholiciemus fchlau benutte, um bie Daffen an fich gu feffeln und ben Furften gu Leib gu geben. Um biefe Beit verfundete er ju Leipzig, mo lieberliches Literatenthum, unverschämte, ichmugige Buchmacherei und Gittenverberb wie in feinem andern beutschen ganbe voll geiler Bluthe ftebt, bag ber Abfall von ber fatholifchen Religion bie Deutschen von Rom erlofen muffe, bas eben fo gefährlich als Franfreich und Rugland, und nur auf biefem Bege gur polis tifchen Freiheit vorzubringen fei, mit unverholenem Seitenblid auf bas fatbolifche Ronigebaus in Sachfen, ben angeblichen Semufduh aller wahren Bolfefreiheit. Debr bedurfte es nicht,

bie unteren Schichten ber Befellichaft aufzuwiegeln in bem allerwarts gabrenben Buftanbe beutscher Rleinstaaterei, wo bie Ehrfurcht und Unbanglichfeit an Gott und Ronig langit ichon erftorben war. Die ungludlichen Ereigniffe ju Leipzig im Muguft 1845, wo auf bas Bolf gefeuert wurbe, hoben ibn noch mehr, weil er bie Runft verftanb, bie aufgeregte Stimmung ber Stadtbewohner auf feine werthe Berfon ju leiten. Der Lohn blieb nicht aus. Er wurde am Ende biefes Jahres Stabtverordneter, Burger und Grundbefiger, und fammelte mit Meifterhaftigfeit alle Bolte und Bobelfrafte jum Sturge bes alten Suftems in Sachien. Die Stadt 3widau, welche fich querft gegen bas Ronigthum auflehnte, mablte ibn auch in bie beutsche Nationalversammlung, wo er bermalen noch unftreitig als bas erfte parlamentarische Talent ber bemofratischen Bartei gilt, wenn auch, feit feiner zweideutigen Saltung in ber Berbachtigung bes preußischen Minifteriums, fein Stern bereits gu erbleichen scheint und bas moralische Diftrauen gegen feine letten Mittel und 3mede augenommen. Die Gragien baben fich mit ber Bilbung feines Leibes wenig ju thun gemacht, und verbienen bie Difachtung, bie er in allem feinen Thun und Laffen gegen fie an ben Tag legt. Er ift eine unterfette, furgftodige Bestalt mit einem Ausbrude im Befichte, ben ich nicht naber bezeichnen will, nur reich an Bart und Loden. Er fpricht mit ungemeiner Rube, bie wie eine Wolfe über bem Aetna feiner Seele fchwebt, und ben Lavaerguß fluglich milbert, mit burchbringlicher, icharfmarfirter Stimme, Die, tros ber Eintonigfeit, fonor anspricht und mit furgen, ichlagenben Capen jeber Bolfoftimmung ichmeichelt. Der Stachel feines Biges gleicht jenem eifernen Inftrumente ber alten Lateiner, welche bamit bie Pflugftiere pormarte trieben und ju gleicher Beit gegen bie Reinbe ansholten. Rein ift er nicht, aber treffent bie in's Blut. Bon Beweifen für feine Ausfprude im eigentlichen Ginn ift feine Gpur gu finben; er rebet bem Bolf gu Billen, und jebes Bort muß ohne Beweis mabr fenn, wie fein Freund Bogt mit Borliebe behauptet. Gein zweites Bort ift ber Appel an bie Fauft bee Bolfes, bas in feinem Ginne oft wenig mehr fagen will ale bas Befinbel, ber Schluffat gern eine Drobung, abnlich bem sauve qui peut, bas er ale einzig entgultig wie eine Granate jum Platen in bie Berfammlung wirft. Aus ibm fpricht eine Rleopatra, guidguid sperare impotens et fortuna dulci ebria. Seine Freunde werben baber leicht lacherlich, wenn fie "ben Bolfemann" ju ftart betos nen, und ganglich vergeffen, baß "jenseits bes Baches auch Manner wohnen", beren Uneigennütigfeit und Mannhaftigfeit nicht bem leifeften Zweifel unterliegt. Blum hat viel in Beitungen geichrieben, bas Taichenbuch "Bormarts" herausgegeben, und afterlei Reimereien gemacht. In allen feinen Feberarbeiten erfennt man bie berbe Ratur, ben Mangel an eigentlicher Phantaffe, er ift ein Genfenmann in ber Literatur, und er benft nicht baran, fich jum "ungezogenen Liebling ber Dufen und Grazien" ju erichwingen. Tribunigifche Gebanfenarmuth, Bbrafengepolter, ewige Bieberholung von Schlagwörtern chas rafterifiren feine Reben, feine Schriften, und boch erscheint er noch liebenswurdig, geiftvoll, und unterhaltend im Bergleiche mit feinen nachften Freunden und Schilbfnappen, bie ihm wohl oft ben Bunfch aus ber Seele loden muffen: "Bott bewahre mich por meinen Freunden, Die mich in allen meinen Fehlern bet weitem übertreffen!"

Der ihm junachststehenbe ist Schaffrath, ein Abvokat aus Reuftabt, mit Recht ber Thersites ber Linken genannt, obgleich ihm ein Obysseus fehlt, seine Ungeberbe durch ben
Scepter etwas bescheibener einzurichten. Er spricht nicht, sondern brüllt voll senes Jorns, den Ohnmacht und Würdelosigkeit für seine Partei so verderblich machen, deshalb nicht selten das unauslöschliche Gelächter der Versammlung. Sinn, Wis und Anmuth der Rede liegen ihm so ferne als dem einäugigen Bewohner Siciliens, welchen "der göttliche Dulder" geblendet,
und von dem er gleichwohl Robheit und Schimpf entlehnt, um
gegen die Rechte machtlos zu poltern. Bon ihm unterscheibet

fich nur wenig ber bereits öfter genannte Bogt von Gießen, ber feine Bergangenheit anerkennt, und alle Zukunft trostlos machen wurde, wosern er die Macht hätte, in's Leben einzugreisen. Berwandt mit beiden wirft Hugo Wesendonk, Abvofat aus Düffelborf, dem der Gott im Jorne eine Stimme verlieh, von der es sehr zweiselhaft ift, welchem Reische der Natur sie angehört, und doch muß sie in der Regel die Stelle der Gedanken vertreten.

3m weiteren Ringe ber Robert Blum'ichen Ramerabichaft ohne Beiftesvermanbtichaft bemerfen wir Urnold Ruge aus Leipzig, einen gebilbeten, rebemachtigen, aber verfommenen Beift und fanatischen Republifphantaften, ber fich burch feine troft-Tofe Beltweisheit unter Die fcmutigen Sirten Theffaliens verloren hat, eines befferen loofes werth; ben bartumbufchten Rauwerf aus Berlin mit ber boblen Grabesftimme und ben noch hobleren Abstractionen preußischer Gottlofigfeit; ben von Ratur wenigstens icheinbar gutmuthigen, aber burch Bufälle aller Urt traurig verfommenen Brofeffor Bifcher aus Tubingen, beffen Schwabennatur Mitleiben einflößen und in manchen Augenbliden felbit Liebe gewinnen fann; ben fatholi= fcben Bfarrer Sprifler aus ben bobengollern figmaringifchen Lanben, ben einzigen Briefter in ber Berfammlung, bem gebantenlofer Berrath an feiner Rirche jur taglichen lebung geworben ift, voll nichtigen Bortreichthums und windiger Gitelfeit, ungebulbig ftampfend um bie Biegengefange ber Baftorin.

An biesen Kern schließen sich mit mehr ober minder enger Geistesverwandtschaft noch ungefähr ein Dubend von Mitgliebern ber Nationalversammlung an zur vollständigen Ausbildung ber äußersten Linfen, welche ihre Grundsähe mit cynischer Offensheit zu Tage legt, ohne die Republik einzugestehen, reich an Keckheit und tanbem Wortschwall.

Leiber gahlt zu biefer Seite auch ein Theil ber Defterreischer, beren nahere Prufung fur bas Land, aus bem fie gestommen, fur bie Gegenwart hochft lehrreich ift. Die Abgeords

neten aus Desterreich, mit geringer Ausnahme, sinnbilben treffslich bie altere Blindheit und die jesige Rathlosigseit ber öfterreichischen Regierung, bunt und zerriffen wie die Lander ihrer Menarchie von Gottes Gnaden, kleinlich und furzsichtig wie ihre Polizei ungesegneten Andenkens, übersättigt von ben Schmubblattern und Lotterbroschüren, welche ihr Gensuramt verboten und interessant gemacht, mit dem Bettelstolz und dem Beamtenliberalismus, der seine Amtswillfur vor der fatholischen Kirche und ihren Priestern nirgends sicher weiß.

Bunachst begegnen uns barunter freilich fast arglose Naturen, die im gemeinen Leben, oft in der Kneipe, sich ausgebildet zur Staatsweisheit in Frankfurt am Main, Lebemanner
im guten Sinne des Wortes, die ohne sonderliche Grillen aufstehen und niedersitzen in der Versammlung, weil das eine ober
bas andere nun einmal sehn muß. Sie brauchen die liberalen
Phrasen nur, um sich einigen Respekt zu verschaffen; ihr Herz
weiß bavon nichts. Es sind ohne Zweifel echte Abkömmlinge
ber Phaafen und sie können im gegebenen Falle sogar liebensmurbig sehn.

Die zweite Abtheilung ber Desterreicher besteht aus Beamsten und Doctoren, die, obgleich bisweilen von der Natur nicht stiesmütterlich ausgestattet, im Drehinstitute ihres amtlichen Meschanismus oder ihrer anwältischen Psissigseit alles Geistes baar geworden sind. Während viele derselben in politischen Dingen nicht ungern mit der Rechten stimmen, befolgen sie in sirchlischen und religiösen Angelegenheiten die vielbeliebten josephinisischen Grundsähe, mit erflärter Abneigung gegen jede freie Beswegung im Staate und in der Kirche. Es offenbart sich eine Bäulnis der Beamtenhierarchie, wie sie bisher in Desterreich bestanden hat, welche die neuesten Ereignisse in Wien, Gräh, Brag und andern Orten hinlänglich erklärt. Diese Kaste österreichischer Civilmandarine will nichts, als sich selbst und die Willsüfer Gebilmandarine will nichts, als sich selbst und die Billsur des Beamten über alles junge Staatsleben, daher der verdissene Gtoll gegen die katholischen Priester, die sich nicht

gu ben Aften legen laffen; baber bie Bitterfeit bes Gemuthes im Gefühle, baf ihre Beit vorüber ift.

Die britte Art von Defterreichern gahlt gang gum Schweife bes Robert Blum mit bem efelhaften Gifer von Reulingen, bie endlich ihre langgenährten Bergenswunsche offen befennen, und im Rreife ber Leipziger Freunde erträglicher Aufnahme froh werben burfen. Dagu gehoren ber burch feine Bampblete und journaliftische Selbenthaten befannte Biesner aus Bien, einft von ber thorichten öfterreichischen Boligei burch Berfolgung in Cenfurfachen aus feiner Unbebeutenbheit bervorgegogen; Doctor Ernft Schilling, Rotar aus Wien, ein Mann von glatten Worten, aber ein blinder Bentralifift in Unflarbeit über fich felbft und feine Brunbfage; Doctor Rarl Gisfra, aus Mahrifchtriban, ein Baffengenoffe ber Bieneraula, welcher nicht ungern bie geiftlofe Bhrafeologie allgemeiner Trivialitäten von ber Tribune poltert, voll gemachten Borne obne innere Erregung, und baber felten mit Ginbrud auf ben Buborer; Schufelfa, ber Berfaffer bes Buches: "Defterreich im Jahre 1843", und anbere Blugfdriften, von ber öfterreis difchen Bolizet jur Auswanderung genothigt, und in Deutsch= land mit bem Deutschfatholicismus viel beschäftigt, eine im Grunde findliche Seele, die mit ihrer Ilmgebung nichts gemein bat ale jufällige Ramerabichaft, baber billiger ale bie meiften Defterreicher, und talentvoller als felbft Robert Blum, von ber zu erwarten fieht, baß fie im Strahl ber jungen Freiheit, erlöst aus langem Drude, beimfehren wird gur urfprünglichen Bute bes Bergens, bie jeber achten muß. Damit einigermaßen geifteeverwandt find bie Doctoren Guibo Battai aus Gras, Dared, Riehl und Stremafer mit viel Bonbommie, aber leicht und luftig ichwebend auf bem Strome ber Beit, von ber fie nicht allzuviel begreifen.

Bas biefe Defterreicher ber linten Seite in ihren Reben besonbers auszeichnet, ift ein muhevoller Drang, eine Art franthaften Ueberreiges, fich bei ben Führern ber Linten geltenb ju machen, und allen Berbacht öfterreichischer Separirungsgestüste abzulehnen. Sie thun baher bei jeder Gelegenheit ein Ueberstüßiges und kennen kein Maß, wenn es gilt, ihre Freifumigkeit zur Anerkennung zu bringen, wie uns dunkt, mit sehr meifelhaftem Erfolge. Man schätt ihre Dienste, achtet aber biese Haschen nach Popularität wenig, weil man eben jeder Concurrenz abgeneigt ist.

Diese freifinnige österreichische Doctorjugend, welche meift bibiche Bestalten aufzuweisen hat, findet bei ben weiblichen Mitgliedern bes Parlamentes mehr Anklang, als in jedem ans bern Theile ber Paulskirche. Aber alle übertrifft an folchen mannlichen Triumphen Moris Hartmann, ber Dichter aus Bohmen, ber schönste Mann ber Nationalversammlung, die Wonne ber Frankfurter Damen, besseicht sprechender ift, als sein Wort.

Sind die Abgeordneten Desterreichs wirklich ber Ausbruck ihres Landes, so muß man sich mit Schmerzen eingestehen, daß ein solcher Unzusammenhalt von Kräften und Meinungen, ein so taktloses Kofettiren mit den schlechten Stoffen Deutschlands, die surchtbare Gleichgiltigkeit gegen alles Kirchliche und theils weise offene Anseindung konservativer Elemente noch lange keine friedliche Gestaltung der österreichischen Monarchie gestatten werden.

Gin allmonatliches Revolutionchen ift boch eine foftliche Gelegenheit, im Rurgen groß zu werben. Selbst bie lobenes werthen Ausnahmen, die wir später gewissenhaft auführen wersten, find nicht gang frei von grundsabloser Zerriffenheit und Berkehrtheit.

Die außerste Linke, beren Seele und fast einziges Talent Robert Blum ift, unterscheidet sich scharf von einer ganz nahestehenden Partet, welche fast die nämtichen Grundsate bemofratischer Freiheit versicht, aber vom Haupte der Deutschfatholiten in Leipzig nichts wiffen will. Man könnte sie die Aristofratte ber Linken nennen, die es verschmäht, in's
gemeine Barterre sogenannter Boltsmänner herabzusteigen, und noch ein Gefühl hat fur all ben Schmut, ben man in biefer Region nicht mehr empfinden barf. Der Stadtgerichterath Simon von Breslau mag hier beispielsweise als Ausbruck ber Gesinnungsweise in biefer Richtung angeführt werben.

Wenden wir uns von dieser redseligen, mehr oder minder offen auf die Republik hinwirkenden Minorität der Linken, die ihre Sympathien mit der französischen Republik selbst in der Paulokirche nicht verbergen kann, zur rechten Seite der Nationalversammlung, so mussen wir gestehen, daß sich hier eine ungemeine Fülle von Talent, Gestunungstüchtigkeit und grundslicher Studien zusammen gesunden hat, aber leider aus ungeswohnten Bestandtheilen und zum Theil eckichten Schrofsheiten, die bisher nicht nach Wunsch in eine seste Majorität vereinigt werden konnten. Ich will den Versuch machen, die Hauptsrichtungen für Ihre Leser furz zu kennzeichnen.

Auf ber außerften ginten bewegt fich bie altere preußtfche Bartei, bie ben allberrichenben Beamtenftaat und ben foniglichen Alleinwillen in ber Regierung ber Bolfer noch nicht gang vergeffen bat. 3br Musbrud ift ber ganbrath Binfe von Sagen, ein furgeftedter, breitschulteriger Dann mit ber beiterften Diene von ber Welt, Die felbft feinen nachften Rachbarn Butrauen und Gicherheit einfloßt, merfwurdigerweise als außerfter Gegenvol gu Robert Blum nicht ohne einiges Cbenmaß ber leiblichen Erscheinung mit bem Gegner von Leipzig. Er fpricht nicht, fonbern fprubelt, und bet aller Beläufigfeit bes Rebefluges verwidelt er fich boch baufig in feinen Gagen bergeftalt, bag er nicht felten retraftiren muß. Diefer Umftand macht feinen Bortrag minber angenehm, ale er feines Inhaltes megen fonft fenn murbe. Der ihm unlangft entichlupfte Ausbrud von "achtunbbreißig verschiebenen Rationalitäten" in Deutschland wird ihm anfleben, fo lange er lebt; er fann ihn füglich in feinen Abnenschild aufnehmen. Die preußische Starrbeit feiner confervativen Grundfage und bie triumphirliche, mit Berachtung ber Gegner gepaarte Berfundigung berfelben von ber Tribune geugen von Muth und Entschiebenheit, aber von

feinem rechten Berständnisse ber Zeit, die seber Bersteinerung abhold ift, und ber preußischen insbesonders aus Gründen langer Erfahrung. Daher ist Binke selbst der rechten Seite micht ganz genehm, und sie traut ihm den Muth und die Besichidlichkeit zu, die beste Sache durch Unmaß und Uebertreibung zu verderben. Doch verdient sein mannhafter Muth, der mit kaltem Spott die ultrarevolutionären Tollheiten der Linken grißelt, alle Anerkennung.

Ihm gunachft fteht ber Graf von Armin-Boppenburg, preußischen Staatsminister aus ber Udermart, ber Linfen ein stechenber Dorn im Auge aus ben Zeiten, wo Seder, ber Friedensbrecher und Anführer republikanischer Freischaaren, und ber alte ftanferische Ihftein aus Berlin verwiesen wurden, wobei Arnim auch betheiligt war.

Es ift überhaupt ein gang eigenes Ding um bie ammenbafte Bartlichfeit ber außerften ginfen fur Beder und feine Meuchelmorbegenoffen, bie ben Bruber bes Brafibenten ber Rationalversammlung getöbtet haben. Roch unlängft trant ein Defterreicher auf biefer Geite in einem öffentlichen Bafthaufe ein lautes Bereat bem Ausschuffe gur Brufung ber Bablurfunden, mofern er Beder und feine Freunde in die Rationalversammlung nicht julaffen murbe. Dieje cynische Riebertracht offener Liebangelei mit bem Umfturge alles Beftanbes in Deutschland mare gang geeignet, bem Grafen Urnim bie Bunelaung aller Ehrenhaften ju gewinnen; aber gewiffe Leute haben, trot ber Fürftengunft, fein rechtes Glud. Cobalb er auftritt, ent. entfteht Beflufter auf ber linfen Seite, ber bobnifche Ruf: "Ramen, Ramen!" Die Gallerien frampfen und pfeifen, und bat ber Rebner nach eingetretener Binbftille enblich freies Belb gum Sprechen, fo fann bas fchlotterige Drgan, bie Uns flarbeit ber Darftellung, und eine Urt Rachgeruch aus pergangenen Beiten felbit fur bie trifftigften Grunde faum genugende Aufmertfamteit erringen. Es fommt etwas Ruinhaftes jut Ericheinung mit geringer Wirfung auf bie frifche, lebenfcwellenbe Bufunft.

Ungleich wirffamer tritt ber, ihm in vielen Unfichten vermanbte, Fürft Felir von Lichnowsty aus Ratibor in Schlefien auf, ber une von Spanien aus befannt ift, eine fturmifche Sufarennatur in ftolger Bluthe ebler Mannlichfeit, ber ewige Schmers ber außerften ginfen, auf bie er ftete bie Pfeile bitterften Spottes, Die Spige unerbittlicher Logif, und Die feden Schwarmer geiftreicher Laune richtet und meiftens tief in's Berg trifft. Es erregt mabres Mitleiben, wenn Robert Blum und feine Freunde fich über bie fuhnen Sufarenüberfälle bes verhaßten Fürften (!!) nicht anders troften fonnen, ale bag fie Abenbe jufammenfigen und bie Schimpfworter verabreben, welche über Lichnowsty am anbern Morgen in ber Reichstagszeitung regnen muffen. Dir lacht bann jebesmal bas Berg, wenn ich meinem tapfern Freunde auf bem Barabeplage begegne, wie er, bas Blatt in ber Sand, ben Borübergebenben in ber beiterften Stimmung bie betreffenben Artifel vorliest, bamit fie einigermaßen jum Trofte Robert Blums Berbreitung finben. Dem berebten Fürften ift nichts andere ju munichen, ale jene weife Maßigung, Die ber Rebe eines verbienten und tapfern Mannes unwiberftehlichen Rachbrud verleibt.

Neben biefer vorzugsweise preußischen Richtung ber rechten Seite gewahren wir die sogenannte fatholische Partei, Männer aus allen Ständen, darunter bedeutende Kapacitäten, bisher schweigsam, weil das Bortgezänke um hohle Theorien oder Formstänkereien nicht ihren Beifall hat, weil ihr ganzes Abschen auf eine baldige Verfassung des deutschen Bolkes gerichtet ift, und keine Zeit für dieses große Werk verloren gehen soll. Ihr Haupt, und voraussichtlich der ganzen rechten Seite, ist ohne Zweisel General von Radowit, der Verfasser der vielgeslesenen "Gespräche aus der Gegen wart über Staat und Kirche", ein Mann von würdevollstem Aussehen mit einem seinsgebildeten Gesichte, mit klugen, seurigen Augen und einer Stirn, die das Siegel überlegener Geistesobmacht ossen zur Schau trägt. Er spricht vortressstich, totus teres atque rotundus,

und ber icharflogischen Entschiebenheit feiner Darftellung wohnt eine bergewinnenbe Dilbe ein, Die Diemanben fconer ftebt, ale folden reichausgestatteten Beiftern. Bu ibm fteben bie Deutschtiroter, biefe Gobne bes Beimmehe nach ihren friedlichen Bergen, unter ihnen treibt auch ber beitere Beba Beber politische Brofa, mabrend bie Balfchtiroler mit ber Linfen tagen, und bie Salfte bes feit unfurbenflicher Beit bentichen Tirolerlanbes ju Stalien fchlagen wollen. Bu ihm neigen fich bie Rheinlanber, biefe freiheiteliebenbe Manner, bie eben fo innig an ber fatholifchen Rirche hangen, ale fie baar find von jeber Sympathie für bas gewaltfame, im innerften Rern treulofe, jebes frembe Bolfsthum anfeinbenbe Breu-Benthum einer bereite untergegangenen Beriobe, mit bem unbemmbaren Ruf nach völliger Unabhangigfeit ber Rirche vom Staate, ber fich vom driftlichen Brincipe losgefagt bat. Dit ihnen benfen und handeln übereins bie madern Deputirten aus Befiphalen, wo möglich noch berber und offener nach bem Buge ibrer ftrengen Bolfdart, bie eine Tobtfeinbin aller Luge und frummen Wege ift, unbefummert um bie Rudfichten ber ichmieg - und biegfamen Belt. Dagu fchlagt fich Alles, mas noch Ginn bat fur driftliches Recht und leben, felbft einzelne Befenner ber protestantischen Confestionen.

Die ausgezeichneten Manner biefer Richtung find auf biefer Seite Doctor Gredler aus Wien, ein geborner Zillersthaler, mit einem herzen voll findlicher Anhänglichkeit und Treue für Rechtes und Heiliges, der Abvofat Abams aus Koblenz, bessen Gestinnung so gediegen als seine Sprache, Friedrich Blomer, Landgerichtstrath aus Aachen, mit dem seinen Anstande eines wohlgeordneten Seelenhaushaltes, Professor Clemens aus Bonn mit der begeisterten Kraft der Jugend für den Mitgenuß einer großen Zusunst, Max von Gagern, der Bruder des Prässenten, Professor Grörer aus Freiburg, der ferngesunde Historiograph der Karolinger, der Oberregierungsrath Ofterrath aus Danzig, Wiest, Justigrath von Tüblingen, Lassaulx aus München, der

fich als Rebner besonders in den Ausschüffen geltend macht, ber afatholische Prediger Zürgens aus Braunschweig, dem eine friedliche Ausgleichung unter den verschiedenen Consessionen wahrhaft am Herzen liegt. Professor Phillips aus München, bessen Kenntnisse im Kirchens und deutschen Rechte überall willsommen sind, anderer aus dem geistlichen Stande nicht zu gedenken.

3m weitern Berlaufe bes Ringes reihen fich an biefe Confervativen, Die nur bedächtigen Fortichritt in ber conftitutionellen Monarchie wollen, eine Schaar bochft berühmter Schriftsteller und Geschäftsmanner bes beutschen Bolfes, großtentheils protestantischer Confession, wie Dablmann, Bervinue, Jatob Grimm, Robert Dobl, Friedrich von Raumer, Pfiger, Stengel, Baffermann, Uhlanb, Bippermann, Seticher, Senfel, Lette und Unbere, faft fammtlich fruber mehr ober minber befannt ale Demagogen, Oppositionemitglieber ber beutschen Rammern, mit ihrer Befinnung festgewurgelt auf ber Infel eines ehrenhaften Charats tere, bie ftille ftanb, mabrend bie Stromfluth ber Beit mit ibrem revolutionaren Ueberichwang porbeibrauste, und bie wilbe Jugend mit fich in ben Strubel rif. Go fteben fie fest nothgebrungen an ber Brange ber rechten Seite, wo nicht als Rudichrittsmanner, boch feineswege liberal genug, wie Robert Blum bas Rind mit bem Babe auszuschütten, nicht eitel genug, ihr befferes Biffen und Gewiffen mit einem revos lutionaren Bortfeuille ju vertaufchen, Gunber an ber Begens wart, weil fie an eine Bergangenheit und an ein hiftorifches Recht glauben, eine Thorheit, Die ihnen Die Linke nicht verzeiben fann, weil fie inftinctmäßig bas Weltgericht ber Beschichte fürchtet. Urmer Gervinus! Du haft bas Meußerfte fur bie republifanische Jugend gethan, unbarmbergig bas religiofe Dloment beutscher Dichtung gegeißelt, und ber politischen Boefie bas Bort gerebet mit bem Scharffinn eines bezahlten Abpofaten, und nun emport fich ber Thon gegen ben Topfer mit formlofer Frechheit, und findet bie beutsche Beitung von Beibelberg, beine jungfte vielgeliebte Tochter. Habent sua fata

Fragen Sie mich, ob wir von biefen Gerren ber beutschen Literatur machtige Wirksamkeit von ber Tribune zu erwarten baben, so muß ich leiber mit Rein antworten. Jafob Grimm bat untangft in ber Nationalversammlung gegen bie beutschen Bebanten geeifert, und babei mit unnachahmlicher Meisterschaft einen Pebanten ber Studirstube gespielt. Einiges von biefer Jugabe klebt selbst Dahlmann an, bessen Organ auch nicht bas beste ift. Um freiesten bavon mochten Baffermann, Raumer und Stenzel seyn, ohne jedoch weit über bas Geswöhnliche hinüberzureichen.

Ge fei mir hier erlaubt berjenigen Desterreicher zu gebenfen, bie auf ber rechten Seite bes hauses bie Achtung ber Rationalversammlung verdienen und zum Theil gutmachen, was ihre übrigen Landsleute an ber beutschen Ehre fündigen. Es find vorzäglich brei erwähnenswerth, Schmerling, Sommaruga und ber bereits erwähnte Freiherr von Andrian.

Der erste bekleidet hier die Stelle eines österreichischen Bundestagsgesandten. Die Klarheit und Treuberzigkeit seiner Rebe mit bedeutender Fertigkeit des Bortrags macht ihn zu einem beliedten Redner, obgleich sein emsiges Bestreben, den hiessigen Bolksmännern seinen zeitgemäßen Freisinn recht auschauslich zu machen, wenig geeignet ist, Theilnahme zu erhalten. Die Rechte fühlt sich dadurch verlett, und die Linke beutet seine Zugeständnisse auf verächtliche Weise aus, wie noch unstängst der Zigarren-Fabrikant Raveaux aus Köln in seiner autodidactischen, stertlen Ausdrucksweise ihn den "verlornen Sohn" genannt hat, der zu seiner Familie zurücksehrt.

Sommaruga, ein Sohn bes öfterreichischen Ministers biefes Ramens, ein junger Landrath von gartem Körperbaue und schwacher Stimme, scheint mir unter allen Defterreichern bie meifte Entschiedenheit im conservativen Sinne zu haben, und ber Muth, seine Meinungen laut werben zu laffen, ehrt ben Mann im Gewühl von eitler Gefallsucht und hascheret

nach bem Beifall ber Gallerien. Daß viele Desterreicher ihm gram sind, weil er bie Gesetzebung ber Wiener Aula nicht unbedingt anerkennen will, ist sein zweites Berdienst und in unseren Tagen allgemeiner Schwäche und rober Selbsthulfe boppelt hoch anzuschlagen.

Ueber Freiherrn von Andrian will ich nichts weiter ansführen als ben Bunsch, daß er fürder abstehen moge von den Bersicherungen österreichischer Sympathien für deutsche Einheit und Kraft, seinem Lieblingsredestoffe. Die Rechte bedarf dersselben nicht, weil sie weiß, daß Desterreich der beutschen Sasche geneigt seyn muß, und die Linke soll daraus nicht Hoffsnung schöpfen, daß Desterreich um jeden Preis bereit sei, zum Umsturz alles Bestehenden. Nur scharfe Entschiedenheit und bestimmte Haltung slößt in unseren Tagen dauernde Achtung ein.

Bwifchen ber Rechten und Linken behnt fich ein weites Blatfeld aus, bas man mit Unrecht rechte und linke Mitte genannt bat. Es haben fich auf bemfelben allerlei Schattis rungen ber öffentlichen Meinung niebergelaffen, faum ortlich aufzufaffen , aber nach bem Inhalte bes Befenntniffes in einiger Salbheit befangen. Dahin find guborberft bie Betterfahnen zu rechnen, bie fich überlebt haben, ohne bag ihre Gitelfeit ausgestorben mare, bie nothigenfalls für alles ftimmen murben, mas ihnen Bortheil, Ginfluß und Beihrauch einbringt, bie Danner mit feibenen Sanbichuben, Die Alles fanft beftreicheln, als Mittel jum 3mede. Der vollftanbigfte Ausbrud biefer Schaufler und Stangenreiter ift ber Bebeimrath Dit= termaier, ben man auch aus feinen Schriften ale folden fennen gelernt hat. Der Brafibentenftubi! Der Brafibentenftubl! Der gute Mann bat fo ziemlich alle Rollen bier burchgespielt, und oft mehrere an einem Tage, er ift Confervativer, Ronftitutioneller, Republifaner gewesen, und alles hat nicht anichlagen wollen. Es ift erftaunlich, welche ellenlange Tiraben, bie gehnmal bas Rämliche wiederholen, fich aus feiner Seele berausspinnen jum Ruhme ber Boltssouverainetat, und boch will Riemand baran glauben. Er muß fich mit bem ei-

genen, unbeneibenswerthen Wige troften, bag "jeber Deutsche ben Brafibenten in feiner Bruft trage." Diefe Art Leute icheuen bie namentliche Abstimmung, es befällt fie Dagenidmade und Dagenbruden, ba muß man freilich in ben "Edman" ober jum "Beibenbufd" um bie nothige Bergfarfung. Andere Deputirte biefes Begirtes find Bermittler wie Gifenmann, ober Abbitter wie Beneben, ober Burufnebe mer wie Graf von Bartensleben. Gifenmann legt bei folden Bermittelungevorschlägen nicht ungern feinen weißen Rod an, um an bie Roth vieljahrigen Befangniffes ju erinnern, und bie Gemuther verfohnlich ju machen, aber umfonft! er muß trot ber Theilnahme fur fein tragifches, jest mit zwolftaufend Bulben bezahltes Befchid gwifden gwei Ctublen nieberfigen. Beneben, ber gute Beneben mit feinen fchonen blonben Loden, bem man nicht anfieht, bag er ein paar gute Bucher geschrieben bat, ballt oft nicht ungern bie Rauft gegen bie Rechte, bie ihm gewogener ift, ale bie Linte, und bat meift ben Berbruß im Bauberfpiegel eines nedischen Beiftes fein eigenes Bilb ale Frage gu feben, welche ben ruhrenben Bug ber Gentimentalitat in feinem Befichte verbuftert. Da fchlagt er fchnett in fich und ruhrt burch feine Abbitte nicht bloß bie Buhorer, fonbern felbft bas Berg bes Brafibenten. Die Rabrung ift allgemein, und follte ausbrudlich im Brotofolle bemerft werben. Barten bleben brobt mit naments licher Abstimmung, bemerft jeboch binterbrein, bag er baburch eigentlich nur fich felbft gestraft bat, und nimmt ben Bergriff gegen feine eigene Berfon folgerichtig mit ber größten Geelenrube wieber gurud. Mancher Unentschiebene fällt ihm fur biefe Boblthat mit naffen Mugen banfend an's Berg, und er hat ben unverganglichen Eroft bee Quos ego nach Saufe ju tragen.

Auch bas altere Deutschihum bewegt fich mit antifer Grazie auf biefen Auen mittlerer Seelenzuftanbe. Jahn, ber Turner, gefleibet wie bie luftige Berfon in Golbont's Los falpoffen, und Ernft Moriz Arnbt von Bonn erganzen fich wechfelseitig, um bem jungeren Geschlechte bie Manner

bes Tugendbundes, ber bereits jur Mythologie geworben, murbig zu vergegenwärtigen. Zebermann achtet biefe Antiquitäten, aber ihre fpaßhafte, urfräftige, breitausziehende Sprache findet weniger Beifall trop aller Pietat für die Lüzow'sche Helbenschaar, die unweltläusig den Dynastien gedient hat.

Man veraltet in unsern Tagen unbegreislich schnell nach bem befannten Spruche: "Heute gehft du gesund schlasen, und morgen stehst du maustodt auf!" Gott und seine Engelschaaren mögen alle Männer der Paulöfirche vor diesem grauenvollen Schickstagszeitung des Robert Blum und seiner Gehülssen, diese ist die einzige Medea, welche in Deutschland versjüngen kann, und Gott sei Dank! um geringe Kosten. Wer aber diesen dunnen Birkensaft: Champagner republikanischer Blumisterei nicht trinken will, wer seinen geraden Rücken vor dieser "Bolksmajestät", die so cordial und ruhig lächelnd mit Käusten und Sensen droht, nicht in den Staub beugen mag, verzichte auf die deutsche Jugend, und werde muthig und mit Ehren alt!

#### Radfdrift ber Rebaction.

Die Leser beser Schilberungen mögen nicht vergessen, daß ihr Bersaffer sie vor den Berhandlungen über die provisorische Gentralgewalt niederzgeschrieden, sonst würde sein Urtheil über manche Persönlichkeiten, die das durch bereits heller an's Licht getreten sind, vielleicht nicht so günstig ausgesallen sepn, namentlich was den Prästenten von Gagern betrisst, der durch den coup de main seiner überrassenden Nede alles, was die conservative Rechte mühsam im wilden Wasser der Revolution ausgerichtet hatte, zu Gunsten der radisalen, sowerainelätstrunkenen Linken wieder umsties. Unterdessen währte der unverantwortliche terroristische Unsug des Gallersevödels ärger denn se ungehindert fort; der Prästent zeigte die gleiche Pflichtvergessenheit, und die Majorität der Bersammlung sortdauernd eine bestagenswerthe Schwäche und politische Charasterlosisseit, die das lebel nur steigern sann. Die großen Lärmposaunen der Linken aber, die sonlichen, so daß Laffaulr mit Recht bemerste, man möchte die Kitterlichselt der Stelssusstitte doch endlich einmal anderen überlassen, sie schweigen über diesen Schlesvolismus; weder Robert Blum, noch Zih, noch Besendonf, noch Kaveaux, ja uicht einmal Beneden sie schweigen über diesen Schlesvolismus; weder Robert Blum, noch Zih, noch Besenden Leskung der Mücke des kentschen der Kitzerlichtern durch das Galleriengebrüll ein Wort der Rüge, und hr. v. Gageen diese freche Betregung der Mücke des kentschundung, etwa um, wie es in Baris von Seiten der Nationalversammlung geschehen, die bewassete Radt zu wahren? nichts weniger — nein, um eine Compagnie Soldaten zu entsfernen! Gott schüe unser armes Baterland!

tel elwa Andrellanga zon Banden Legar, det er deren mad fich det Veren gener, det er der den annen fich det Veren Legar und der Verenamen der bestellt und könstig mit dem geneinen Sigalpolite erflären fich ferner dabisk, das denen die Sigalpolite kontieren fich ferner dabisk, das denen die Sigalpolite

## Die Münchener katholifche Abreffe an die beutiche Reichsversammlung.

Befanntlich hat ber Berfaffungeausschuß bee beutschen Parlamentes bereits ben Entwurf ber fünftigen Rechte bes beutichen Staateburgere erlebigt. Der Entwurf ift auch ichon mit feinen Motiven öffentlich im Drud erfchienen. Ueber bas Bers baltnif von Rirche und Staat finden fich barin nur folche Beftimmungen, welche bie unbedingtefte Freiheit ju Stiftung unb Ginführung neuer Religionegenoffenschaften gemahren, ohne baß ur Babrung ber Gelbftftanbigfeit und bes Befiges ber beftes benben Confessionen auch nur irgend eine Berfügung getroffen mare, inbem man bie gegenwärtig geltenbe bureaufratifche Staatebevormundung burch biefes Stillfdweigen als fortbeftes bend anerfennt. Gin Biberfpruch von ganglicher Freiheit auf ber einen Geite und ftrenger Ginfchrantung auf ber anbern, ber im Ausschuß vorzuglich burch Febronianer, Lehrer ber Boligei . Dmnipoteng und protestantische Staate . Rirchenmanner burchgefest murbe, bie offen erffarten, ber Broteftantismus, obne fefte Berfaffung, tonne bes Staatsichutes nicht entbehren. Gine Behauptung, welcher andere Brotestanten wiberfprachen. Muf biefes bin find benn aus ben verschiebenften ganbern bes fatbolifden Deutschlanbe, namentlich vom Rhein, aus Beftphalen und Schleffen gablreiche Abreffen in Frantfurt eingelaus fen (Die von Dunfter allein mit 7644 Unterschriften), bie ba begehren, bag ber Staat, wenn er einmal ben Grunbfas ausipreche, bag funftig in Ausubung aller politischen Rechte unb

bei seinen Anstellungen das Glaubensbekenntnis nicht mehr in Betracht komme, und Christ und Jude und Heide ihm gleich gelte, daß er alsdann auch sich des Eingreisens in das innere Leben und der Bevormundung der bestehenden christlichen Confessionen begebe, indem er sich im Falle von Bergehungen künstig mit dem gemeinen Strafrechte zu begnügen habe. Sie erklärten sich ferner dahin, daß durch diese Scheidung des Kirchlichen vom Politischen die vorzüglichste Grundwurzel unsserer Zwietracht abgeschnitten würde.

Gin Berein, ber fich in Munchen, feit bem jungften Umfcwung ber Dinge, jur Bahrung ber conftitutionellen Monarchie und religiofen Freiheit \*) bilbete, bat es baber für feine Bflicht erachtet, bie Stimme feiner Glaubensgenoffen in ben anbern Lanbern Deutschlands burch bie feine ju verftarfen, eine gleiche Abreffe berathen, und ju ihrer Unterzeichnung fraft bes allgemeinen Betitionerechtes eingelaben. Into llerante Bosmilligfeit aber und Unverftand haben bie Unterzeichnung, bie in ben erften wenigen Stunden faft taufend Unterschriften betrug, geftort. Die Schmus = und Beppreffe bemachtigte fich biefer willfommenen Belegenheit, ihrem Beifer Luft ju machen; bie Abreffe murbe, mit lacherlicher Emphase, als etwas Sochverratherifches bargeftellt; ihre Beranlaffer ale Rubeftorer verbachtigt, und inebefonbere einer ber Redacteure biefer Blatter, Dr. G. Borres, ale ihr muthmaflicher Berfaffer bafur perantwortlich gemacht, bag er eine Branbfadel ber Zwietracht unter bie Burgerichaft geschleubert, Die bereite jum Fauftfampf geführt habe, und vielleicht gar noch jum Blutvergießen führen fonne. Eine fogenannte Bolfeversammlung, von ben Wegnern ber Abreffe in ber Mu im Frangisfanerfeller angestellt, verwarf biefelbe naturlich und befchloß - etwa eine andere? - nichts menis ger - fonbern bie Bolfebemaffnung burch Bewaffnung ber

<sup>\*)</sup> Wir behalten uns vor, bas Programm und die Statuten biefes Bereines, ber nicht geringen Unflang gefunden, unfern Lefern mitguthellen, und von Beit ju Beit über feine Wirffamfeit Bericht gu erftatten.

Arbeiter zu verwirflichen. Hierauf haben bie waderen Burger ber Au fich in's Kunftige berartige Kirchen = und Bolfsversamm= lungen mit ihren Begludungsprojecten höflich verbeten, von bem vergeblichen Berfaffer ber "verbrecherischen" Abreffe aber ift folsgende Erklärung erschienen, bie wir hier mittheilen, weil fie fich über Sinn und Bebeutung berfelben ausspricht.

#### Erflärung.

"Deffentliche Blatter wollen mit Bestimmtheit wiffen, ber Unterzeichnete fei ber Berfaffer ber jungften Frantfurter Abreffe; ich erflare bemnach: bag ich nicht ber Berfaffer bin. Allein nicht gewohnt, meine Ueberzeugung ju verläugnen ober mich burch Drobungen einschreden ju laffen, erffare ich jugleich : baf ich bereitwillig bie volle Berantwortung für biefe in einer Berfammlung von mehr ale hundert Ratholifen aller Rlaffen berathene Moreffe übernehme, ba ich ihren Inhalt vollfommen billige; mas ich aber nicht billige und mas fein rechtlich Befinnter billigen wirb, ift bie emporenbe Beife, wie bei biefer Belegenheit bas in allen freien ganbern beilig geachtete Betitionerecht verlett warb. - Bon vielen fatholifchen Stabten Deutschlands find Abreffen mit ben gleichen Forberungen in Frantfurt eingegangen und täglich laufen neue ein. Diemanb bat fich babei erfrecht, bie Unterzeichner in ihrem Betitionsrecht zu franten und viele Taufenbe von Unterschriften baben fie bebedt. Der Grund biefer Abreffen ift febr einfach. Reicheversammlung fteht im Begriff, bas Berhaltnig von Rirde und Staat fur bas funftige Reichsgrundgefes ju berathen. Abgeseben bavon, bag es in Frantfurt ihrer nicht wenige gibt, bie fich ju ben tyrannischen Grundfagen ber blutigen erften frangofifden Revolution offen befennen, und aus ihrem Sag gegen bas Chriftenthum in Beitschriften und Reben fein Sehl machen, bangt bas Schidfal ber beftebenben driftlichen Confeffionen bavon ab, ob bie Religionefreibeit, Die bort proclamirt werben foll, Allen wirflich bie gleiche Freiheit in Babrbeit gewähren wirb. Rach bem Entwurf bes Berfaffungeausichuffes, in welchem befanntlich nur ein Baver unter breißig

Mitgliebern sitt, lautet ber erste Artisel unter anderen: ""Es
ist die Bildung neuer Religionsgesellschaften (d.
h. Secten) ausdrücklich gestattet. Die Civilehe ist
ausdrücklich aufzunehmen." Bu gleicher Zeit aber hat
sich berselbe Ausschuß im Wiberspruch mit diesen Grundsähen
unbedingtester Religionsfreiheit für jede neue Secte, mit dreizehn
gegen zwölf Stimmen, gegen die Unabhängigseit der bestehenben Consessionen von dem Staate ausgesprochen \*). Nehmen
wir nun noch hinzu: daß berselbe Entwurf daß freie Nieberlassungsrecht für ganz Deutschland ausspricht, so ist
die einsache Folge hievon: daß alle gegenwärtig in Deutschland bestehenden Secten und alle fünstig sich noch bildenden,
sich in Bayern niederlassen können, daß sie Anspruch auf den

<sup>\*)</sup> Als ein Beifpiel, in welcher Beife in biefem Ausschuf bie religio: fen Rechte ber driftlichen Confessionen verhandelt wurden, beriche teten öffentliche Blatter jungft folgenbe Scene: "Romer, ber wurtembergifche Juftigminifter, nimmt bas Bort und fpricht: Deine herren! ich habe in meinem Leben nie viel auf Religion gehalten, und auch nie baraus ein Behl gemacht. 3ch meine, ble Religionen find bann am beften baran, wenn fie nichts haben, wenn fie arm finb. Man muß ihnen ju biefem guten Buftanbe verhelfen, bann bort bas viele Banten und bie religiofen 3miftigfeiten auf. Der Deinung bin ich, und bas fage ich offen. Darauf erwieberte ber einzige Baber, Brof. v. Baffaulr, ber im Berfaffungeausichuffe fist: Das Rirchenvermogen fieht wie bas But jeber anbern Wefell: fcaft und jebes Inbivibuums unter bem Schuge bes Staates. Ber fich am Eigenthum bes Gingelnen vergreift, ift ein geheimer Dieb, und wer bie Rirche um bas Ihre plunbert, begeht einen öffentlichen Diebstahl; nicht mahr, herr Juftigminifter? Der Minifter bee of: fentlichen Rechtes fentt ben Ropf, bie Berfammelten lacheln, bie Abstimmung aber ergibt mit 13 gegen 12 Stimmen, Die Rirche folle nach wie vor in's Bebiet bes Staates fallen, unb von ihm ju feinen politifchen 3meden ausgebeutet werben."- Rann man nun nach folden Borgangen benen, welche bie Befinnung bee herrn Romer nicht theilen und mit aufrichtiger Uebergengung an threm Glauben bangen, übelnehmen, wenn fie barauf bebacht finb, bie Freiheit und bas Eigenthum ihrer Rirche gegen Wefengeber von fo meitem Gewiffen gu fichern ?

Gintritt in bie Rammern und in bie Minifterien erhalten, und ale Beamte und Minifier bie geiftlichen und Schulangelegenbeiten ber bestebenben Confestionen nach bem Beifte ihrer Gecten leiten fonnen, mabrend biefe ihre eigenen Secten frei und mabbangig bem Staate gegenüber ftunben. Die bestehenben driftlichen Confessionen, Die fatholifche eben fowohl ale bie protestantifche, murben bemnach binter ber letten Secte benachtheiligt gurudfteben. Gin Ronge, ein Robert Blum, ein Bib, ein Ruge \*) fonnten ale Gultusminifter fatholifche Bifchofe und Bfarrer ernennen, bas Blacet erthellen und Regeln über bie Orbenegelubbe vorschreiben. 3a Manner von ber Gefinnung eines Bruno Bauer, eines Feuerbach, eines Daumer, benen bas Chriftenthum ale Gogen = und Molochbienft gilt, und Apoftel bes Unglaubens, Die feine Bernichtung mit Reuer und Schwert in Buchern und Zeitblattern prebigen, fonnten ales bann gefesticher Beife gur oberften Leitung unferes Schuls und Rirchenwefens berufen, die Geminarien und bie Reier bes Botteebienftes beauffichtigen und Rirchen - und Stiftungevermogen verwalten, mabrent ibre eigenen Sectengenoffenschaften fich frei und unabhangig bem Staate gegenüber bewegten. Daber biefe Abreffen, bie, um einer fo fchreienben Ungerechs tigfeit entgegengutreten, Die gleiche Freiheit und Unabhangigfeit ber bestebenben driftlichen Confessionen verlangen, wie fie jeber

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich hat diefer herr Ruge, Parlamentsmitglieb, uns Bapern in feinem Franksurter Klub politische heiben genannt, die man aufflären muffe, und wenn auch ihrer 90 ober 90,000 über bem Besehrungswerfe die Köpfe verloren. Wie denn überhaupt manche dieser Markischreier und Kahenmufilanten in Franksurt vom hängen und Köpfen wie von einem Glas kalten Bassers sprechen; Alles, versieht sich, unbeschadet ihrer Toleranz und jener Glaubens, und Gewisensfreiheit, die den Bahlfpruch führt: Freiheit und Bügellosigkeit für mich und Stock und Guilkotine für bich! Ober münchnerisch zu reden: Ihr habt das freie Betitlonsreckt, wenn Ihr aber bavon Gebrauch macht, reißen wir Euch die Unterschriften hinweg. Uebrigens sordert die Gerechtigkeit das Bengenis, daß die berühmten Mänchener Schusterbuben sich nicht unter den Tumultuanten des Rathhauses befanden.

Secte gestattet werben foll. Diefen Sinn hat auch bie Dunchener fatholifche Abreffe und feinen anbern, und ich wurde eine gleiche von Brotestanten ausgegangene ebenfo unterzeichs nen. Gie forbert ja nichts fur bie Ratholifen, was fie nicht febem anbern Befenntniß gemabrte, fur ben gall nämlich, baß ber Staat funftig, wie man es in Franffurt vorhat, bei feinen Unftellungen fein Befenniniß mehr berudfichtigt, fonbern alle Gecten gulagt, b. b. aufhort ein chriftlicher ju fenn, und baber eine Trennung von allem Rirchlichen feiner Geite berporruft, - Bebe aufrichtige Ueberzeugung achtenb, gebe ich bereitwillig ju, bag man über bie Rothwenbigfeit einer folden Abreffe, über ihre Faffung und ihre Forberungen anberer Deis nung febn fann; man fann ein aufrichtiger Ratholif und ein ehrenwerther Dann fenn und bie Abreffe tabeln; man fam fich, barüber in ber Breffe außern und Wegenpetitionen machen: aber jeber Chrenmann, ber bas Recht und bie Freiheit bes Unberen achtet, wird gewiß mit ber tiefften Enruftung bie robe und gewaltsame Beife verabscheuen, wie bie Abreffe meggeriffen, ihre Unterzeichnung auf brutale Art geftort avurbe, und ibre Beranlaffer nun noch obenbrein ale Rubeftorer und Bubler verbachtigt werben. Ber ift ein Rubeftorer? berjenige, ber fein Recht ubt, ober berjenige, ber ihn barin ftort? Dber follten wir Ratholifen, wenn wir, von bem Betitionsrechte Gebrauch machend, eine Abreffe gur Wahrung unferer Rechte auflegen, erft bas Blacet eines Juben, eines vorlauten Braftifanten ober eines aufgeflarten Acceffiften einholen? Das mare eine Cenfur ichmablicher ale bie abgeschüttelte. Wie überall, fo mochte auch bei und eine Sandvoll Bubler und Beger Alles terrorifiren. Seute gilt ihnen biefer Bormand, Morgen jener. Go murbe auf gleich emporenbe Beife bie offentliche Freiheit ber Meinung burch Ragenmufifen an, herrn Raufmann Rofipal und Pfarrer Ramofer jungft verlett; fo wurde nicht einmal ber Minifter bes Innern von biefer Rramallcenfur verichont, welche eine einfache Abreffe ale Rubefforung verschreit. Wenn aber barin bie Errungenschaften

bee Darg befteben follen, bag Bavern funftig von einem Sauflein von Ragenmufifanten foll regiert, und wie in Bien burch Be Minifter ein . und abgefeht, Abreffen burchgeführt und unterbrudt werben, bann wird gar Mancher biefem Rramallres eiment bie Bambuerohr Despotie in China und ber Turfei vorrieben; ba hat er es boch nur mit einem großen Despoten m thun, bier mit funfzig fleinen 3wergtyrannen und Binfels bespoten, bie Riemand fennt. Daß aber bie argften Bauner mweilen gar wohl bie Daste von Bolfefreunden und Bolfefibrern vornehmen fonnen, Speichelleder, bie geftern vor ben Burften frochen und beute bie Bolfeschmaroger machen und fich von fremben Emiffaren begablen laffen, um im Truben gu ficen, bas haben bie jungften Greigniffe in Baris und Bien und ber fcmabliche Sturm und Raub bes Beughaufes in Berlin binlanglich bewiesen. Doge baber bas Bolf bas Leben jener prufen, bie fich fur feine Freunde ausgeben, ob fie bie Sprache, bie fie beute fubren, immer im Munbe geführt, ober ob fie es nur jum Berfzeug ihrer eigenfüchtigen Abfichten mas den wollen. Dhne Gintracht fein Beil. Benn man aber Bwietracht unter ben verschiebenen Stanben ausfaet; wenn man bem reblichen, fleißigen Arbeiter, ftatt Brob und Arbeit, Die Baffen in bie Sand geben mochte, und fo burch bas mache fenbe Miftrauen Sanbel und Gewerbe, wie in Berlin und Bien, vollenbe in's Stoden gerathen muß, bann find bie Folgen biefes Treibens leicht abzufeben. Bas pflegt ben Bublern und Sebern auch baran ju liegen, wenn ber arme verführte Arbeitemann babet ju Grunde geht, wenn nur fie, bie Dberbesmeifter, eine bemaffnete Leibgarbe tumultuirenber Raullenger unter bem Ramen ber Bolfebewaffnung um fich ichaaren, womit fie bie großen herren fpielen und bas gange gand Tag und Racht in Marm erhalten tonnen. Die ungludlichen Stabte an ber Ceine, an ber Spree und Donau burften une gum marnenben Beifpiel bienen. Moge ber gefunde Ginn unferer Bargerichaft biefen Bublereien, bie ficherlich gefährlicher find als Moreffen fur religiofe Freiheit, fraftig und unverzagt, ebe es ""zu fpat" ift, entgegentreten, nicht im Bege ber Gewalt, fondern mit allen gesehlichen Mitteln; benn nur bort werden Freiheit und Frieden, Ordnung und Bohlstand walten, wo das Recht eines Jeden heilig geachtet wird, wo Niemand es wagen barf, sich über bas Geset zu seben, noch das gute Recht seines Mitburgers zu franken, wie dies auf dem Rath-hause jüngst geschehen ist."

Munchen, ben 28. Juni 1848.

delletter, bit arthur vor cen

ollale dun grannigelloll mog alange un Dr. Guibo Gorres.

Dieser Erklärung laffen wir ben Maueranschlag folgen, ber die Bürger und die Bewohner der Stadt zum Unterzeichnen einlud, weil man auch aus ihm den Beranlaffern der Abreffe mit gewohnter Freisinnigkeit ein Berbrechen gemacht; er lautete wie folgt:

in in da,Ratholifen Bayerne! Il bil sid milig on

In Frankfurt wird in wenigen Tagen bie Frage über Religions = und Gewiffensfreiheit, über Unabhängigfeit ober Knechtschaft ber driftlichen Confessionen besprochen werben."

"Pflicht ift es baher, auch die Unabhängigfeit unferer Rirche zu sichern, und gegen angedrohte Eingriffe in ihre Rechte und in ihren Besitz zu wahren, wie es bereits von ben Katholisen anderer beutschen Gaue in zahlreichen Abressen geschehen ist."

"Bir Ratholifen gonnen volle Freiheit jedem religiofen Befenntniffe, verlangen fie aber auch fur und."

"Eine in biesem Sinne abgefaßte Abresse an bie National-Bersammlung in Frankfurt liegt von heute an in bem großen Rathhaussaale zu München, bestgleichen im Rathhaussaale in ber Au und im Gemeindehause zu haidhausen zur Unterzeichnung auf."

"Die Katholifen Bayerns werben hinter ihren Glaubensbrudern bes übrigen Deutschlands nicht gurudbleiben. Sie werben burch jahlreiche Unterschriften beweisen, baß fie, eingebent ihrer beiligsten Bflicht, ben von ihren Batern ererbten Glauben nicht burch Gleichgiltigfeit Preis geben, fonbern un-

Manden, ben 23. Juni 1848.

Run moge jum Beschluß bie Abreffe felbft folgen, fie

### Sohe Berfammlung!

Durch bie in allen Theilen Deutschlands angeordneten Bablen hat die in Frankfurt zusammengetretene hohe Bersammstung ben Beruf erhalten über bassenige zu berathen, was zur innigeren Ginigung ber verschiedenen beutschen Länder und Stämme und damit zur Stärfung ber Gesammtheit erforders lich ift."

"Es werben hiebei auch die bereits in einzelnen Staaten jugesicherten Rechte und Freiheiten zur Sprache kommen, in wie weit sie kunftig als gemeinsame Rechte und Freiheiten bes gesammten beutschen Baterlandes zu betrachten sind. Dahin geboren namentlich nächst den personlichen Freiheiten und Rechten:

- 1) Die Freiheit ber Gemeinben, Bereine und Korpersichaften,
- 3) bie Lehrfreiheit und
- 4) bie Freiheit ber Preffe, Ind Stationer in the Bellet

wonach bie Staatsgewalt sich fünftig ber bevormundenben Eingriffe in die besonderen einzelnen Bebiete bes focialen Lesbens, insbesondere bes geistigen, als berselben nicht angehörig, zu enthalten hat."

"Dem Bernehmen nach ift auch bereits ein Ausschuß ber hoben Bersammlung niebergesett worden, welcher über ben Punkt ber Religions. und Gewissensfreiheit Borberathung pflegen und Bericht erstatten soll, und es ift von bemselben zum größten und gewerben, die allerdings nur bochft geringe Mehrheit von einer Stimme habe sich gegen die Unabhängigseit ber Kirche vom Staat erklärt."

"Die Religions-, Gewiffens- und Cultus-Freiheit fonnen aber ohne die Freiheit der religiofen Genoffenschaften, die Kirchenfreiheit, nicht bestehen. Wie sollte das Recht der Einmischung in Lehre, Ordnung, Leitung, Berwaltung, Cultus berselben auch von Seite Aussenstehender oder Gegner nicht der völligen Unfreiheit und Knechtung gleich sein?"

"Die bisherigen Rechte ber Reglerungen gegenüber ber Kirche gründen sich auf wesentlich andere Berhältnisse; sie ruhen theils auf besonderen Zugeständnissen, welche der Kirche
angehörigen Fürsten wegen des ihr zugesagten besonderen Schubes gemacht worden sind, theils auf dem privatrechtlichen Titel des Patronats als Gründer und Erhalter der Kirche. Es
waren Zugeständnisse gegen Zugeständnisse und nur für die
Dauer der bestehenden Berhältnisse."

"Nur in soweit als der Staat in Gemeinschaft mit der Kirche steht, kann auch diese in Gemeinschaft mit ihm seyn. Die Theorie des modernen Absolutismus, wonach der Staat als solcher unumschränkter Herr über Alles und Zedes, über geistige und religiöse wie über äußerliche Rechtsverhältnisse seyn soll, wird in dieser Zeit am wenigstens anerkannt werden wollen; sie würde in aufrichtiger Consequenz auch jede Freiheit der Meinung, der Lehre, der Presse niederwerfen."

"Die Katholifen im Allgemeinen werben fich biefe vers berbliche, rein bespotische Staatsansicht nie und nirgends ges fallen laffen, fie werben vielmehr mit allen Kraften fich bages gen erheben."

"Die Katholifen Bayerns, welche ihren Glauben als ihr höchstes Gut burch ben Lauf ber Jahrhunderte unwandelbar vertheidigt haben, fordern daher als unerläßliche und nothwens dige Bedingung der Einigung und Einheit Deutschlands in Uebereinstimmung mit ihren wenigstens die Halfte der Bevölfesrung Deutschlands bildenden Glaubensgenossen, die volle und unverfümmerte Anerfennung ihrer Gewissens und Religionssfreiheit, sowie die Selbstständigkeit ihrer dieselben allein verburgenden Kirche. Zeht, wo nach der allgemein zugestandenen

Freiheit nicht bloß bie Angehörigen eines anderen chriftlichen Bekenntniffes, fondern selbst Richtchriften und Gegner des Christenthums die Leitung des Staats in Ministerium und Kamsmern erlangen können, muß der Einfluß des Staates auf Kirchenverhältnisse nothwendig und vollständig aufhören. Die baverischen Katholifen können aber wie die der übrigen Länder Deutschlands sich nicht mit allgemeinen, von der Mißgunst leicht zu verdrehenden Bestimmungen zufrieden stellen; sie mußen die genaue und ausdrückliche Feststellung alles dessen verlangen, was zur Freiheit und Unabhängigkeit ihres Glaubens und ihster Kirche gehört. Wir bezeichnen als solches:

- 1) Die freie Berkundigung der Lehre und ber hierauf sowohl als auf Cultus und Disciplin bezüglichen Anordnungen. hienach hat das s. g. "Blacet" des Staates fünstig zu unterbleiben, wie selbes, als eine Art Staatscensur, durch die Aushebung dieser und die Einführung der Preffreiheit, welche Allen jede Art der Beröffentlichung innerhalb der Schransten der Strafgesche gestattet, ohnehln schon beseitiget sehn durfte. Auch der freie Berkehr der kirchlichen Borstände mit den Gläubigen, unter sich und mit ihrem Oberhaupte, gehört hiezu.
- 2) Freiheit in ber Ausübung bee Cultus und in ber Sanbhabung ber firchlichen Difciplin.
- 3) Freies Bereinsrecht für religiöse und firchtische, wie für andere politische, öfonomische, Bohlthätigkeite-3wede. Auch hiebei können feine bespotischen Ausnahmsgesehe, sondern nur bas gemeine Recht maaggebend bleiben.
- 4) Freiheit von ber Einwirfung ber Staatsges walt bei ber Besethung firchlicher Aemter. Das bisherige fürstliche Batronats = und Brasentationsrecht fann von ber gegenwärtigen, nicht mehr zur christlichen Kirche sich bekennenden Staatsgewalt natürlich auch nicht mehr ausgeübt werben.

- ftehenden Unterrichts Stiftungen, nach Maaßgabe der Stiftung, an die betreffenden Gemeinden und Religionsstheile; freie Errichtung der Unterrichts und Erziehungsstheile; freie Staatsgewalt hat sich darauf zu beschränsten, die Bedingungen zum Eintritt in den Staatsdienst zu bestimmen, ohne zugleich den Weg zur Erwerbung der erforderlichen Kenntnisse beschränfend sessenze
- 6) Freiheit in bem Erwerbe und ber Berwaltung bes firchlichen und Stiftungsvermögens, beffen privatrechtliche Natur anzuerfennen ift, mit Beseitigung ber Bevormundung und ber Ausnahmsgesche bilbenden Amortisationsbestimmungen. Die vertragsmäßig
  für eingezogenes Kirchengut vom Staate übernommenen Renten sind nicht als Gehalte, sondern als eine
  privatrechtliche Schuld zu betrachten und möglichst durch
  die versprochenen Grundrenten zu sichern.

Rur burch bie Beachtung und Erfüllung bieser gerechten Forderungen ber einen großen Salfte des deutschen Boltes ist es zu hoffen, daß es gelingen könne, den alten verderblichen Zwiespalt Deutschlands auf rechtlichem Wege zu beschwichtigen und zu heilen; das Gegentheil aber, die versuchte Oberherrschaft einer Gesinnung und Partei über die andere, müßte unaus-bleiblich zu noch größerer Entzweiung und zum endlichen völzigen Zerfallen Deutschlands führen. Möge daher sich bei der Berathung dieser jede aufrichtige Einigung Deutschlands vorbezbingenden Frage ebenso sehr die Einsicht und das Gerechtigsfeitsgesühl der hohen Versammlung, als ihr starfer und redlicher Wille sur das Wohl des gemeinsamen Baterlandes erproben.

Munchen ben 20. 3uni 1848.

Feribeltsrechte bestimmt zu formulten. Währen is nie unan(olikar beitiger Besig best ganzen Wolfes und der unarschieben
ilcher Danen gegen siedechen klantigen Ein der Sen er
mittelt und des Regierungsklines lokaler aus an eine wolten ein für alle Wal sieder grückt werden. Der einere:
mit die kenn Ingele konen sich die verschiebenartigken Derivier eingerstanden Gerinter und der beier um da er all mit Vindschiff, in seinen Berinter erklatt dat, das dei in ein eine leere Theorika und millfährlich ersinde Son met kom "nuf leere Theorika und millfährlich ersinde Son met kom "nuf leere Theorika und millfährlich ersinde Son met kom

## tft es, tras auch wir munichen, und teas bas neme, wer Swiftenen und Theorien mabe geleife Tentichtant fo nothwender

## Die Grundrechte des deutschen Bolles.

(Gefchrieben am 28. Juni 1848.)

Der "Berfaffungeausschuß ber conftituirenben Rational-Berfammlung" ju Frantfurt hat einen Entwurf gur Feftstellung ber "Grundrechte bes beutschen Bolfes" veröffentlicht. Bie man auch bie Aufgabe jener Berfammlung faffe, und welche Berechtigung man ihr auch zuerfenne, mit bem Grundgebanfen und 3wed biefes Unternehmens wird fich wohl Jeber einverftanben erflaren muffen, ber es gut meint mit Deutschland und ein Freund ftaatsburgerlicher Freiheit ift. Das beutsche Bolf bat ju lange und schwer unter ber vollen Bucht ber Billfurberricaft ftaaterechtlicher Doctrinen und individueller Regierungelaunen feiner Staategelehrten und politischen Bewaltha. ber gefeufat, bie Lehre von ber Omnipoteng bes Staats bat gu tief in alle Rechteverhaltniffe ber Individuen, Familien, Bemeinben und Corporationen eingeschnitten, als bag nicht ber Bebante nahe lage, gerabe bei biefer Belegenheit, wo eine von und aus allen vollfahrigen, mannlichen Deutschen gemablte Berfammlung von Bertretern bes gefammten Baterlanbes ihre Berathungen halt, burch eine große petition of right aller Deutschen gewiffe positive, Jebem von und ju Gute fommenbe

Freiheiterechte bestimmt zu formuliren. Dogen fie ale unantaftbar beiliger Befit bes gangen Bolfes und ale unerfchutterlicher Damm gegen jedweben funftigen Berfuch ber Staates willführ und bes Regierungefigels lofaler ober centraler Gewalten ein fur alle Mal ficher geftellt werben! - Wie gefagt: mit biefem 3mede fonnen fich bie verschiedenartigften Barteien einverstanden befennen, und bieß um fo eber, ale ber Musichus in feinem Berichte erflart bat, bag bei feiner Arbeit "auf leere Theorien und willführlich erfundene Sufteme feine Rudficht genommen werben burfte." Bortrefflich! gerabe bas ift es, was auch wir munichen, und was bas arme, von Gpftemen und Theorien mube gehette Deutschland fo nothwendig Gine andere Frage ift es freilich, ob ber Musichus biefes herrliche Biel erreicht hat, und eine noch fchwierigere Untersuchung: ob und wie irgend ein gesammtbeutsches Freis heiterecht, auch wenn es noch fo richtig bemeffen und noch fo weise ausgebrudt und in Borte gefaßt mare, heutzutage geschütt werben fonnte gegen ben Terrorismus anarchischer, auf brutale Gewaltherrichaft hinarbeitenber Factionen, Die felbit wieder, wo fie bie Berrichaft erobern, nur ein blindes, willenlofes Werfzeug in ben Sanben ber robeften Deblofratie finb. Diefe verschiebenen Gefichtspunfte auseinander zu halten, ift nothwendig, um ein unbefangenes Urtheil über bie Arbeit bes Berfaffungs-Ausschuffes zu gewinnen. Wir wollen von ber beutschen Conftituante eine Garantie ber verheißenen Rechte vorläufig noch gar nicht verlangen, und bermalen, im Intereffe ber beutiden Freiheit und bes vaterländischen Gemeinwohls gunächst bloß einige Beitrage gur Beleuchtung mancher jener Grundrechte lie fern, bie und ber Entwurf verleiht. Db biefe, wie beute bie Afpecten am politischen Simmel Deutschlands fteben, jemals auf Schut und fraftige Sanbhabung ju rechnen haben burften? biefe ferfangliche, aber gewiß nicht gang unberechtigte Frage wollen wir in biefem brangvollen Augenblide lieber gar nicht aufwerfen.

Der erfte Paragraph bes erften Artifele befagt: "Beber

Deutsche bat bas allgemeine beutsche Staatsburgerrecht. Die ihm fraft beffen guftebenben Rechte fann er in jebem beutschen Lanbe ausüben." Bu unferm fchmerglichen Bebauern erhellt mit Beftimmtheit aber weber aus biefer, noch aus irgend einer andern Stelle bes Entwurfe, worin bas allgemeine beutsche Staateburgerrecht befteben wirb. Die Dotive fagen Folgenbes iber Diefen Baragraph: "Diefer Artifel banbelt im Allgemeinen von bem Ctaateburgerrecht in Deutschland, und ift, weil er in gewiffer Beife ale maggebend fur alle folgenben Beftimnungen ericeint, an bie Spige bes Entwurfes geftellt worben. Er ift aber in feinen Berfügungen allerdinge nicht fo vollftanbig und fo weit greifend, ale mohl gewunscht und erwartet werben burfte. Ramentlich hatte ber Ausschuß fehr gerne bie allgemeinen Grundfate über Erwerbung und Berluft bes beutichen Staateburgerrechte aufgestellt; allein theile ber Umftanb, baß bie Befammtverfaffung und ihr Berbattniß gu ben eingelnen Staaten noch nicht geordnet ift, theile bie Schwierigfeit, tiefen Wegenstand, welcher vielfach mit bem burgerlichen Rechte verzweigt ift, ohne eine umfaffenbe Befeggebung genugend gu behandeln, ließen von bem Berfuche absteben, ichon jest allgemeine Borichriften über bie Naturalifation ju entwerfen." Gehr mabr! aber wenn bem fo ift, mar es benn unter biefen Umflanden überhaupt ichon an ber Beit, bie Grundrechte aller Deutschen genugent ju formuliren? "Daber", fo fahren bie Motive fort, "ift im S. 1 nur gang furg ber wichtige Cab ausgesprochen, baß fur jeben Deutschen ein allgemeines beutiches Staatsburgerrecht befteht" (noch nothiger mare es vielleicht gemefen, ju fagen, worin es bestehen werbe), wobet benn bie Rechte, welche bie Befammtverfaffung gewährt, und Die nicht an befondere Boraussehungen gebunden find, von bem rein politifchen Recht ber Babl gur Reicheverfammlung unterfcbieben werben." Une ift ber Ginn biefer Meugerung nicht gang flar geworben. Rach S. 2. foll jeber Deutsche an jebem Drie eines beutichen Staates Aufenthalt nehmen, fich nieberlaffen, Grundeigenthum erwerben, Runft und Gewerbe treiben

und das Gemeindebürgerrecht gewinnen können. Sehr ehrenwerthe Besugnisse! Aber soll damit das gesammtdeutsche Staatsbürgerrecht erschöpft sehn? sollte nicht auch jeder Deutsche das
Recht haben, ohne sein einheimisches Staatsbürgerrecht zu verlieren, in die Dienste jeder andern deutschen Regierung zu treten? Sollte nicht jeder deutschen Regierung das Recht eingeräumt
werden, unbehindert durch lokale Gesehe und Bersassungen ihre
Beamten aus allen Deutschen zu wählen? Bei einer Auszählung aller deutschen Freiheitstrechte dürsten diese Besugnisse nicht
fehlen. Hoffentlich werden die Debatten der constituirenden
Bersammlung selbst jedes Dunkel aushellen, welches zur Zeit
noch über den allen Deutschen verliehenen neuen Rechten
schwebt, und diese werden eine jeden Zweisel ausschließende
Kassung erhalten.

Wahrend bie Dehrheit bes Ausschuffes bie Frage: ob bie Aufnahme in bas Staatsburgerthum eines beutschen Staates von bem Nachweis bes genugenben Unterhalts bes Aufgunehmenben und feiner Familie abbangig gemacht werben burfe? für zu casuistisch anfieht, um bier ihre Erledigung zu finden, hebt ber §. 4. bes Entwurfe bie in einigen Begenben Deutschlands burch austandische Gesetgebungen eingeführte Strafe bes burgerlichen Tobes auf. Collte ber Fall, auf ben fich biefe Bestimmung begiebt, nicht ju fingular fenn, um einen Blat unter ben Freiheiterechten aller Deutschen ju verbienen? Go lange es noch ein Strafrecht in Deutschland gibt, werben fcmerere Eriminalftrafen wohl immer gewiffe Nachtbeile fur bie Ehre und bie politischen Rechte bes Bestraften nach fich gieben. Das Dehr ober Minder biefer Ginwirfung auszumeffen, ift fcwerlich Cache einer magna charta, vorausgefest, bag biefe nicht überhaupt bie Revifion ber gefammten Strafge= fengebung in ihren Bereich ziehen wollte.

Rach §. 5. ift bie "Auswanderungsfreiheit von Staatswegen nicht beschränft. Abzugsgelder burfen nicht erhoben werden." Eine Minderheit hat (wie uns scheint mit großem Rechte) bieg nicht fur genugend gehalten, und fur bie Undwanderung ben Staatefchut beantragt. Der Ausschuß aber," is erflaren bie Motive, fei nur beghalb von einer ausbrudliden Berfügung barüber abgeftanben "theile, weil man ber Unficht war, bag fie nicht hierher gebore, theile, weil ein befonberer Untrag fur bie Rationalversammlung angefunbigt marb." Bir ermabnen biefer Meugerung nur beghalb, weil une barme, fo wie aus mancher anbern Bemerfung über Beftimmunem bes vorliegenben Entwurfe fich ju ergeben icheint, bag eine fefte, burch fich felbft gerechtfertigte Grange, innerhalb welcher ich bie gu entwerfenbe Ucte halten muffe, noch nicht beftanb. Unferes Dafürhaltens batte aber eine folche bor allen weitern Erorterungen ausgemacht und bestimmt gezogen werben muffen. Bei einem folchen Befege tommt es mehr wie bei jebem anbern barauf an, felbft ben Schein ber Willführ und bes bloß aufalfigen Beliebens ju vermeiben.

Der zweite Artifel hanbelt von ben Schupwehren ber inbivituellen Freiheit ber Deutschen. Der Gegenstand gebort recht eigentlich in ben Bereich biefes Entwurfe, aber wir halten es fur ein feineswege erfreuliches Berhangniß fur Deutschland, baf fich in ben Unfichten bee Musichuffes, ale er über biefe Fundamentalpunfte unferes fünftigen öffentlichen Rechts bes Rathes pflog, ber Begriff ber Freiheit mit bem ber Bleichheit Aller, wie es fcheint, untrennbar verschwiftert und unauflöslich verfchmolgen hat. "Die allgemeine 3bee bes mobernen Staates", fagen bie Motive, "welcher im Gegenfat au ben Rechteguftanben bes Mittelaltere ftatt ber Freiheiten bie Freiheit, ftatt ber Rechte bas Recht gemahren will, ift an bie Spipe bes S. 6. geftellt worben." In Folge beffen beginnt biefer mit bem oberften Grunbfage ber neuern frangofifchen Staatelebre: "Alle Deutschen find gleich vor bem Befege." Allerdinge führt une bieß Brincip auf bie tiefften Grundlagen aller Freiheiten und alles Rechtes, und fomit auf ben Begenfas mifchen bem Staate bes Mittelaltere und ber mobernen Staateibee, folglich auf einen Brincipienftreit, gurud. Bir muffen offen bekennen, daß wir uns mit der in den Motiven ausgesprochenen Ansicht nicht einverstanden erklären können, obwohl wir zugleich feierlich und ausdrücklich gegen den
Berdacht protestiren, als beabsichtigten wir mittelalterliche
Rechts- und Standesunterschiede zurückzuführen, oder eigensinnig für immer festhalten zu wollen, wenn sie entweder schon
durch das Leben ihre Bedeutung verloren haben, oder im Laufe
ber nächsten Zufunft untergehen mussen, und ihr Berschwinden
nicht minder im Interesse der Berechtigten, wie in dem der
Berpflichteten liegt. Nicht um eine Restauration oder um eine
unpraktische und unmögliche Stadilitätstheorie handelt es sich,
sondern um ein über Gegenwart und Zufunft entscheidendes
Princip und bessen Consequenzen.

Freiheit ist unseres Dafürhaltens volle, durch keinen Dritten beirrte Herrschaft des Berechtigten innerhalb der Sphäre seines Rechts. — Da, wo ich meines Gefallens ihnn und laffen kann, was ich will, din ich frei, und ich bin frei, so weit dieser Spielraum reicht. Politische Freiheit ist dann vorhanden, wenn der Staat selbst diese Freiheit anerkennen und heilig halten muß. In sofern es daher verschiedene Rechte gibt, gibt es auch ein verschiedenes Maaß von Freiheit oder Freiheiten. Freiheiten und anerkannte Rechte sind allerdings gleichbes deutend.

Der wesentliche Unterschied zwischen ber Theorie bes Mittelalters und ber modernen Staatslehre scheint uns darin zu
liegen, daß jene den nämlichen Schutz allen anerkannten Rechten gewährte, mochten diese ihrem Maße und Inhalte nach
auch noch so verschieden seyn, diese dagegen alle Rechte und Freiheiten der Individuen, Familien und Corporationen im Namen des Gemein wohls dem Staate zur freien und beliedigen Berfügung unterwirft. Wird nun dieses Gemeinwohl
im Sinne der modernen, demokratischen Gleichheitslehre gesaßt
und in der Gleichheit der Rechte Aller gesucht, so kann
das Ziel, bei welchem diese Staatstheorie und die ihr entspredende Pracis anlangen muß, keinem Zweisel unterworfen seyn. Man kann im Namen des Princips der Gleichheit den "Standesprivilegien" unmöglich mit Siepes und Mirabeau den Krieg arlären, ohne durch die Macht der Consequenz zulest mit Babeuf bet Abolition der Privilegien des Neichsthums anzulangen, b. h. bei der Abschaffung des Unterschiedes zwischen Reichen und Armen. Dieß nennt man heutzutage Communismus. Frankreich, welches heute am Ende des vor sechzig Jahren begonnenen Processes sieht, hat in diesem Augenblicke dieses ziel bereits erreicht.

Der Brunbfat ber Gleichheit por bem Gefete fann in einem boppelten Ginne verftanben werben. Entweber beißt rt: bas Befet, ale Quebrud bes Willens ber Staategewalt, iconst fo lange bieg mit menfchlichen Rraften und ohne Colliften mit anbern Pflichten moglich ift, Jeben in feinem Rechte. Dber er befagt: bas Befet hat bie Aufgabe, alle Rechte gleich m machen. Die Mehrheit im Franffurter Ausschuffe scheint biefen Begenfat wenigstens nicht in feiner principiellen Scharfe aufgefaßt zu baben. Gie fcheint zu glauben, bag man in ber Belitit einen Grundfas aufftellen und bie Entwidelung ber Rolgen aufhalten fonne. "Stanbesprivilegien finben nicht Statt", b. b. wie bie Motive bingufegen, "ein Stand hat ale folder meber im öffentlichen noch im Brivatrechte auf Borrechte Unipruch ju machen!" Go lautet ber oberfte Grunbfas. "Der Unsichnis", feben bie Dotive bingu, "bat fich bie tief einschneibenben Rolgen biefes Brincips nicht verhehlt; aber er hat es für unerläßlich gehalten, baffelbe unter bie Berfaffungegefete Deutschlands aufgunehmen." In Folge beffen follen nicht nur bie "Standesvorrechte bes boben Abele", - nicht minber unantafibare Brivatrechte wie alle anbern! - wegfallen, fonbern auch "bie besondere Bertretung bes Grundabels in ben Rammern ic." Gin Ausspruch, ber ju ber Unnahme berechtigt, ber Ausschuß habe bie Abichaffung aller "Stanbesprivilegien" ausbehnen wollen bis gur Richtanerfennung ber Rechte und Intereffen aller einzelnen, in Deutschland vorhandenen Rategorien von

Ginwohnern und ihrer verschiedenen Lebensspharen. Allerdings ein in feinen Folgen tief in bas Bohl und Beh bes beutschen Bolfes einschneibenbes Princip! Goll ber Grundabel, b. b. bie Rlaffe ber reichern Grundbefiger, nicht mehr auf befonbere Bertretung in ben Rammern Unfpruch haben, wie burften folche bie Stabte, bie Bauern, bie Universitaten, bie Rirche verlangen? Und wenn jebes Recht, welches irgend ein Unberer nicht hat, ein Borrecht ift, fo ift ber Reichthum bas fchneibenbfte aller Brivilegien! Bill ber Musichuf nur noch Maffen von Inbibuen anerfennen, Saufen von numerirten Rechtosubjecten, bie allein bas miteinander gemein haben, baß fie Menfchen find? Dann muffen freilich alle Unterschiebe bes Lebensberufe, bes Bermogens, ber Bilbung, ber Intereffen, fobalb biefer Stanbpunft folgerichtig festgehalten wirb, in bie Rategorie ber "Stanbesprivilegien" fallen, beren Abichaffung jest vor fich geben foll. Sie haben bann allesammt nicht mehr bas Recht, fich als gemeinsame Intereffen und Rechte in ben Rammern laut gu machen. Dieß zu verhindern, ift aber unmöglich. Auch bie, wie eine Quabratwurgel, burch ein blofes Divifionserempel aus ben Bolfemaffen berausgezogenen Bertreter, fonbern fich fofort wieber in Barteien, b. h. fie vertreten wieberum nur bas, was einer Dehrheit unter ihnen gemeinfam ift. Bloge Individuen, ohne alle und jebe Bemeinsamfeit ber Rechte und Intereffen, und ohne allen innern Bufammenhang find gar feiner Bertretung fabig. Die Berftorung biefer Gemeinsamfeit ift bas ber auch immer bie nothwendige und unerläßliche Borbereitung gur Grundung bes Despotismus. Je tiefer jene Berftorung bes corporativen und gemeinfamen, b. b. bes ftanbifchen Glementes greift, befto ichneibenber und gewaltsamer fann ber Despotismus einwirfen, ber folche Bege geebnet finbet. Ginftweilen ift es in Deutschland feine leichte Aufgabe, jene ftanbifche Conberthumlichfeit ju vernichten. Die in Bien berrichenbe Bartei g. B. ift allerbinge bamit beschäftigt, alle bisberigen Stande fur abgeschafft gu erflaren; aber in bemfelben Mugenblide geht fie felbft, wie bie öfterreichische Beitung berichtet,

mit dem Plane schwanger, zwei neue ständische Corporationen mit abgesonderter Bertretung ihrer Particularinteressen in der fünstigen österreichischen Kammer zu schaffen: den Stand der Arbeiter und den der österreichischen Studenten. Ja, im Franksurter Ausschusse selbst ist ein ähnlicher Bersuch laut geworden, der freilich vorläufig noch in der Minderheit blieb. — Wähstend allen "Standesprivilegien" das Todesurtheil gesprochen ward, ging ein Antrag, dem nicht wenige Stimmen beisielen, debin: ein neues Borrecht zu schaffen. Wir meinen die Ausschung der Todesstrafe für alle politischen Berbrecher. Ungerstieder Ratur der Dinge! In demselben Augenblicke, wo seiersteder Decrete die Gleichheit einführen, schaffen die erbitterten Gegner des Alten und Hergebrachten, ohne daran zu denken, neue Unterschiede und Standesklassen nach ihrem Sinne!

Scheint nach bem Bisherigen bie Mehrheit bes Frankfursten Ausschusses wirklich Willens, die Rechte aller Deutschen auf ein möglichst gleiches Maaß zu sesen, so hat sie bennoch augenscheinlich nicht ben Borsas, bieses Princip nach allen Seiten hin streng durchzusübren. Sie erklärt zwar, im Bisberspruche mit dem §. 26. aufgestellten Princip\*), die Gesnichtsbarkeit, die gutsherrliche Polizei, nebst den übrigen, einem Grundstüde zuständigen Hoheitsrechten \*\*) und Privilegien,

<sup>\*) &</sup>quot;Eine Enteignung fann nur aus Rudfichten bes gemeinen Befien, nur auf Grund eines Gefetes und nach vorgangiger gerechter Entfcabigung vorgenommen werben."

<sup>\*\*)</sup> Es ist begreiflicherweise etwas ganz Anderes, ob die Aufhebung folder Rechte im Interesse einer guten Rechtspflege und Berwaltung
gewünscht, ober ob sie im Namen der französischen Gleichheitstheos
rie verlangt wird. In ersterer Beziehung ist es feinem Zweisel
unterworfen, daß der Misbrauch eines Rechtes bessen Berlust nach
sich ziehen fann. Wäre dem Grundadel in der vorliegenden Acte
bloß die Besugnis eingeräumt, jenen zum Theil bloß onorosen Regalien entsagen zu konnen, so läge darin eine Erweiterung der
ber Freiheit des Abels, und der Zweit der Begräumung jener

ferner bie aus foldem Berbanbe berftammenben Befugniffe, Eremtionen, Abgaben und Leiftungen, enblich bas Jagbrecht auf frembem Grund und Boben fur aufgehoben ohne Ents fchabigung, verorbnet, bag aller Lebnverband gelost werben foll, und vernichtet bie Batrimonialgerichtsbarfeit. Dennoch aber find mehrere anbere Antrage, bie folgerichtig auf biefem Bege lagen, in ber Minberheit geblieben, und bie Debrbeit bat geglaubt, ihnen gegenüber, gludlicher ale Lubwig Bbilipp, fich in einer richtigen Ditte halten gu fonnen. Sie bat, biegmal bem Beispiele Franfreiche von 1789 untreu! - ben Untrag auf vollftanbige Aufhebung bes Abels und Abichaffung aller Orbenstitel jurudgewiesen. Gie bat bie Aufhebung ber Stellvertretung bei ber Wehrpflicht verworfen, und baburch boch wenigstens einem Stanbesprivilegium Onabe wiberfahren laffen (bem ber Boblhabenben, bie einen Stellvertreter begablen fonnen vor ben Urmen, bie bagu nicht im Stanbe finb). 3war hat fie unter bie Gefammtrechte aller Deutschen eine Befchranfung ber Freiheit, namlich bas Berbot ber Bergroße. rung aller bestehenden und ber Stiftung neuer Fibeicommiffe aufgenommen, mabrent etwa bie entgegengefette Beftimmung : baß jeber Deutsche ohne Unterschied bes Stanbes und ber Beburt jur Errichtung von Fibeicommiffen berechtigt feyn follte, eine Schutmehr gegen frangofifche Berftudelung bee Grunbes und Bobens, und beren Gefolge von Glend und fcmachvoller Berarmung, mithin ber Bohlfahrt ber beutschen Ration er-

Soheitsrechte ware bann auf völlig rechtlichem Wege in einem ober zwei Menschenaltern auch erreicht. Werben aber jene Nechte um ber Gleich heit willen burch einen Feberstrich aufgehoben, so ist bieß ein höchst bebenklicher Eingriff in bestehenbe Rechte, folglich in bie Freiheit. Daß bieser Schlag nur ben Abel treffe, ist ein Argument, welches von eben so wankenber Moralität, als von geringem Scharfblick zeigt. Wird im Namen ber Gleichheit heute ber Ebelmann beraubt, so kann ber Banquier, ber Capitalist, ber Fasbrikant sicher seyn, spätessens morgen geplündert zu werden.

fprieflicher und ber 3bee ber Freiheit entsprechenber gemefen ware. Aber auch in biefem Falle ift biefelbe Dehrheit wieber auf halbem Bege fteben geblieben. "Es ward namlich", fagen bie Motive, "bon einigen Mitgliebern bie freie Theilbarfeit bes lanblichen Grundbefiges und bie Entfernung einer jeben befonbem Erbfolge, welche bem binberlich fei, verlangt, fowohl binichtlich ber Familienfibeicommiffe ale ber Bauernguter me politifchen und aus ftaatewirthichaftlichen Grunben. Die Rebrheit bagegen bielt bafur, bag bier mit großer Borficht gu refabren fei, weil es fich um Rechteverhaltniffe handle, welche mit ben innern Begiehungen ber einzelnen Familien eng gufams menbangen, und namentlich mas bie Bauernguter betrifft, von ber Sitte und ben landwirthschaftlichen Ginrichtungen vieler Begenben bebingt finb. Daber warb beichloffen, über bas Recht ber Bauernguter, beffen Orbnung bei feiner großen Beridiebenheit am beften ber ganbesgesetzgebung überlaffen bleibe, nichts aufzunehmen, bagegen bie Bergroßerung und Bermehrung ber Kamilienfibeicommiffe" (und ber in bie nämliche Rates gorie fallenben Stamm - und Familienguter bes hohen Abele) "m verbieten, bie Butaffigfeit ber Aufhebung burch Familienbeidluß anegufprechen, bie jest bestehenben aber nicht fur aufgeboben gu erffaren." Es verfteht fich von felbft, bag wir bie Maßigung in ber Unwendung eines Brincips, welches wir fur falich und landeeverberblich halten, nicht tabeln wollen. Das Brincip felbft wird baburch aber weber in feiner rechtlichen Ratur, noch in vollewirthichaftlicher Sinficht geanbert, und eben fo wenig werben bie Birfungen beffelben fich faumig finben laffen. Ginftweilen genügt es, bag es aufgeftellt murbe.

So wenig die Mehrheit bes Ausschuffes aus ber als Grundsat aufgestellten Abneigung gegen ben Grundadel schon jest alle Folgerungen zog, die das Princip der Gleichheit entstät, so wenig und noch weniger war sie geneigt, die Gleiche machung auch in Beziehung auf das bewegliche Bermögen burchzusühren. Mehrere Antrage, die ftart in dieses Gebiet hinüberspielen, sind in der Minorität geblieben; so die Bors

ichlage: baß bie Sohe bes Steuerbeitrages fich nach bem Bermogen und Ginfommen eines Jeben richten folle; bag bie Borforge für Arbeiteunfähige Sache ber Bemeinden und begiebungeweife bes Staates fet, und bag burch bie Reiche - und Staatengesetgebung inebefonbere für bie Unvermogenben, bie Arbeitenben und Gewerbtreibenben geforgt werben folle. Je augenscheinlicher biefe Untrage eine Ausgleichung bes Stanbesunterschiebes gwischen Urmen und Reichen einzuleiten fuchen, beren Rothwendigfeit und Rechtmäßigfeit auch ber Ausschuß im Princip jugegeben bat, befto wichtiger ift es, einen Blid auf die Art und Beise zu werfen, wie fich die Debrheit Diefen mifliebigen Confequengen aus ber an ben Gingang geftellten "allgemeinen 3bee bes mobernen Staates" entgieht. Die Kaffung biefes Baragraphen (30.), fagen bie Motive, "ift abfichtlich etwas unbestimmt gehalten, weil ber Ausschuß nicht im Fall war, jur Durchführung richtiger Grunbfage über Befleuerung bestimmte Borichlage ju machen, welche boch allein falfchen Folgerungen und Uebertreibungen porbeugen fonnen. Auch muß ja im einzelnen Kalle bie Unwendung ber Brincipien ber gefetgebenben Gewalt in einer gewiffen Beite überlaffen bleiben. . . . . Eben fo halt ber Ausschuß bafur, bag bie Frage über bie Armenpflege und bie babei nothige Betheiligung ber Ramilie, ber Gemeinde und bes Staates mit ber Aufftellung eines allgemeinen Princips nicht gelost werben fonne; baß vielmehr ein genaueres Gingeben auf biefe Frage, beren außerorbentliche Wichtigfeit Riemand verfenne, mit ber Ausführung bestimmter Unftalten und Ginrichtungen in Berbindung gebracht werben muffe. Heberhaupt aber fei bas Berhaltniß amifchen bem Bedurfniß und ben Mitteln, ce ju befriedigen, bier boch von entscheibenber Wichtigfeit; taufche man fich bierin, fo fei man in Gefahr, Soffnungen rege ju machen, beren Erfullung außer ber Dacht bes Gefengebere ftebe." Man fiebt, ber Knoten ift nur weiter binausgeschoben, nicht gelost. Doch wird es fchwer halten, bie Anforderungen ber "3bee bes mos bernen Staates, mit folchen Mitteln auf bie Dauer gurudgu-

Außer ber Ausgleichung ber Bermogensunterschiebe liegt im Brincip ber Gleichheit zweifelsohne auch bie Forberung: baß jeber Deutsche ohne Ausnahme bas Recht habe, bewaffnet gut feyn. Richtebestoweniger ift ein beffallfiger Untrag in ber Minoritat geblieben. "Es fei gewunfcht", fagen bie Dome, "bag bas Baffenrecht für alle Deutschen bier gemabrleis bit merbe, ber Untrag aber verworfen, theils weil in ber allgemeinen Bebroflicht und ber Burgerwehr bas Recht feinem Befen nach icon anerfannt, theile weil es bebenflich fei, in ber Reicheverfaffung ein folches Recht unbebingt gu garantiren; bie fur bie Ordnung und Gicherheit nothwendigen Dagregeln fanten baburch unter Umftanben ju febr beichranft werben!" Freilich! benn wenn wirflich ber neugeschaffene Stand ber Broletarier allenthalben, immer und unter allen Umftanben bas, burch eine magna charta gemabrleiftete Recht befage, bewaffnet au fenn, fo burfte er balb eine viel vollftanbigere Gleichheit bet Rechte und bee Bermogene einführen, ale bie Dehrheit im Grantfurter Ausschuffe fur bienlich erachtete. - Much bier pflichten mir naturlich bem Musipruche ber lettern unbedingt bei, verheblen und aber auch nicht, bag bieß nur auf Roften bes abstracten Brincips ber Gleichheit geschehen tonne. Denn ein für alle Dal: taufchen wir und nicht! Deutschland bat bloß bie Babl gwifden ber Ordnung, ber Gerechtigfeit und bem gefunden Menschenverftande auf ber einen und ber frangofischen Gleichbeit, Die eine Taufdung und eine Unmöglichfeit ift, auf ber anbern Geite, warnen und all ebligigung

Der wichtigste und inhaltschwerfte Gegenstand, mit wels dem eine Feststellung ber Grundrechte ber beutschen Motive fich beschäftigen mußte, war bie Religions und Rirchenfreisbeit. Her sit Deutschlands Todeswunde, und wenn es bem Barlamente zu Frankfurt gelänge, wir wollen nicht sagen: sie zu heilen, sondern nur ben Weg zu entbeden, ber zur Geilung

führt, - mahrlich! bann wurden wir bie Stunde fegnen, bie ben erften Bebanten gebar, jene Berfammlung gu berufen! Ginftweilen wollen wir, um in biefer bestrittenften, burch Difverftandniß und Leibenschaft in unlösbare Bermirrung gebrachten Frage, vorläufig nur ein Kundament gur weitern Discuffion ju gewinnen, auf zwei in ber unlaugbarften Birflichfeit vorliegenbe, offenfundige Thatfachen aufmertfam machen. Die erfte berfelben ift bie: Deutschland ift in feinen religiofen Unfichten, Meinungen und Heberzeugungen bermaßen getheilt und geriffen, baß eine Biebervereinigung, ja auch nur eine bloße Unnaberung biefer nicht bloß nach allen Richtungen ber Windrofe auseinanderfahrenden, fondern geradezu gegen einander anfturmenben Richtungen jenfeits ber Grange jeber menschlichen Dacht liegt. Der alte Begenfat zwischen ber fatholischen Rirche und bem Protestantismus bezeichnet feineswege mehr vollständig ben beutigen Buftanb; bie Spaltung ift bei weitem tiefer bis auf ben Rern bes religiofen Lebens gebrungen, und gablreiche Mittelfchichten liegen zwischen ben beiben Endpunften. Belcher firchlichen ober unfirchlichen Fahne man auch folgen moge, biefe Thatfache muß Beber gugeben, ber nicht vor ber handgreiflichften Wahrheit bie Augen verschließt. Gin zweites, nicht minber augenfälliges gactum ift es, bag bie Staategewalt in allen beutschen Lanbern fich mit ober ohne ihre Schuld, ben firchlichen Fragen gegenüber, feit ben letten Jahrgebnten in einer Stellung befant, bie ben Wiberwillen, bie Abneigung, ja ben Sag nicht bloß biefer ober jener, fonbern aller Parteien recht eigentlich berausforberte. Diefe faliche Stellung war nicht blog verlegend und unerträglich, fie mar gerabegu unmöglich geworben. Ber bie innere Geschichte Deutschlands feit bem Biener Congreffe unbefangen und unparteiisch ermagt, wird gugeben muffen, bag vorzugeweise burch Diggriffe ber weltlichen Gewalt auf bem Bebiete biefer firchlich religiofen Fragen jene Saat bes Difftrauens und ber Beringichagung gegen bie Regierungen groß gezogen murbe, bie endlich im Darg biefes Jahre jur Mernbie reif marb. Inebefonbere verbanft Breugen feine

Repolution minbeftene ju neun Behntheilen feiner oft wechfelnben, aber immer ungludlichen, awar liftigen, aber bis jum Unglaublichen ungeschidten, jebesmal jeboch mit bem leibendaftlichften Gifer getriebenen Politif in Rirchenfachen. Bah-Friedrich Wilhelm III. guerft gu Gunften ber bogmenlifen Union die protestantische Orthoborie und bas alte gutherhum, bann im Ramen protestantifch propaganbiftifcher Interen bie Unbanglichfeit ber Rheinlander an ben Glauben ihrer Bater profcribirte, fuchte ber Erminifter Gichhorn, an ber Eribe einer Coborte "loyaler" Journale von anruchigfter Dotalitat, feinen halb pietiftifch, balb neologisch "driftlichen Staat" auf Die Trummer ber fatholischen Rirche gu grunden. Belde Buftanbe bie, mit blinber Bartnadigfeit an ben jofephinischen Theorien ber achtziger Jahre festhaltenbe Bureaufratie in Defterreich berbeiführte, ift bereite fruber in biefen Blattern nachgewiesen. Die bayerischen Brotestanten erfüllten bie Belt mit ihren Rlagen; Ronge und feine Rirche wurden im Norben von Deutschland querft von Regierungewegen vorgeschoben, bann Breis gegeben. Das Ergebniß war gulest bie tieffte Ungufriebenheit und Erbitterung Aller und Beber, Die ein religiofes, ober felbft nur ein aufrichtiges, antireligiofes Intereffe hatten, nicht bloß Derer, Die verfolgt und unterbrudt, fonbern auch felbft Derer, bie burch fchnell wechfelnbe Bunft ber Bewalt icheinbar geforbert und gehoben murben. Denn auch biefe batten nur gu oft bae Diftliche und Entwurdigenbe ihrer Stellung au empfinden, bie ihnen feineswege ein uneigennütiger, übergengungetreuer Gifer fur ibre Sache, fonbern ein politifcher Blan ober eine eigenfüchtige Berechnung angewiesen batte, innerhalb welcher fie ale Mittel gu einem 3wede figuriren follten, ber mit Religion und Glauben nichts gemein hatte. Dieß Lood theilten, wenn man bie Buftanbe verschiebener ganber Deutschlands jufammenrechnet, ber Reihe nach, alle religiöfen ober irreligiofen Barteien; Ratholifen und Altlutheraner, Rationaliften und Bietiften, Ronge'iche Reuchriften und bentiche Bufepiten. Gin folcher Buftanb ber bemoralifirenben Schmach

und Entwürdigung fann aber nicht bauern, und bas beutsche Bolf, welcher staatsrechtlichen Theorie man auch anhängen möge, hat ein wohlgegrundetes Recht, ihn für immer beseitigt zu sehen.

Geben wir auf bie Burgel und Quelle biefer mahrhaft emporenben Uebelftanbe gurud, fo liegt biefe in bem territorialiftischen Rirchenstaatsrechte, welches an fich weber protestantisch noch fatholifch, ungefahr ein Jahrhundert nach ber Glaubensfpaltung, querft in Benedig aus heibnifch-antiten Reminifcengen wieber auftauchte, und in Baul Sarpi einen eben fo binterliftigen und haßerfüllten, ale gewandten Begrunder fanb. Sobbes und Spinoga haben benfelben Bebanfen mit philosophischer Dialectif folgerecht burchgeführt; Thomafius bat baraus auf beutich protestantischem Gebiete eine Theorie geformt, Die bem hier bereits vorhandenen Buftande trefflich entsprach, ber Trierer Beibbifchof ichlug mit vorsichtiger, bas lette barte Bort ber Trennung immer noch verschiebenber Salbheit bie Brude aus biefer Lehre in bie Staatspragis ber fatholischen beutschen Reichstande und bes faiferlichen Sofes. Bulest hat Segel bas Staatsibol, welches er vorfand, als Krone an bas Beruft feines fpiritualiftisch = pantheiftischen Spfteme gehangt und ben Baufegen barüber gefprochen.

Die territorialistische Staatstheorie und Praxis, wie sie sich in jüngster Zeit durch Wort und That entwidelt hatte, ruht ihrem wesentlichen Inhalte nach in Deutschland auf solgendem Fundamente. Im Grunde ist alle Religion ein Blendwerf eigennühiger Pfassen, aber wir können und, schon des öffentlichen Aergernisses halber, ihrer zur Stunde noch nicht förmlich und ausdrücklich entschlagen. Geschickt gehandhabt kann sie sogar einstweilen noch als Zaum und Zügel für den dummen Pöbel dienen. Möge sie daher bis auf Weiteres als Magd der Polizei ihr Wesen forttreiben. Doch ist es gut, — Hegel bevorwortet dieß ausdrücklich! — wenn mehrere "Religionsparteien" mit gleichen Rechten neben einander stehen, sich

wechselseitig beselhben, schwächen und aufreiben. Desto weniger kann die eine ober andere staatsgefährlich werden. Alle ohne Ausnahme aber muß die Staatsgewalt im Geiste der indisserentistischen Auflärung und den Zwecken der Staatspolizei gemäß niederhalten, beaufsichtigen, reglementiren, administriren und regieren. Nur unter dieser Bedingung dürsen sie fortbessehen und nur innerhalb des engen Kreises, den Staatszwecke und politische Absichten gezogen haben, dürsen sich die tirchtischen Besenntnisse bewegen. Geht darüber der religiöse Geist zu Grunde — desto besser! Denn dahin soll es gerade sommen, daß sede Kirchenpartei nur Marionette der Staatsgewalt ist. Das Berlangen nach Freiheit der Kirche ist Hochverzrath; Freiheit des Glaubens aber, in sosen darunter das Recht verstanden wird, sich von sedem sirchlichen Besenntnisse loszusagen, unantastdare Besugnis des Einzelnen.

Das hier geschilberte Spftem, wie es in ben letten zwei Babrzehnten por bem Ausbruch ber Revolution in Deutschland auf bie Spipe getrieben murbe, ift ein leibliches Rind bes abfoluten Bolizeiftaates, und nur in innigfter Berbindung und Berbruberung mit biefem benfbar. Un bem guten Billen: ben beutschen Territorialismus nach England zu verpflangen, und bort einen, bem beutschen nachgebilbeten Apparat von Gefegen gegen bie fatholifche Rirche in's Feld gu ftellen, hat es mahrlich bem torpftischen Rabinette von 1829 nicht gefehlt. Ginb wir recht berichtet, fo ließ fich biefes, ehe es fich jur Emancipation ber Ratholifen entichloß, noch als lettes Mittel gur Bernichtung bes verhaßten Papismus ein Breviarium ber ofterreichifch sjofephinifchen Gefetgebung fommen. Aber bas Arcas num erichien alebalb unanwenbbar. Das befagte Staatefirchenrecht ift nur unter ber Boraussehung gewiffer organischer Boligeieinrichtungen ju gebrauchen, an benen es bem brittischen Staatemefen gebrach, und Gottlob! noch bis auf biefe Stunbe gebricht. Dabin gebort querft ftrenge Cenfur in Betracht ber inlandischen Breffe, verbunden mit forglicher Ausschließung gegen alles jenfeite ber Grange Gebrudte. Denn ohne biefe

beiben, preismurbigen Inftitutionen ift bas lanbesberrliche Blacet - ober bie Absperrung ber inlandischen Beiftlichfeit und Laienschaft von ben Befehlen und Beifungen bes Rirchenoberbauptes - rein illuforifch. Rann mittelft ber freien Breffe in wenigen Tagen ichon Jebweber bas, mas ber Papft in Rom gesprochen, in jebem inländischen Blatte und Blattchen lefen, fo ift bas Blacet ber Staatspolizet, ober bie Erlaubniß jur Beröffentlichung, ein bis jum gacherlichen überflußiger Qurus. Auch bas Berbot ber Correspondeng mit "auslandischen Rirchenobern" hat nur bann ihren praftifchen Ginn, wenn gebeime Brieferbrechungeanstalten bie Befolgung beffelben verburgen. Um unentbehrlichften aber ift gur Berwirflichung bes Territorialipfteme ein unbebingter und ftrenger Lebr - und Ergiebungegwang. Wie fonnte bie Bilbung ber fünftigen fathos lifchen Beiftlichfeit im Ginne bes Rebronianismus, ober bie ber protestantischen im Beifte bes Brincips ber lanbesberritchen Confistorialgewalt, geleitet werben, wenn bie Errichtung von Unterrichtsanstalten aller Urt, und mit biefer bie Lehre und Biffenschaft, unbedingt freigegeben murbe? Das Territorialfyftem bebarf bes bumpfen Studiengmanges auf bestimmten, inlandischen Lebranftalten, bes engbergigen Refthaltens an porges fcbriebenen Lehrbuchern, ber burch ben Staat gemahlten unb und eingesetten polizeigerechten Lehrer, welche bie Jugend im wiberfirchlichen Beifte bearbeiten fonnen, fo nothwendig wie bie Bflange ber Luft und bes Connenscheins. Enblich ift bas Berbot aller und jeber Bereine und Berfammlungen, ober mes nigftens beren ftrenge Abbangigfeit von willführlicher Staates erlanbniß und polizeilicher Uebermachung, eine ber unerläßlichften Borbedingungen bes macchiavelliftifchen Abfolutismus in Sachen ber Rirche. Bie ließe fich fonft bas firchliche Leben bes Bolfe erftiden, welches taufend Dal gehemmt, gertreten und gefeffelt, immer auf's Reue wieber in gablreichen Bruberichaften und Bereinen fur firchliche 3mede bervortritt. Dit einem Borte alfo: mit bem Begfallen aller biefer Bebelfe bes Bolizeiftaates ift thatfachlich auch ber bisherige Staatsabfolutismus in Kirchensachen gerichtet und gefallen, möge man ihn auch noch so eigensinnig' festhalten wollen. Es handelt sich nur barum, daß die wirkliche Lage der Dinge, wie sie ist, ersfannt, und daß das in diesem Augenblicke Naturgemäße und Bernünstige, durch die einsache Lage der Sache Gegebene, selgerecht ausgesprochen werde.

Die hiftorifch politischen Blatter find weit bavon entfernt, in Betreff bee Berhaltniffes gwifchen Staat und Rirche irgend dine Rormaltheorie verfechten ju wollen. Daber liegt es auch im geringften nicht in unferer Abficht, Die absolute Trennung beiber Gpharen ale naturrechtliches, fur alle Beiten, ganber und Bolfer gultiges Brincip ju behandeln, wie bieg unuberlegterweise beutzutage in Franfreich an ber Tagesordnung ift. Bir ftellen und lediglich auf ben praftifchen Boben und fragen: was beute, bei une und in unferer gegenwartigen Lage bas Gerechte, Rothwendige, Seilfame ift? Denn nicht bie Erorterungen, Bortgefechte und Befchluffe find es, welche bie Beilebungen gwischen Staat und Rirche schaffen, fonbern burch Die bobere Bugung wird beiben bas Befet ihres gegenfeitigen Berbaltniffes auferlegt. Rur barauf fommt es an, biefe gus gung mit flarem Blide ju erfennen, richtig ju verfteben, mas bas Befes ber Beiten und bie Roth bes Augenblides verlangt, und bann mit freiem Billen in bie Bahnen einzulenten, in welche une, mit ober ohne unfere Ginwilligung, bie Dacht ber Greigniffe brangt. Bon biefem Befichtepunfte ausgebenb muffen wir Bene, bie beute in Franffurt über Deutschlands Bufunft bas 2008 ju werfen berufen find, ernfthaft und bringenb bitten: fich vor Allem bie Fragen, um beren Beantwortung fich jum größten Theile unfer Schidfal brebt, fo flar und einfach ale möglich ju ftellen. Es find folgenbe. Erftene: 3ft es mobigethan, ift es auch nur möglich, bas Guftem einer, faft uber bas Dag von Amerifa hinausgehenben politis iden Freiheit in Deutschland einzuführen, und inmitten biefer neuen Ginrichtungen, ber Rirche gegenüber, bas Guftem bes absoluten Bolizeiftaates aufrecht zu erhalten? und zweitens: ift

es umgekehrt nicht gerathener und vernünftiger, auch in biesem Bunkte ben letten entscheibeben Schritt auf ber Bahn ber Freisheit zu thun, und einfach anzuerkennen, baß bie Kirche jebes Bekenntnisses genau bie nämlichen Rechte habe, wie jeber ansbere Brivatverein?

Täufchen wir uns nicht über bie naturnothwendigen und unvermeiblichen Folgen ber einen und ber anbern Entscheibung. Wollen Die Trager ber Staatsgewalt, welche Die Revolution in Deutschland an bas Ruber ber Geschäfte gebracht bat und ferner noch bringen wirb, bas alte Spftem ber Bevormundung und Knechtung ber Rirche noch weiter burchführen, fo mogen fie es fich gefagt fenn laffen, bag ihnen ber alte, trabitionelle, eingelebte Refpect nicht mehr ichugend gur Geite fteht, beffen fich bie frühern Regierungen erfreuten. Auch mochten fie felbft fcwerlich mehr, wie biefe, im Stanbe fenn, fich gwischen ben Rraften, burch bie fie felbft gehoben wurden, und ben ernftern firchlichen Bestrebungen ber Ratholifen wie ber driftlich gefinnten Brotestanten, in ber "richtigen Mitte" einer flauen, unentfcbiebenen Salbheit zu halten. Es murbe alfo gur Berfolgung fommen, und bann murben bie jegigen Regierungen fich mit allen ernftern und beffern Beiftern jeber firchlichen Gemeinschaft in einen Rampf auf Leben und Tob verwidelt feben, in welchem es feine Siege, fonbern, wie auch bie Burfel ber Entfcheibung fallen, nur Schmach und Dieberlagen gibt. Sie wurben fich einer ftarfen, aus ben fcheinbar beterogenften Glementen gufammengefesten Bartei gegenüber feben, ber bisber noch feine weltliche Dacht gewachsen mar, am wenigsten eine folche, bie ihr eigenes Fundament antaften mußte, wollte fie auf firchlichem Gebiete gegen bie Freiheit ftreiten. Umgefehrt murbe jebe Bewalt, welche biefe Freiheit und Unabhangigfeit jeweber firchlichen Partei und Richtung, ohne Ausnahme, ehr= lich und aufrichtig gewährte, fofort nach gang verschiebenen Seiten bin eine Dacht gewinnen, bie ihr eine Burgichaft fur ihre eigene Bufunft mare. Es murbe, biefe Freiheit vorausgefest, auch in Deutschland geschehen, mas bas Beifpiel von

Amerifa zeigt; alle firchlichen Befenntniffe ohne Ausnahme wurden bie freie Berfaffung bes Landes ale Bollwerf ihrer etgenen Unabhangigfeit und Freiheit lieben und vertheibigen. Dit ber Durchführung bes absolutiftischen Rirchenftaaterechtes übernahme febe Regierung ein Beschäft, wogu fie weber berechtat noch befähigt ware; bie Aufgabe: alle firchlichen Barteien gu regieren, geht, beute mehr wie je, über bas bochfte Daß menfchlicher Rrafte. Der entgegengefeste Beg: jeber religiofen Gemeinschaft bie Berwaltung und Regierung ihrer eigenen Angelegenheiten felbft ju überweifen, ließe einfach bie Ratur walten, und ftellte bas, was Menschenweisheit nicht mehr ichlichten fann, rubig und gelaffen ber Borfehung anbeim. Belcher Weg cher gur Berfohnung ber Gemuther fubren murbe: die gewaltsame und berrifche Ginmifchung ber Staategewalt, bie ohne Bevorzugung bes einen ober anberen Befenntniffes nicht möglich ift, in bas Bebiet ber Rirche, ober eine neutrale Stellung ber Dacht, bie Jebem baffelbe Dag uneingeschränfter Freiheit und Unabhangigfeit gemahrt, und baburch jeben möglichen Anlag gu Diftrauen und neibifcher Giferfucht wegen weltlicher Bevorzugung ein : für allemal befets tigt? Diefe Frage moge jeber Unbefangene fich felbft beants

Mir haben in bem Bisherigen unsere Ansicht niedergelegt über die Aufgabe, welche Deutschland auf firchlich religiösem Gebiete vorliegt, und über den Beg, welcher unseres Erachstens allein zu ihrer befriedigenden Lösung führt. Sehen wir jeht, was der Ausschuß der constituirenden Nationalversammslung in diesem Sinne gethan, und welche Grundsähe er deßsfalls in der Erklärung der Grundrechte aller Deutschen niedersgelegt hat. Der Kirche der einzelnen Bekenntnisse und ihrer corvorativen Rechte geschieht in diesem Actenstüde auch nicht mit einer Sylbe Erwähnung; selbst das Wort Kirche scheint im Wörterbuche der jungen Freiheit zu sehlen. Dafür ist freislich auch auf der andern Seite, was wir in keiner Weise bestlagen, von einem Schußrechte de Staates über die Kirche

eben fo wenig Melbung gethan, ale von bem berüchtigten jus cavendi ber Josephiner (bem Rechte ober vielmehr ber Bflicht bes Staates: ber Rirche gegenüber fortwahrend auf feiner Sut au fenn.) Bur einen noch gunftigern Fortichritt muffen wir es anerfennen, baß allen Deutschen gewiffe Rechte eingeraumt werben, bie, - ehrlich gehandhabt! - ce fortan ichlechterbinge unmöglich machen wurden, baß jenes vorgebliche Schutrecht ju einem Berfgeuge ber Marter und Berfolgung gegen bie Rirche gebraucht werben fonnte. "Die burgerliche Bultigfeit ber Che ift nur von ber Bollgiehung bes Civilactes abbangig." (S. 16.) Siermit ift ein großer Stein bes Unftofes weggeraumt, und hoffentlich werben jest jene emporenben Bumuthungen an fatholifche Priefter aufhoren: Eben ben Gegen ber Rirche zu ertheilen, welche bas Dberhaupt berfelben verboten bat. Denn: "Riemand foll ju einer firchlichen Sandlung ober Feierlichfeit gezwungen werben." (S. 15.) Huch bie Staatsbevormundung fatholifcher Schulen, bas Borichreiben von unfirchlichen Lehr= und Schulbuchern burch Staatsbehorben, bie Ausschließung gläubiger Ratholiten nicht bloß vom öffents lichen Lebrwefen, fonbern felbit vom Brivatunterrichte, endlich bas Berbot bes Besuche auswärtiger fatholischer Schulen -Magregeln, von benen bie Ratholifen (nicht bloß in Breugen!) au ergablen wiffen! - alles Diefes mare in Bufunft, wenn es jemale noch in einem beutschen ganbe portame! ein ftrafmurbiger Berrath an ben Grundrechten jebes Deutschen. Denn: "bie Biffenschaft und ihre Lehre ift frei." (S. 17.) "Unterricht au ertheilen und Unterrichteanstalten ju grunben, fteht jebem unbescholtenen Deutschen frei." (§. 18.) Eben fo fteht Jebem frei: "feinen Beruf gu mahlen und fich fur benfelben ausgubilben, wie und wo er will" (mithin felbft in Rom). (\$. 20.) Bereine auch für jedweben bentbaren, firchlichen 3med ju grunben fann Riemanben verwehrt werben, benn "bie Deutschen haben bas Recht, Bereine gu bilben. Diefes Recht foll burch feine vorbengende Dagregel beschranft werben." Auch firch= liche Anbachtsubungen find von jeber Controlle frei, benn

"jeber Deutsche ist unbeschränkt in ber gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Uebung seiner Religion" (§. 12.), und selbst ben Katholisen (sie sind wenigstens nicht namentlich ausgenommen!) darf "die Preffreiheit weber durch Censur, noch durch Concessionen oder durch Sicherheitsbestellungen beschränkt werben." (§. 10.) Die Deutschen, nicht bloß jene, welche Gott läugnen, sondern, wie es scheint, sogar die Christgläubigen, haben das Recht, sich friedlich und ohne alle Wassen zu verssammeln; "einer besondern Erlaubniß dazu bedarf es nicht." Was ist es also, was wir nach allen diesen wichtigen Einstäumungen noch vermissen?

Rur eine, aber eine unerläßliche Bebingung. Die eine fache Erflarung nämlich:

"Die Kirche jedes Bekenntnisses und jedwede sons stige religiöse Genossenschaft, genießt sowohl in Hinsicht des Erwerbs und der Berwaltung ihres Bermögens, als in Betreff der Bestellung ihrer geistlichen Borsteher, Obern und Lehrer dieselben Rechte und Freiheiten, wie jeder andere, mit den Rechten einer Corporation verseschene Privatverein. Jedwede, in frühern Staatseinrichtungen begründete Berechtigung oder Berpflichtung der Staatsgewalt sich mit der Regierung oder Berwaltung firchlicher und religiöser Gesellschaften zu befassen, fällt weg."

Ift es die Absicht ber Mehrheit bes Ausschusses gewesen, ber Rirche jedes Bekenntnisses diese volle ehrliche Freiheit zu gewähren, und dadurch einen nie versiegenden Quell des Hases und ber Zwietracht unter den Deutschen zu verstopfen? Leider erhellt aus mehreren Anzeichen, daß die so nahe liegende Ueberzeugung: dieses hohe Ziel sei nur auf dem Wege der Emancipation der Kirche vom Staate zu erreichen, nicht die der Majorität des Ausschusses gewesen ist. Zwar verheißt der S. 10. jedem Deutschen "volle Glaubens» und Gewissensfreisheit", aber wie der absolute Polizeistaat zu B. in Preußen der

Reihe nach die Altlutheraner, die Ratholifen und (in neuerer Beit, nachbem fich bas Regierungefpftem geanbert) bie proteftantischen Freichriften trot berfelben individuellen Freiheit gemaßregelt bat, bie bas allgemeine Lanbrecht noch ausbrudlicher als ber Frantfurter Entwurf jedem Gewiffen gewährt, - bieß wird bie Beschichte ber Rachwelt genügend aufbewahren. Rach bem S. 12. bee Entwurfe ift: jeber Deutsche unbeschranft in ber gemeinsamen bauslichen und öffentlichen Uebung feiner Religion. Leiber aber öffnet ber Rachfas - ("Berbrechen und Bergeben, welche bei Ausübung biefer Freiheit begangen merben, find nach bem Befege zu bestrafen") - eine Sinterthur, burch welche bas gefammte Seer absolutiftischer Bolizeimagregeln gur Knechtung ber Kirche, bie man gur vorbern Bforte binausgewiesen, fich unbeschrieen wieber einschleichen fann. Es fommt nur barauf an, bag bas "Gefes" Mittel finbet, Formen ber Gottesverehrung und Glaubensgrundfage, bie ber gerabe berrichenben Bartel miffallen, au "Berbrechen ober Bergeben" ju ftempeln. Bener Cat mare alfo nur bann unverfanglich, wenn er auf gemeine Berbrechen und Bergeben waters, and ben British vines beschränft murbe.

Noch bebenklicher ist ber Nachsatz zum §. 13. ("burch bas religiöse Bekenntniß wird ber Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt") welscher verordnet: "ben staatsbürgerlichen Pflichten darf dasselbe keinen Abbruch thun." Wahrlich eine ganz unschuldige, sich so zu sagen von selbst verstehende Bestimmung, deren inhaltssschwere Bedeutung aber erhellt, wenn sie mit der Bestimmung des §. 6. in Berbindung bebracht wird: "die Wehrpslicht ist für Alle gleich." Denn die einsache Folgerung hieraus ist keine andere, als daß seder katholische Geistliche zum Kriegsdienste gezwungen, und folglich mit den Pflichten seines Standes in Widerspruch gebracht werden kann \*), als welches in weiterer

<sup>\*)</sup> In England und Nordamerita, wo bas heer burch freie Werbung ergangt wirb, tann biefer Fall nicht vortommen.

Consequenz (ber auch für die protestantischen Prediger entstestenden Unzusömmlichkeiten nicht zu gedenken!) die Katholiken in nicht gar langer Frist ihrer Priester beraubt haben würde. Das Geset ist unschuldig daran, es ignorirt ja jede Kirche. — Unter dem Scheine der Freiheit würde es daher die drückendste Glaubenstyrannei, im Namen der Gleichheit die empörendste Ungleichheit herbeisühren. Dagegen scheint und die Achtung vor der religiösen Ueberzeugung der zur Stunde immer noch driftlichen Bevölkerung Deutschlands, nicht minder wie die Anerkennung der Thatsache: daß die Hässte aller Deutschen der katholischen Kirche angehört, verbunden mit einer ehrlichen Handhabung des Brincips der Freiheit gerade umgekehrt die Ausstellung des Grundsaches zu verlangen: daß die Diener jedewedes Cultus, die sich diesem Beruf ausschließlich widmen, frei seien von jedem Wassendienste.

Gefährben bie in bem Entwurfe bereits ausgesprochenen Bestimmungen auf bebrobliche Beife bie Soffnung auf Frieden und Berfohnung ber im Glauben getrennten Chriften in Deutsch= land, fo öffnen gar bie Motive jum britten Artifel ben Blid auf ein unbegrangtes Deer neuer Rampfe und Bermurfniffe, "Die Unabhangigfeit ber Rirche vom Staate", fo beißt es in ben Motiven, "bie Trennung beiber Bewalten ift bier ale allgemeines Brincip nicht ausgesprochen worben. Der Musichnß trug Bebenfen, Die confessionellen Fragen fo allgemein mit ber politischen in Berbinbung ju bringen; es fet ichon einmal bie Bieberherstellung Deutschlands baburch verhindert morben." Und icheint es im Gegentheil unbedingt nothwendig, bag wenn Die heute bezwedte Bieberherftellung einer Ginheit Deutschlands nicht wieber, anderer Grunde ju gefchweigen! auch an unferer firchlichen Spaltung Schiffbruch leiben foll, - ber Staat fich unbedingt und völlig aus allen religiofen und firchlichen Rampfen berausgiehen muß. Dieg aber ift nur burch ehrlich und aufrichtig gemeinte, vollftanbige Losgebung ber Rirche vom Staatemange ju erreichen. Jebwebe Salbheit und Unaufrichtigfeit in biefem Bunfte fonnte leicht bie vorhandenen Uebel

noch ärger machen. "Auch machte fich", fahren bie Dlotive fort, "bie Unficht geltend, bag wenn bie Rirche vom Staate gang unabhangig fenn folle, es nothwendig werben tonne, biefen lettern gegen Uebergriffe burch befonbere Dageegeln ju fichern." - Frei gestanden, scheint uns bieß eine Borficht, bie Muden faugt und Rameele verschludt, Bolitische Bereine namlich, felbft wenn fie fich ben Umfturg jeber gefellichaftlichen Drbnung jum 3mede feben, find grunbfaglich von jeber praventis ven Staatsabbangigfeit frei; gegen bie Rirche aber follen wir fortwährend auf bem Unftand fteben, unangefeben bag mit ber, nicht binterliftig beschränften und halb wieber gebemmten, fonbern voll und frei gewährten Unabhangigfeit ber Rirche vom Staate, jeber, auch ber leifefte Unlag, ja felbft bie Doglichfeit von Uebergriffen ein . fur allemal befeitigt ift. "Enblich", fabren bie Motive fort, "jog man in Betracht, bag bie evangelifche Rirche in ihrer jegigen Berfaffung fo mit bem Staate verwachsen fei, bag eine ploBliche Trennung fchwierig fei; auch fchließe bie freie Form ber Synobal : Breebyterial : Berfaffung, welche jest angeftrebt werbe, eine Betheiligung bes Staates nicht unbedingt aus, und, mas endlich befonders hervorzuheben fei, es fomme boch wohl gerabe in biefer Sache febr barauf an, allen Betheiligten Bebor ju geben." Dieß lettere ift allerbinge eine unläugbare Bahrheit. Aber wir gieben baraus ben Schluß: wenn es wirflich firchliche Gemeinschaften gibt, bie nicht leben fonnen, ohne von Staatsbehorben regiert gu werben, und anbere, welche bie Unabhangigfeit verlangen, fo liegt es im einfachen Begriffe ber Freiheit, wenigftens beibe nicht über einen Ramm gu icheeren. - Uebrigens vermutben wir nicht bloß, fonbern wir wiffen mit Bestimmtheit, baß es im beutschen Brotestantismus Elemente gibt, welche bie Unabbangigfeit von ber Staateregie nicht minber entichieben begehren, ale mir felbft.

Bum Schluße mogen bier bie Bota ber Minoritat in Betreff ber Religionsfreiheit ihren Play finden; Die Debrheit hat befanntlich nur mit einer Stimme gefiegt. Sie lauten aber wie folgt:

- 1) "Die bestehenden und die neu sich bilbenden Religionsgesellschaften find als solche unabhängig von der Staatsgewalt; sie ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten felbstständig." (Laffaulr, Deiters, Lichnowsty, Jürgens, M. v. Gagern.)
- 2) "Die bestehenben und die neu sich bilbenben Religionsgesellschaften sind als solche unabhängig von der Staatsgewalt; sie ordnen und verwalten ihre innern Angelegenbeiten selbstständig." (v. Bederath, R. Mohl, Ahrens.)
- 3) "Jebe Religionsgesellschaft ift berechtigt, ihre innern Angelegenheiten unabhängig vom Staate felbst zu ordenen und zu verwalten. Die Bestellung von Kirchenbeamten bedarf feiner Bestätigung von Seiten bes Staats. Das Kirchenpatronat ist aufgehoben." (Bisgard, Blum, Simon, Schuler.)
- 4) "Reine Religionogefellschaft genießt vor andern Borrechte burch ben Staat. Es besteht fernerhin feine Staatofirche." (Bigarb, Blum, Simon, Schuler.)

in den Ströffen von Barin gefone in, been beiter gefone in,

eventure for Kampy. That Borr, marger at his contract of the medical contract

the wife entity bar, the wall They then 21

TO THE PARTY THE TRANSPORT OF THE PARTY AND THE

Eine Prufung biefer Stimmen ber Minoritat behalten wir und auf eine andere Gelegenheit vor.

but-befanntlich nur mit einer Glingen geforft. Eie fanen über

10

The beginning and the new fich broomers Skrigtonde gefellichaften find als folge mathaten; von ber Statioofficialty the ordered and recognition that Angelegenbeiten idenameg." (Val)aule, Detters, thousandly,

CHISCHO, I. D. WORKERL "The bestebrioten onto one can flish allocation Manglongs gegellichaften fint ale felde mabblings von ber Brande VII.

- Eldan felfell an orba

## Gloffen jur Tagesgefchichte. Retlejersteriellicheit in berechtlet, ther innern

Den 7. Juli 1848.

Ueberbliden wir bie Greigniffe ber letten Bochen, fo ift bas wichtigfte berfelben bie Erife, bie in Franfreich eingetreten ift, und bie fich bort wie allenthalben in Europa, mo ber Strafenaufftanb ben Sieg behielt, mit mathematifcher Bewißbeit vorausfagen ließ. Bwifden ber, burch bie Rationalverfammlung und bie Rationalgarbe vertretenen offigiellen Bolfes fouverainetat, in ber fich bie Segemonie bes Mittelftanbes fortgufegen ftrebt, und ber hungernben, bie Ariftofratie bes Gigenthums befehbenben Sefe bes Bobels, welche bie Lehre von ber Bolfemajeftat in ihrer Beife verfteht, ift es zu einer Schlacht in ben Strafen von Baris gefommen, beren blutige Grauel Alles übertreffen, mas biefe Sauptftabt jemals ichon in abnlicher Art erlebt hat. Bier volle Tage (vom 23. bis 26. Juni) wahrte ber Rampf. Das Beer, welches in ben Februartagen blog beghalb unterlag, weil es nicht mit Rraft und Ent= schiebenbeit gebraucht wurde, bat biegmal, wie in Brag und Reapel, ben vollftanbigften Sieg erfochten und ben Wahn von ber Unüberwindlichfeit ber Emeute grundlich und hoffentlich für immer gerftort. Much ift es biegmal von ber Nationalgarbe, welche merfen mochte, bag Geyn ober Richtfeyn bes Burgerftanbes in Frage ftanb, nicht verrathen fonbern fraftig unterftupt worben. Aber bas Schlachtfelb schwamm in Blut und wölftausend Leichen lagen auf ben Strafen von Paris, als bie von allen Seiten umringten Trümmer bes Insurgentenhees tes endlich in ber Borstadt St. Antoine bie Waffen stredten.

Bas allenthalben ber naturnothwendige Musgang abnlicher Rimpfe ift, geschah auch biegmal. Unter freudigem Jubel ber Da= Benalgarbe, welche nach folden Borgangen mit richtigem Inftinct dein in ber Militarberrichaft Seil fur Leben und Gigenthum er-Alldte, wurde Baris in Belagerungeftand erflart. In Folge beffen murbe General Cavaignac, ein in ben bemofratischen 3been bes Tages aufgewachfener Sprößling einer altabelichen Familie, ber in Algerien feine Rriegofchule gemacht, mit einer militarifchen Dictatur befleibet. Rach bem Siege ward biefe burch einftimmigen Befchluß ber Rationalversammlung in bie, mit bem Rechte ber Minifterernennung verbunbene Burbe eines Confeileprafibenten verwandelt, fraft welcher bas neue Dberhaupt ber Republit Die wichtigften Boften fofort in Die Sanbe mehrerer feiner alten Rameraben legte. Bielleicht ift bieß ein Beis den, bag bas Reich ber Abvofaten und Journaliften in Frantteich, ichneller ale man es erwarten burfte, ju Enbe geht.

Die Ursachen bieses Entwidelungsganges, ben Frankreich wahrlich nicht mit freiem Willen, sondern frast eines Gesehes nimmt, welches unabwendbar wie ein Fatum über allen Resvolutionen schwebt, liegen Jedem, der sehen will flar und offen genug vor Augen. Es handelt sich in jenem Lande nicht mehr um hoble Schwärmerei für oder wider die Schemen des besten Staates, nicht mehr um ein Spiel mit politischen Forsmen, nicht mehr um din Liegen afterparlamentarische Intriguen in den Kammern, nicht mehr um ein Kirchthurmrennen nach Ministerporteseuilles und einträglichen Stellen. War doch die constitutionelle Monarchie in jenem Lande niemals etwas and deres, als ein lügenhastes Gauselspiel, eine widerliche Affecstation, eine verunglückte Copie von politischen Formen und

Bustanden, die nur in England Sinn und Bedeutung haben, weil sie dort nicht fünstlich nach fremden Muster gemacht, sondern naturwüchsig dem eigenen Boden entsprossen sind. Jest endlich ist die Revolution aus ihrer bloß politischen in ihre sociale Phase getreten, und in Folge dieses Fortschritts steht jest die physisch sonomische Eristenz der Gesellschaft auf dem Spiele.

Betrachten wir ben Buftand Franfreiche mit unbefangenem Blid, fo fonnen wir und unmöglich barüber taufchen, baß in ben Bolfemaffen von einer Begeifterung fur bie Republit fcblechterbinge feine Rebe ift. Bar eine folche in ben neungis ger Jahren außerhalb bes engen Rreifes einiger Schmarmer wirklich im Bolte vorhanden, - was wir unfere Dris bebarrlich in Abrebe ftellen, - fo ift beute wenigstens feine Spur mehr bavon zu entbeden. Ungeichen, bie fur ben Beftand bes Freiftaates mehr als bebenflich find, verfunden, baß bas, ber Republit abfolut unfabige Franfreich fich, wie ber Banberer in ber Bufte nach einem frifchen Trunt, fo nach einem tuchtigen, friegegewaltigen Serrn febnt. Rur bie Jammerlichfeit bes unbebeutenben Ludwig Bonaparte verhinderte, faum vierzehn Tage por bem jungften Blutbabe eine Urt von napoleonischem Raiserthum wieber auferftanb. Schon hatten fich im Bolte Beichen eines Enthuffasmus fur ben Erben bes faiferlichen Ramens fund gegeben, welche nicht bloß aus ben reichen Belofpenben bes Bratenbenten erflart werben fonnen, ale biefem im entscheibenben Augenblide ber Duth entfiel und er, ftatt mit Sulfe ber Arbeiter einen Berfuch jur Groberung ber Burbe eines Brafibenten ber jungen Republif ju magen, am 15. Juni fein Manbat als Mitglieb ber Nationalverfammlung in bie Sanbe feiner Babler nieberlegte. Allerbinge fest jeber Bonapartismus einen Bonaparte poraus; umgefehrt ift aber auch bie Gebnfucht nach einem Bonaparte bas ficherfte Borgeichen bes wirflichen Berannahens fünftiger Gewaltherren. Rur ift ju furchten, bag, wie in Gubamerita, bermalen auch in Franfreich nachftens eine gange Beerschaar von Canbibaten

für bie Burbe eines militarifchen Raifere auftreten wirb. Db. wohl nichts Reues unter ber Conne geschieht, wieberholt fich bennoch bie Beschichte nicht. Schwerlich wird es ben Franjofen fo aut werben, bag ein neuer napoleon bie Ginbeit unb bie Glorie Franfreiche rettet, bie bort bieber ale Grundbogma ber politifchen Rationalreligion galten; es fonnte leicht gefcheben, baf mehrere Bewerber fich fur gleich wurdig erachteten, Die Erbs ichaft ber republifanifchen Freiheit angutreten. Gin Corresponbent ber allgemeinen Zeitung gefteht bereits gang offen: "Bei bem Glend, baß fich taglich ausbreitet und bas naturlich auf ber armften Rlaffe am fchwerften rubt, und bei bem gangichen Mangel an Ausficht von Befferung fuchen bie Leute irgend einen Ramen und haben biefen in Rapoleon gefunden, bem man feit einer Reihe von Jahren burch Schriften aller Art wieber eine Bopularitat gegeben batte, Die jest burch bas mermefliche Bedurfnig von Ordnung fich ploglich in ben unterften und am wenigsten benfenben Rlaffen ju Gunften feines Reffen erflart, ber bei ben beffer unterrichteten burch alles, mas man von ihm wußte, febr wenig angefeben mar." - Ein anberer fcbreibt am 17. Juni aus Baris, baß feit ein paar Tagen bie offengebliebenen Runftlaben wieber fo ftarf wie in ben friedfertigften Beiten ber Monarchie belagert feien. "Die Bilbniffe ber Rapoleoniben find bie Urfache bavon, und Sie werben fich baber nicht wunbern, wenn ich Ihnen fage, baß von ben Beschauenben wenigstens zwei Drittel Bloufen tras gen." 3ft nun gleich von ben jegigen Rapoleoniben wenig gu beforgen, fo ift biefes Beburfnig bes Gehorfame und ber Unterorbnung unter einen tuchtigen Despoten ein überaus bebentliches Zeichen fur Die improvifirte Kebruarrepublit. Roch bebenflicher ift bie Berachtung, welche bie Departementalpreffe über ben jegigen Stand ber Dinge in Franfreich ausschüttet, und ber Sohn, mit bem fie Die Barifer politifchen Berühmtbeiten geißelt, bie ploglich aus ber obscuren Dunfelheit ihres engen Brivatlebens auf bie Beltbubne getreten, bie furge Blus thenzeit ihrer Dacht benugen wollen, um Reichthumer fur bie Bufunft einzusteden und in ber Wegenwart ben brennenben Durft ihrer Gitelfeit ju ftillen. Daß man in Savre 3. B. in einem von ben Barifer Gewalthabern ausgeschickten Regierungsfommiffar einen entlaufenen Galeerenftrafling und berüchtigten Gauner wieber erfannte, baß ein aus Bruffel abberufener Dis plomat in einem Briefe, ben bie Journale veröffentlichten, ber Regierung bie unangenehme Borhaltung machte: fie ergange ihre jegigen biplomatischen Agenten im Auslande aus ben Souffleurfaften und ben Saufern ber Broftitution, bieg Alles fonnte bem Buftanbe Franfreiche vor ber jungften Rataftrophe nur eine furge Dauer prophezeien. "Man bat gut lachen", fagt ein mit ber Rhetorit ber Bergweiflung geschriebener Artis fel in einem Provingialblatte; "bas Lachen erftirbt auf ben Lippen, und ftatt beffen ftellt fich ber bitterfte, bas Berg gerreißenbe Schmerg ein. Bir find ein erobertes gand! wir muffen ben alles vergehrenben Beighunger obscurer Schreiber, falbabernber Abvofaten, nichtswürdiger Buchführer und Buchbanbler ftillen. Geht boch, wie fie bafteben mit gierigen Mugen, weit geoffnetem Munbe, gleich ben Sunben por ber Jagbbeute! Schon feit Jahren lauern fie auf ben Raub, und nennen fich bieferhalb feit Jahren bie echten Republifaner. Geit Jahren lauern fie auf Die Broden, Die ihnen bei ber Theis lung werben follten, und beghalb ruhmen fie fich, bie Republif querft gewollt zu haben! Uebrigens wollen wir glauben, baß es große und achtungswurdige Burger find, benn fie wollten ja bie Republif; freilich mußten fie warum! Aber jest, ba ibr die Republit habt, fo habt auch ein wenig Mitleid mit ihr! Laßt ihr boch um Gotteswillen noch etwas gwifden ber Saut und ben Knochen, biefer ungludfeligen Republif! 3ft es ein Grund, euch eine Unverbaulichfeit ju geben, weil ihr ebeges ftern noch hungertet? Armes Franfreich! fcon einmal haben bie republifanischen Dynaftien bein reinftes Blut getrunten, aber bamale maren Tribunen und Dictatoren boch Danner. Bir hatten einen Mirabeau, um ju reben, einen Danton, um gu banbeln, wir hatten fogar einen Robespierre und einen Marat, ehe wir die Damen Tallien und Roland hatten. Jest haben wir einen Flocon, einen Pagnerre und einen Recurt. Unsere Barricaden haben ein Dupend habgierige arme Teusel erzeugt, die sich aufbläben, wichtig machen, nicht zu sättigen sind, und beren Bergangenheit man meistens verschleiern oder mit dem Mantel ber Liebe zubeden muß. Wir sind ganz einsach die Eroberung dieser würdigen großen Herren mit langen Zähnen und frummen Klauen."

Die furchtbarfte Baffe in ben Sanden biefer raubgierigen Befellichaft ift jene communiftische und halbcommuniftische Rationalofonomie, beren eigentliches Beimathland bas pon ber richtigen Mitte" regierte Franfreich geworben mar. Achtzehn Babre lang hatten fich biefe verberbenfchmangern Traume ungeftort ju einem confequent ausgebilbeten Spftem entwideln fonnen, bis endlich bie Stunde fcblug, wo ber mabnfinnigen Doctrin Die Dacht gufiel, fich in Braris umgufegen. Rachbem Die Februarrevolution bas Bertrauen erschüttert und bie plogliche Unterbrechung alles Berfehrs grangenlofes Glend über alle, und jumeift über bie niebern Rlaffen ber Gefellichaft gebracht hatte, begannen bie Goldmacher und Menschheitebes gluder aus ber Schule von Louis Blanc und Broubhon ibre Doerationen jum Bebufe einer öfonomischen Umgestaltung Frantreiche. 3mei Grundfage maren es vornamtich, um bie fich ibre Berfuche brebten. Gegen bas Rapital murbe, burch progreffive Ginfommenfteuern, burch Drohungen mit Gingiehung alles Grundeigenthume ju Sanben bes Staate und burch Erbfinung ber Mubficht auf Abichaffung ober Beichranfung bes Erbrechte ein Bernichtungefrieg unternommen, ber bereite in feinem erften Stabium bas entichiebene Begentheil beffen berbeiführte, mas man beabsichtigte. - Gin panifcher Schreden ergriff alle Bobihabenben. Sollten bie Sypothefen mit einer erbrudenben Steuer belegt werben, fo mar bie einfache Folge bavon, baf fein gandmann mehr jum Betriebe feiner Birthichaft Belb finden fonnte, ale welches wieber in naturgemäßer weiterer Birfung ben Aderbau in einem großen Theile von

Franfreich ftill ftellen und bas Land mit einer Sungerenoth bedrohen mußte. Der zweite radifale Irrthum wirfte noch ungludlicher. Es warb bie Berbinblichfeit ber Staatsgewalt anerfannt und die Bflicht berfelben ausgesprochen: jebem Beichaftigungelofen Arbeit ober Lebensunterhalt zu gemabren, Erwagt man, bag nicht bie Willführ, fonbern bas Beburfniß ben Mustausch zwischen Arbeit auf ber einen und gobn auf ber anbern Seite vermittelt, und bag feine bespotische Dacht auf Erben ftart genug ift, biefes in ber Ratur ber Dinge gegrunbete Berhaltniß zu anbern, fo muß man einsehen, baß bie mifliche Lage, in welche alebalb bie Regierung gegenüber ber 21rbeiterbevolferung gerieth, nichts mar ale bie unabwenbbare Folge bes Difgriffe, baß fie eine unauflosbare Aufgabe übernommen hatte. - Das Erperiment ber Rationalwerfftatten, welches man, gebrangt burch jene falfche Stellung und in folgerechter Unwendung ber neuen öfonomischen Doctrinen gemacht hatte, fchlug auf bie jammerlichfte Beife fehl. Die Regierung murbe von ben Mittelsperfonen und ben Berffubrern ber Nationalinduftrie auf ichamlofe Beife betrogen; bie Arbeiter wollten nicht arbeiten, fonbern ihren Lohn als Befolbung ober Bartegelb empfangen. Der Abfat ber Erzeugniffe biefer nationalwerfftatten war mehr als problematifch. Der in Folge aller biefer unwillfommenen Bahrnehmungen gefaßte, burch bie Dacht ber Thatfachen bictirte Entschluß: jene Berfftatten gu ichließen, war endlich bie nachfte Beranlaffung gu ber im Eingange gebachten blutigen Rataftrophe. Wird bie Regierung nach berfelben machtig genug fenn, ber verheerenben Strömung herr gu werben? Bir gweifeln baran. Denn leiber! fonnen wir und nicht barüber tauschen, bag bie verberblichen, focialiftischen und communiftischen Doctrinen felbft wieber nur bas nothwendige Erzeugniß eines ihnen unmittelbar porausgehenden, eben fo irrigen nationalofonomischen Spftems find; ber Lehre und Pracis nämlich : fraft welcher bie Inbuftrie nicht mehr als ein Mittel gur Befriedigung porbandener Bedürfniffe, fonbern ale 3med bes Staates, und bie unbebingt

freie Concurreng ale vornehmftes Mittel gur Sebung ber Inbuftrie angeseben wirb. Die nothwendigen Folgen biefer, bas Bobl bes Rachften überhaupt und bas ber Urmen inebefonbere in ber ichnobesten Beife ignorfrenben Staatewirthichaftelebre : Uebervolferung und Berarmung, laften beute auf ber mitteleuropaifden Gefellichaft. Der Communismus ift nichts ale ein verfehlter, vom Bahnfinn ber Bergweiflung eingegebener Berfuch, aus einer unmöglichen und wiberfinnigen Lage berauszufommen. "Go lange bie Duvriere", fcbreibt ein Correfponbent ber allgemeinen Beitung, "benen man burch fchmeichleris iche Decrete und Declamationen eingebilbet hatte, fie feien bas fouverane Bolf, punftlich und regelmäßig fur ihr Richtethun bezahlt werben fonnten, ging bie Cache nach Bunich, als aber bie Raffen bes Staats, aus benen man fie befolbete, Ieer murben, ale, von ber Rationalversammlung gebrangt, unfere improvifirten Staatsmanner fich gezwungen faben, Dagregeln ur Entlaffung ober Berftreuung ibrer Janiticharen zu treffen ba fturgten biefe ihre Felbfeffel um und appellirten an bas Recht ber Insurrection, ben Sauptabschnitt aus bem revolutionaren Ratechismus unferer Tage." Gehr mahr! obwohl man nur bebauern fann, baß ber Allgemeinen Beitung biefe Beisheit erft bente gufließt, nachbem fie Jahrzehnte lang burch inftematifche, übrigens im hoben Grabe talentvolle Befampfung ber erhaltenben Grunbfate in Deutschland wenigstens bas thas tigfte Berfzeug gur Berbeiführung ber beutigen Buftanbe mar.

Unter biefen Umftanben können wir das Parifer Blutbab nicht als eine endliche Entscheidung ansehen; wir fürchten, daß es nur die erste unter vielen, noch im Schoose der Zufunft liegenden ähnlichen Erifen war, und im gunstigsten Falle ledigslich dazu dienen kann: aus dem Fiebertraume der Republik in die Wirklichkeit des Militärdespotismus, d. h. in jene Berfasfungsform hinüber zu leiten, beren das heutige Frankreich allein noch fähig ist. Auf diesen Ausweg beutet eine Thatsache, die kaum genug beherzigt worden ist. — Wer waren die taspfersten, rücksichtslosesten und graufamsten Kämpfer bei der

Unterbrudung bes Arbeiteraufftanbes? - Die mobilen Rationalgarben, junge Buriche aus ber Mitte bes Broletariate geworben, und von ber Regierung, beren Dienfte fie fich verfauft hatten, gut genahrt, gut gefleibet und in ben Waffen geubt. Dafur mutheten ihre Rugeln, ohne bie geringfte Unwandlung von Cympathie fur bie Bolteflaffe, ber fie angehorten, in ben Reihen ihrer Bater, Bruber und Freunde. - Geltfam! Gerabe bie Rudficht auf bie Banbe ber Berwandtichaft und ber ganbemannschaft ift bas ftebenbe Sauptargument, mit welchem bie Unforberung unterftugt ju werben pflegt : bag feine Regierung es jemale magen folle, einen Bolfeaufftanb burch bas ftebenbe Beer ober überhaupt burch ernftlich gemeinte Unwendung von Waffengewalt ju Boben ju ichlagen. Abgefeben biervon beweist bas Berhalten jener jungen Broletarier, welche wunderbare Dacht ber Beift einer militarifchen Corporation in einer Beit, Die alle gefellichaftlichen Rorper in Individuen aufgelost bat, über ben Gingelnen vom erften Augenblide ju üben vermag, wo er ihr angehort, vorausgefest, baß bie Bewalt, welcher bie Truppe bient, mit fich felbft im Reinen und gur ernftlichen Sandhabung ber in ihren Sanben liegenben Mittel entschloffen ift.

Unter ben Gefallenen befindet sich der Erzbischof von Paris, Mfgr. Affre, der, ein treuer Diener des Gottes der Liebe, zwischen die Kämpsenden trat, um mitten im Rugelregen Bersöhnung und Frieden zu predigen. Wohl nur zufällig, nicht absichtlich getrossen, verschied er wenige Tage nachher mit dem Bunsche: daß sein Blut das lette seyn möge, welches in diesem Bürgerfriege vergossen worden. Daß er von den Insurgenten, in deren Mitte er zu Boden sank, mit Achtung und Schonung behandelt, daß er sorglich ausgehoben und in das nächste Pfarrhaus getragen wurde, und daß die rohen Banden es für nothwendig hielten, zu erklären: der Bote des Friedens sey nur durch einen unglücklichen Irrthum verwundet, — dieß stellt diese entmenschten Barbaren, welche Paris mit Mordbrand und Plünderung

bebrohten, immer noch hoch über bie gebilbete Bevolferung eis ner beutschen Sauptstadt, welche mit unendlichem, hohnischem Zubel, elegante Frauen am Arme, ber schimpflichen Bertreis bung ihres Erzbischofes beiwohnte, bem nichts weiter zur Laft fiel als bie hohe Kirchenwurde, bie er befleibete.

#### VIII.

# lleber den Gang der Berhandlungen der deut-

Wie alle Weisheit und alle Thorheit unserer vielzerriffes nen, in ihren innersten Tiefen erschütterten Zeit ihre Botschafter und Bertreter in die Paulstirche nach Frankfurt gesandt hat; wie sich das Heergesinde aller edlen und unedlen Leidenschaften der Menschendruft dort kampfgerüstet eingestellt; wie selbst die blutigen Schatten der ersten Revolution und die Sensen und Fäuste des aufgewiegelten Pobels ihre Sachwalter in der alten Raiserstadt gesunden, die sich statt der Fürsten für unverlehlich und unverantwortlich, heilig und allmächtig erklären: so waren auch hestige Kämpfe im Schoose der Erwählten des deutschen Bolkes auf dem Frankfurter Reichstage nothwendig vorauszusehen.

Belche ber beiben sich befämpfenben Richtungen aber wird ben endlichen Sieg bavon tragen? Wird ben Männern bes gesehlichen Fortschrittes eine friedliche, allmählige, burch gutliches Abkommen mit ben Fürsten und Ständen ber Einzelstaaten vereinbarte Umgestaltung unseres Staatenbundes in einem Bundesstaat gelingen, ober werden die Männer der Geswalt siegen und bas Baterland zur Beute ber Revolution, der

Anarchie, bes Bürgerfrieges, ber Unterjochung und Zerstückestung machen, wenn es ihnen gelingt, die Dinge in athemloser, tumultuarischer, sich selbst überstürzender Haft einer politischen und socialen Umwälzung entgegenzussühren, die sie mit dem Namen der Republik bezeichnen? Mit andern Worten: wird beutsche Freiheit, die das Recht und die freie Entwicklung eines Zeden in seinem Kreise achtet, die eingedenk der Verganzgenheit, des Lebendigen und Bestehenden Rechnung trägt und die Einheit mit der Vielheit verbindet, in Frankfurt siegen, oder wird französische Gleichmacherei dort ihre Despotie gründen, die Zedem die Möglichkeit gewährt, über Alle und in Allem zu herrschen, unter der Bedingung, daß auch Alle in Allem der gleichen Dienstbarkeit unterworsen seien?

Roch find bie Burfel nicht in letter entscheibenber Beife gefallen. Roch ift bie Saltung ber Berfammlung eine fchmanfenbe, bie fich amischen Reform und Revolution von Tag au Tag bin und ber bewegt. Doch läßt fich nicht laugnen: bie Soffnungen und Erwartungen vieler aufrichtigen Freunde bes Baterlandes find bebeutend berabgeftimmt. Ceuffert gum Beifpiel, ber fort und fort gur Mäßigung gemahnt, ohne bag bie ihrer Gelbitherrlichfeit vollen Gotter ber Mainftabt auf bie Raffanbra-Stimme geachtet, fpricht in feinem Borwort gu ben beutschen Berfaffungereformen bie wehmuthvollen Borte: "Es gilt, barauf gefaßt ju fenn, baß ber Benug mabrer Freiheit und friedlichen Gludes weber und noch unferen Rinbern au Theil werbe. Damit find aber ausbauernber Muth, gute Rus ftung, weife Führung, Bufammenwirfen ber Befinnungevermanbten feineswegs ausgeschloffen. Fehlt es baran nicht, fo läßt fich jebenfalls viel Schlimmes abwenden, und wenigstens bie Ausficht retten, bag einft ben Enfeln beffere Sterne leuchs ten." Auch Romer, ber murtembergische Juftigminifter, ber Mann, ber viele Jahre ale Bortampfer auf ber außerften Linfen gestritten, ber um Religion nie viel Gorge fich gemacht, auch ibm ift ber gute Sumor vergangen. Wie ift er betroffen über bie Loderung aller Banbe in feinem Baterlande, über bie

bebenflichen Beichen innerer Gahrung und Auflofung ju einer Beit, ba bie fühnften, noch vor Rurgem faum gewagten Soffnungen erfüllt ichienen. Die größten Freiheiten in jeber Sinficht feien ihnen ja geworben, erinnert er feine ganboleute, alle Forberungen ber neuen Beit feien befriedigt, ober ftunden ihrer nachften Befriedigung nahe, jeber wiffe bieß - "und bennoch", fo fabrt er entruftet über biefe Daglofigfeit, bie gum Berberben fibren muß, fort, "bat bie Ungufriebenheit fich bie gu einem Grabe gefteigert, ber unwillführlich ju ber Frage aufforbert, ab es nicht beffer gemefen mare, Alles beim Alten ju laffen?" Much bem Berfaffer ber bemerfenswerthen Artifel: "Die Da= tionalvertretung im Bunbe", in ber Mugemeinen Zeitung, fit bie Luft bid und fchmul geworben, fo baß er feinen Ummuth in feiner neueften Bergenvergießung (Beil. Rum. 192, 10. Juli) ausläßt. Rachbem er fich vergeblich nach ber "ge= priefenen beutschen Treue, Reblichfeit, Gerechtigfeiteliebe, Sumanitat, bem ernften frommen Ginn", biefer gangen altfrantiiden Tugenbgier, womit wir einft gegen andere Nationen fo groß gethan, umgeschaut; nachbem er unwillig über bie berridenbe Charafterlofigfeit und Bergagtheit ausgerufen: "Bor allem ber Muth ber Bahrheit, ber Muth nach oben und nach unten, wie Benigen ift er gegeben!" fahrt er bann alfo fort: "3a, wir find ein hoffartiges Bolf geworben, wir ichamen und bes Ramens Unterthanen, man fpricht bem Gefete Sohn, weil es eine Ueberlieferung tyrannischer Gewalt fei, und ftreitet fich über bie verbinbenbe Rraft bes Gefeges bas, von ben Reprafentanten ber Ration gemacht, unfer eigenes freies Bert ift. Deutschland ift fo geschickt, fo gelehrt und fo philosophisch gebilbet, mo find bie Autoritaten von europaischem Ruf, bie ben Rhetoren und Rabuliften bas Bort nehmen, wo bie Beltweis fen, bie fich in bie Tiefen bes Alls verfenten und bas noch ungeborne Genn belauschen, mas wir jest nicht von ihnen verlangen, fonbern bag fie une biefen, in Unordnung gerathenen Difrofosmus ein wenig ju recht feben? Barum ichweigen fie boch? Sollte bas ploBlich unter bem Scheffel hervorgebrochene

Licht ber Bolfshobeit fie verbutt haben? Ach, biefer Biffensftolg ift jest bescheiben, baneben gibt es aber eine foloffale Gelbftüberschätzung, Die fich Alles gutraut. Unwiffenbe und Salbwiffenbe, aberwißige Comarmer, Broletarier bes Literatenthume, autobibaftifche Sandwerfer, Barricabeningenieure, Denfer, bie von Segel ju Louis Blanc und Blanqui abgefal-Ien find, Diefe treiben bie große Bolitif, und bilben fich ein, baß man bagu nichts brauche, ale eine gespitte Feber, eine fede Stirn und ein grobes Munbftud. Benn man bei uns einen Sochverrather jum Gefetgeber machen will, fo ift es nicht minber wiberfinnig, als wenn bie frangofifchen Gocialiften fagen, bas Gigenthum fen ein Diebftahl, aber in folchen Baraborien gefallen fich biefe ftarten Beifter, fie verfündigen fie ale Entbedungen neuer Bahrheit. Das Traurigfte ift ber Leichtfinn fo vieler gutmuthigen Enthufiaften, bie aus lauter Bopularitatefucht mit ihnen Chorus machen. Welche politifche Unmunbigfeit überall! Die große beutiche Cache, Die Gache ber Freiheit und Ginheit, mar auf guten Wegen, im Bewußtfenn gereift, und burch ben Drud von außen ben wiberfpenftigften Beiftern unabweisbar. Benn man fonft ben Donaftien pormarf, bag fie biefelbe ihren Saudintereffen geopfert hatten, fo maren es boch Intereffen; mas foll man aber von Leuten fagen, Die gleichfam aus Muthwillen alle Empfindlichlichfeiten reigen, alle Biberftanbefrafte berausforbern, bie ben guten Billen gurudftogen, um bas Bergnugen gu haben, burch Emporung ober Abfall ben Billen erzwingen zu tonnen; mabrs lich, wenn Deutschland nicht gerriffener aus biefer Rrifis bervorgeht, ale es vorher mar, fo ift es nicht ihre Schulb." -

Auch in ben Augen bes Auslandes ift unfer Ansehen seit bem Zusammentritt ber Bersammlung eben nicht gestiegen. Welche Achtung, welchen Neid, welche Furcht könnten auch unsere Zustände bem wachsamen grollenden Rußland 3. B. einflößen? Im Gegentheil ist es unseren Barricadenhelden mit ihrer straflosen Zügellosigfeit besser als bem Autofraten gelungen, ber russischen Knute und dem Kosafenregiment die heim-

lichen Liebesfeufger manches Liberalen von altem Schrott und Rorn gugumenben, gerabe fo wie brangfalirte Bourgoifie von Paris ihren eigenen Belagerungeguftanb hochleben ließ. Wenn aber Franfreich jungft bei feinem Gintrachteschaufeft unferer Sahne gebulbigt, fo gefchab es ohne 3meifel aus bemfelben Grunde, warum es bem feften, in fich gefchloffenen, Refpect einflogenben Belgien nicht gebulbigt bat. Der Rlang ber Marfeillaife bieffeite und jenfeite bes Rheines; ber Unblid all ber maglofen Bublereien und Begereien innerhalb und außerhalb ber Franffurter Berfammlung, Die bas innerfte Leben unferer Staaten gerrutten und jebe Thatfraft gegen bas Ausland labmen, bas muß wohl bie Bewunderer napoleonifcher Berrlichfeiten mit neuen Soffnungen fur ben Fall erfullen, bag 3talien, Bolen ober Danemarf über furg ober lang einen gemaltfamen Bufammenftog Deutschlands mit ber friegerifchen Republit herbeifuhren follten, Die fich fo großmuthig ale Die Beichugerin ichmacher Rationalitäten wieberholt erflart bat. Und mas fagt ber folibe John Bull ju unferem politifchen Drama? et, ber fich burch feinen Schein, feinen Bhrafenbunft, feine boble Theorien und leere Phantaftereien irren lagt, ber jebe Sache nach ihren Fruchten und ihrem Ertrage beurtheilt, und mit faltem Blut bie Dinge nach bem inneren Berthe erft magt und bann ichant. Much ber Ton ber brittifchen Breffe ift uns ferem Confuforium gegenüber bebeutent fubler geworben. Das ochlofratifche Demagogen-Regiment in Berlin, Die Stubenten-Dberherrlichfeit in Bien, Die inneren Bermurfniffe uber ben Rrieg in Schleswig, Die Labmung bes italienischen Relbaugs, bie leichtfertigen Aufreigungen jum Rrieg mit Rugland, bie offen betriebenen Meutereiversuche in ben ftebenben Seeren, bie Sompathien fur bie Rationalfchmach ber Beder'ichen Freischaas ren, Die Reben im Barlament über tichechische und polnische Republifen, bas Graternifiren mit allen fremben Mufwieglern und Abentbeurern, bas Cofettiren mit bem Bobel und feinen Fauften, Die muthwillige gehaffige Berhohnung ber fürftlichen Antoritat, bas berausforbernbe Brablen mit ber eigenen Couverainetät, so viel Hochmuth bei so viel Schwäche, so viel Krechheit bei so wenig Freiheit, so viel Worte bei so wenig Thaten, das sind keine Früchte, die geeignet wären, den ernsten Engländer in der guten Meinung, die er von uns gefaßt hatte, zu bestärken; sie können ihm ja leider nur einen sehr geringen Begriff unserer staatsmännischen Weisheit, unserer Baterlandsliebe, unserem Rechts und Freiheitssinne, unserer Einigkeit und politischen Mündigkeit überhaupt geben. Kopfschüttelnd sieht er daher von seiner Insel mit praktischem Geiste diesem wirren Treiben des Better Michels auf dem Festlande zu, das ihm wie ein mainächtliches Blocksbergspiel erscheinen muß. Doch kehren wir aus der Fremde zu den Männern der Paulsfirche zurück.

So fehr bie Rechte auch an Bahl bie Dberhand hat, fo ausgezeichnete Ramen fie in ihren Reihen gablt, fo gewiß fie auch auf bie Buftimmung ber großen Dehrheit bes beutschen Bolfes vertrauen barf: fo fteht fie boch leiber an Ginigfeit, an entschloffenem Muth, an festem politischen Charafter und flarem, allgeit gegenwartigen Bewußtfenn ihres Bieles, bis fest wenigstens, beträchtlich binter ber Linfen, "ben Mannern ber That", wie fie fich nennen, gurud. Bohl Mancher, ber fich babeim für unverzagt und unerschütterlich bielt, athmet in ber Baulsfirche eine fchwule, beflemmenbe Luft, die ihm bie Reble auschnurt und ben Athem, wenn er bie einfachfte, naturlichfte, gerechtefte Cache vertreten foll, beengt; und wie Mancher bat bort, gleich bem aufrichtigen Romer, auch ben letten Reft feines Staaterechtes über Borb fahren feben! Die fürchterliche Linke schwebt ja wie eine finftere Bewitterwolfe vor feinem Beifte. Und wie weiß fie auch flegesgewiß ben Begner niebergubonnern, biefe fampfichnaubende Racherichaar ber Bolfemanner, bie ben Bierfrug am Abend nicht berühren murbe, wenn fie nicht in jeber Sigung ben Bunbestag wenigstens einmal maustobt gesalbabert und einige Fürsten en decheance erflart batte. Und welche Rrafte fteben ihr nicht ju Gebot! jeben Augenblid bereit, auf bie arme Monarchie lodgufturgen! Dort fitt ja ber Chor ber urfreien Leibenschaften beutscher Mannfraft:

"Die grungen, wiehern, bellen, brummen, flammen Bie Gber, Bferb, Sund, Bar und Feu'r gufammen."

Und bort lauern bie Oberjagermeister auf bem Anftand, beren Bint bie gange Meute jener Schmutt und Hethlätter und Blattchen gehorcht, die Deutschland von einem Ende jum anderen mit gellenber Stimme erfüllen:

"Weitmanlig, schedig und ihr Kopf behangen Mit Ohren, die den Than vom Grase streisen, Krummbeinig, wampig wie Thessaliens Stiere, Nicht schnell zur Jagd, doch ihrer Kehlen Ton Folgt auf einander wie Glodenspiel. Harmonischer scholl niemals ein Gebrull Zum hussa und zum frohen Hörnerschall In Kreta, Sparta, noch Thessalien."

Dort auch fieben bie Stuble ber "Seiligen" bes neuen Ralenbers, ber "Rronpratenbenten", ber felbftherrlichen "Boltemajeftat", bie mit Ronig Robel fagen: "Gebt mir bas Gure und lagt mir bas Deine"; ber "Statthalter" und Sachwalter ber Republit, bie bem Bolte gurufen: "Rube, Bruberlichfeit und Steuerverweigerung!" ber Gophiften, bie frei von bem reactionaren Joche logischer Beweife alle Biberfpruche ju reimen, alle Unmöglichfeiten als moglich und alle Lugen ale Bahrheit barguftellen wiffen; ber fouverainen Abvotaten, benen Gibbruch, Anstiftung von Aufrubr und Burgerfrieg, und mare er auch von frembem Gefinbel unterftust, nicht ale Baterlandeverrath, fonbern ale bloge "Auflebnung gegen Fürftengewalt" gilt; bort lauern bie Robolbe einer giel = und rubelofen Agitation, Die bie Beis benichaften und Begierlichfeiten bes Bolfes fo meifterlich ju reigen und ju ftacheln verfteben; bort find bie ftreitbaren Manner bee Rernes gelagert, Die fich bewußt finb, Donarchien nieberbrullen ju fonnen und ftebenbe Beere mit bem Sauche ibres Dinnbes binmeggublafen; bie Musermablten ber Ration, benen bie Bufunft angehort und beren Beber einen Brafibenten und bas gange beutsche Bolf in ber Bruft tragt und fagt auf gut frangofisch: "L'Allemagne c'est moi." Ber fie gehort, ber fann von Bunber fagen ;

"Nie vernahm ich So tapfres Toben. Richt die Kirche nur, Das Firmament, die Straßen, die Quartiere, Sie schienen all Ein Ruf und Gegenrus."

Es sind die stimmbegabten Redner der Reuzeit, die in Bolksversammlungen und Wirthstellern auf der Bierfastribune gelernt, in allen Modulationen der Löwenstimme zu brüllen, bald tief und urdeutschfräftig, daß es einem Menschen im Leibe wohl thut, sie zu hören und die Gallerien klatschend rufen: "Nochmal brüllen Leue! Nochmal brüllen Leue!" bald so fürcheterlich und entsehlich, daß die Damen von ihren fünf Sinnen kommen, und dann wieder so wunderzart und gefühlvoll wie ein "säugendes Täubchen", oder so sanft und lieblich, als wär's eine "Nachtigall" sagt Meister Zettel.

Des sußen Weines ihres Souverainetäts-Dunkels voll, und ermuthigt von dem tapferen Gebrull der Kamerabschaft auf den Gallerien, dem der Präsident nur hösliche Drohungen entzgegenzusehen hat, sturmen und drängen sie, keine Mittel scheusend, auf der Bahn ihrer "Errungen- und Erzwungenschaften" voran. Das gute Deutschland sehen sie dabei für eine materia vilis an, über die sie nach ihren Launen versügen können, inzdem sie jede Anmaßung und Gewaltthat mit dem Schild ihrer Bolkssouverainetät, das heißt einer Pöbelherrschaft, ausgeübt von heilig und unverletzlich erklärten Dämagogen, zu becken vermeinen.

Die confervative Majorität, die fich eines gemäßigteren Temperaments erfreut, ließ sich bagegen mit unerschütterlicher Gebuld und Langmüthigkeit fortbauernd durch das Pfeisen, 3isichen und Stampfen der Bundesbrüder der Linken drangsaltren und höhnen, ohne daß ihre courage de la peur es bisher zugab, endlich im Namen der verletzen Burde der beutschen Nation auf ernstliche Maßregeln zu dringen. Und doch mussisen die gelehrten, geschichtsfundigen Mitglieder der Rechten ja wissen, daß die größten Uebel und Schrecken der erften Revolution und die unheilvolle blutige Bendung, die sie zum Uns

glud Franfreichs und ber ganzen Welt genommen, gerabe von bem Einmischen ber Gallerien und ben Pöbelbemonstrationen ber Straße herrührten. Allein immer bereit, ben Frieden, wenn nicht um seben, doch um einen sehr hohen Preis zu erhalten, ließ sich diese conservative Majorität, die den Umsturz und den permanenten Revolutionszustand vermeiden möchte, durch die Taktit und die Knallessette ihrer Bedränger wiederholt überrumpeln, in ihren besten Plänen und Entschlüssen zu ihrer eigenen Berwunderung besorganistren und zu übereitten Beschlüssen hinreissen, vor denen sie nachträglich, wenn sie in ihren conservativen Klubs und Jusammenkunsten sich die Folgen vertraulich überlegten, selbst erschracken, und sie dann hintennach, in einem neuen Anlauf von Muth, unter Gewissensbissen über ihre Rachziebisseit mit Mühe und Noth, so gut es gehen wollte, durch Einschränkungen und Jusähe wieder zu neutralistren suchten.

Bierbin rechnen wir bie fummarifche Unnahme einer febletbaften Gefchäfteorbnung mit ihrer willführlichen Gintheilung ber gangen Berfammlung in funfgebn Sectionen burch bas Loos nach frangofischem Borbilbe, aus benen bann wieber burch Babl alle Ausschuffe bervorgeben. Diefe Beife mag für ein centralifirtes gand, wie Franfreich, noch eber angeben, baß fie aber, wie fo viele andere biefer politifchen Rachaffereien, fur unfere bentichen Berhaltniffe nicht pagt, bat bie Bahl ber Ausschuffe, in benen eine fleine Ungahl von Ramen, auf einen engen Rreis von Deutschland befchränft, beinahe ftebend wies berfehrte, binlanglich erwiefen \*). Dant biefer Befchafteorbs nung wird bie Rechte beinahe bei jeber fleineren ober großeren Debatte regelmäßig übervortheilt. Denn ba bie Beichafteorbe nung porfchreibt, bag bie Rebner fich erft nach ber Eröffnung ber Debatte melben burfen, fo entsteht in biefem Augenblide ein allgemeines Rirchthurmrennen nach ber Tribune, wobei bie

<sup>\*)</sup> Bei ber Deputation an ben Reichsverweser nach Blen war man fo flug, fie aus allen Segenden Deutschlands zu mahlen, was man bei bem Berjaffungsausschuß nicht that.

"Manner ber That", bie Grimmbarte mit ben Donnerstimmen, die Grobiane mit ben gewaltigen Drohreben natürlich nicht die letten sind. Der Vicepräsident pflegte alsdann die zuerst aufzuschreiben, die sich als die vorlautesten und markirtesten ber Versammlung bereits bekannt gemacht haben. Die Bescheisbenen, die minder Zudringlichen, die aus den entsernteren Staaten, die weniger Bekannten, die sich keiner Bärenstimme zu erfreuen haben, folgen hintennach. Die Matadore der Linten eröffnen somit gewöhnlich das Feuer, wenn man das Spielen der großen Wasserwerke von Bersailles so nennen darf. Die Gallerie empfängt ihren austretenden Helden mit Beisall, die weißen Tücher der Damen wehen ihm ermuthigende Grüße zu:

Des Rebners Aug, im schönen Wahnsinn rollend,
Blist auf zum himmel, blist zur Erb' hinab,
Und wie die schwangre Phantasie Gebilde
Bon unvernünst'gen Dingen ausgebiert,
Gestaltet sie des Redners Rund, benennt
Das lust'ze Nichts und macht's zu einem Antrag.

Und je maflofer und unvernünftiger ber Antrag, je frecher und verlegenber bie Sprache, um fo größeres Beifallegebrull von Seiten ber privilegirten Rramalliere auf ben Gallerien. Bagt bagegen irgend ein Mitglied ber Rechten eine leife Meußerung über ben Bufammenhang bee Rebnere auf ber Tribune und ber Bruller auf ben Gallerien; ift Jemand gar fo perwegen und unverschämt, - wie Schmerling bieg bei bem muthwillig verlegenben Antrag Robert Blums, bes perhorredgirten Abgeordneten von Leipzig, über bas Schreiben bes Bunbestages an Ergherzog Johann that, - ben maßlofen Segern porzuhalten, wie fie 3wietracht zwischen ben Regierungen und ber Nationalversammlung ausfaen: nun bann erhebt fich ber gange Chor ber "Beiligen" gur linten Sand, alle bie frommen Arbeiter im Weinberge ber Anarchie intoniren ein Beter und Morbio über bas himmelichreiende Unrecht, welches ihnen gefchehen; und ba bie Gefranften, bie fein Bafferlein getrübt,

nicht nachlaffen, fo wird am Enbe biefer Romobie eine Thatfache, von ber fich jebes Rind jeben Tag überzeugen fann, ale eine ehrenrührige Berläumbung erflart; ber "Berlaumber" wirb bon ber friedfertigen Majoritat nicht unterftugt, und ber Brafibent muß gleichsam Abbitte thun und noch nachträglich ben Unfchwärzer ber fcneeweißen Unichuld ber frommen Linfen, bie fo febr fur bie Gintracht awischen ben Regierungen und Bolfern eifert, jur Dronung rufen. Bewiß eine ruhrenbe und auferbauliche Scene unferes parlamentarifchen Kamilienlebene, murbig ein Begenftud ju bem berühmten Befange unferes Dichters qu bilben, in bem ber unschulbige Berr von Malaparius in bem 3weifampfe feinen verlaumberifchen Begner Danf bem parfumirten Schweife und bem Stanbe auf glangende Beife befiegt. Saben nun bie Gewolbe ber Baulefirche eine lange lange Beile Rlabberabatich, mit feltener Abwechelung lichterer Momente, gebrobnt, bann fühlt fich bie bobe Berfammlung in ber fommerheißen Rachmittagebige fterbenemub. Aber ach. bie Strome ber Berebfamfeit wollen immer noch fein Enbe nebmen:

Durch ber Hande lange Kette Um bie Wette Kliegt der Eimer, hoch im Bogen Sprigen Quellen Wasserwogen! Riesengroß!

Da benken sie innerlich seufzend mit dem souverainen Bolf: "Heiliger Sanct Blum, Sanct Zith, Sanct Schlössel, wo will das hinaus!" Grausen erfaßt sie bei dem Gedanken an die lange Reihe conservativer Redner, die noch nicht gesprochen! hundert und achtzig sind eingeschrieben! und der größte Redner wurde jest tauben Ohren, muden Geistern und hungerigen Mäsgen vergeblich predigen. Sie fühlen nur ein Berlangen — nach der Süsigkeit der Ruhe, nach herzenserquickung bei der Tafel. Diesem Wunsch kömmt die tressliche Geschästsordnung menschenfreundlich entgegen, die da bestimmt, daß wenn zwanzig Mitglieder den Schluß verlangen, der Präsident abzustims

men hat, ob die Bersammlung die Debatte als geschlosse sebe. So kömmt es denn, daß, wie wir in den Aussch sort und fort denselben Namen begegnen, wir auch ar Tribune beinahe immer dieselben Figuren wieder sehen, dort gleichsam häuslich niedergelassen haben, und wie benvögel immer in demselben engen Kreise ihrer weltbeka aus dem Französischen übersehten Ideen und Phrasen ber Dank diesen überaus sinnreichen Einrichtungen kam meinziger Bayer in den Berfassungsausschuß; und in der über den Antrag Raveaur-Werner kam weder ein Dester noch ein Bayer zu Wort; während der unvermeidliche Robert Blum und sein republikanischer Hofstaat ich weiß in wie vielen Ausschüffen sist, und beinahe keine einzige vorübergehen läßt, wo er uns nicht Proben seiner Lunge gibt.

Man fieht, es ift bie Theilung bes lowen: ber ift bie Rebe und Schreifeligfeit, und ber Rechten ber ber Borfeligfeit jugefallen, und baher mag es benn to baß es ben Unichein batte, ale hatten unfere baverifche geordneten biefem ohrenbetaubenben Tamtam ber Linfen a ber bas Gelübbe ewigen Schweigens abgelegt. Die Bie len und Tiroler, fo wie inebefonbere bie fatholischen @ den ber Berfammlung, icheinen unter bemfelben Diffie leiben. Rommt ja einmal einer gu Bort, fo barf er fenn, wenn er nicht von ben Gallerien niebergebrullt, bern unter einem freundschaftlichen Bifchen in Onaber laffen wirb. Das ift bie Rebefreiheit, welche bie Erm bes beutschen Bolfes in ber Baulefirche genießen. Gar n Beichluffe, bie fonft bei ber Gefinnung ber Majoritat r baft ericbeinen fonnten, erhalten ihre Erflarung, wenn m benfen, baß fie unter biefem Terrorismus in ber fturn Aufregung bes Augenblide gefaßt wurben. 216 Laffaul balb jungft mit bem Musichuffe aus fehr guten Brund boppelte Berathung ber Grundrechte fprach, bamit auf Beife wenigftens theilmeife bie Bortheile bes 3meifammerf erreicht und übereilte Abstimmungen augenblicklicher Aufregung vermieben wurden, gischte ber "füße" Pobel ber Katenmusikansten auf ben Gallerien bei bem blossen "Namen bes Zweistammersystems", eines verponten Wortes, bas ber Index ber republikanischen Inquisition nicht gestattet. Da boch bestanntlich in England über jedes Geset beibe Häuser sammt ber Krone einstimmig seyn mussen, und zur Bermeibung jeder Ueberzeilung nicht zweisache, sondern breisache Abstimmung stattsfindet.

Rabm nun auch bie Berfammlung ben Antrag an, fo leuchtet boch ein, bag unter folchen Umftanben in ber That einiger Duth und viele Gelaffenheit bagu gehort, in ber Paulsfirche bie einfachfte und gerechtefte Forberung zu vertreten, bie im Wiberfpruche mit bem mabnfinnigen Taumel bes Momentes ftebt. England bulbet eine folche fcanbalofe Diffbanblung feiner Bertreter nicht. Geine Befete geben, ohne Ginmifchung ber Gallerien, aus ber Erfahrung ber Bergangenheit und ber gewiffenhaften Berudfichtigung ber Begenwart hervor und find für eine lange Bufunft berechnet, mahrend unfere Theoretifer und Bhantaften, fich weber um Bergangenheit noch um Begenwart fummernb, in ber Bewegung bes Mugenblide eben nur fur ben Mugenblid arbeiten, bie Bufunft mag bann feben, wie fie bamit gurecht fommt. Bie follen auch bie Rebner ber Baulefirche bem troftlofen Bobelregiment in Berlin und Bien, jum Seile ber Macht und Ginigfeit bes Baterlandes und gur neuen Begrunbung bes geftorten Bertrauens und Boblftanbes, ein Enbe machen fonnen, fo lange ber Bobel eine fo große Rolle in ihren Berhandlungen fpielt, und ber Aufruhr Barricaben por ihren Mugen errichtet, ale traurigen Beweis, wie wenig Ehrfurcht er por ihrer Autoritat hat, und welcher Gottesfriebe im geweihten Ringe ber Berfammlung herricht. Das find Difftanbe, benen vor allem abgeholfen werben muß, und was jest um fo leichter geschehen fann, ba burch bie Rieberlage ber rothen Republif in Baris bie Luft fur ben Augenblid wenigftene etwas gereinigt ift, und auch unfer Robert le Diable mit feinem republifanischen Schweife, ber bie rothe Beder-Fester auf ben Sut gestedt, sich von bem Schlage feiner Bruster in Baris schwer getroffen fuhlt.

Bum Schluße laffen wir einige Bemerkungen folgen, die von einem Beurtheiler herrühren, der zwar nicht die Ehre hat, in der Paulskirche zu fiben, deffen Herz aber darum nicht minder warm für die deutsche Sache schlägt, und der auch mehr für sie gethan, als mancher ber wortreichsten Redner, die von Patriotismus überfließen, und deren höchstes Ziel zuleht vielleicht auf ein Porteseuille im Reichsministerium, nach dem Borbilde ihrer Herren und Meister, der Franzosen, gestellt ist:

"Gewiß ift biefe Berfammlung gehnmal beffer, ale bas aufammengelaufene Borparlament war, und enthält fie übers baupt febr achtbare und tuchtige Elemente. 3m Gangen fann ich aber boch nicht in ihr ein vollständiges Abbild ber Ration, bas ihren Rern verträte, erbliden, benn bann mußte ihre Ermahlung auf einem weniger aufälligen Brincip beruben, ale bem Vote universel, fie mußte mehr an ben Grunbbefit gefnupft fenn, wurde weniger fogenannte Intelligeng (?) vertreten, und bann auch eine gang anbere Saltung haben. Das faft gangliche Mangeln eines hiftorifchen Charafters in ber Bufammenfegung, ber Unficht und bem Thun lagt mich in biefer Berfammlung weit mehr eine Fortfebung ber allerlegten Buftanbe erfennen, ale eine folche, bie auf bem ureignen Grunde ber Ration ruht, wie beffen bie Proclamation von Ralifch gebenft, und wie fie, gu einer Beit weit geringerer gelehrter Befchichtefenniniß, in ben Jahren 1814 und 1815, vielleicht moglich gewesen mare."

"Henach bemessen sich meine Erwartungen von ben Ressultaten. Steht man boch schon von vorne herein auf keiner klaren Basis. Die Nationalität soll's sepn. Darum sind nun bie Schleswiger Deutsche, obgleich sie nie zu Deutschland geshörten, und obgleich bie bortigen Bauernbursche heimlich zu ben Danen laufen, um mit ihnen und für sie zu fechten; barrum wird Oberitalien als fremb geachtet, obwohl es ein Jahr-

tausend lang zu und gehörte, und boch nur die Frage ift, ob es unter unferm ober bem frangösischen Ginfluß stehen foll, — mahrend umgekehrt man die Tschechen und gar Bosen festhale ten will!"

"Unbererfeite fchwanft man über bas Berhalinis gu ben eigenen Regierungen. Bis auf ben Bagern'ichen Bortrag mar Die Majoritat noch bafur, beren Unfeben festgubalten. Freilich batten bann bie Regierungen auch hanbeln muffen, mas fie nicht thaten und vielleicht nicht fonnten. Run ift bie Das joritat über biefe Schrante hinweggehupft, und bat boch auch wieber in fo ferne gefiegt, ale wir feine provisorische Revolutioneregierung, fonbern ben Bruber bes letten Raifere an ber Spige haben. Aber wird er feine fchwere Aufgabe erfüllen fonnen ohne Jugenbfraft, ohne Gelb (von 200,000 fl. Civillifte mirb gesprochen), ohne militarische Gewalt? Die Linke beforgt freilich, bag ihm ber Anschluß ber in ber Ration schlummernben confervativen Glemente Rraft geben fonne; junachft fommt es aber boch nur auf die Beere an, und es ift bie Frage, ob es fo leicht möglich, ob es überhaupt munichenswerth ift, biefe legten mehr auf bem Barticularismus rubenben Corporationen in eine einzige Befammtheit aufzulofen ?"

"hier ift gerade ber Punft, wefhalb es jest ben Siftorisichen so schwer halt, etwas zu ihun und zu sagen. Sie tonnen die allerlete Theilgestaltung Deutschlands auch nicht als
natürlich anerkennen, und mußten boch besorgen ber Revolution geradezu in die Hände zu arbeiten, wenn sie baran ruttelten."

"Unterbeffen schreitet die Berarmung und die Corrumpis rung des dritten und vierten Standes immer weiter. Wer vers mag das aufzuhalten? Wenn es aber Niemand aufzuhalten vermag, ift bann Deutschland nicht Futter für die Revolution, für die Anarchie, für die Fremdherrschaft, für den Untergang?"

"Bu ben Dingen, bie bier gar nicht besprochen werben, aber von ben allerwichtigsten Folgen finb, gehort bie innere

Organisation ber Bersammlung. Es war gewiß burchaus zwedmäßig, die Mitglieber in eine Bielgahl von (funfgehn) 216= theilungen zu verloofen, bamit folde unter fich mehr befannt werben, und bamit auch biejenigen, welche nicht auf bie Eribune fteigen, im fleineren Rreife Gelegenheit erhalten, ihre Unficht auszusprechen und an ben Unfichten Unberer zu erproben und abgureiben. Aber es icheint mir bas allerverfehrtefte, aus folden gufällig entftanbenen Abtheilungen bie Ausschuffe bervorgeben gu laffen. Diefe fonnten, meines Erachtens, in richtiger Beife nur von folchen gebilbet werben, bie fich untereinanber fennen, alfo von ben Rachbarn, und es hatte biergu einer eigenen Abtheilung ber Berfammlung nach Nachbarfchaften, ganbern, Rreifen, ober wie man es nennen wollte, bedurft. Daraus, baß man ben anbern Weg einschlug, ift es g. B. gefommen, bag in ben Ausschuffen nicht bie provinziell befannten Ramen, fonbern bie am allgemeinsten befannten, welcher Art Celebritat fie auch feien, Die Ueberhand gewannen, und baß fomit bie Ausschüffe ichlechter murben, ale bie allgemeine Berfammlung, bie in beffen Rolge wieberholt bie Minoritategutachten fich aneignete. Daber fam es benn auch, bag in bem Berfaffungeausschuß amar funf Babenfer figen, aber nur ein Bayer, und Diefer nur nachträglich. 216 fich bieß ereignete, hatten bie Babern fofort protestiren, und eine andere Urt ber Babl porichlagen follen. Gie murben mabricheinlich burchgebrungen fenn. fie nun aber ichwiegen und Gr. Kallmeraver feinen Rlagebrief nach Munchen fchrieb, wurde bie Sache von ben Rabifalen babeim gang anders ale nach ber Wahrheit ausgebeutet. Die Bayern wurden wie im Berrufe ftebend bargeftellt, und bie gange übrige Berfammlung ale eine gegen fie geschloffene Phalanr; mabrent boch in ber That ber Ausschluß ber Bavern nur auf ber fehlerhaften Bablart beruhte, und jum Theil que fällig mar, und mabrend ber Reft ber Berfammlung fo wenig unter fich und gegen bie Bayern einig ift, bag bas gerabe Begentheil bie Wahrheit ift."

"Ferner muß ich es auch gerabezu als eine nationale Calamitat anseben, bag bie Berichte von ben biefigen Borgangen jo mangelhaft in's Bublifum tommen. Die ftenografischen Aufzeichnungen werben gwar jeht fehr rafch publicirt, aber fie bringen boch nicht bie erfte Runbe, und find an fich zu weits laufig. Diefe wichtigfte erfte Runbe, wie folche etwa aus ben biefigen Beitungen entnommen werben fonnte, ift wie biefe Beitungen felbft mangelhaft ober gar verwerflich. 218 um bie Beit bes Borparlamente bie Gefinnung ber hiefigen Burger, nachbem nun bie liberalen Biele erreicht waren, biefe festhalten, aber auch babei fteben bleiben und nicht in bas Unenb= liche und in ben Abgrund blindlinge vorschreiten wollte, alfo neuconfervativ, ober wie bie Schweiger fagen, liberal-confervativ murbe, ba ichien bas beutiche Journal biefer Richtung folgen gu wollen; aber feitbem hat es fich mehr ber Bahn bes Rabifalismus augewendet, ob in Folge einer erhaltenen Rabenmufit, in Tolge von jubifchen Ginfluffen, von Drobbriefen ac. weiß ich nicht. Dagegen wurde bie bem Furften Taris in Regensburg geborige Boftzeitung unter ber eingetretenen Rebaction bes Defterreichers Biedner ploglich rabifal, und ift nun von biefer Stufe in ihr fruberes Schwanten gwischen gut bos und gang gefinnungelos wieber gurudgefallen. Sier ganbes ift un= ter bem großen Bublifum ju wenig politische Intelligeng, um bergleichen gu verfteben und nach feiner Bichtigfeit gu wurbigen, aber ich hore nun, bag von auswarts baran gebacht werben foll, babier beffere Zeitungen ju begrunben. Bas foll man aber nach folden Broben von bem Kurften Taris benfen, welcher burch fein Boftmonopol, ber Brivilegirtefte uns ter bem gangen boben Abel Deutschlanbe, feine Beitung gum Drgan bes Umfturges ober ber Befinnungelofigfeit werben

"In ber Augeburger Allgemeinen Zeitung las ich neulich, bie Ultramontanen ober irgend fonst wer habe in Munchen mit bem Popanz ber Gewerbsfreiheit geschreckt. Aber bas ift gerwiß fein Popanz, ba es in bem Borschlag ber Grundrechte

auf's beutlichste steht, daß fünftig ein Jeder sich allenthalben soll niederlassen und jedes beliedige Gewerd treiben können. Mit dieser Freiheit werden die Rechte aller bestehenden Bürgersschaften aufgehoben! Saubere Freiheit! Aber von solchen Dingen haben die meisten Herren Prosessoren und Consorten nicht die geringste Borstellung. Mit diesen Grundrechten, deren sich die Franzosen schon zum Theil erledigt haben, kann meines Erachstens feine Berfassung irgend einer Art bestehen. Ich möchte baher über den Entwurf schreiben:

""Folge nur biefem Rath und meiner Muhme, ber Schlange, Dir wird gewiß noch einmal vor Deinen Grundrechten bange.""

"Aber man will: 1) ein Staatsgebaube nach ben Bunfchen ber Nation, und 2) zugleich ein Dupend Minengange, um es jeberzeit wieder in die Luft fprengen zu können!"

"Dennoch finde ich das, was hier geschieht, immer noch nicht so bebenklich, denn es sind doch auch sehr tüchtige Leute hier; selbst unter der Linken sind Männer, die Bernunft haben, und die Berhältnisse gehen in's Große: was soll es aber gesben, wenn nun in all den dreißig Staaten die Repräsentation nach dem gleichen französischen Wahlprincip zu Gunsten der bodenlosen ""Intelligenz" umgeändert ist, und neben dem großen noch so viele kleinere und ganz kleine Kessel zu brodeln anfangen?"

"Unter ben hiefigen Deputirten ist benn natürlich auch eine gute Anzahl ber Sache gar nicht gewachsen, biese wurden besser stimmen, wenn sie mehr Zusammenhang mit ihren Lands-leuten hätten. Aber dagegen wird dann geschrieen: Hier sind seine Länder, wir sind alle Deutsche! Ich habe gesagt, daß ich einen solchen absoluten Deutschen in Deutschland noch gar nicht gesehen habe; eher in Paris und in Rom. — Eine Anzahl Deputirter sucht sich die Zeit so angenehm wie möglich in Wiesbaden, Homburg zo zu vertreiben. Andere halten es für ihre Pflicht, den Zusammenkünsten beizuwohnen, die täglich bis nach Mitternacht dauern, was dann anstrengend genug ist; auch für unsere Kreunde. Gott wende Alles zum Guten!"

## The state of the s

The Startisting in the Start of St.

and the last of the Tot the Color of the Col

bulberson sub-thuttetion hole redite. - -

deferming, rationaliferation Street, on an artist of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

### Die Parteien in der Paulstirche ju Frantfurt.

Bei einer conftituirenben Rationalversammlung, wie bie in ber Baulefirche, gebort geraume Beit bagu und etliche Brincis pienfragen muffen in ihren Schoof geworfen werben, bis fich Die Barteien nach ihren politischen Sympathien, Anfichten und Ueberzeugungen gufammenthun und auch in aufferwesentlichen Dingen nach ihren Schattirungen bervortreten. Fur ben Beobachter felbft aber wird es ungemein fchwierig, fich in ben verichiebenen Stimmungen gurechtzufinden, und mehr ale einmal tommt er in bie Lage fein Urtheil revibiren, feine Berechnung von Reuem beginnen ju muffen. Allerdings namlich geben icon von vornherein bie gandemannschaften einen ziemlich fichern Maagftab an die Sand und man greift nicht fehl, wenn man bie Bfalger, Gachfen und einen Theil ber Breugen und Defterreicher auf ber ginten aufjucht und fie in ber Gefellichaft renommirter Babenfer ju treffen hofft. Die Burtemberger und bie Bertreter mehrerer fleinerer Staaten wird man in ber nache ften Schichte treffen, an biefe werben fich bie Rheinlander und Eproler nebft ben aufrichtigen Ratholifen und Broteftanten anreiben und endlich gang rechts wird man ben politifch Befehrten und ben Erhaltungemannern von jeber begegnen. Allein es

wird bei biefer Borwegnahme manche überrafchenbe Taufchung unterlaufen und Du barfit nicht erschreden, wenn Du g. B. ben Brebiger Bittel gang Giner Meinung mit befannten Bertretern ber positiven Brincipien finbest. Roch einen anbern Beg fann man mit vielem Glud gur vorläufigen Drientirung Die höhern Staates und Militarbeamten, Stans besherren und Gutebefiger fuche rechts, nicht weit bavon bie fatholischen Beiftlichen und bie Universitäteprofefforen; bie Linke gruppirt fich aus Gomnafiallehrern , Abvofaten (bie rheinischen ausgenommen), rationalifirenben Bredigern und Brieftern, Bris vatbocenten, voranftrebenben Beamten, Literaten, Bewegungsmannern von Profession. Aber auch hier wird die Regel wieberum burch manche Ausnahmen angefochten. Die befte Blegenheit fich gurecht gu finden bieten bie Abftimmungen, gumal bie namentlichen, bei fogenannten Principienfragen; benn auch ber Hebelftand ift noch vorhanden, bag bie Scheibung nach Blapen burchaus nicht rein genug ift und fich Mancher in eine befrembliche Umgebung verfett finbet. Solche Abstimmungen find ichon mehrere vorgefommen. In ber Maingerfrage bat bie Majoritat gezeigt, baß die Nationalversammlung feine Regierunge = und Bolizeibehörde fenn wolle, in ber Competengfrage hat die Linke auf eine Caffation bes Barticularen und auf eine Labmlegung ber Gingelregirungen losgesteuert; Die Rechte bat benfelben ein Bertrauensvotum ju erwirfen gefucht; bie Mitte hat gwischen ber Couveranetat bes Bolfes und jener ber burch Bufammenwirfung beiber Factoren gu Stanbe gefommenen Rationalversammlung unterschieben und fur ihr Botum auf bie Thatfache fich berufen, baß auch bie Regierungen g. B. bie preußische burchaus entschloffen feien, ben Frantfurter Beftimmungen bas bavon Abweichenbe jum Opfer ju bringen. Bei ber Brafibentenmahl anerfennen alle Bartheien, Die außerfte Linfe ausgenommen, Die Gingigfeit bes Mannes, ben bie Borfehung für biefen fchwierigen, manchmal banflofen Boften berufen gu haben icheint, und es ift vielleicht gerabe bie Babigfeit,

womit bie Linke ichon an erfter Stelle Ginen ihrer Canbibaten nennt, baran Schuld, baß fie auch an zweiter und britter Stelle leer ausgeben muß. In ber Frage über bie proviforische Gentralgemalt treten bie Schattirungen am bestimmteften bervor. 3ch verfuche es biefelben furg ju martiren. Gin Reichevers mejer, ernannt lebiglich burch bie Regierungen, mit ber Dacht über Rrieg und Frieben, unverantwortlich, mit verantwortlichem Minifterium, reine Regierungegewalt; ein Reicheverwefer in genanntem Ginne, bestellt von ben Regierungen und ohneweis tere gutgebeißen von ber nationalversammlung; ein Reichevermefer, porgeichlagen von ben Regierungen und angenommen ober verworfen von ber Rationalverfammlung; ein Reichevermefer ermablt von ber lettern und bestätiget von ber erftern; ein unverantwortlicher Reichoverwefer im Bertrauen auf bie Buftimmung ber Regierungen von ber Nationalversammlung erwählt; ein unverantwortlicher Reicheverwefer von ber Nationalverfammlung erwählt, welcher nur bie Befchluffe, bie Befet finb, verfundet und vollgieht; ein Brafibent mit beidranfter Berantwortlichfeit; ein verantwortlicher, lebiglich von ber nationalverfammlung eingefetter und mit Bollgiebung all' ihrer Beichluffe beauftragter Brafibent.

3ch glaube burch bie angeführten Beispiele Ihnen über bie politischen Stimmungen in ber Nationalversammlung im Allgemeinen genug gesagt zu haben. Nur die Bemerkung muß ich noch beifügen, daß die Freunde ber gesehlichen Ordnung ober wenn Sie lieber wollen ber constitutionellen Monarchie burchaus feinen Grund zu ber Befürchtung haben, es möchte sich die Neuerungssucht überstürzen und der rothen Republif die Pfabe ebnen. Bielleicht darf ich sogar die Behauptung aufpfellen, daß in dieser Sinsicht kaum eine Ständeversammlung irgend eines deutschen Einzelstaates bessere Garantien darbote.

Bas nun junachft bie Manner ber Rechten betrifft, fo wird haufig birect ober indirect barauf hingewiesen, baß fie Manche in ibren Reihen gablen, benen ber neue Buftanb ein

Greuel, und bie nichte fehnlicher munichen, ale ben alten Polizeis ftaat mit allen feinen Berrlichfeiten in guter Manier wieber berftellen ju fonnen, bie noch beute bem fo oft mit bem Gfeletritt beimgefuchten Metternich'ichen Guftem aus voller Geele bulbigen und nur bebauern, bag nicht gleich anfange burch militarifches Dreinschlagen bie gange Bewegung ertobtet worben ift. Es ift ein gefährlich Ding in ben Bergen ber Denfchen lefen und fie nach ihren inwendigen Gefinnungen, ftatt nach ihren Gelbftbefenntniffen und Sanblungen beurtheilen gu wollen. Aber biefes Urtheil burfte mohl Mancher biefer Danner fich wohl gefallen laffen : bie Barrifabenhelben von Bien und Berlin find ihm aus innerfter Geele guwiber und er bat nichts bagegen, wenn man fie furzweg ale Revolutionare begeichnet; es wird ibm unbeimlich ju Muthe, wenn von ben neuen Errungenschaften bie Rebe ift, und es foftet ibn eine große leberwindung, mit ber alten Gerrlichfeit ju brechen und bie Guter ber Reugeit anguerfennen; bie Ueberfiebelung aus bem Bolizeiftaat in ben Rechtsftaat fo ohne alle Sabfeligfeiten bes frühern Befiges vorzunehmen baucht ihm ebenfo unbequem ale ben Bflichten ber Danfbarfeit wiberftrebend; es fommt ihm bebenflich vor, fo manches Gebiet wie g. B. jenes ber Rirche als neutralen wenn auch nicht feinblichen Boben betrachten ju muffen, mahrent in vergangenen Tagen gerabe bier bie Reglementirfucht ihren gannen am beften gefrohnt. Bie bem immer fenn mag, es find ehrenhafte, jum Theil fernigte Manner, bie auf biefer Seite fteben, und namentlich jene aus Breugen, welche offen und entichieben fur Ergbergog Johann geftimmt, haben gezeigt , baß fie auch ju Großem, ju einem Glege über fich felbft, noch Rraft befigen. Wie armlich und armfelig nehmen fich neben folchen Mannern Leute wie ber befannte Sofrath Gervinus aus, ber gwar mit lauter Stimme "Ergbergog Johann von Defterreich" gerufen, babei aber bas gange Ditleib ber Linfen erwedt hat, welche bie Schidfale biefes irrenden Rittere auf bem Relbe bee Rongeanismus und ber preußischen

Abvokatur sich wohlgemerkt und auch nicht firre gemacht wird, wenn der Herr Hofrath zur Abwechselung belieben, wieder einmal eine Lanze gegen die Tyroler Pfassen einzulegen. Aufrichtig gestanden, ist es mir sehr erklärlich, daß die Bertreter des Radicalismus einer gewissen Bitterkeit sich nicht erwehren können, wenn die hisigisen Vorsechter der ehemaligen Opposition, welche bei jeder Erinnerung an den Bundestag grün und blau wurden, nun auf einmal als ihre erklärtesten Widersacher auftreten, ohne eben die Merkmale einer gründlichen Bekehrung an sich zu tragen. Freilich fann man auch nicht wissen, ob nicht Mancher sener Redner, welche den Mund am vollesten zu nehmen psiegen, seht schon den Blief nach einer Seitenpforte gestichtet hat, durch welche sich bequem in den Pallast steigen läßt.

11m aber wieber auf bie ehrenwerthen Mitglieber ber Rechten gurudgufommen, fo glauben wir mit voller Gicherheit von ibnen annehmen gu tonnen, baß fie bie gemäßigte conftitutionelle Monarchie mit bem Zweifammerfuftem wollen; baß fie Die Breffreiheit ale eine Rothwendigfeit ber Beit anerkennen, biemeilen aber auch munichen mochten, bag neben jebem Beitungerebacteur ein Balgen gur beilfamen Erinnerung aufgepflangt mare; baß fie bem Suftem ber ftehenben Beeresmacht gegenüber ber Theorie ber Bolfebewaffnung, entichieben jugethan finb; baß fie bas Bebiet ber Schule ohne weitere bem Staat vindiciren und bem Berlangen nach Rirchenfreiheit nur nothgebrungen Bugeftanbniffe machen wollen; baß fie über bie fünftige befinitive Bestaltung bes Ginen freien Deutschlanbs mit fich felber noch nicht im Reinen, baß fie mit ber 3bee bes Raiferthums nur ungern fich befreunden, baß fie fo viel als moglich, Die Machtvollfommenheit ber Gingelregierungen gerettet wiffen, am liebsten aber auf bequeme Beife bas Bergangene obne feine handgreiflichen Mangel wiedergebracht feben mochten. Es find bieg lauter Unfichten, welche fich boren laffen ; ja, maren bie Greigniffe bes verfloffenen halben 3ahres nicht dazwischen getreten, so wurde man mit diesen Ansichten in ben Reihen des Liberalismus mit Ehren sechten können, während sie jest das Reactionsgespenst für die Bannsormeln der Linken abgeben müssen. Aber auch, nachdem so gewaltige Erschüttersungen ersolgt sind, daß die öffentliche Macht denselben beinahe erlegen, kommt diesen Ansichten noch eine gewisse Berechtigung zu und es ist manchmal sehr wohlthuend, die Eine und die Andere gegen die Schwarmgeister von Links mit Kraft und Gewandtheit ins Feld rücken zu sehen. Um übrigens allem Misverständnis vorzubeugen, muß noch bemerkt werden, das Männer auf dieser Seite sich besinden, in deren System die eben referirten Ansichten bedeutende Modificationen erleiden.

3ch wende mich nun nach Links, um bie bier waltenben Bestrebungen auszusprechen. Diefe Geite, fo numerifch gering fie auch ift, findet fich boch bei außerft wichtigen Fragen in brei Fractionen getheilt, inbem bie vierte, welche aus bem Berrn Sofrath Rapp aus Seibelberg befteht, allbereite aus ber Berfammlung geschieben ift. Die außerfte Fraction bat fich bei ber Bahl bes Reicheverwefere grunbfablich ber Abstimmung enthalten, bie zweite bat fur 3Bftein, Die britte fur Seinrich von Bagern votirt. Leiber befinden fich in lettgenannter Abtheilung auch mehrere fatholifche Briefter: Zafel aus 3meibruden, Sprifler aus Sigmaringen, Blumenftetter aus Bechingen, Pfahler aus Burtemberg (baß Ruenger aus Ronftang gur Meußerften gablt, verfteht fich von felbft). Bo es etwas burchzusegen gibt, ftimmen biefe Bartheien getreulich gufammen und gewinnen bieweilen auch erfledlichen Succure aus bem linfen Gentrum, ober fie werfen fich geradegu mit Darangabe ber eigenen Bofition auf bie Bropofitionen biefes geitweiligen Berbunbeten.

Das Grundbestreben ber Linken ift bie Republik in ihren verschiedenen Möglichkeiten, bas Schlagwort bie Bolkssouveranetat, bas historische Recht bie Barrikabenrevolutionen und

bas Berpalament, ber Bermanb bas Bolf, ber Bunbesgenoffe ber Rabicalismus in Franfreich und ber Schweig und die armen Flüchtlinge, Die borten weilen, ber Bopang Die Reaction und bie Rapp'ichen Geifter ber Unterwelt, Die Manier (mit menigen Ausnahmen) ber Grobianismus. Die Rebnerbubne balten fie im formlichen Belagerungeguftanb, ihre Gecunbanten fpielen theile auf ben Gallerien, theile im fogenannten Effigband, bier unter bem Borfit bes Geren Ronge, welcher beis läufig gejagt an bem Orte feiner ehevorigen Triumphe ber Epott ber Leute geworben ift, fo bag felbft ein Biraggi fich feiner fchamt. Sie baben mehr ober weniger mit aller Bergangenheit gebrochen, boch muß man befennen, bag Bielen von ihnen bie 3medmäßigfeit noch etwas gilt. Diefe wollten es g. B. ben einzelnen beutschen Staaten überlaffen wiffen, ob fie bie confitutionell-monarchische Korm einftweilen beibehalten ober fich fogleich auf republifanischen Buß einrichten wollen; nur die Gentralgewalt follte jur Bermittelung eines leichtern Hebergangs burchaus republifanisch organisirt werben. Unbere auch fpreden noch von einer conftitutionellen Monarchie, aber fo, baß ber Monarch obne weiteres abtreten fonnte, nachbem er ju ber proponirten Berfaffung 3a gefagt, ohne baß feine Abwefenheit bom Bublifum bemerft werben murbe. Je einfacher bas Gyftem ift, bas bier vertreten wirb, um fo leichter fann es an ben Dann gebracht werben, und es ift, ba es ihnen nicht an gewandten parlamentarifchen Rraften fehlt, fehr zu verwundern, warum biefe herren bieweilen gu unwurdigen Mitteln greifen und baburch ihrer eigenen Sache Schaben gufugen mogen. 36 will ber lacherlichen Phrafen vom Glud ber Berrenlofigfeit, von ber Couveranetat bes Gingelmenfchen in ber Wiege, von bem Brivilegium ber Bolfemanner für ihre Behauptungen feine Beweife beibringen ju burfen u. f. w. u. f. w., nicht naber gebenfen, felbft ber flugfte und routinirtefte Ropf biefer Barthei Robert Blum aus Leipzig, bat fich jener gefährlichen Thorheiten nicht enthalten fonnen. Dber ift es nicht eine fur bie eigene Sache gefährliche Thorheit, fich auf eine minifterielle Mittheilung ale Argument zu ftuben und bintennach ben Beweis nicht einbringen gu fonnen; immer und immer wieber die Appellation an die roben Kaufte in Aussicht zu ftellen und gleichzeitig von ber Gewalt ber 3been und ber Mumacht ber Rationalverfammlung gu reben; fich auf bie republifanische Befinnung feiner Babler gu berufen, um balb barauf burch einen Broteft von mehr als 9000 Bablern beschämt zu werben; über Beitverichleppung zu reben und bennoch burch nubloje Interpellationen bie Beit ju tobten; ben Bunbestag ale tobt und begraben ju proclamiren und ibn bann boch wieber als einen noch Lebendis gen in Anflagezuftanb gu verfeben? Co banbelt felbft ber Rlugfte, Sie mogen baraus ermeffen, mas bie Dummften thun. Die Bartel ift noch nicht gewißigt, fie will fiegen, ohne biejenigen fich geneigt zu machen, mit beren Sulfe allein fie zu fiegen vermöchte; fie will Dieberlagen von fich abwenben, und forbert Diejenigen zum bitterften Rampfe beraus, beren Streitfraften fie nicht gewachsen ift; fie will lieber bei aller Lebensluft Sungers fterben, ale mit Sausmannsfoft bas Dafenn friften. Bet Gelegenheit ber Abstimmung über bie provisorische Centralge= walt lagen g. B. zwei Propositionen por, von benen bie Gine verlangte, jene Bewalt folle bie Befch luffe, bie Anbere, fie folle bie Gefete ber nationalversammlung verfünden und ausführen. Der principielle Unterschied ift einleuchtenb. 2Bas thut nun bie Linfe? Gie polterte gegen bie formelle Bulaffigfeit ber zweiten Broposition fo lange, bis fie gestrichen murbe. Und ber Erfolg? Die erfte Broposition murbe mit ungeheurer Das joritat verworfen und bie Dieberlage mar vollftanbig. Aufferbem war nun bie Dehrgahl völlig banbichen geworben und, von ber Linfen um Aufschluß über ben Ginn "ber Unverantwortlichfeit bes Reichsverwefere" angegangen, warb ber Beicheib rundweg abgeschlagen und die Unverantwortlichfeit ohne Beiteres votirt. Rurg: bie Berren haben fich felber ihre traurigften Nieberlagen gugufchreiben.

Cleg und Rieberlage Rechts und Linfe find von ber Stimmung und Enticheibung bes Centrums abhangig, welches icon fur fich bie Majoritat in ber Baulefirche bilbet. Der politifche Bahlfpruch ift Die conflitutionelle Monarchie, mit ihten Confequengen, ber Rechteftaat an ber Stelle bes Boligeis ftaates, rein und ohne Borbehalt. Beboch find auch bier zwei Fractionen gu unterscheiben, ein lintes und ein rechtes Centrum. Benes will "bie constitutionelle Monarchie auf ben breiteften bemofratifchen Grundlagen", biefes bas 3meifammerfuftem, jenes verlegt bie Gewalt mehr in bas Bolf, biefes in bie Regierung, ienes fragt nach ber Confequeng bes Bebanfens, biefes nach bem Beburfnig ber Begenwart unter ben gegebenen Berhalt= niffen, jenes neigt in feinen Borfampfern mehr gur Linfen, biejes mehr gur Rechten binuber, weghalb manchmal in untergeordneten Fragen bas Refultat ber Abstimmung zweifelhaft wird und sur Begenprobe geschritten werben muß.

Das Centrum ift es vorzugeweife, von wo bem Commiffionbantrag gegenüber ber Gebanfe ber Ginheit ftatt ber Dreis beit in ber provisorischen Centralgewalt querft wenn auch nur icochtern und mit weifer Abwagung ber Grunbe und Begengrunde geaußert morben; bier ift bie Bahl bes Ergherzoge mit ber ungetheilteften Freude begrußt worben; bier berricht am lebenbigften bie fuße und wehmuthige Erinnerung an bes Baterlanbes bingefchwundene Dajeftat; bier ift ber Gebante an ein neues beutsches Raiferreich bei Bielen bereits eine fo bebeutenbe Macht geworben, baß fie bie mannigfachen und großen Schwierigfeiten fich felber verheimlichen mochten, mit benen, menfchlicherweife betrachtet, bie Durchführung jenes Gebanfens murbe gu fampfen baben. Doch nicht bas Runftige, fonbern bas Begenwartige wollte ich in furgen Umriffen ihren Lefern porführen. 3ch übergebe baber auch mit Stillschweigen bie muthmaßliche Lofung, welche bie Lebensfrage Deutschlanbs, bie firchliche, im Schoof ber Rationalversammlung finben burfte. Fur jest ift ber Untrag auf Dieberfegung einer befonbern Rommiffion für Rirchenangelegenheiten burch bie Stimme und bas Botum berjenigen abgelehnt worben, welche bie Unabhängigfeit ber Rirche von ber Staatsgewalt anstreben.

Bas endlich bie Organifation ber einzelnen Barteien betrifft, fo ift biefelbe auf ber Linten offenbar am weiteften gebieben und im Centrum am meiften jurudgeblieben, nicht ale ob es an tuchtigen Rubrern mangelte, fonbern weil bas Bewußtseyn ber Dacht eine vielleicht ju große Sorglofigfeit bat auffommen laffen. Einzelne Fractionen thun fich allerbings gufammen, bieweilen auch finden bei wichtigen Beranlaffungen gemeinsame Borberathungen ftatt, benen fich auch bie Rechte nicht entzieht; allein Syftematif ift noch feine porhanden, gefdweige benn, baß ein Feldgugeplan feftgeftellt mare. Auch mit ber Bilbung von Landsmannschaften will es nicht recht vorange ben; ber Grund liegt einfach in ber nicht erfreulichen That fache, baf innerhalb berfelben bie Begenfage gu machtig find, ale baß fie burch bas Gefühl ber ftaatlichen Bufammengeborige feit fonnten bewältigt merben. of her thinne with carpina

reference bler in the Cloth ere and report on the control on the control of the c

Andre waller in the state of th

the late of the Choose our Carlons perferentiating Times.

Die Keinhelt aber, want eine andere demer. on

068

tive may vive Manier tile bly amone, month at the the star eine gant allgemeine, bemidgitche foelle ber beite beite ander Beite Namoually use Obelloquimie in the beauty larger of the fiberer hinskellt; historn nor Zey conger, mit S in Reifrod, mit ben Schminfoffdgreiber beclasm. More, class but character as person une Stalulen Other Silver Standard on in our bulefulden Waster of misself not his mi Laund und biefe Jöpflen fieipi un cinige begabiere Dichree, wie Glanblus me 3 be-

### Die deutschen Bollofdriftfteller.

Wenn wir unter "Bolf" bie immenfe Majoritat ber Ration, jene niebere Schichte ber Befellichaft verfteben, Die um bas tägliche Brod arbeiten, fo finden wir, bag unfere Dichter von jeher wenig ober gar feine Rotig vom Bolfe genommen haben; eine fehr naturliche Erfcheinung feit ber Erfindung ber Buchbruderfunft, feitbem nämlich bie Boefie nicht mehr im Gefange von Mund ju Mund, fonbern von Buch ju Buche geht. Dagu fam bie, eben burch biefe fchwarze Runft vermittelte Bieberentbedung und plogliche Blendung bes flaffifchen Alterthums, bas nun ben germanifchen Ginrichtungen bas romifche Recht, ber chriftlichen Boefie bes Mittelalters eine heibnische, bem rheinischen Landweine ben Falerner, ale etwas Delitioferes entgegenfeste. Unfere Dichter wurben Brofefforen, indem fie mit einseltiger Borliebe in antifen, unfingbaren Beremaßen unnationale Gegenftanbe behandelten, und bem eigentlichen Bolfe blieben nur bie verftummelten Trummer ber alten nationalen Selbenbichtungen und Sagen in einzelnen abgeriffenen Lieberflangen und in jenen unscheinlichen und unformlichen Bolfebuchern vom gehörnten Siegfrieb, Octavian zc., bie jene Dichtungen allmählich bereits in Profa aufgelöst batten.

XXII.

Die Feinheit aber, womit eine andere Generation biefe Unnatur repariren wollte, war gerabe fo unnaturlich, und es ift eben nur eine Manier fur bie andere, wenn g. B. Gegner eine gang allgemeine, unmögliche Belt ohne Religion, ohne Staat, Nationalität und Physiognomie in ben baaren fanften Mondfchein hinftellt: hinten mit Bopfperrufen, und Schaferinnen im Reifrod, mit ben Schminfpfläfterchen ber Unichulb, mit einem Borte, einen bal champetre bee Berren v. Daphnis Die fchlaunüchternen Frangofen haben und Fraulein Chloe. in ber bufolischen Mastarabe bie Ihrigen febr gut wiebererfannt, und biefe 3bollen fleißig überfest. Beiterbin gwar batten einige begabtere Dichter, wie Claubius und Burger, ernftlich an's Bolf gebacht. Allein Beibe maren eigentlich boch wieber nur gelehrte Dichter, in beren Ernft und Spagen man beständig bie leife, fast unwillführliche Ironie eines geiftig ariftofratischen Gelbstbewußtsenns bindurchfühlt; ihr ehrlich gemeinter Bolfston war nicht naturwuchfig, fonbern größtentheils ein fünftlichzurechtgelegter, bei Burger oft fogar ein rohforcirter, und fonnte alfo im Bolfe, bas fur folche Dinge ein febr feines Dhr bat, unmöglich nachhaltigen Anflang finden. Tiefer und mit volliger Singebung ging Sebel in bie Cache Geine gange Befühls = und Unschauungeweise, und mithin auch ber Ausbrud bafur, bas findliche Symbolifiren ber Ratur, ja felbft feine Urt gu fritteln und gu grubeln, ift burchaus beutsch = und volfsthumlich, und es ift ein schlimmes Beichen ber poetischen Ermattung und Berftimmung im Bolfe, wenn nicht febr viele biefer vortrefflichen Lieber wirfliche Bolfelieber geworben find.

Inzwischen hatte aber in rascher Folge die philologische Bebanterie der Klassizität, die ideale Anschauung Schillers, die reinfünstlerische, allen gewöhnlichen Effect verschmähende und daher nicht gemeinfaßliche Schönheit Göthes, und endlich gar das ästhetisch-philosophische Erperiment der Romantis nach und nach in der stets neuerungssüchtigen Lesewelt eine gewisse Uebersättigung, ja Ueberdruß an der vornehmen Literatur ers

Ruttermilch gurud; und so saben ewigen Nectar wieder gur Muttermilch gurud; und so saben wir in unseren Tagen eine, auf das Einfache, Natürliche und Wirfliche gewandte, sogenannte Bolfsschriftstellerei entstehen, welche theils über das Bolf schriebt, indem sie bessen zu ihrem Gegenstande macht, theils fur das Bolf wirfen, dasselbe belehren, veredeln und poetisch erfrischen will.

Bur Die Boefie an fich ift von Diefer funftlichen Berabe dimmung berfelben ju ber Saffungefraft ober ber außeren Beidrantibeit bes Bolfes fein fonberlicher Beminn ju erwarten ; aufer etwa, bag fie, nach Art gler Gourmand's, burch bie magige Diat, burch eine fimple Molfen . ober Sungerfur, wieber erfraftiget und gefünder werben follte. Die unabweisbare Mufgabe ber Boefie ift überall bie Darftellung bes Emigen und Schonen im Brbifchen. Die Birtlichfeit, worauf jene Bolfeidriftstellerei gerichtet, fann baber, wie in ber Dalerei bas Bortrait und bie Lanbichaft, nur in fofern Gegenftand ber Bocfie fenn, ale jene boberen überirbifchen Dachte binburchichimmernd fie verflaren. Dies wird aber in ber Regel, b. b. ohne übermenschliche Unforberungen an ein jederzeit feltenes Benie, nur burch Burudgreifen in eine burchfichtigere Bergangenbeit, bie barum nicht weniger wirflich ift, vereinbar fenn. In ber fompacten Gegenwart bleibt bie Phantaffe, wo fie nicht eima willführlich-phantaftifch alle natürlichen Schranfen burchbrechen will, burch bie platteften Begenfage und eine Bahricheinlichfeit, bie mit ber Wahrheit feineswegs ibentifch ift, beftanbig beengt, verwirrt und gebunden, gleichwie bie Bogel, wenn fie Sausthiere geworben, bas Fliegen verlernen.

Eben so illusorisch aber durfte auch die beabsichtigte unmittelbare Einwirfung dieser Literatur auf das eigentliche Bolf sich erweisen. Einmal liest das Bolf, weil es feine überflüsfige Zeit hat, überhaupt fast nichts, als seine Hauskalender und Gebetbucher, und koncentrirt seine Boesie nur noch im Bolkbliede. Sobann aber läßt das Bolf auch, aus einem na-

turlichen Mißtrauen gegen gelehrte Buchermacher, nicht gern über fich reben ober ichergen; es bat, wie bie Rinber, nicht bas minbefte Begehren barnach, fich und fein einformiges Treiben wie in einem Spiegel, wenn auch noch fo getreu ober verfcbonernb, abgebilbet ju feben. Deffen haben fie täglich ju Saufe genug; fie wollen vielmehr bas, mas fie von bem 201 täglichen befreit; anftatt ber Ibyllen, bas Bunberbare: Gagen, Marchen, Legenben; und greifen, wenn biefer poetische Sauch ausgegangen, lieber ju ben abentheuerlichften Dorbund Raubergeschichten, wo wenigstens bie Bhantafte noch freiere Sand hat. Wenn aber hiernach jene Literatur vielmehr aus ber Blafirtheit ber Gebilbeten, ale aus einem tieferen Beburfniß bes Bolfe bervorgegangen, wenn fie ferner - mit Musfcbluß einer Fraction, Die wir weiter unten naber beleuchten wollen - eigentlich boch wieber nur fur bas bisherige, gewöhnliche Lefepublifum arbeitet; fo fann bier im Grunde nur Die, allerdinge mefentliche Frage entfteben, welcher Birtfamteit fie auf bie fogenannten Gebilbeten in fittlicher und religiofer Begiebung fabig fei. win bried anielleng all durammient

3ichoffe mit feinem "Golbmacherborf" und Immermann im "Munchhausen" gaben neuerbinge ben Son an, befonbere ber lettere burch fein bort eingereichtes großartiges 3byll, mo mit fraftigen, ficheren Bugen bas leben eines altfafischen Bauernstammes und ein unter ihnen hervorragender beroischer Charafter meifterhaft geschilbert wirb. Bor Allen aber find bier Bertholb Auerbach und Beremias Gotthelf gu nennen; benn Rant's: "Aus bem Bohmermalbe", eigentlich nur eine Cammlung von Bolfogebrauchen, Liebern u. f. w., gebort vielmehr in bas Gebiet ber ethnographischen Studien. Jene Beiben aber, Auerbach und 3. Gotthelf, unterscheiben fich von ber gewöhnlichen Literatur febr fcharf baburch, baß fie ber Saloneweisheit bie Ginfalt bes Landes frifch und fed entgegenfegen; beibe geben auf Rraftigung bes fittlichen Clements aus, bas aber bier nicht auf blogem fonventionellen Unftanb. ober auf bie moberne Philosophie, fonbern unmittelbar auf feis

nen ursprünglichen Boben, die positive Religion, wieder zuruckgeführt wird; und eben das Durchleuchten dieser höheren Botemen, diese tiefsinnige Gottesfurcht, welche überall ben alltäglichen Ereignissen einen jenseitigen, geheimnisvollen Hintergrund gibt, macht, wie der Lichtton die Portraitlandschaft,
auch in den Schriften jener Beiden die gewöhnlichste Wirflichkeit wahrhaft poetisch. So schön, übermächtig und siegreich
iber alles Zbealische Aesthetisiren erweist sich ein starkes relipieses Gefühl in allen Dingen \*).

In Auerbach's "Schwarzwälber Dorfgeschichten" wirb

<sup>&</sup>quot;) Une will es bebunfen, ale babe unfer verehrter Ditarbeiter in feiner Bergenegute ben ichriftftellerifden Charafter Muerbache von eis ner ju gunftigen Seite angeschaut. Das fcone Talent bee Berfaf: fere ber Dorfgeschichten bereitwilligft anerfennenb, fonnen wir une bennech fdwerlich verhehlen, baß feine Schilberungen bes driftlichen Bolfelebene nicht aus ber eigenen inneren Ueberzeugung bes Dich: tere bervorgegangen finb, wenn er fich auch bem erwarmenben, rubs renben Ginbrud, ben bieg Leben auf ihn machte, nicht gang verfoliegen fonnte. Das feine eigene Unficht vielmehr anlangt, wie fie fich, wenn auch verhullt und mehr angebeutet als fcharf und beutlich ausgesprochen, als burchlaufenber rother gaben geltenb macht: fo icheint auch er fich mehr jenen verneinenben Beiftern ans guidließen, beren politifche Segnungen bem armen Deutschland bermalen im vollften Dage ju Theil geworben finb. Uebrigens wollen wir mit biefem Urtheil Diemanben bie Freube an jenen Schriften verfammern; nur gur Borficht wollen wir mahnen; ohnes bin wird bie Beit, bie überall auf Enticheibung bringt und feine Salb: beit bulbet, gar balb uns jeben Bweifel barüber benehmen, ob Muer: bach und fein "Gevatteremann" ber Rechten ober ginfen angehoren, ba bie flägliche Rachafferei frangofifchen Barteimefens bem charafs terlofen, feiner Befchichte und feines Beiftes vergeffenen beutfchen Dichel nun boch einmal biefen lumpigen Theaterflitterrod umges worfen hat, fo bag man bie Berhandlungen ber beutichen Reiches perfammlung, auch l'assemblé constituante de l'Allemagne ges nannt, in bet That nur fcwer von einer frangofifchen unterfcheis ben fann. Schlieflich bemerten wir, bag bie obige Literatur : Betrachtung por ben Grichutterungen biefes Jahres, am Schluge 

Generationen binburch ergablt. Da begegnet und benn g. B. gleich "ber Lauterbacher", ein blutjunger, eremplarifcher Geminarift, ber, als Schullehrer nach Rorbstetten verfest, Alles weiß, mas bie Bauern nicht brauchen fonnen, und ihnen erft auf hochbeutsch weitläufig beweisen will, mas fich auf plattbeutsch schon von felbft verfteht. In einem Baifenhause guerft ale Bogling, bann ale Incipient und Gulfelehrer auferzogen, unbefannt mit ber Belt, aber voll bes beffern Billens faßt er mit ber Ueberichmanglichfeit ber Salbbilbung fogleich ben ernften Borfas, Diefe "von ber großen Sarmonie ber Beifteswelt fernstebenben Bauern frei ju machen von ihrem tragen Aberwite und fie toften ju laffen bie reinen Freuden bes Beiftes." Allein gu feinem großen Erftaunen findet er bieß feineswegs fo leicht, und bie Leute gar nicht fo genaschig nach biefen Freuden, als er fich's gebacht batte; vieles, mas ihm erhaben und wichtig erscheint, halten fie fur gering und überfluffig, und umgefehrt. Go überall giemlich fconobe abgefertigt und verlegt, gieht er fich nun gang in bie "fchone Ratur" gurud, wird baber für ftolg gehalten, ja gefoppt, und fcbreibt voll Indignation in fein fentimentales Tagebuch: "3ch will hinwegfeben über bie Menschen, bie ba mitten unter biefem glangvollen Leben lichtlos einherwandeln, ich will mich erheben über all bas niebere, flägliche Treiben. Steh mir bei, bu ewiger Beift, und lag mich nicht benen gleich werben, Die an ber Scholle haften u. f. w." - Aber, wie bas haufig ju gefchehen pflegt; ber emige Beift verficht bas Gebet andere und gescheuter, ale es gemeint mar, und schidt ihn bei bem verachteten leben felbft in bie Lebre. Gin altes Weib, Die achtunbfiebenzigjahrige "Maurita" und ihre junge Entelin find bie ungelehrten Reprafentanten ber Bauernphilosophie, bei ber er nun feinerfeits in bie Schule geben muß, und balb barauf notirt er in ber That in fein Tagebuch : "Die Frommigfeit allein erhalt ben Menschen auch noch im Alter liebenswürdig, ja fie macht beilig und anbeiungewerth, bie Frommigfeit ift bie Rindbeit ber Seele; wenn fast wieber bas Rinbifdwerben bervor-

tritt, verbreitet fie eine anmuthige, glorienhafte Milbe über bas gange Befen. Bie bart, berb und haftlich find genuffuchtige, felbftfüchtige Menfchen im Alter, wie erhaben mar biefe Frau felbft in ihrem Aberglauben!" - 3a gumeilen leuchtet biefe altglaubige Frommigfeit zu wahrhaft religiofem Belbenmuthe auf. Eine Bauerefrau g. B., Die ben Urm gebrochen, muß eine ibmere Operation erbulben. "Underen Tages fam ber Chimrgue, er wollte, bag man ber Frau bie Augen verbinbe, fie der fagte: Rein, rudet bas Bett in bie Mitte bes Bimmere, bag ich ben Seiland feben fann, und 3hr werbet's erfah= ten, ich werbe nicht guden und feinen Laut geben. Rach vielem Ginreben und Biberftreben murbe ihr gewillfahrt. In ber einen Sant, an ihrem franfen Urme, hielt fie ben Rofenfrang, mit ber anbern bielt fie bie Sand ihres Cohnes feft, ihr Muge mar farr nach bem Erneifire gerichtet, und fie fagte: Lieber Seiland! Du haft bie bochften Schmergen mit gottlichem gadein ertragen, lieber Seiland gib mir Rraft, halte mich feft, wenn ich gittern will, und wenn bie Schwerter mir burch bie Seele fahren, will ich Dein gebenfen, o beilige Mutter Gots tes! und ftille bulben." - Siernach wird benn auch bie tiefe Dacht, bie in ber fatholifchen Religion liegt, unumwunden anerfannt, fo wie bie freudige und troftreiche Erfenntniß, "baß bie Dffenbarung fort und fort burch bie Menfchheit gebe; Seilige erfteben, benen fich ber Berr geoffenbart und ihnen bie Bunberfraft verlieben, und wer fich recht beiligt, bem fann es burch bie Onabe werben. Best hat wieber jebe Stabt und jebes Land feine mahren Seiligen, wie einft bie Griechen bie falfcben Gotter. Bott ift überall leibhaftig nabe."

Bor biefer tiefen Macht eines einfachtirchlichen Lebens aber mußte nun wohl auch ber ehrliche Lauterbacher die Schüslerhaftigfeit ber tollgewordenen Intelligenz, welche die Wahrsheit noch überwahrheiten wollte, allgemach gewahr werden, und so vermerft er endlich wieder in sein Tagebuch: "Die stetige und fast unbewegliche Macht des Bolfsthums, des Bolfsgelsstes, ist eine heilige Naturmacht; sie bildet den Schwerpunkt

bes Erbenlebens, ich mochte wieberum fagen: bie vis inertiae im Leben ber Menschheit. Belden ungludseligen Schwanfungen ware bie Menschbeit bingegeben, wenn alebalb jebe fittlis che, religiofe und wirthschaftliche Bewegung bie ber Befammtheit wurde! Erft mas die Schwanfung verloren, mas bie Stes tigfeit, ich will fagen was ruhige Bewegung geworben, fann hier einmunden, bier ift bas große Beltmeer, bas fich in fich - bewegt. Man benft fich wohl gerne, man fonne mit einem Ratechismus ber gefunden Bernunft binaustreten unter bas Bolf und es alsbald befehren; hier aber ift überall heiliger Boben ber Geschichte, wir muffen bie Rufftapfen ber Bergangenheit auffuchen. Wie ber Athem ber Erbe und bes Deeres aus ben höheren Regionen wieber als erfrischenber und befruchtenber Regen herniebertraufelt, fo fann und muß auch ber Bolfegeift, fein Denfen und Fühlen aus ber bobern Region bes Schriftthums wieber herabgelenft werben in feinen Urfprung, bas Bolfegemuth." - Und in biefen wenigen Worten ift in ber That jugleich auch bie eigentliche Aufgabe biefer Dorfgeschichten ausgesprochen, bie in ber inneren Befehrungsgeschichte und Berbauerung bes ichriftgelehrten Lauterbacher wieberum am beutlichften bervortritt.

Denselben Grundübeln geht Jeremias Gotthelf (prostestantischer Pfarrer Bizius im Kanton Bern) mit benselben Wassen tapser zu Leibe. Er hat den gemeinsamen Feind: die falsche Bildung und ihre Brut, die Hosffart, recht tressend bezeichnet. "Man batte", sagt er, "schon lange ein Wort für diese Art von Hochmuth; man nannte ihn Schulmeisterdünkel, und zu läugnen ist es nicht, daß viele Schulmeister damit beshaftet sind, namentlich junge, denen man mit der Nürnberger Kanne eine Maß Weisheit in den Leib gegossen und einige Speckbröckein von Aufklärung, d. h. von moderner Philosophie. Indeß wäre es doch durchaus ungerecht, zu glauben, dieser Dünkel sei nur im Lehrstande. Du mein Herr! den sindet man in jeder Speisewirthschaft, in jedem Kassee, und nicht bloß bei den Gästen oder Pintenwirthen; o nein, ihr sindet ihn eben so

gut bei ben Kellnern, ja selbst bei Stubenmaitlene, die von ihrem Schat, vielleicht einem Gummi ober einem Schreiberslehtling gehört haben, es sei sich öppe der Religion nimme viel sachte, mi sing jet wißiger und g'scheibter worde. Dünkel und hochmuth ist das erste Zeichen dieser Bildung, das zweite aber in Unduldsamkeit, Keinbseligkeit, Berfolgung jedes Andersdenslenden. — Alle, die etwas Appartiges wollen, wollen Glaustensfreiheit, Gewissensfreiheit nur so lange fordern, die sie in dieser Duldsamkeit zur Macht gewachsen sind, dann aber desstotisch und gewaltsam Zwang und Tyrannet des Gewissens und bes Glaubens einführen, sonder Zaudern und Erbarmen." Ber erkennt hier nicht auf den ersten Blick die Speisewirthsichaftsphilosophie, die sich, auch außerhalb des Kantons Bern, die Kellner und Studenmaitlenen von den Toasten der Zwecksenen längst abgemerkt haben!

Diefem mobernen Seibenthum nun fest auch Ber. Gottbelf bas Chriftenthum - wenn gleich, nicht eben ju poetischem Bewinne, in envas protestantischer Farbung - mit aller Innigfeit ber Ueberzeugung entgegen. Aber er thut es unmittelbarer, lebrhafter, absichtlicher ale Auerbach; es ift eine tugenb= bafte Tenbeng poeffe. Geine gablreichen Romane find eben jo viele Rapitel eines driftlichen Erbauungebuches, in benen bier bem Bauer, bort bem Sandwerfer, bort ber Dagb u. f. m. Berg und Ropf gurechtgerudt werben follen; überall faft baques totopifch genaue Bortraite, oft jum Erschreden abnlich. In "Jacob's, bes Sandwerfegefellen, Banberungen burch bie Schweis" g. B. wird gang fpeziell gegen bie Taufchungen und ben Abermit bes Communismus angefampft; in einem anbern Romane wird Uli, ber Rnecht", ein im Grunde gutgearteter, aber wufter Burich, von einem maderen Bauer mit mabrhaft "pabagogifchem Scharffinn enblich ju ber Erfenntniß gebracht, bağ es boch etwas Sohes und Bebeutenbes fet, ein Chrift gu fenn, und bag ein driftlicher Rnecht viel beffer baran fei, als ein beibnifcher Ronig, ber nicht recht wiffe, warum er auf ber Belt fei, mabrent ber driftliche Rnecht boch wiffe, bag er ba sei, um ein Kind Gottes zu werben und bas himmelreich erbslich zu erwerben." Eben so sehen wir in bem Romane: "Der Geldstag", eine neumodische Speisewirthschaft — beren Wirthssleute, Steffen und Eifi, sich sehr vornehm und erhaben sinden über die ärmeren, altgläubigen Bauern, indem sie, über die Religion spottend, von Aufstärung, vom Straußenthum zc. resden — burch manche ergögliche Stadien zuletzt in den faulen Sümpsen dieser Aufstärung versinfen. Steffen, gänzlich versarmt, hat sich aus Berzweislung zu Tod getrunken, und der lärmende Leichenschmaus, den sein Weib Eifi noch immer hoffärtig ausgerüstet, kann den Spott und die heimliche Schadensfreude der Gäste, die sie von allen Seiten umzischelt, nicht mehr übertäuben.

Man sieht, die Poeste bient hier allerdings der Moral, aber sie dient als eine reine Magd des Herrn, und erscheint daher durchaus bedeutend und liebenswürdig. Ja häusig bricht auch hier das tiefreligiöse Gefühl als wahrhafte und höchste Poeste durch die alltäglichste Wirklichkeit, wie das Streislicht eines vorüberziehenden Engels alles Gemeine verzehrend. So hat in jenem "Geldstag" das noch unausgeklärte Töchterlein des Steffen den Geist ihres plöhlich ohne Gebet verstorbenen Baters hülsestehend erblickt, und stürzt mitten in dem Lärm des Leichenschmauses voll unsäglicher Todesangst zu Eisi in die Stude: "D Mutter, Mutter, de tusig Gotteswille bet, o bet. D Mutter, denk, wenn de Aetti nit use chönt, wenn er müßt ume cho, cho nachebete, o Mutter, bet, bet für e Aetti, jest wär's no 3yt!"

Gibt man aber überhaupt zu, und es ist augenfällig und unzweifelhaft, daß jene Dorfgeschichten, wie diese Romane, naturgetreue Genrebilder sind, so überkommen einem dabei zwei sehr verschiedene Empfindungen. Einmal ein heimlicher Schauber, wie spät es bereits an der Zeit sei, und wie emsig wir daher wirken sollten, bevor die Nacht kommt, da die moderne Bildung auch über Dorf und Land schon so lange, trübe

Schatten wirft. Cobann aber auch bie troftlichere Wahrnehmung, wie tapfer fich bas Landvolf gegen bieje machfenben Schatten, Die, gleich Tintenfledfen, Die Lanbichaft befindeln, bis beute noch wehrt, in welchen antiquirten Tugenben, als: Selbftverlaugnung, Reufchheit, Demuth, beiteres Bottvertrauen u. bal. mehr, biefe altgläubigen Finfterlinge noch immer vertodt und babei boch recht gludlich find. Bielleicht also fchason bem Bolfe, ohne, ja trop ihrer Bilbung, in Allem, mas boch vernünftigerweife allein bas Biel aller Bilbung fenn fann, 6 maftos überflügelt feben, und bagegen ihre eigene Erbarmlidfeit, in's Bauerifche überfett, gang unbeledt und ungeichmintt erbliden. Wir gonnen es ihnen von Bergen, bezwei: fein es aber eben fo aufrichtig; benn biefe neue Bilbung hat nun einmal bie Art bes Buter's, ber mit jugebrudten Mugen fich blabend und fein Rad ichlagend baberraufcht, ohne gu merten, wie ubel und lacherlich bas von ber Rebrieite fich ausnimmt.

Und fo wollen wir und benn hier auch fogleich biefen Buthahn etwas naber betrachten, wie er fo gorn = und bochmutbig jest in allen Bauernhöfen unter bie Banfe fahrt. Es ift eigentlich ein vornehmer Bogel fur bie Tafel ber Reichen, aber bei bem allgemeinen Fortichritt will er auch feine Billegiatura halten, hat fich gemein und niebertrachtig gemacht, und follert lauter Aufflarung. Städtische Speculanten haben Diefe hungerigen Thiere aufgezogen und ihnen Die baufchigen Schwangfebern, weil fie ichon etwas abgeftogen maren, mit allerliebften Bolg und Stabistichen, mit Rovelletten, Bangenmitteln und Beltgeschichte beflebt, und fo feben wir fie alljabrlich gleich nach ber Brutgeit gange Buge folder Bolefalenber in's gand treiben, bie feit einiger Beit, befonbere im norbliden Deutschland, bie Bolfderziehung übernommen haben, um Die überfluffige Bilbung, Die oben nicht mehr recht Blag bat, weiter gu verichleißen.

Die bummften unter ihnen find unftreitig noch bie beften.

Sie bringen Rathfel, landwirthschaftliche, bausliche Rathfchlage, bie jeber Bauer langft beffer weiß; fie ergablen lange fentimentale Beschichten, und fneten Siftorie und Moral in einen äfthetischweichlichen Brei gusammen, ber bem gefunden Dagen bes Bolfes gang fremb und guwiber ift, mit einem Borte, fie erweisen fich ale burchaus unfähig im fosmopolitisch paba= gogifchen Fache. Da läuft aber noch eine gang andere Race amifchenburch, biefelbe, beren Signalement Jeremias Gotthelf oben gegeben hat. Die haben es richtig berausgebracht, marum bas bumme Bolf ben fugen Brei nicht mag; bas Mittelalter ift Schuld baran, ber Aberglaube, bie Befuiten und bie Ultramontanen. Und es ift boch fo flar, wie die Aufflarung felbft, bag bas arme Bolt fo fommobe und gludlich leben, ja, wie bie freien Bescherah's und Boutefuben, bem reinen Urmenfchenthume obliegen fonnte, wenn es nicht beständig von veralteten Gebrauchen, von Pfaffen und abfurben Gewiffensferus peln gefoppt, in feiner unveräußerlichen Menschenwurde verlett, in feinen Cafino = und hauslichen Bergnugungen geftort murbe; und eben fo flar, baß fie, bie Ralenbermacher, von ber Mufflarung leben, biergu aber nothwendig popular merben, und baber vor allen Dingen erft bie Rirche unpopular machen muffen.

Als Oberfellner vieser "Speisewirthschaftsphilosophie" fann füglich ber Berliner Bolkstalender von Gubitz gelten. Doch fängt auch er die Sache ziemlich confus an. So wird hier z. B. in dem einen Jahrgange die Einheit und Eintracht Deutschlands ausnehmend gewünscht, ja mit einem gewissen patriotischen Trope als erstes Staatsgrundgesetz verlangt. Borztrefflich! Aber womit wird nun in demselben Jahrgange zu diesem löblichen Eintrachtsbaue der Grund gelegt? Wider alles menschliche Erwarten durch die Haupt Zwietracht, die eben geheilt werden soll, durch die gehässigste Erneuerung des dreizhundertjährigen consessionellen Habers. Da heißt es unter Ansberem von der Ohrenbeichte: "Zuerst gewiß, wie viele andere Satungen des Katholicismus, aus wohlthätiger Absicht und

jegar zu einer Beit bes beichranften Gelbitbenfens, obgleich fie baffelbe eber nieberhielt als beforberte, mit mobilthatigen Folgen auf Die Beruhigung ber Gemuther eingeführt, mar fpater biefe Obrenbeichte und Gunbenvergebung nach aufgelegter Bufe Die Duelle grangenlofer Berratherei. Das Brechen feines Berichwiegenheite-Cibes murbe balb, wo es bas Intereffe ber Rirche betraf, ale ruhmwurbige That bem Beichtiger angerechnet." Dieß mag jugleich ale ein Probchen ber hiftorifchen Bahrhaftigfeit biefer fahrenben Bahrheiteritter bienen. Aber "bas Gis, welches Jahrhunderte um bie immer felbftifcher und weltlicher geworbene Rirche thurmten, beginnt in fchmelgen vor bem aufgebenben Licht." Und bier folgt eine Apotheofe von Bug, ber "bie Ginfachheit ber Bibel ber felbftgeichaffenen Lehre bes Ratholicismus gegenüberzuftellen magte." Best aber überfommt ben Buthahn ganglich bie Soffart, und fein prachtigftes Rab fchlagend, follert er weiter: "Die Reformation befreite ben Beift von ben Feffeln menichlicher Beftimmungen - fie ift bas Rab, auf welchem bie menschliche Ertenntniß bem unendlichen Biele entgegenläuft, ift ein immer reges Leben, eine ewige Bewegung!" Die Motion muß inbeg boch mohl angreifend gewesen, und ber menschliche Beift auf bem Rabe ein wenig außer Athem gefommen febn; benn es beißt weiterbin: "Conft war bie Religion eine Feffel fur ichlimme Regungen; jest ift fogar in ben nieberen Rlaffen bes Bolle felten noch auf Glauben an ben Glauben gu rechnen." Aber ein gescheibter Ralenbermacher bat fur Alles fein Sausmittelchen: man untersuche bie Religion und mas bie Leute baran argert, und fchneibe, mas ber 3meifel bereits angefreffen, frifch meg, bamit er fich nicht unnugerweise ben fostbaren Fortidrittegabn baran ausbeiße; bei welcher Rurart, wenn bas Bezweifeln und Wegschneiben fo luftig fortgebt, freilich gulest gar nichts übrig bleibt. Rach biefem Recept foll benn auch g. B. ber gleichfalls anerfannten Entartung ber bienenben Rlaffe, belleibe nicht etwa burch religiofe Biebererwedung, bie ja ju retrograber Frommelet fuhren fonnte, fonbern burch

eine gewisse Kleiberordnung gegen den theuern But, so wie durch schlaue Benutung der Eigens und Ehrliebe der Dienstsboten selbst unter die Arme gegriffen werden. Ja, um sich gegen den injuriösen Berdacht des Christenthums, oder gar eisner mittelalterlichen Intoleranz (versteht sich: mit Ausnahme gegen die Katholisen) sedenfalls sicher zu stellen, legt der Kaslendermacher am Schluß sein Glaubensbefenntniß offen auf: "Namen hindern mich niemals, und ein braver Ketzer und ein braver Jude gilt mir gerade eben so viel, als ein braver Christ", und die Kirche musse nothwendig dem Staate einversleibt sehn, denn Niemand könne zweien Herren dienen u. s. w."

Das Alles mare nun eigentlich recht fpaghaft, wenn biefe Ralenber eben nicht Ralenber, nicht fo mohlfeil, handlich und jubringlich maren, und baber allerbinge jumeift von einem Bublifum gelejen wurden, bas nicht zu lefen verfteht, und mit einiger Sicherheit nur bas Gine herausbuchstabirt: "es fei fich oppe ber Religion nimmer viel g'achte." Und ba hatten fie benn freilich ben gangen Sumor von ber Cache gludlich ge= troffen. Denn wie Auerbach, Ber. Gotthelf und Aehnliche Die falfche Bilbung burch bie Religion, fo wollt 3hr gerade umgefehrt bie Religion burch bie Intelligeng vernichten, und gu biefem verzweifelten Rampfe, ba 3hr felber gar zu erbarmlich, bie Lichtgeschofe mit gartlichem Communismus an bie wißbegierigen Daffen vertheilen. Fahrt aber nur immer fo fort, auf bem Martt bei offenen Tenftern eure Aufflarungs - Kommeriche und 3medeffen gu feiern und, bas Reufilber eures Gobentbumes ale prunfenden Tafelauffat ausstellend, aus ben entweihten Altarfelchen bem verbugten Bolfe unten Bruberichaft augutrinfen! Gie find fo eben in ber hungrigften Laune, und bie beutsche Bieberbigfeit, mit ber 3hr renommirt, ift gerabe ihr naturliches Fach; fie werben euch balb beim Wort nehmen und ungebeten mitfommerschiren, auf baß es ihnen auch moblgehe auf Erben, und euch bruberlich bie Sand ichutteln, wie ber fteinerne Gaft Don Juan, bag euch bie Leporello - Spage vergeben. Schon brohnt bas Bestampfe biefes massiven Fortichritts bumpf die Treppen herauf, schon hat die unsichtbare Sand mit Feuer bas verhängnisvolle "Mene, Tefel" über eure Tafel geschrieben; aber auch ber Daniel, wenn 3hr ihn hören mögt, fehlt nicht, ber euch die dusterstammende Schrift getreu, tieffinnig und unerschrocken deutet. Wir meinen Alban Stolz und seinen "Kalender fur Zeit und Ewigkeit."

Der Finger Gottes, so etwa spricht er zu bem verblüfften Bolke, schreibt mahnend mit fenrigen Lettern ben rechten Sinn wischen die verworrenen, lügenhaften Zeilen des Zeitgeistes, auf das Ihr fortan wisset, was Ihr wollt; die Schrift besteutet Emancipation, aber nicht des Fleisches, sondern vom Fleische; und bedeutet Communismus, jenen uralten Communismus, der von jeher Alle und Jeden zu gleichen Theilen berusen hat zur Erbschaft ihres gemeinsamen Baters im Himmel. Ihr aber, die Ihr nur Einen Bater habt, könnt nicht zweie beerben, nicht Gott zugleich, und den Teusel und seine Intelligenzler, die da droben schmausen; also entschließt euch herzshaft und wählt, bevor es zu spät geworden! — Das ist ungesfähr das stehende Calendarium dieses Daniels.

Er selbst aber, ohne alle Referenz vor den taselnden Hersenleuten und den Einbildungen ihrer Bildung, beginnt damit, vorerst ihre selbstgemachten falschen Götter von der Tasel zu wersen. "Benn ein junges Kind", sagt er, "recht arg brüllt, daß man sein eigen Wort nicht hört, so stopft ihm das unvernünstige Bauernweib ein wüstes Ding, worin Juder und Brod eingebunden ist, in den schreienden Mund, um es zu geschweigen. Desgleichen machen es manche Leute mit ihrem Gewissen. — Ei, ei, du süßer, verzuderter Christ — was du für Gott ansiehst, ist vielleicht ein Ding, das du selber aus Baumwoll, Flaumsedern, Bomade und Honig zusammengeleimt und rosenroth angestrichen hast — vom wahren Gott aber sagt die Schrist: auch unser Gott ist ein verzehrenbes Feuer, und: "es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen." — Nachdem er aber also reinen Tisch

gemacht, laft er ein erichuttertes Memento mori, wie ernften Abendglodenflang, über bas gand ergeben. Belch ein reiner Glodenflang 3. B., wo er von ber in allen Dingen verborges nen Tobesmahnung fpricht: "Denn er (ber Tob) hat überall, wie ein Sandwerfeburich ober Bublein, bas erft ichreiben gelernt bat, feinen Ramen bingeschrieben. Es fommt nur barauf an, baß einer feine Sanbidrift lefen fann. Der Tob bat feinen Ramen gezeichnet an bas alte Schloß auf bem Berg. Bo find die Ritter und bie eblen Fraulein, die boch bort oben ftanben und herunterschauten in's weite Land jum Rheinstrom bin? Bie ftill ift es jest geworben; nur bie wilbe Tanbe und ber Sperber niftet gwischen ben grauen Mauern, und Epheu fchlingt fich baran hinauf. Wie feltfam wird es einem gu Muth, wenn man einsam zwischen foldem alten Mauerwerf fteht und por fich fo babin schaut; es wird einem, ale borte man, wie ber Sand in ber Sanduhr bes Tobes leife berabfidert u. f. m." 3a, ber gange erfte Jahrgang (1843) ift ein mahrhafter Tobtentang im großartigen, ftrengen Styl; ba fibelt ber Tob unfichtbar ben Leichtfertigen jum Tang auf, und ichenft ben Bechbrübern bie Glafer voll, und blidt bem fich pugenben Fraulein über bie Achsel mit in ben Spiegel. Und bas ift nicht etwa ber afthetifch gegahmte, fashionable Gefell ber mobernen Berriffenheit, fonbern ber nafte Knochenmann mit all feinem naturlichen Schreden und Graufen.

Aber eben biesem Gespenst bas Gift und ben Stachel zu nehmen, ist die tiefsinnige Aufgabe ber Bolfserziehung, wie bieser Kalender sie übt. "Darum stehen in diesem Kalender keine Historien, Mordthaten und Gespäße; keine Mittel gegen die Feldmäuse und Maikafer; nichts von einem neuen Pflug und neumodischen Dung und bergleichen Unrath, sondern nur Hausmittel und Rezepte gegen die Todesangst; es ist auch Sympathie und Wahrsagen dabei. Die Mittel sind alle wohlseil, ganz wohlseil, und helsen ganz gewiß; es hat noch keinen gereut, der sie gebraucht hat. Die meisten und besten darunster sind von einem Schäfer, der vor vielen hundert Jahren

weit über bem Meer in Afia gelebt hat, und ber mehr ges wußt hat, als alle Dofter, Amtmanner und Pfarrer zusams mengenommen, obschon er nie studirt hat. 3ch will dir auch seinen Namen sagen; er heißt: — Jesus Christus."

Mit Deffen Beiftant alfo foll ber Stachel bes Tobes, ber eben nichts anbere ift, ale bie Gunbe, gebrochen werben. Dagu nust aber nicht lau und flau fenn, "wenn bein Berg von Menichen, Gelb, Rleiber, Erbforgen, Soffart, Umt und Ehre ausgestopft ift, wie eine Berumpelfammer von alten Ris ften und roftigem Gifen und Spinnengeweb." Es mag auch immerbin fenn, bag bu Reinen erftochen ober erwurgt haft; aber Gott fchatt ab, wie alt und fcharf bas Bift in beinem Bergen brin, und wie lang und fpigig bas Deffer beines Saffes fei. Und ba mag es leichtlich porfommen, baß manche Mabam und verfeffene Mamfell, ober ein Rramer mit angestrichenen gaben, ober ein wohlhabiger Beheimberath mit feinem ftillen Bift eine argere Dorberfeele por bem geiftigen, inmenbigen Gott fei, als wenn in Reufat auf ber Laube am Suntig Giner aus Sit ber Streithandel ben anbern falich trifft, baß er umfallt und fie ibn beim tragen." Da nust auch fein weichliches Schonthun mit fich felbft; benn nach bem Tobe fommt bas fcharfe Licht. "Die Geele ift gleichfam wie betrunfen vom Blut bes Leibe, worin fie fchwimmt. Benn aber ber Tob bie Geele vom Kleischwefen und bem bunfeln Blut fanbert, ba geben ihr bie Augen erft recht hell auf in bie eis gene Gubftang, und ba finbet fle entfetlich hell bie gange ums ftanblich fpegifigirte Rechnung von ihrem gangen Leben und jebem Zag, und findet brin angefchrieben bas Urtheil Gottes." Er last baber, nach ber Dahnung ber gebn Gebote und bes Baterunfere, bas icharfe Licht von Benfeite, fo viel es in eis nes Menichen Rraften fteht, balb troftenb, balb verbrennenb in Die Erbenbammerung hereinbrechen, in welcher ber Simmel feinen Unfang und feine Bergwurgel bat. Denn "ein Theil vom Simmel ift im Menschen felber, und fangt an in biefem Beben icon gang ftill und unfichtbar im inmenbigen Denfchen

fich ju regen, und ju feimen und aufwarts grun und blumig und buftig aufzugeben." - Und fo fommt er endlich auch auf bie letten Dinge vom Gericht und End ber Welt. "Das ift ber prachtvolle, ichredliche Schluß von bem großen und langen Schaufpiel, bas wir Menichen por Gott und ben unfichtbaren Geiftern aufführen. Es ftreitet nämlich auf Erben bas Reich bes Bofen und bas Reich Gottes Tag und Racht miteinander; Millionen Menschen halten zu bem Ginen und Millionen gu bem Unberen. 3m furchtbarften Ernft wird um Simmel und Solle gefpielt, um Geelen und Emigfeiten. Und in jebem Menfchen felbft ift biefer Rrieg, und es fampft in ihm bie Berfuchung und bas Bewiffen, und ba wird bie Gunbe, bort ber gute Wille Deifter. Und unfichtbar ftreiten mit bie Engel ale Schutgeifter, und auch bie Teufel, welche innerlich loden und begen in Unglauben, Leichtfinn, Lafter und Bermeiflung. Mitten brin ftebt ber große Scharfrichter, ber machtige Tob; wie er ben Menschen faßt ob im Guten ob im Bofen, fo wirft er ihn binuber in bie Ewigfeit, und fpricht ibn für immer bem Reiche Gottes ober ber Solle gu."

Diefe wenigen Buge burften hinreichen, Bannier und Bappen bes ritterlichen Streitere au bezeichnen, ber awifchen ben ungeheuren Staubwirbeln bie geweihte Lange gegen ben Lindwurm ber mobernen Bhilifterei in Gottes Ramen eingelegt und mit Recht von fich fagen barf: "Sat mein bober Meifter gesprochen: ",3ch bin gefommen, Feuer auf bie Erbe ju werfen, wie fehr wuniche ich, baß es brenne,"" fo fcheue ich auch bas Feuerlegen nicht." Und eben biefe Unmittelbarfeit bes Rampfes unterscheibet ihn von anberen, gleichfalls mobigefinnten Bollofchriftstellern, welche bie religiofen Schaben ber Gefellichaft burch Moral zu beilen versuchen, mabrent er bas Raule gerabegu wegichneibet, bamit es nicht beimlich weiterfreffe. Sier ift nicht bloß religiofe Boefie, fonbern bie Boefie ber Religion felbft; teine funftlich figurirte Dufit, rathlos mifchen Oper und Deffe ichwantend, fonbern bie unwiberftebliche Bewalt jener ftrengen, langathmigen Rlange, Die, weil fie von

Benfeits herüberwehen, Bornehm und Bering gleichmäßig auf ihre Schwingen nehmen.

Bem aber "bas fcharfe Licht" noch gar ju ungewohnt und angreifend vorfommt (und ber Berfaffer warnt felbft bapor, feinen Ralenber nicht, wie einen Roman, in Ginem Strich fortgulefen), ber ichame fich nicht vor ben herrenleuten und greife, wenn er fonft Defterreichisch verftebt, gur Abmechelung und Erholung immerbin auch jum Sans : Borgel, ber es, wenn gleich in gang anberer Beife, auch grundehrlich meint. Seit nämlich bie Bretter, welche bie Welt bebeuten wollen, überall gar ju holgern geworben, hat fich ber weltberühmte Rafperl por ben frangofifchen Ueberfegern, Dpern, Tange und Tenbengftuden, bie Alles beffer wiffen, von ber Buhne in's Brivatleben gurudgezogen, und fcbreibt, von Speifing bei Bien aus, ale Sans-Jorgel, Briefe über, an und fur bas Bolf. Den Bis und bie gesunde Frifche hat er fich confervirt aus feinem porigen Stanbe, und theilt noch immer rechte und linfe mit feiner Beitiche Siebe aus an Gemeine und Berrenleute. Aber er bat ein rechtes Berg für fein Bolf, und vertheibigt es gegen jegliche Unbill ber Beit, und offen, frohlich, freimuthig, redlich und unbefangen wie er ift, bat er allein in Defterreich Bebeutenberes gewirft, ale alle bie literarifchen Beltverbefferer gufammengenommen, bie vornehm über ihn bie Rafen rumpfen.

lleberhaupt aber gehören zu einem wahren Bolfsschriftsteller breierlei einfache Dinge, so einfach, daß sie heutzutage schwer begriffen werden, nämlich: daß er es ehrlich meine, daß er wisse, was er will, und daß er mit dem Bolke, für das er schreibt, das Gefühl von der Wahrheit und Schönheit der Religion theilt, welche dis daher noch immer das Christenthum ist und, troß dem süßen Pöbel der Christenjuden, Türkenchristen und Christenheiden, fortan und bis an's Ende der Welt auch bleiben wird. Das ist gewiß und zwerlässig wahr. Aber die es zunächst angeht, werden das nicht lesen, und wenn sie es lesen, nicht glauben, weil es — in den Historrisch-politischen Blättern steht.

# Salt nimild of lunary rolls in the house wellow,

Inter Springer where the contract of the contraction of the Springer where the contraction of the contractio

properties a feeting for the section of the Committee and graft, which is a feeting to the section of the secti

White:

### Arabesten jur deutschen Centralgewalt.

Die Brutwarme ber weichen Frantfurterluft hatte fich mit fußen Soffnungen von beutscher Ginheit und Rraft auf bie Bolfsgebanfenfeime ber Paulsfirche gelegt. Der hohe Cenat ber uralten Raiferstadt wollte fur Diefelben nicht unthatig bleiben, und jagte eines Tages brei lieberliche Literaten jum Mergerniß aller Freunde beutscher Freiheit aus ben Mauern, worin nachftens bas Biegenfeft ber Bolfeeinheit Deutschlands gefeiert werben follte. Der alte Bunbestag, welcher mit großer Urglift, bem Banberer in ber gabel gleich, breimal bes Tages ftirbt, bamit ihn ber "Bar" nicht auffrißt, und jebesmal wieber gefund auffteht mit ichelmischem gacheln, war bereits gu Gevatter gebeten, und Robert Blum, ber quiescirte Bertrauenemann von Leipzig, vergaß an jenem Tage bas geborige Dag von Bier ju fich ju nehmen, mas feinem leiblichen Boblftanbe merfitchen Abbruch that. Die "Mainluft", biefe vielumworbene Girce ber beutschen Reichstagsmanner, pfefferte Die Bruben bergeftalt, bag in ben meiften ibrer Bafte ber Gierftod ber Berebfamfeit fur bie bevorftebenbe Taufceremonie barft und ben Brafibenten und bie Secretare fast in Bergweiffung brachte. Die Manner auf ber rechten Geite ber Baulofirche bielten jeber einen Fliegemvebel bereit, um bem Rinblein rubigen Gintritt in

Die Belt zu gemährleiften, mahrend bie pralubirenben Wiegenlieber ber "allein zeugungefähigen Repolutionejugenb" auf ber Linfen fo fturmifch flangen, bag bie Dede bes Saufes balb eingefturgt mare, und bas feusche Bochenbette beutscher Ration mit ihrem Ruin begraben batte. Die Buch = und Runftlaben an ber Beil ftellten mit liebenemurbiger Theilnahme bie Bilb. niffe Sedere und Struves aus über ben Rarrifaturen beuticher Fürften mit ber Inschrift: écrasez les infames, und Damen von garter Empfindung brudten bie icone Sand auf bie Bruft und feufaten: "Ja wohl, Bedere Bart, bu Soffnung Deutsch= lande! Ach nein! weiche nicht von une!" Dit foldem Bilbergerathe follte bie Reichewiege ausgeschmudt werben und in Berimutter eingelegt an berfeiben prangen manch' ebles grantfurter Frauenberg mit "republifanischer Milch." Arbeiter von Sanau, Offenbach und Maing, aus fchwerer Trubfal plebeticher Sandbienfte freundnachbarlich erlost, machten bie Ballerien voll und laut, im trefflichften Ginverftanbniffe mit ben Telegraphen ber linfen Geite bes Saufes, um nothigenfalls bie Binbeln bes Tauflings etwas minber enge und brudend gu machen, und hatten Abende im Effighaufe bie Befriedigung, bag ihnen Bogt von Giegen, ber Berfaffer ber atheistifchen "phofiologischen Briefe" gerührt bie Banbe brudte. Die Rarten jur Damentribune, worüber bie Reichevertreter größtentheils perfugen, erlangten faft grofere Bunft ale bie ofterreidifchen und preußischen Staatspapiere in biefen einheiteluftigen Beiten, und bie Mobehandlungen verfpurten merflich befferen Abgang von bunten Salefchleifen und fnappanfchmiegenben Rorfetten, benn feine Schone in Frantfurt ift unbantbar, und will fich nur eine Belegenheit zeigen, fo gablt fie öffentlich im Beftgeschmeibe mit gartlicher Aufmertfamfeit auf bie Rebe und bas Beficht bes Bobltbatere. Diefe ruhrenbe Ginigung ber Frauen mit bem Urmalbe ichoner Barte auf ber ginfen ift mobil bas prophetifche Borbild ber Ginheit Deutschlands, nach melder vierzig Millionen Menichen febnfuchtig verlangen, ba nach bem "blonben fußen Beneben" nur auf biefer Geite "bie

emig junge Rraft bes beutiden Bolfes" muchert. Golde Bors bereitungen fonnten in ber Nachbarichaft nicht unbeachtet bleiben. Die nach allen Seiten auslaufenben Gifenbahnen haben und ja viel taufend Bergen, burch ben Bantbruch ber fleinen beutschen Fürften lebig geworben, naber gebracht, und es trinft fich gar fo gut jum Seile Deutschlands unter ben breitblatterigen Blatanen, Die fich hoffnungereich um Die berrliche Dainflabt ichlingen. Die bemofratischen Bereine mit bem Schweife in Strafburg und Maing bachten ernftlich baran, bie republis fanifche Rraft ber Baulefirche ju ergangen, im Bertrauen auf bie Arbeiterversammlungen, auf bie Fulle mohlfeilen Mepfelmoftes und Biers, auf die respettable Große bes Frantfurter Rreugerbrobes, wobei mit mäßigen Gelbmitteln weit auszureis chen war. Gin bofer Umftand lag allerbings im Wege, bie Bergenebarte ber Franffurter Demofraten, Die feine Luft gur agrarifchen Gutertheilung zeigten, und am liebften fich felbft auf ihren Faulbetten und Febermatragen gutlich thun. Die Burgerwehr, biefe raftlofe Rachtwandlerin mit fcharfgelabenen Klinten, Die nicht minder thatbereite fcone Militarmannichaft, ber altrepublifanische Senatorenernft, welcher noch bebeutenbe Gelbfade ju verlieren bat, machten ein fo volfefeindliches, bitterbofes Beficht, baß im Bergleiche mit bemfelben felbft Schaffrath mitten in ben gornigen "Gfeletritten" auf ben Bunbestag und bie beutschen Fürften noch liebensmurbig aussieht. Die fluge Rechte, leiber nicht gang frei von bem, mas Bogt bas "Suftem ber Luge", anbere Leute eine "feine Rafe" nennen, ließ mit ber unschuldigften Diene von ber Welt ben General Rabowit, ihren boctrinaren Felbhauptmann, mit feinen Untragen für bie militarifche Sicherung bes Barlamentes treulos burchfallen, und bie Linfe bielt ihr bei biefer Belegenheit eine Lobrebe wie die bes Ruchfes auf die Delobien bes Raben, welcher auf bem Baume figenb, ein Stud Rafe im Munbe hatte. Der Abgug ber Rebner von ber Tribune, ohne bag ber Rafe heruntergefallen mar, ichien mir eines ber merfmurbigften Greigniffe ber Paulefirche, ein wirflicher Soffnungeanfer in

ber oft taftlofen Bluth auf biefer Geite bes Saufes. Mus bies fen und abnlichen Grunben war ber Gingug ber Reprafentans ten "beuticher Rraft und Jugenb" merflich gebampft. Die gute, noch feineswege alte Beit bing wie ein rother Connenabend berein in Die republifanische Urmuth ber Bfingfitage, mit bem Stachel bes bitterften Schmerges über bie Wantels muth beutscher Bergen. Johannes Ronge, ber abtrunnige Briefter, aus feiner Epiftel gegen ben beiligen Rod ju Trier, Die nichts mehr einträgt, binausgebrangt in ben Erwerb politischer Bestrebungen, fand feine Begeifterung ber gebilbeten Stanbe an ben Ufern bes Mains, bie einft fo überreich gefprubelt. 36 habe bie Berrlichfeit mitangeschaut, und Ihnen nichts bas von geschrieben; jest, ba fie gur Antiquitat geworben, finben 3bre Lefer vielleicht mehr Behagen baran. Ronge fam bamale von Dffenbach, eingeholt von ungabligen Menschen mit Spiel, Sang und Bochruf. Sachsenhausen, bie reigende Gemeinde am linten Mainufer, empfing ihn, gefchmudt wie eine Braut, mit Fabnen, Triumphbogen und Blumenfulle affer Urt, und nannte ibn ben Befreier ber beutschen Ration vom "romifch : fatholischen Bogenbienfte." Die Fingerfpigen ber Damen, welche "füßen Minnefold" in bie Fahnen eingestidt, gitterten vor Freude über ben Unblid bes Riefen, welcher ben menschenfrefferischen Dras den erftidt, und nun in Franffurt bem romifchen Bapfte ben Baraus machen follte. 3ch fab Freubenthranen in manchen iconen Augen über bas namenlofe Blud, baß bie weißen Gadtucher von Battift ben Rod bes Befreiers berührt hatten. 3a bie Liebe gur beutschen Freiheit ging fo weit, baß fich lebensgefunde Dabchen aus achtbaren Saufern felig priefen, ben Rand Des Glafes ju berühren, woraus Ronge Champagner getrunfen. Und ein Barchen aus ben loden bes llebergludliden, ein Bug aus feiner Feber, ein Schweiftuchlein mit feis nem Duft, ein ftumpfer Riel aus feinem Dintenfaffe wurbe ale Reliquie aufbewahrt, am Leibe getragen gegen Aberglauben und Unfruchtbarfeit, mit rothen Lippen gefüßt unter fteigenber Giferfucht bee vernachläffigten Brautigame. Gehorte

ich jur Nationalversammlung, und inebefonbere jur Linfen, bie mehr fagen barf ale andere Leute, ohne ben Ruf gur Orbnung su befürchten, fo murbe ich Ihnen Dinge weiter ergablen burfen, bie ju Gleufis forgfam verschwiegen wurden, aber freilich bei une, wo man "gerabeaus geht und halbe Wege verachtet", bes Beifalls ber Gallerien gewiß maren. Die Rhein : und Mofelweine, biefe beutschen Bebanten, Die leibigen Stifter beutfcher Rube und Grundlichfeit, verschwanden vom Tifche und 3medeffen bes Liberatore. Die Sugel ber Provence lieferten bagegen bie Troftungen au feiner mubfamen Miffionearbeit, und wie bei ben lachenben Erben ber freien Romerwelt ftromte bie Heberfülle auf bas superbum pavimentum Pontificum potiore (vino) coenis. Die Tiara bes "oberften Romlings" warb in effigie verbrannt, ich wollte fagen, ertranft, und bie freie beutsche Rirche schwebte wie eine Taube bes allgemeinen Dens fcbenfriebens über ber verlornen Schlacht bes großartigen Erinfgelages. Und bie Tifchler und Tapegierer fühlten fich in ber Ausübung ihrer Runft überfelig, wenn fie bes anbern Morgens bie ausgerittenen Stuhllehnen einrichten, bie Schmutflede aus bem gebohnten Boben beigen und bie Tapeten ausfliden fonns ten. Aber wie ift es jest anders geworben, o Banblung! o Grauen! Riemand jog bem bemofratischen Berren Ronge entgegen, ein Rumpfen ber fashionabeln Rafen und Raslein mar nicht zu verfennen, und bie Zeitungen, fonft Berolbe feines Ruhme, glaubten ihre Ehre gefährbet, wenn fie im Ernfte für ihn Bartei nahmen. Der "Satrape rober Bewalt" ließ fich in einem Gafthaufe nieber mit feinen plumpen Abjutanten Dets ternich und Banrhofer unter bem Sofceremonienmeifter Rapp aus ber Begend von Beibelberg, ber nach hiefiger Erfahrung fcon narrifch auf bie Belt fam, und in feinem taglich fteis genben Bahnfinn bie Solle offen fieht für alle, bie ihm nicht Recht laffen. Gingelne Manner ber außerften ginfen thun vertraut mit ben Rlubbiften, Ruge prebigt mit nadten burren Borten, baß aus ber nationalversammlung fein Seil tomme, wenn man nicht bie Ropfe ber rechten Geite herunterfable,

Blum permittelt gur Daghaltung, weil bie Muden aus Leipzig im Dhre flunfern. Alles will nicht anschlagen: bie Baffenbuben vergeffen, Ronge bochleben ju laffen, bie Frauen find fur bie Aufwarmung alter Befanntichaft nicht ju Saufe, Die gols bene Rluth bes Champagnere raufcht nur mehr in ber Phantalle, Ronge flagt bitter, baß "er Bier trinfen muffe, und oft nicht bas befte." Gelbnoth ftellt fich ein, er muß bie Ehrens becher und anbere Liebespfanber faturnalifcher Geligfeit verfaufen zum Entfegen foliber Sanbelengturen in Frantfurt, felbft in ber Bubengaffe. Das bemofratifche Berfammlungszimmer gleicht einer Nieberlaffung degli assassini in ben Abrugen auf ein Saar. Acten, Bierfruge, Tabafpfeifen, halbverbrannte Gigars ren, Baffenfoth, Ueberfluß an verlornen Gaften liegen bunt und roh unter einander, und wenn bie Rebe feucht und poltert, Die Kauft fich ballt, bas Muge buffer funfelt, friecht felbft ber Bubel mit bangenbem Schweif unter bie nachfte Banf, benn folde Freiheit ift bem Menfchen und bem Bieh fürchterlich. Abende im Effighaus fieigt Ronge auf einen Tifch gu prebis gen. Daß alle feine Ginne beifammen feien, ift von einem viels beidaftigten Bropheten nicht ju forbern, man verfteht fich medfelfeitig nicht, es erhebt fich Streit, bie Rraft ber beutschen Jugend erprobt fich im Brugeln ale Begenfat ju ben Blumen, bie einft auf "bas theure Saupt" geregnet hatten. Gin bes muthigenber Seimgang, fo weit es gerabeaus und ohne halbe Bege gefcheben fonnte, war bas Enbe jenes Berhangniffes, bas Ronge nach Frantfurt geführt, um beibe Enben feines öffentlichen Lebens gur Geißel fur ben "Berrather feines Blaubens und feiner Rirche" jufammenguflechten, und bas Das ber Bitterfeit voll ju machen. Gine Rarifatur, welche eine Scene aus bem Effigbaufe bem öffentlichen Spotte Breis gab, erlautert bie Bolfoftimmung über Ronge am beften, mit Unfpielungen auf gemiffe ftereotype Rebensarten in ber Bauldfirche. Detternich, ber Behulfe Ronge's, ericheint auf berfelben in ber Mitte ber lieberlichen Gefellen bes Effighaufes und fpricht: "Deine Berren! ich glaube, Gie find alle mit mir einverftanben, wenn ich fage, baß ich ein gump bin (Bravo). Meine herren ! ich fann es Ihnen nicht verhehlen, ich glaube wir find alle Lumpen (großer Beifall)." Sierauf erhebt fich Ronge und fpricht: "Deine Berren! ich erfulle nur eine Bflicht ber Gerechtigfeit, wenn ich Ihnen erflare, bag ich mit bem Rebner vor mir vollfommen einverstanden bin (rauschenber Beifall von allen Geiten bes Saufes)." Gelbft Sampelmann, bie Sauptperfon unferer Frantfurter Lotalpoffe auf bem Stabttheas ter hat fich biefes ausgiebigen Stoffes bereits bemachtigt, um bas Unwefen ber Demofraten vom Bierfruge lacherlich ju mas chen. 3m Stude, "Wie Sampelmann ein Logis fucht", warnt er feine Frau ernftlich vor einer Bohnung ju ebener Erbe, benn es fonnte ihm ein Bort über bie ichlechten Beiten ents fcblupfen, und ginge jufallig ein Demofrat vorüber, fo mare ber Bormurf "einer Reaction gegen bas Effighaus" und in Folge beffen bie Ragenmufif unvermeiblich. Der allgemeine Jubel über biefe Unfpielung bewies binlanglich, baß Sampelmann nur bem öffentlichen Gefühle Ausbrud gab.

In biefe Entfaltungen bemofratischer Lieberlichfeit, welche ale Demonstration gegen bie rechte Geite ber Baulefirche gelten follte, fiel bas Fronleichnamsfeft. Gagern erhob fich am Borabenbe beffelben und fprach nach feiner Art fcharfbetonenb: "Morgen feiern bie Ratholifen ein hobes Feft. Gie werben es angemeffen finden, bag wir unfere Morgenfitung erft um vier Uhr Abende eröffnen." Buruf ber Ratholiten; tiefe Stille uns ter ben Afatholifen, felbit auf ben Gallerien, bie nur einigermaßen verwundert ichienen, baß Raveaur aus Roln auf ber linten Geite fich rafch von feinem Gipe erhob, um feine Ginftimmung in ben Borfchlag bes Braftbenten fundzugeben. Des anbern Morgens, ber mit glangenber Seiterfeit über Franffurt aufgegangen mar, floß unermefliches Bolf in ber Rabe bes Dome gufammen. Die fatholifchen Mitglieber ber Rationalversammlung ericbienen vollzählig bis auf bie Defterreicher, welche auf ber linfen Seite figen und feine Belegenheit vorüs bergeben laffen, ihre Beringichagung fur tatholifches Rirchen-

mejen an ben Tag zu legen. Die Domfirche, biefer icone trauernbe Reft aus ber beutschen Borgeit, wo innige Unbanglichfeit an Chriffus und feine Rirche bie befte Centralgewalt gur Ginbeit bes heitigen bentichen Reiches gewesen, war jo gebrangt voll Menichen, bag eine Abtheilung bes hiefigen Militars bie Gingange buten mußte. Alle Altare ftanben im beiterften Brun, aus bem nur einzelne rothe Bluthen bervorblidten, und an ihren Stufen fnieten weißgefleibete Dabchen, einen Rrang von Mauen Rornblumen auf bem Saupte, an feibenen Banbern per ber Bruft ein Rorbchen mit Rofenblattern gum Beftreuen bes Beges für bas Allerheiligfte. Gin rothgolbichimmernber ungarifder Sufar, bejahrten Unsehens, ftand mitten unter ber garten blubenben Frauenjugenb, wie eine frembartige Ericheis nung aus einem andern Belttheil, freundlich hinunterlachelnb auf bas mehrlofe beutiche leben ringe um ihn, Allen ein lieblider Anblid ale leifes Soffnungezeichen, bag Deutschland und Ungarn nicht blog ale Staaten in ber Bermittelung bee Berfehre mit bem Morgenlande, fonbern auch im Befenntniffe und in ber Bertheibigung bes fatholifchen Glaubens vereinigt bleiben wurben. In bem rothausgeschlagenen Briefterraume por bem Fronaltar ftanben bie fatholifchen Reichstagsmitglies ber, mobl zweihundert an ber Babl, vermifcht mit ben Burgern von Frantfurt, jeber mit einer brennenben Bachoferge, aus allen ganben ber beutichen Ration, vielleicht feit Sahrhunberten bas erftemal am bebeutungevollen Fronleichnamsfefte ber Musbrud eines fatholifchen Bolfes, einer Rircheneinigfeit por ber Reicheeinheit, mit bem ficheren Befühle bes Fortbeftanbes für alle Beit. Bohl Beber muß bie Bichtigfeit einer folden Gis nigung unter ben Unwesenben empfunden haben, und beim Andammern ber fatholifchen Rirchenfreiheit, Die in Frantfurt gegrundet werben foll, fann es nur als gutes Beichen begrußt merben, bag bie Ratholifen von ber Dite und Rorbfee, vom Rhein und von Beftphalen, von ber Elbe und vom Inn, von ber Donau und ber Etich fich wechfelfeitig erfennen, ale Glieber eines Leibes fich perfonlich an einander ichließen und fur eine

mutbiges Sanbeln in ber nachften Bufunft ftarfen. Der gurftbifchof Diepenbrof, ein iconer, hochragenber Mann, welcher mit Recht bie allgemeine Liebe ber biefigen Ratholifen genießt, gefolgt von ben Bijchofen aus Ermeland, Munfter und Rulm, trat an bie Spige ber Progeffion, welche aus ber Rirche uber ben Domplat, und von bort um biefelbe in ben Kreuggang gurudfehrte. Die Umficht und Thatigfeit ber braven Diffigiere ber Militarmannschaft machten auf Die fchonenbfte Beife ben Beg frei und begleiteten mit ihren Leuten bas beilige Gacras ment. In ben Symnus Pange lingua, welchen ber Feftfuhrer auftimmte, fielen alle anwesenben Manner mit lauter Stimme ein, und mehrere Frembe verficherten mich, bag fie biefen uberwaltigenben Ginbrud ibr ganges Leben nie vergeffen murben. Richt minber bergeindringlich mar bie weithinschallende Antwort ber Frauen in beutschen Liebern jum Breife bes beiligen Cacramentes. Und als ber Sauptmann am Domplage beim erften Segen commanbirte: "Rniet nieber jum Gebet!" als bie protestantifden Buschauer auf bie Mauern und Baume fletterten, um bas Schaufpiel beffer aufzufaffen, ale felbft bie gefcmabigen Frauengruppen an ben Kenftern verftummten, und alle Glaubigen auf ben Knieen lagen, viele Damen bis gur Erbe gebeugt, fo finden Gie es leicht begreiflich, bag manchem Muge eine heiße Thrane entglitt, baß manche Lippe gitternb jum Simmel betete, baß alle Deutschen einig werben mochten im Glauben und in ber Liebe, ohne welche bie politifche Ginheit ftete nur ein Rlidwerf bleiben wirb. Es fiel faum auf, baß viele Frantfurter, ben Sut auf bem Ropfe, mit ihren Cigarren in ben fatholischen Feiergug bineinrauchten; fein Menich erhob Unftand bagegen, Alle maren ju febr von ber Bebeutung bes Beftes burchbrungen, ale baß fie Beit gehabt hatten, biefe protestantische Rachstenliebe einzuschranten, wie fie an unferem ichonen beutschen Rheine ber Brauch ift, und vielleicht auch anberwarte!! Die tieffte Ergriffenheit bemachtigte fich jeboch ber Bemuther, ale ber Fürstbifchof am Enbe bes letten Gegene por bem Altare bes alterthumlichen Rreuggangs, fur bie

Meiften unerwartet, ben Symnus Te Deum laudamus ane timmte. Der Ginflang biefes machtigen Rirdenliebes, ber vereinten Danner = und Frauenftimmen, fcoll nach ber Bes merfung eines Mugenzeugen ale bie großartigfte Demonftration biefes ereignifreichen Jahres weithin burch bie Strafen ber Raiferftabt, "ale eine Demonstration bes Friebens", fuhr er fort, "bie bas gerftreute beutsche Bolf einlabet aus ben hohlen wittifchen Abstractionen, aus bem frechen Unglauben berglofer Beltweisen, aus bem Bufte fchamlofer Lieberlichfeit beraus ind heran gu treten an ben Edftein, welcher Chriftus ift in ter einigen apostolischen fatholischen Rirche." Die Freude über Befe Reftfeier war allgemein. 3ch fab ernfte, fefte Manner, bie fich eben erft naber fennen gelernt, fich nach berfelben ums armen im Befühle fatholifder Bruberlichfeit, nicht ohne Schmerge beimifchung in Bebanfen an bie Paulefirche, wo fich bas "pros phetifche Bort" ber Ratholifen budt und fchmiegt por ber ans fidriftlichen Sturmboctrin zugellofer Dligarchen, Die ba taglich broben und wuthen, ale hatten fie bas gefammte beutsche Bolf in ihrer Rodtafche. Um Abende beffelben Tages murbe nach suverläffigen Ausfagen Ronge fpat aufgefunden an einem Drte, ber feine Beichreibung gulagt, in einem Buftanbe, ber jebenfalls als folder nur in erfter Quelle gurechnungefähig ift, und mußte burch frembe Gulfe unter Dach gebracht werben. Diefe Erfahrungen minbern bie Bahl ber beutschfatholischen Gemeinbe mit jebem Tag, und Unbanger berfelben geftanben mir bie tiefe Scham über ihren Abfall, über bie Berblenbung, mit biefen Leuten jemals in Berbinbung geftanben gu haben. Unter biefen Borfommniffen, bie mir bebeutungevoller erfchienen find, ale vieles Unbere, eröffnete fich bie Berhandlung über bie beuts fce Centralgewalt in ber Rationalversammlung.

Es fonnte fich fein benfenber Mensch verhehlen, baß bie Begründung einer deutschen Gentralgewalt bei weitem ber wichtigfte Gegenstand fei, ben die Nationalversammlung bisher in ber Pauleftriche erörtert hatte. Aus biefem Grunde fah man

Colingonalmuce can bir remedientide garger to a

bas erfte Dal bie verschiebenen Meinungen bes Saufes in ernftlicher Bewegung, um fich in vorbereitenben Rlubbs aufquflaren und wo möglich entscheidungsmächtiger an einander anguichließen, leiber mit geringerem Erfolge auf ber rechten als auf ber linten Seite bes Saufes. Daber bie überaus veinliche Berriffenheit und bie oft unzwedmäßige Befehdung bes Unvermeiblichen in ihren Berhandlungen. Die außerfte Linfe hatte und hat ihren Berfammlungeort im beutschen Sofe, einem Gafthaufe ber Bodenheimergaffe, unter ber Dberleitung bes Robert Blum, bereits geftreift von bofen Rachrichten aus Leipgig, eingeengt zwischen ber Dajoritat ber Baulefirche und ber Unart fachfischer Babler. Die Rolge bavon mar, baß fich balb barauf ein Theil feiner bisher gleichgefinnten Bunbesgenoffen von ihm trennte, und einen benachbarten Gafthof bezog, um bie außerfte Demofratie in gefonberter Stellung auf bie Spige gu treiben. Der Borfigenbe biefes republifanischen Ablegere ift Simon von Trier, ein furges, perwittertes Dannlein mit geftustem Barte und einer pfalgifchen Schreifeligfeit, bie gu ben unangenehmften Luftericbutterungen ber Baulefirche gebort. 3ch habe in feinen Reben noch nie einen anberen Sinn entbedt, ale bie lieberlichfte Sinneigung gur roben Gewalt ber Proletarier, bem letten Beweisgrunde aller Behauptungen offizieller Bolfbaufwiegelung, von ber Tribune mit los benowerther Offenheit getrieben, und bes Beifalls ber Galerien gewiß, wenn andere bie Beichen richtig verftanben werben. Bas Robert Blum mit meifterhafter Schlaubeit, und oft ohne 3meifel aus guten Beweggrunden verschweigt, bas frabt ber madere Simon von Trier in grellen Tonen in bie Belt, unbefümmert um Menschenliebe, Uneigennübigfeit und Bolfderleichterung, Die fonft wie Erobbeln ber ehemaligen wilben Fafchingemanner um bie bemofratische Jugend von Sachsen und Berlin flattern. Merflich bavon geschieben ift ber Rlubb im Burtembergerhofe, einem Sotel ber Fahrgaffe, wo fich bie fashionablen Linfen unter Cchober und Simon von Breslau verfammeln, und bie unentichiebenen Glieber ber linten Mitte mit beflommenen Bergen por ihren rheinischen Bablern hofpis tiren, weburch bie urfprunglich fleine Infel burch angeschwemms ten Boben täglich machet, nicht ohne heftigen Rechteftreit und Bant ber Rachbarichaft, bie Unfpruch macht auf bas verlorne Terrain. 3ch fann Ihnen nicht ergablen, baß biefe "Fahrgaster" große Rebner in ber Bertretung ihrer Meinungen aufumeifen batten, benn meine Gebulb mabrt nicht ewig, und bie Banfefirche ift bas umfaffenbfte Inftitut gur Uebung berfelben. Da wird man oft unbillig im Urtheil und ftellt Cape auf, bie ben Getroffenen nothwendig fchmerglich fenn muffen. 3rre ich mich jedoch nicht gang, fo find bie meiften Mitglieder biefes Rinbbe Doctrinare, und gwar ber Linken ohne bie machtige Beibulfe ftereotoper, allgeit wirffamer Bolfelobhubelet ihrer außerften Rachbarn, eine gabe, ftarre Rafte in feftgerannten Grundfagen, und boch in einiger Furcht vor ben unvermeiblis den Folgerungen aus benfelben. Gie wollen nicht mit Robert Blum Minifter werben, erheben jeboch fo bebeutenbe Unfpruche auf Die Bufunft, baß fie alles mögliche Talent, Die genialfte, unbeamtenhaftefte Beweglichfeit ber Geifter vortheilhaft brauden fonnten. Um außerften Enbe biefer Bartei, ba, mo fie iberichlagt in's verläßliche linte Centrum, finben wir Raveaur aus Roln, feit einiger Beit überaus manierlich, wohlwollenb, vermittelungseifrig, wohl in Folge feiner entschiebenen Babler in ber beiligen Stadt am Rhein, bie ihren brei Ronigen tros aller Braufeftoffe nie gang untreu werben will. Er ift eine bobe, fcblante, abgemagerte Beftalt. Geine Stimme tont anfange bobl wie aus einer fernen Region, flart und bebt fich aber im Bortrage allmäblig ju fcharf einschneibenber Berftanblichfeit und gewinnt bie Buborer burch treffenben Big, richtige Logif und praftifche Tenbeng. Es liegt in feinem Wefen etwas Raufmannifches, wenn ich's fagen barf, Solibes, und fpricht fich mit ber Buverficht aus, Die jebem Autobibacten eigen ift. Die außerfte Linfe fpricht viel von Gubne und Rachgiebigfeit pur Bereinigung ber Beifter in fconen Borten und wenig That; Raveaur ubt fie wirflich, ungeachtet feine Biffen oft ein wenig fachfisch-fnapp jugeschnitten find. Begreift er feine Beit und Stellung, fo fonnte er bas gange linte Centrum und einen großen Theil bes rechten mit fich fortreißen. 218 Mittelglied amifchen ber rechten und linken Seite bewegt fich ein Rlubb von gabireichen Dittgliebern, bie fchwer in eine bestimmte Formel ju faffen find. Er hatte mancherlei Schidfale und bas menfchliche Bedurfniß nach Speife und Trant, bas langen Reben am wenigften feblen barf, ließ es lange ju feiner feften Gestaltung fommen. Mus bem Bariferhof jog er in bie Dainluft, aus berfelben in ben Beibenbufch, und entwickelte bier ein fo verschiebenartiges Braufen, Gabren und Bifchen von altem Rechteboben, ariftofratischen Erinnerungen, blutjungen Bolfejouverainetaten, und mitunter preußischen Militarcommanbos, baß eine babylonische Berwirrung einriß, und bas friedliche Klingen von Deffer und Gabel, Glas und Teller allein noch einige Aussicht auf ben Weltfrieben barbot. Er war jum Schreden aller Deutschen ein collectiver Berr Be beimrath Mittermaier geworben, ber ihn ominos genug querft im Pariferhof eröffnet hatte. Geiner Uneinigfeit, und theils weife feiner Berfteinerung und Bornirtheit ift ber Jammer augufchreiben, welchen bie rechte Seite bei ben Berhandlungen über Die beutsche Centralgewalt an ben Tag gefehrt bat. Und mare nicht gur rechten Beit ber geiftvolle Gagern bervorgetreten, um ben fleinften Theil confervativer Soffnungen burch einen fühnen Griff ju retten, fo mare auch biefer burch bas Ungeschid ber gerhadten und gerfplitterten Bartei gu Gunften ber Linfen rein verloren gewesen. Bir batten feinen Reicheverwefer, fonbern einen Tribun an ber Spige eines Ministeriums, bas bie oft im Munbe geführten Ausbrude: "Bermalmen, Sturgen, Bernichten" an ben Fürften Deutschlands furzweg in Ausführung gebracht haben murbe. Burbe biegmal bas Rapitol gerettet, fo haben bie Banfe mahrhaftig fein Berbienft baran, und man muß bem Brafibenten banten, bag er ben ju Schanden gegangenen Bagen aus ber Batiche gezogen hat. Das fab auch bie Partei vollfommen ein, und erfannte bie Rothwendigfeit,

fich engere Brangen gu ftellen und frembartige Berfonlichfeiten auszuscheiben. Bu biefem Enbe murbe ein engerer Berein im großen Sirichgraben geftiftet, mit ber Grundbebingung, baß Mitglieber anderer Rlubbs nicht orbentlicherweise auch biefem angeboren fonnten. Das hat fur ben Augenblid ben großen Bortheil, bag bie Schwächen bes Ungufammenhalts nicht fo offen ju Tage treten, und vielleicht ein ftarfes, einiges Mittel als Rern einer größeren Bartei beranbilben. Die gunachft an Diefe Mittelschattirung angureihenbe politische Fraction ber Rationalversammlung fist im fteinernen Saufe, einem feften Bebaube aus alter Beit im engften Theile ber Stadt, mit entfcbieben gutem Billen, bebeutenben und beffer geeinigten Rraften, und größerer Buganglichfeit fur Alle, welche bas Befte bes beutschen Reiches auf bem Boben ber Geschichte mit Rudficht auf bie unabweislichen Bedurfniffe ber Gegenwart wollen. Rotenban, ein ftattlicher, lebensfraftiger Dann aus Babern, fteht an ber Spige berfelben, und Rabowig fann ale bie lebenbige, oft zu icharfe und ausführliche Logit ber Berfammlung bezeichnet werben, welche ben Uebergang von ber Mitte in bie entschiedene Rechte in fich vermittelt. Will bie Berfammlung im Sirichgraben einen profefforlichen, boctrinar einseitigen Rechteboben, fo ftellt bas fteinerne Saus bie verichiebenen beutschen Rechtes und Bolfeguftanbe allen feinen Berhandlungen ale Grundlage unter, und will mit möglichfter Schonung berfelben eine beutsche Ginheit begrunden, bie nur bas burchaus nothwendige Allgemeine handhabt, ohne bie Allerwelteregiererei ber absoluten Regierungen von reichewegen im größten Umfange wieder aufgunehmen. Es liegt in biefer Unficht unendlich viel gefundes leben, wenn auch Barticularismus und Reaction gescholten, eine Urt frischer Bergluft in bie versumpften Buftanbe bes mittleren Deutschlanbe, bas fich vor feinen Broletariern nicht zu helfen weiß, und unter bem Bormanbe beuticher Ginheit nur Mittel und Wege fucht, um ber focialen Rrantheit burch Abfat an bie fraftigeren Bolfestamme logguwerben. Dan barf fich nicht verhehlen, bag in biefer Unficht

bes fteinernen Saufes, wie fie mir ein Freund mit Barme geschildert bat, ber Rern verborgen ftedt, ben bie Rationalverfammlung enthülfen foll, wenn bie beutsche Ginbeit eine Bahrbeit zu werben bestimmt ift. Und in fofern ift biefelbe ber flare Begenfat jur republifanischen Bermaschung und Berflüchtigung aller Befonderheiten ber verschiedenen ganber und Bolfer Deutsch= lands nach frangofischem Bufchnitte, wo bie Rationalversammlung in Franffurt bie Centralifation ber Barifer Beltftabt in's Werf gu fegen hatte. Robert Blum, welcher bie lettere vertritt, will baber auch nichts wiffen von einer Republif wie in Norbamerifa; eine freie, unabhangige, im Innern nach eigenen Befegen lebenbige Proving ift ihm ein Grauel. Die fogenannte Defpotte einzelner Fürften foll verschlungen werben von ber Riefenbespotie ber fechehundert Manner in ber Baulefirche, Die Athem und leben in Deutschland bis in bie Ruche und ben Subnerftall ju regeln berufen find. Das fteinerne Saus fallt mit feinen Anfichten nicht fo grell ab, wie die außerfte Linte, es gibt, mit geringer Musnahme, feine außerfte Rechte, und bas ift auch bas Blud ber Majoritat fur bie Bufunft. Der Rlubb im ruffifchen Sof, unter Burgens Leitung, verfolgt bie nämlichen Wege mit bem fteinernen Saufe, und enthalt einen entschiebenen Rern ber ebelften Manner ber Rationalversammlung. Abgefonbert von biefen Klubbe, und gemiffermaßen außerhalb berfelben bewegt fich bie Sofratesloge, eigentlich ein Lefeverein für bie öfterreichifchen Abgeordneten, burch bie Borforge ber Regierung, bie für biefelben einen Bereinigungepunft ftiften wollte. Der Gebante war gewiß lobenswerth, benn fein anberes beutsches Land enthalt verschiebenartigere Beftanbtheile ale Defterreich, und ber Mangel politischer Ausbildung ift ein weiterer Grund gur Borfchule und Ginigung ber bieber größtentheile Abgeschloffenen und Getrennten. Aber leiber ift ber Plan ganglich gescheitert, und bie Gofratesloge nur bas Bilb ber Biener Aula im Biberftreit mit bem gefunden Ginn bes beffergefinnten Biens und ber Brovingen. Bieener, Schilling, Schufelfa, Battai, Gisfra, Berger, Reuwall und Mehn-

liche, unftreitig Manner von Beift, aber ohne Sompathie für bie Einbeit Deutschlands auf monarchischem Boben berrichen allgewaltig vor und verscheuchen alle freie Bewegung aus bem Saufe. Gie reben und poltern in ber Regel faft allein, benn bie übrigen Defterreicher bleiben entweber gang meg, wie bie Bergpartei ber Tiroler, Stepermarfer, Salgburger, ober hullen unter bem ichweren Geschüsbonner ihr Geficht in bie Blatter ber Wiener Zeitung. Gelbft bie Wiener, wie Unbrian, Dublfelb, Commaruga, Moring, Burth, bie in ihren politischen Meinungen gemäßigt, und überhaupt wohlbenfend find, wenn von firchlichen Fragen nicht bie Rebe ift, fchweigen größtentheile, und erleben fogar Falle ber Berbachtigung ihrer Befinnung von ihren jungeren Collegen. Go ift bie Berfammlung icon von vornberein geriplittert und ben verschiebenen Barteien anbeimgefallen, jeboch ift bie große Debrgabl in weitlichen Angelegenheiten fur Die fonftitutionelle Monarchie. Econ in ben erften Borfampfen über bie beutsche Gentralgemalt traten bie zwei großen Begenfabe, Republif und Monarchie, in fcharfen Umriffen gu Tage. Die Linfe batte, obgleich in brei Schattirungen gespalten, ben unermeglichen Bortheil flarer Erfenntniß beffen, mas fie wollte, namlich bie Republit ober einen monarchisch gefärbten allmähligen Uebergang in bie Republit, bas lette unverholene Biel aller Manner, Die aus ihrer Mitte ale Rebner auftraten, und gur Beltenbmachung ihrer Unficht nicht bie geringfte Berlegenheit in ber Babl ber Mittel jum 3mede. Robert Blum, Bis, Scho. ber hatten trog ihrer im Ausbrude verschiebenen Untrage boch alle brei nur ben einen 3med, aus ber nationalversammlung nicht berauszugeben, fonbern biefelbe ale Regierungebeborbe in Deutschland aufzuftellen ale Grund ber Republit. Der geforberte Brafibent als Samt ber Centralgewalt mare nur ber bequeme Ausbrud ber vielfopfigen Bolts - ober eigentlich Abgeordnetenberrichaft gewesen, und bie Beiterbilbung berfelben gur Republit batte fich von felbft ergeben. Dan fann wohl fagen, baß Schober ber Monarchie am meiften ju Leibe gegangen ift

gerabe burch bie milbe Faffung feines Untrages, welche bie Doctrinare ber beiben Mitten, bie von jeher an Borten bingen und die Cache preisgaben, ju fich berangog. Die baburch gemachte Breiche in Die conservative Majoritat fonnte burch nichts mehr ausgefüllt werben, zumal biefe in fich felbft gespalten und fleinlich genug war, felbft bie von ber Linfen bewußtlos gewährten Bortheile unbenutt gu laffen. Die gange Berfammlung hatte gleich von vornherein ein unabweisliches Gefühl, baß eine vielfopfige Bentralgewalt, fet es von brei, funf, neun Directoren, fast unmöglich und in feinem Falle rathlich fet, weil biefe Bielbeit, im Grunde unmonarchisch und plebeifch, Riemanben guträglicher werben fonnte, ale ber Linfen, bie gerabe barin ein Anerfenntniß ihrer republifanischen Strebniffe fand ober ju finden vorgab. Unftatt jedoch biefen verberblichen Brrthum alfogleich fallen ju laffen, murbe in ber Berfechtung beffelben mit fo großer Offenheit auf bie Sonderintereffen von Defterreich, Breugen und Babern aufmertfam gemacht, bag bie Rebner fur bie Bielheit ber Berfonen ber oberften Centralgewalt gerabe ben entgegengefesten Ginbrud machten, ale in ihrer Absicht lag. Rach breitägiger Berbandlung waren faum mehr gebn Mitglieber in ber Berfammlung, bie nicht fur bie Ginheit gestimmt waren \*). Diefen Erfolg bewirften nicht die Manner ber linfen, fonbern bie ber rechten Seite, Die alle Dhnmacht alterer Reicheverfaffung in bochft unpolitischer Radtheit gurudverlangten. Es hatten baber alle jene bentenben und gutgefinnten Manner ber Baulefirche, bie fonft

<sup>\*)</sup> Diefem schneibenben, schroffen Urtheil über bie Redner gegen bie eins heitliche Gentralgewalt können wir nicht beistimmen. Die Schwierigkeiten bieser Einheit find noch feineswegs überwunden, und wir fürchten sehr, sie werden sich erst nachträglich in ihrer ganzen Größe offenbaren, so bald ber Inhaber ber Gentralgewalt irgend einen Beschluß ber Neichsversammlung burchsehen soll, der in den mächtigeren der Einzelsstaaten, z. B. in Preußen oder Desterreich, feiner Popularität sich zu erfreuen hat. Wer wird ihm bann die Macht bazu verleihen?

A. b. R.

allgeit mit ber Rechten ftimmten, gerechte Urfache, ju behaup. ten, bag une bie linfe Seite gur Starfung ber beutschen Gentralgewalt, freilich wiber ihren Billen, bei weitem bie beffern Dienfte geleiftet babe ale bie befangene, ber Begenwart fo mes nig Rechnung tragenbe, mit bem vorliegenben Terrain unbefannte Rechte. Unftatt burch einen geschickten Rudgug bie noch porhandenen Rrafte ju fammeln, ging fie fogar weiter, und ftellte bas Schredbilb eines Dictatore auf, bas auf Riemanben Ginbrud machte und machtlos verhallte, weil Alles munichenswerther ericbien, ale bie alte gute Beit mit achtunbbreifig verichiebenen Gingelftaaten ohne innerlichen Bufammenbang mit ber unerträglichen Billfur beamtlicher Uebermacht in allen Burger - und Bolfbangelegenheiten. Satte fich Robert Blum mit feinem "an ben Felfen bes 3meifels angefchmiebes ten Brometheus", Jordan von Berlin, mit feinem "Archimebes, ber bie Ginnahme von Spracus verschulbet", Ruge mit feiner "Seelenwanderung ber Bundestagsgeifter", ein Unberer mit ber "Biege bes Berfules, welche bie Schlange ber Reaction erftidte", lacherlich gemacht; mar bas wiberliche, ewig wiederholte Bebrull auf bie beutschen Furften, auf ben Bunbestag, auf Die im Finftern ichleichenben Reactionsgelufte ber Diplomaten, gang geeignet, felbft rubige Bemuther gu emporen und von ben plumpen Rebnern abwendig ju machen; fcholl bas Bort : "Republif!" bas erfte Dal offen und flar aus bem Munbe ber Abepten, Die fich auf ben linfen Banfen ber Baulefirche gelagert, um ben Blobeften bie eigentliche Abficht biefer Seite begreiflich ju machen, und erhielt biefes Geftanbniß ben bestimmteften Rachhall im bemofratischen Bereine außerhalb ber Berfammlung jum Schreden ber Freunde fonftitutioneller Donarchie: fo ging boch biefes unermegliche Rriegematerial fur Die rechte Geite ganglich verloren, theile burch einige erbarmliche Rebner, Die fich voranftellten, theile burch bie unerhorte Stellung, welche Rabowis und Binte im entscheibenben Domente einnahmen, inbem fie offen ber Linfen Recht gaben im Betreff ber Richtzulaffung ber Amenbemente, bie im letten

Augenblide von Hedscher, Bassermann und Andern einsgebracht worden waren. Selbst der Ton dieser Zustimmung war die Entmuthigung von Soldaten, die unterliegen, und gab den österreichisch gesinnten Männern den Anlaß, vielleicht grundsloß zu vermuthen, daß einiges Preußenthum bahintergesteckt, welches den Kampf ablehnte, als sich die Schale für Desterreich entschieden hatte. Gagern hat sich baher nach der Meinung aller Unparteitschen den Dant des Baterlandes verdient, qui solus restituit rem \*), so weit nach so viel Unglück in der

pecifica vericulentera Chardinantea opur macrifetea simmunen-

<sup>\*)</sup> Auch biefem Urtheil uber ben "fu bn en Briff" bes Brafibenten fonnen wir nicht beitreten, ba wir feine Rothwendigfeit nicht einzufeben vermos gen. Bon ben Regierungen war fein Biberfpruch ju beforgen, wogn alfo biefe rudfichtelofe, übermuthige Difachtung berfelben, ju einer Belt, beren Grunbubel bie Digachtung aller Autoritat ift. Die Mental: Refervationen, welche ber Brafibent ben Abstimmenben freis fiellte, fonnen bafur feinen Grfat leiften. Dber fcmeichelt fich etwa Die Reicheversammlung, jene Bugellofigfeit, bie por ihren Mugen Barricaben baute und pflichttreues Militar belagerte, murbe mit ih: ren Befchluffen und ihrem Reicheverwefer eine Ausnahme machen? Co lange g. B. bie preußifche Regierung bei ber Daffe in Berlin feinen Behorfam finbet, und zwifden leben und Tob mit ber fcmachvollsten Anarchie von heute auf morgen ringt, wirb ba biefe Daffe, bie fich auf ben "Rechteboben ber Barricaben" gestellt, Befchluffe ber Reicheversammlung, welche nicht nach ihrem Gefchmade finb, etwa beffer refpectiren? Der Protest ber bemofratifchen Rlubbs in Berlin einer Seite und bas Durchfallen bes Antrages von Jacoby in ber preußischen nationalversammlung anberer Geite fann ben Frantfurtern ale boppeltes memento mori icon allbereite gelten. Birb aber bie preußische Regierung einmal wieber gu Unfeben und Rraften fommen, hat es bann ble Reicheversammlung mit "bem fuhnen Briff" ihres Brafibenten nicht felbft verfchulbet, wenn blefe Regierung, nachbem man ihr zuerft von Franffurt aus mit folder franfenben Rudfichtelofigfeit, bie fie bei ber Bahl nicht einmal einer Begrugung wurbigte, vorangegangen ifi, nun auch ihrer Cette mit gleicher Minge gabit. Bas wird bie Reicheverfamm: lung und ihr Reichevermefer in blefem Falle thun, wenn Breugen ble Dajoritat feiner Stanbe und bie öffentliche Deinung hinter fich

Berfammlung etwas zu retten tvar. Auch bie Borwurfe gegen Gagern über bie Gestattung zugellosen Beifalls auf ben Gale lerien find ungerecht, benn nicht er, sonbern Soiron war ber leitenbe Brafibent bei ben Berhandlungen ber Centralgewalt. Bor Gagern hat bas Bolf Achtung, bas Gesindel Scheu, Die

fortidas Centralaguaris nur ein thorbille bed rench

ven Boffandel in Demichland wim werd in bat? Der grauenvolle Buffant von Blen mit bem Juben: unb Stubenten-Regiment in ber Sauptftabt, und ber flavifchen Dajoritat auf bem Reichstag bietet noch verwideltere Schwierigfeiten bar. -Bas endlich ben Gallerien : Seandal betrifft, fo munbert es une, nachbem fich ber allgemeine Umville fo entichieben barüber ausges! iprochen, bag wir bier noch Borte ber Entichnlbigung lefen. Rubrte Bagern auch in jener Sigung über bie Gentralgewalt nicht ben Borfit, fo haben bie Gallerien nur gu oft auch unter feinem Borfite fich ber gleichen Berlegung an ber Burbe ber Ration foulbig gemacht. Und wenn ber Brafibent, trog ber eingeflößten "Scheu", von bem Befindel eine Ragenmufit erhielt, fo empfing er fie nicht ale herr von Gagern, fonbern ale Brafibent ber bentichen Reiches versammlung, ber versucht hatte, feine Schuldigfeit gegen freche: Gingriffe gu thun. Bang unflatthaft war es baber, wenn er bie Befprechung biefer, ber Ration jugefügten Schmach ale eine Bris patfache ablehnte; feine einzige Entschuldigung ift bie politische Chas rafferichmache ber Majoritat, bie biefen Gcanbal fort unb fort buls bet, und bie fich nicht wie ein Dann erhob, ale man fogar ben Gintritt Sedere proponirte. Ware unfer Raum nicht fo befchrantt, fo wurben wir bie Stimmen ber verichlebenften beutichen Blatter über blefe emporenbe Schamlofigfeit folgen laffen. Go nur eine furge Stelle aus einem bayerifchen Bolfeblatte, welches fich barüber alfo vernehmen lagt: "Die Times lagt fich auch über bie Sachen in Franffurt beraus, und argert fich mit Recht über bae fchmache volle Betragen bee hohen und niebern Bobele auf ben Buhorergallerien in ber Reicheversammlung und über bie Reicheversammlung felber, bag biefe nicht fo viel Chrgefuhl ober nicht fo viel Rraft hat, bie unverschamten Schreier jum Tempel hinauszujagen, um fich nimmer von ihnen ftoren ober gar regieren gu laffen. Es wirb mabricheinlich bas Ausland noch eine Belle über biefe Dinge fpotten muffen, bie bie Reicheversammlung fich einmal befinnt, bag fie es fich und bem gangen beutichen Bolle ichulbig ift, por bem Schreis erpact fich Rube ju verichaffen." M. b. M.

Freunde Liebe, und barin liegt die Macht des Mannes, welscher die Wahl des Reichsverwesers durch die Nationalversammslung als das einzige Mittel vorschlug, um dem Fürsten, den er im Herzen trug und durchsetze, die größtmögliche Gewalt in die Hände zu geben, und zwar um so mehr, da die provissorische Centralgewalt nur ein Borbild des regelmäßigen spätesren Zustandes in Deutschland seyn wird und soll.

Die Redaction ber biftorifch = politischen Blatter wirb es hoffentlich nicht übel nehmen, baß ich mich fo flar und offen ausgesprochen habe. Die Sache von zwei Seiten anzuschauen, fann nie ichaben. Das, mas in ber Ferne unerträglich icheint, ift unfer größtes Glud. Die Daglofigfeit, Redbeit, Unwiffenbeit ber Linfen, Die Robeit ber Gallerien, Die ihren Bund mit ber lettern an febr figlichen Stellen unflug verrath, bie Unverschämtheit ber "Reichstagszeitung bes Gir Robert", wie er bier fpottifch genannt wirb, bie Luft gur Saufergerftorung in Sachsenhausen thut und fo gute Bunbedgenoffenbulfe, bag ich fie nur willfommen beißen fann. Die "Rlugblatter aus ber Baulefirche" von Leonhardt, Jurgens und Low, fo geiftvoll fie geschrieben find, fo echt beutsch fie fich aussprechen, wirfen bier boch weniger auf bie Berfammlung, ale all biefes Ueberfprubeln revolutionarer Glemente, vor bem feber Ehrenmann, jeber Befiger, jeber Gewerbsmann erichridt, und gewaltsam an bie Majoritat herangetrieben wirb. Beneben mit feiner "Bage", bie im Grunde feinen Ausschlag gibt, amiichen Blum und Jurgens mitten brin ftebend, vollenbet ein Rleeblatt febr ungleicher Art auf bem Felbe unferer parlamentarifchen Literatur. Fernern Gegenben burfen bie Flugblätter unbebingt empfohlen merben.

## Contraction but got enque the Corn of

Sammierren imb Debendlier, eis sein eine nur haben beiten beiter nur ihr Schrieben beiten bei

tennbar (febena besenfrin) inde limit die sen bei bei inng von Edger burch bereichten febra. Inp all den er Bar den Bar den er Bar den er Bar den Bar den er Bar den

Printingly, middlesport, many many and complete, vegicity

was ber Manilow bod Angel. Conc.

### roop delays better, white HX blicks pate were about

#### Rabinetoftud.

Die Fronleichnams. Prozession in Bien im Jahre 1848.

Die biegiabrige Fronleichname. Brogeffion in Bien bat im Bergleich ju ben fruberen einiges Erfreuliche, noch mehr Bemerfenewerthes, nicht wenig Betrübenbes bargeboten. Erfreulich mar por allem, bag fie gehalten worben ift und gehalten werben fonnte. Bei bem unverborgenen Beftreben fo Bieler, bie gegenwärtig ben Jon angeben und bie Gewalt führen, bangte manchen redlichen Ratholifen, baß bie Abmefenheit bes Sofes ale Bormand fonnte benütt werben, bas glangenbfte Feft ber Rirche, bas überall leuchtenbe Symbol ihrer Universalität, in beren Mauern ju bannen, und bamit ju ihrer Berfummerung ben Anfang ju machen. Erfreulich, ja troftenb mar es, bag Die zweibeutige Bitterung bes Borabenbe am Morgen in ben berrlichften, fonnenglangenbften Tag überging. Erfreulich war, baß ber greife Ergbischof burch bie bittern Rranfungen ber letsten Monate fich nicht abhalten ließ, nach Bien gu fommen, um mit ber ihm eigenthumlichen Burbe bie Brogeffion gu balten. - Bemerfenewerth war ber auffallenbe Unterichieb in ben

Meußerlichfeiten bes Feftes gegen bie frubern Jahre. Damals bie gablreiche Sofdienerschaft, bie glangenben Uniformen ber Rammerherren und Orbeneritter, bie vielen Rurften, Benerale und hoben Staatebiener, bie golbfuntelnbe Ausruftung ber brei Garben, ber beutschen, ungarischen und italienischen, endlich bas Raiferhaus felbft, unter welchem Raifer und Raiferin unverfennbar Jebem bezeugten, wie innig fie von ber hoben Bebeutung bes Tages burchbrungen feien. Dieß alles mangelte bießmal; ber Bug mar nicht allein weniger gablreich, fonbern einformiger, nuchterner, wenn man will fcblichter, barum aber boch nicht erbaulicher, nicht gemuthlicher; es waren eben auch nur wieber in Bewegung gesette Uniformen, benen biegmal blog Banber, Sterne und Flitter fehlten. Bemertenemerth war ber Anführer bes Buges. Gine Compagnie ber Rationalgarbe eröffnete benfelben. Diefer ichritt als Sauptmann poran ein Gilberarbeiter, ber am 6. April im Rlofter ber Rebemptoriften am heftigften agitirt, und bort mit einer Sunbepeitsche fich eingefunden hatte. Bemerfenswerth mar ber Standpuntt, welchen biegmal ber Rector und bie vier Decane ber Univerfitat einnahmen. Rach altem Brivilegium burften biefelben neben bem Simmel, unter welchem bas Sanctiffimum, einbergeben, und noch vor einem Jahre wurde es bie beftigften Reibungen veranlaßt haben, wenn man fie aus biefer Stellung hatte verbrangen wollen. Diegmal gaben fie biefelbe aus freien Studen auf und fchritten bem Sochwurdigften unmittelbar voran. Wollten fie bamit ihre bereitwillige Bergichtleiftung auf ehemalige Borrechte jur Schau tragen? Bemerkenswerth war, bag vor ber Rudfebr ber Prozeffion in bie Domfirche brei Juben, ale nationalgarbiften, bie Dbliegenheit batten, bas Bresbyterium vor bem Bubrange frei ju halten. Bemerfendwerth mar außerbem bie große Menge von Juben, bie theile ale Sicherheiteansichus, theile ale Rationalgarbiften, theils als afabemische Legionare im bem Buge fich befanden. Es fcbien beinabe, ale wollten fie jene Religionegleichheit, fur welche fie ale Zeitungeschreiber, Literaten, Rebner und Rlubiften fo unverbroffen agitiren, bei biefer Beranlaffung jur Schau tragen, ale wollten fie fagen: Geht ba, ein vernünftiger Menich fann alles mitmachen! Betrübend mar bei bem Sochamt in St. Stephan bas Betragen fo mancher Rationalgar= ben, bie vollreife Frucht bes vielgestaltigen Gefames, bas man per etlich und fechezig Jahren mit emfiger Sand nach allen Seiten ausgestreut, und feither fo fleifig gepflegt und fo forge fam gehutet hatte. Die Ginen gogen Beitungeblatter aus ber Zafche und lafen in biefem Evangelium, Anbere fchwatten und ichergten, und wieder Unbere ichritten, um Unterhaltung gu pflegen, jufammen. Betrübend war es, funf Musichufler, Barben und Afabemiter mit ben Guten auf bem Ropfe bem Sochwurdigften folgen zu feben. Um tiefften mußte es fchmergen, ju feben, wer biegmal bie Stelle bes Raifers einnehme? Es war ber Jube Fifchhof, ber ale Brafibent bee Sicherheiteausichuffes mit brennenber Rerge unmittelbar (wie fonft bie faiferliche Dajeftat bee apoftolifchen Ronige) bem Tragbimmel folgte. Bar biefes nichtfagenber Bufall, mar es ale inhaltsichweres Symbol gu nehmen? Moderate dolliterbound im joung if in Jobs 1784 ground, own on July gent miles and

and antiches are bone word readbloom loss

Tylenolythardening by Cartagress of Son Change To a con-

all bringer Breefley Lable ye best Court@ills and De-

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN

vollche fie als Zeltungsfehreiber, Elieraten, Rebner und Alubfrag fo unverdroppen agitivo, del dieler Berantlaging unr Schautragen, als wollten fie fogen: Sedi da, ein vernänfiget
Lann alles mitmachent Petriktene war ist vom Berdand to St. Stepdan ind Benagen fie man for Kalonvalgar
den, die vellielte Kincht det vleigeskaligen Gefänse, vast man
vor ellich und frechtig Johan nat emfiger Haub nach allen
Selten andgesteut; nob felter fo felhen geschap und fe forgfam gehörer dans balen. Die ellen geschap und fe forgfam gehörer dans balen. Die ellen geschap und fe forgfam gehörer dans balen. Die ellen geschap und fe forg-

Tolde and lains to mis four Councilium, Theore ichwangen und feberaten, und reicher Nieder Mitten, um Unterfollung au offenen, underschung tolder und gestellte, Gar-

## dad me single Prophetenstimmen. Dagen in men

an febru, mer intermet bie Siffe per Antigen emmehme ? Me

Unter allen historischen Prophezeiungen, die uns befannt sind, ist eine der merkwürdigsten die Auslegung der Aposalypsis von Bartholomäus Holzhauser. Sie ist zuerst, nachdem sie zuvor nur handschriftlich überliefert worden, zu Bamberg im Jahre 1784 gedruck, etwa ein Jahrzehent später noch einmal aufgelegt und seitdem theils vollständig, theils auszugseweise öfters in's Deutsche übersetzt worden. Eine aussührliche Lebensbeschreibung des Bersassers ist dem Buche vorgedruckt. Wir verweisen unsere Leser, die sich dafür interesstren, auf deren Inhalt, und beschränken uns hier auf folgende Bemerkungen über die Persönlichkeit und Lebensumstände des merkwürzbigen Mannes.

Bartholomaus Holzhauser ist zu Longnau in Schwaben, unweit Augsburg, am Bartholomaustage bes Jahres 1613, von eben so armen als rechtschaffenen Eltern geboren. Rachsbem er sich zum geistlichen Stanbe bestimmt hatte, begann er, fampfend mit großer Dürftigkeit, seine Studien zu Neuburg, und vollendete sie auf der hohen Schule zu Ingolstadt. Schon als junger Priester faßte er den Entschluß, ein Institut von

Belepriestern zu gründen, die, burch gemeinschaftliches Leben verbunden, der Burde und dem tief gesunkenen Geiste des Pfarrelerus wieder aushelsen sollten. Der Plan wurde ausgeführt. Bald fanden sich Gefährten und das Institut versbreitete, auch über die Lebensdauer von Holzhauser hinaus, in Bavern, Franken und den Rheingegenden vielfachen Segen. Bielleicht wird der Gedanke, aus dem es hervorging, in den Zeiten, denen wir entgegen gehen, noch einmal wieder ausgenommen.

Holzhauser wirkte zuerst als Erzieher und Seelforger zu Ingolftabt, bann als Pfarrer zu Tittmoning, hierauf als Deschant zu Leoggenthal in Tirol. Bon dort berief ihn der Chursfürst von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, in sein Land, und setze ihn als Pfarrer und Dechant nach Bingen. hier starb er an einem hisigen Fieber, im 45sten Lebensjahre, ben 20. Mai 1658 eines christlich erbaulichen Todes.

Rach ben in feiner Lebensbeschreibung enthaltenen Ungaben war Solzhaufer, bei großer Ginfalt bee Bergene und Rindlichfeit bes Befens, eine für mpftifche Unschauungen und Ginbrude in hohem Grabe empfangliche Ratur. In eifrigem Gebet, mit jungfraulicher Bergensreinheit begabt und ein eifriger Liebhaber ber Renfchheit, fuhrte er ein innerliches leben bes Blaubens und ber gottlichen Liebe. Schon ale Rnabe von eilf 3ahren hatte er einft, auf bem Beimmege aus ber weit entlegenen Schule, ein Beficht voll Troft und Starfung. Er fab ben Seiland und bie allerfeligfte Jungfrau am Bege, und ein glangenbes Rreug am Simmel. Spaterbin, ju Leoggenthal, batte er mehrere Erscheinungen, theils von Berftorbenen, theils bamonifcher Urt. Much wird von ihm berichtet, bag er mehrere Rrante burch fein Bebet geheilt, Befeffene befreit und bet periciebenen Gelegenheiten Blide in bie Bufunft geworfen habe, bie nur burch Borausfegung einer übernaturlichen Babe ber Beisfagung erflart werben fonnen. Geine Lebensbeschreibung führt bavon merfwurdige Beifpiele an. Gine feiner berühmtes

sten Prophezeiungen, beren wahre Bebeutung erst heute erhellt, wo sie sich ber Erfüllung nähert, betraf England. Es ist erwiesen, daß er die Hinrichtung Karls I. und den spätern völligen Sturz der katholischen Kirche in senem Lande lange vorausgesagt hat. Aber er hat auch hinzufügt: England werde nach diesem vollständigen Abfall, und nachdem das heilige Opfer dort einhundert und zwanzig Jahre \*) lang ganz aufgeshört habe, zum katholischen Glauben zurückehren, und dann noch mehr für die wahre Kirche thun, als es einst nach seiner ersten Bekehrung zum Christenthum gethan.

Als König Karl II. bei seiner Rudtehr aus Deutschland nach England in Geisenheim übernachtete, siel bei ber Tafel bas Gespräch auf ben in ber Nachbarschaft wohnenden frommen Pfarrer und bessen England betressende Gesichte. Noch bei später Nacht wurde er auf Beranstaltung des Churfürsten von Mainz, vom andern Ufer des Rheins, aus Bingen hersbeigeholt und dem Könige vorgestellt. Unbefangen antwortete er auf bessen, und empfahl ihm dann mit siehentlicher Bitte die katholische Kirche in England, und alle Priester, die dort für die Wahrheit arbeiteten und litten. Gerührt reichte ihm der König die Hand und versprach ihm, seiner Bitte nicht zu vergessen, wenn er in sein Reich zurückgesehrt sehn werde.

Holzhauser ist ber Berfasser mehrerer ascetischer Abhandlungen (— 3. B. eines Tractats über bie Demuth, eines beutschen Buchleins über die Liebe Gottes —) und anderer auf sein Briesterinstitut sich beziehender Schriften. Einen Bericht über mehrere seiner Bistonen schrieb er zu Leoggenthal in Tirol, und überbrachte ihn dann, veranlaßt durch einen innern An-

<sup>\*)</sup> Diefer Zeitraum ift von bem Berbot bes Meffelesens bei Tobesfirase im Jahre 1658 an, bis zur ersten Milberung und theilweisen Aushebung ber Benalties im Jahre 1778, gerade erfüllt worben. Auch im englischen Amerika, namentlich in Robeisland, erfolgte bas Berbot 1663 und die Aushebung ebenfalls nach 120 Jahren (1783).

trieb bes Beiftes, perfonlich bem Raifer Ferbinand III. nach Einz und bem Churfurften Marimilian nach Munchen. Diefe Arbeit ift mahricbeinlich gar nicht gebrudt und nur in fehr wenigen banbichriftlichen Eremplaren porhanden gewesen. Gein Biograph bat une ein merfwurbiges Urtheil eines Zeitgenoffen über biefe myftifchen Anschauungen aufbewahrt, welches uns jugleich jur Drientirung in Betreff ber gefammten geiftigen Gie genthumlichfeit bes ehrwurdigen Sehers bienen fann. Der Brofeffor ber Theologie ju Ingolftabt, B. Luprand aus ber Gefellicaft Befu, fcbreibt nämlich nach Solzhaufere Tobe Folgenbes über ihn: "Bas bie Prophezeiungen bes herrn Bartholomaus betrifft, fo bat man, wie es ju gefcheben pflegt, verschieben barüber geurtheilt. Ginige haben biefelben als eitel verworfen, Unbere, jeboch wenige, baran geglaubt. Der hochw. B. Simon Kelir, einft ein berühmter Theolog in biefer Broring, und mein College in ber theologischen Kacultat ber Afabemie ju Ingolftabt, auch ungefahr mahrent eines Jahres bafelbft ber Lehrer bes herrn Bartholomaus, ein icharffinniger Mann, urtheilte, ale er beffen Brophezeiungen las, bag beren Stol mabrhaft prophetifch fei. Auch habe Gr. Bartholomaus, angefeben feine Ratur und feine Talente, Die Jener genau fannte, fie unmöglich bloß aus fich erfinden fonnen. Daffelbe urtbeilte ber hochm. B. Beter Breier, ebenfalls ber Lehrer bee Brn. Bartholomans und einft mein College in ber Theologie."

"Ich habe die brei ersten Prophezeiungen, die in einer gewissen Biston bestehen und Einem wurden, der für die Kirche wachte und betete, nämlich die, welche den Lech, die, welche die Stadt Ingolstadt und jene, welche das Königreich England betraf, sogleich erfahren und geprüft. Da ich jedoch wußte, wie leicht man in diesen Dingen irren fann, und wie oft Undere in Täuschungen aller Art gefallen sind und noch fallen, achtete ich die beiden ersten nicht. Als er mir aber die Prophezeiung über das Königreich England erzählte, daß dieses nämlich in den höchsten Berfall und dahin kommen werde, daß

man ben König umbringe, daß dann aber ber Friede zuruckfehren, England sich wieder zum katholischen und römischen Glauben wenden, und daß dann die Engländer mehr für die Kirche thun würden, als sie einst nach ihrer ersten Bekehrung gethan, da entsehte ich mich, und fürchtete, daß auch das Unglück geschehen möchte, welches er vom Lech und von Ingolstadt vorausgesagt hatte, — besonders beswegen, weil eine ganz ähnliche, England betreffende Prophezeiung von B. Collnage vorhanden war. . . . Rur geschieht in dieser Prophezeiung feine Meldung weder vom Tode des Königs, noch von jenen stürmischen Zeiten, von welchen Hr. Bartholomäus spricht."

"Rach einigen Jahren fehrte befagter Berr von Salburg nach Ingolftabt jurud, um feine jungen leute gu befuchen, bie fich bier in ben Stubien aufhielten. Rurg borber mar bas Gerucht entftanben, ber Konig Rarl von England ftebe im Begriff, ben fatholischen Glauben zu befennen. 216 ich nun bem Srn. Bartholomaus vorwarf, bag bieg Gerücht nicht mit ber Brophezeiung übereinstimme, Die er über bas Ronigreich England gehabt habe, antwortete er mir mit großer Buverficht: ber Ronig Rarl von England ift weber jest, noch wird er jemale fatholifch. Der Erfolg hat bieg bestätigt. Bu berfelben Beit zeigte er mir an: er habe von Gott erfahren, ber Schwebe werbe feinen Fuß im Reiche behalten, und ber Rheinstrom werbe feiner Beit an feinen alten herrn gurudfehren. Um übrigens im Allgemeinen von ben Brophezeiungen bes herrn Bartholomaus ju reben, fo habe ich immer geurtheilt, baß fein Berfahren ohne Trug war, und bag feine natürlichen Gaben nicht hingereicht batten, bergleichen ju erbenfen. In Diefer Unficht hat mich vornamlich ein Brief bestätigt, ben er an einen, in einer hohen Burbe ftebenben Dann fchrieb. 3m erften Theile beffelben tabelt er ihn mit gewaltigem Beifte, und fagt ihm uble Dinge voraus, wenn er fein Benehmen nicht anbere; bann fügt er einiges Unbere bingu. Dort fpricht er wie ein Dann, ja fogar übermenschlich, bier wie ein fleines Rind.

Degleich ich es aber für mahrscheinlich genug, ja für bochft mahricheinlich (satis probabile, imo probabilissimum) halte, bag er von Gott bie Gabe ber Prophezeiung erhalten habe, fo mochte ich boch nicht zu behaupten magen, bag er bas ihm Dffenbarte immer richtig verftanben habe. Denn es ift bei ben Theologen befannt, bag bas Erfte ohne bas 3meite befteben fann." non Ellen, was ben Blid in bic duling

Die merfwurbigfte aller Schriften Solghaufer's ift feine Muslegung ber Offenbarung Johannis, jenes wunderbaren Budes, von welchem ber beil. Sieronymus fagt: es feien barin jo viel Beheimniffe ale Borte, ja in ben einzelnen Borten felbft wieber mannigfache Dunkelheiten und verschiebene Bebeutungen. Solghaufer hat biefen Commentar nur bis jum funften Berfe bes funfgehnten Capitels fortgefest. 218 feine Briefter ihn baten, bag er fortfahren und feine Arbeit vollenben moge, antwortete er offen; er fet von jenem Beifte verlaffen, mit welchem er querft begonnen habe. Er tonne bas Wert nicht fortfegen; einft aber werbe einer ber Geinigen ihm bas lette Siegel ber Bollenbung aufbruden. Er fchrieb biefe Muslegung, fagt fein Biograph, ju Leoggenthal in Tirol, mahrend ihn ichwerer Rummer brudte. 3m Gebete verharrenb, brachte er gange Tage ohne Speife und Trant und abgeschieben von aller menichlichen Gefellichaft gu. 216 er am Oftermontage 1657 von feiner Umgebung gefragt wurde: warum er an einem fo boben Sefttage gang nuchtern bleibe, antwortete er: Chriftus ber Berr habe an biefem Tage feinen Jungern ben neuen Ginn ber beiligen Schrift aufgeschloffen, und auch ihm Die ichwerfte Stelle ber Apocalopfis erflart, beren Ginn und Berftanbniß ju erringen, er fich lange und viel vergebens bemubt habe. Dit aller Unftrengung feiner Geele habe er fich Dabe geben muffen, ben eigentlichen Ginn berfelben gu Papier ju bringen. 218 er ein anber Dal befragt murbe: in welchem innern Ginn er getrieben werbe, wenn er folches nieberichreibe ? fagte er, in Thranen ausbrechend: "nicht anbers wie ein Rind,

welches fchreibt, mahrend ein Anderer es leitet und ihm bie Sand führt."

Je weniger und Solahaufer ben Ginbrud eines geiftreis den und genialen Mannes im heute gewöhnlichen Ginne bes Bortes macht, und je weniger wir ihm ausgezeichnete Raturgaben beilegen fonnen, befto mehr erstaunen wir (abgefeben von Allem, was ben Blid in bie Bufunft angeht, fcon in Betreff feiner Auffaffung ber Bergangenheit), in jenem Commentar, ohne ben geringften Brunt ber Darftellung, in ber fchmudlofeften, einfachften Sprache, einer gulle ber tiefften Bebanten, einer überraschenben, überaus finnvollen Conftruction ber Geschichte, namentlich aber einer Auffaffung bes Dittelaltere ju begegnen, bie boch über jener Beit fieht. Bieles von bem, was Solzhaufer fcbreibt, wurbe, wenn es beute und in moberner Form veröffentlicht murbe, feinem Berfaffer ben wohlverbienten Rang unter ben erften literarifchen Ericheis nungen ber Beit bei Ratholifen und benfenben Brotestanten ficherit! maining met renin ertigen anin finde

Der Grundgebante feines Commentare jur Offenbarung ift folgenber. Die fieben Sterne und bie fieben golbenen Leuchter, bie Johannes fab, ale er im Beifte entrudt mar, bebeuten fleben Beitraume ber Beschichte ber Rirche, von ihrer Grunbung an bis jum Gericht über bie Lebenbigen und Tobten. Diefen Berioben entsprechen bie fieben Rirchen in Rleinaffen, an welche bas Bort bes herrn in ber Bifion ergeht, fo wie bie fieben Schöpfungetage, bie fieben Beltalter vor Chrifto und bie fieben Gaben bes beil. Beiftes. Bie ber Berlauf ber Entwidelung alles Lebens in ber Ratur in fieben Stufen por fich gebe, fo werbe auch bie Biebergeburt in fieben auf einander folgenben Buftanben ber Rirche vollenbet. In jebem berfelben ichntte Gott verschiebene Gaben feiner Gnabe aus, bamit er bie Schape feiner Glorie zeige und erbluben laffe. Go gefchieht es, bag, obgleich die Rirche nur eine fet, in ihr fieben Buftanbe unterichieben werben wegen ber großen Dinge, bie gu verschiebenen Beiten bis gur Bollenbung ber Gefchichte aus gottlicher Bufaffung in ihr geschehen. Jeber nachfolgende Zustand pflegt aber vor dem Aufhören des vorhergebenden anzufangen, und während der jedesmalige frühere unmerklich abnimmt, wächst und entwickelt sich allmählich der spätere, so daß wir sieben verschiedene Momente in der Geschichte der Kirche unterscheiden können.

Der erfte Stand berfelben ift, nach Muslegung Solgbaus fere, ber ber Aussaat (status seminativus), welches bie Beit Chrifti und ber Apoftel ift, bie bis auf Dero, ben erften Berfolger, und ben Bapft Linus bauerte. 3hr entspricht unter ben Baben bes heil. Beiftes bie himmlifche Beisheit, welches ber mabre Glaube an Chriftum ift. Borbifber biefer Beit maren ber erfte Tag ber Schöpfung, wo ber Beift bes herrn über ben Baffern fcwebte und Gott bas Licht fchuf und es von ben Finfterniffen fchieb. Ferner bas erfte Beltalter von Abam bis Roah, in welchem Abel von Cain erichlagen, Geth in feine Stelle gefest und bas Gefchlecht bes Brubermorbers von bem Beschlechte ber Rinber Bottes gesonbert wurde. Go wurde auch im erften Stanbe ber Rirche Chriftus von ber Synagoge umgebracht, bie fich vom Sohne Bottes lostrennte, und in beren Stelle nach ber Berheißung in Chrifto bie beilige Rirche Gottee trat. Dieg ift jenes erfte Lebensalter, in welchem bie Biebererzeugung und Fortpflangung bes Denichengeschlechts nach bem Beifte erfolgte, bie von Jeju Chrifto, bem gemeinicaftlichen Bater Aller ausging, beffen Gegenbild Abam mar, ein Beitraum, beffen Topus bie Rirche von Ephefus ift. Der, welcher bie fieben Sterne in feiner Rechten halt, fpricht alfo ju ihr: "3ch fenne Deine Berfe und Deine Arbeit und Deine Bebulb. Das aber habe ich gegen Dich, bag Du bie erfte Liebe verlaffen haft. Du haft aber bas, bag Du bie Berfe ber Ricolaiten haffeft, Die auch ich haffe." Dach Solzhaufer's Muslegung beuten biefe Borte barauf, baß jene gegenseltige eifrige Liebe ber erften Chriften bem Bornedeifer über ben 3rrthum und bie falfchen lebren bes Ricolaus, Cerinthus, Cbion, Simon Mague und anderer gewichen war, bie um jene Beit

in ber Rirche aufftanben. Der gerechte Gifer über bie Berfebrtheit ber Reinde ber Wahrheit batte eine Bitterfeit erzeugt, in welcher allmählig jene Liebe unterging, Die auch ben Feinben wohl will und Gutes thut. Der Ginn ber Borte Chrifti ift baber: bu thuft gut, bag bu bie Berfe ber Ricolaiben haffeft, bie ich auch haffe, aber bu fundigft, weil bu bie Liebe gu ihren Geelen verloren haft; benn auch ihretwegen bin ich vom Simmel herabgeftiegen und Menfch geworben und habe gelttten. - Dann folgt ber Aufforberung gur Bufe bie Drobung : Chriftus werbe, wenn bie Gemeinde von Ephefus nicht wieber bie erften Berte ber Liebe thue, fommen und ihren Leuchter von ber Stelle ruden, b. b. Berfolgungen, Irrlebren und Spaltungen erweden, ihren bischöflichen Stuhl verpflangen und ihre Reichthumer und Burben in bie Sand ber Reinde fallen laffen; ein Bort, welches in ben balb barguf folgenben gehn Chriftenverfolgungen und ben Geschiden ber fommenben Beit, bis auf ben heutigen Tag, nur ju fchredlich mahr geworbem ifthe Ber Rinber Wortes gefonderr inurde. Safti und

Der zweite Zeitraum in ber Beschichte ber ftreitenben Rirche nennt Solzhaufer ben ber Benehung (status irrigativus). Die Borte ber Dffenbarung lauten : "Und bem Engel ber Rirche ju Smyrna fchreibe, bieß fagt ber Erfte und Lette, ber tobt war und lebt; ich fenne beine Trubfal und Armuth; aber bu bift reich und wirft von benen geläftert, bie ba fagen, bag fie Inben feien, und find es nicht, fonbern find bie Spnagoge bes Satans. Fürchte nichts von bem, mas bu leiben wirft. Siebe, ber Teufel wird Ginige von euch in's Befangniß legen, bamit ihr versucht werbet und Trubfal habt an gehn Tagen. Sei getreu bis in ben Tob, fo will ich bir bie Krone bes Lebene geben" u. f. m. Dieß ift bie Beit jener gebn großen Berfolgungen, Die bis auf Conftantin's Tage mabrten. 3br entspricht unter ben Pfingftgaben ber Beift ber Starfe und ber unbefiegten Gebuld, mit welcher bie Beiligen Gottes bie Belt befiegten und bas Simmelreich erwarben. 3br Topus ift ber zweite Schöpfungstag, an welchem Gott bas Rirmament in

Mitten ber Wasser seite. Dieß bebeutet die Stärfe ber Märstyrer, die Gott aufrecht hielt in der Mitte des Wassers der Trübsal, welches ihre Liebe nicht auslöschen konnte. Wie diese Beste des himmels am zweiten Tage der Schöpfung errichtet wurde, so auch ward die Kirche, welche den himmel bedeutet, in ihrem zweiten Lebensalter durch das Zeugniß der Märtyrer gefrästigt und mit einem Firmamente für alle Zukunft gerüsstet. — Dieser Periode entspricht ferner das zweite Weltalter, von Noah die Abraham, wo Gott die ersten Opfer geschlachstet wurden, als Bordilder jener Zeugen des christlichen Glausbens, deren Blut Gott ein angenehmes und wohlgefälliges Opfer war.

Der britte Beitraum in ber Weschichte ber ftreitenben Rirche ift ber ber Lehrer (status illuminativus), welcher vom Bapite Spivefter und Conftantin bem Großen, bis auf Papft Leo III. und Rarl ben Großen reicht. Dieg mar bie Belt, wo bas Dogma gegen bie Unfechtungen ber Barefie festgestellt, ber driftliche Blaube auf bem gangen bamals befannten Erbboben gepredigt wurde. 3hr entspricht bie britte Gabe bes Baras dets, ber Beift ber Ginficht, von welchem erleuchtet bie Rirde bie boben Bebeimniffe ber Dreieinigfeit, ber Menschwerbung, und viele andere erwog und erflarte, bie bawiber anfams pfenben Irriehren bannte und verurtheilte. Der britte Tag ber Schöpfung ift bas Gegenbild biefer Beit. Un biefem ließ Gott bas Baffer von ber Erbe ablaufen und fich fammeln an einem Drte. Go nahm er auch bie frubern Trubfale, welche bie beil. Schrift haufig burch bas Bilb bes Baffere bezeichnet, burch Conftantin's Befehrung von ber Rirche hinweg, und fchidte bie Berfolger in bas feurige Meer ber Solle. Und wieberum pflangte er am britten Schöpfungstage grunenbes Rraut und Blumen und Fruchtbaume jum Schmude ber Erbe und gum Ruben und gur Ergobung bes Menschen. Go ließ Gott im britten Stanbe ber Rirche aus bem Baffer ber Taufe grunes Rraut (b. b. Rinber und Erwachsene), Baume (ober Lehrer) und Fruchte (fichere und reichliche Ginfunfte ju geiftlichen 3meden) fpriegen. Bum Schmud und Glang ber Rirche verlieh

er ihr als Gigenthum: Buter, Berrichaften und Fürftenthus mer; aller Orten murben Rlofter und Rirchen gebaut. Dieß war ber driftliche Topus, ber bem britten Beltalter von Abrabam bis Maron und Mofes entspricht. Wie bamale Cobom im Schwefelpfuble und Pharao mit feinem Bolf im rothen Meere unterging, Rore, Dathan, Abiron und alle Bene vertilgt murben, welche Spaltung in Bergel brachten, bem Bolfe aber ein Gefet gegeben warb, welches bas naturliche, im Gemiffen bes Menichen gefeste, erlauterte und erflarte, - fo ward auch im britten Beitraume bie Chriftenbeit, nachbem ihre Martyrer mit Blut gezeugt, aus ber Trubfal in bas Land bes Friebens geführt. Das Blut Chrifti und feiner Beugen batte Die Bolluft ber Belt und ben Gobenbienft ber Beiben binmeggeschwemmt, bas Schisma und bie Sarefie wurden aus ber Rirche gestoßen, bas evangelische Befet und bie Bahrheit bes driftlichen Glaubens erflart. Die Rirche von Bergamus ift bas Gegenbilb biefes britten Stanbes ber Rirche. belobt, weil fie fefthielt am Ramen bes herrn und feinen Glauben nicht verläugnet hat. Das aber hat ber Berr wiber fie, baß fie Golche unter fich bulbet, welche bie Lehre ber Ricolaiten halten, Irrlehrer, welche bas Bolf gur funblichen, bem driftlichen Recht ber Ghe wiberftreitenben Fleischesluft verführen. Diefem Grauel gu mehren, hat Gott gugelaffen, baß feine Rirche von fo vielen Unfechtungen beimgefucht murbe, auf baß fie nicht in Schwelgerei und Ungucht verberbe; abnlich einem weisen Manne, ber bie boje Reigung feines geliebten Bemabis fennend, fie mit Gorgen und bauslichen Arbeiten vorfichtig befchäftigt, um fie auf bem Pfabe ber Pflicht ju balten. Diefe Borfehr, fest Solzhauser bingu, wird bie vaterliche Gute Gottes auch bis jum Enbe ber Zeiten mit feiner Rirche treffen, über bie er Reger und Tyrannen loslaffen wirb, bamit fie nicht in Reichthumern, Ehren und Bolluften bes Rleifches perfaule.

(Fortfegung folgt.)

## Mental of the control of the control

# Die Gewaltthaten gegen die Redemptoriften und Redemptoriftinnen in Wien.

meters Bat. (E be There as being automated and an action

Lebt man in unfern Tagen an einem Ort ale Hugenund Ohrenzeuge ber Begegniffe; liest man nachher bie Darftels lung berfelben in ben öffentlichen Blattern, bie unter bem Schut ber Breffreiheit ericheinen; fieht man, wie biefelben Befentliches oft gang unberührt laffen; wie fie bem Grellften eine Tunche ju geben wiffen, bag es gang ordnungegemäß ericheint; auf bas, mas ihnen nicht jufagt, einen fcmargen Schatten werfen, fo baß man fchen fich bavon abwenben foll; beobs achtet man, wie fie Babres und Kaliches bergeftalt verquiden, baß felbft ber forgfältigfte Scheibungeproces es nicht mehr gu trennen mußte, fo mochte man oftmale fragen: lefe ich benn wirflich Berichte über bas rund um mich Borgegangene, ober bat nicht ein Difigriff bes Gegere ben Ramen bes Drtes vermedfelt? Dug man fich nachher eingefteben, bag biefes nicht ber Rall fet, fo wird man von orbentlichem Mitleib fur bie Rachwelt beschlichen, baß es berfelben burchaus unmöglich gemacht werben folle, eine richtige Unficht über bas Thun und Treiben ber Begenwart fich ju bilben. Richt allein wird fie von ben verborgenen Rraften, welche bie fichtbar hervortretenben in Bewegung festen, wenig erfahren; fonbern, mas burch

biefe vollführt worben ift, wird nur in verschieftem und vergerrtem Bilbe ihr überliefert, fie von ben Lugenberichten maffenhaft überfluthet werben. Db ein Laut ber Bahrheit in bie Bufunft bringen burfte, fteht babin; bag bie unverfälfchte Gingelnstimme bem Chor gegenüber Anerfennung finden folle, biege von bem Gefchlecht anberes verlangen, ale es bieber hat leiften tonnen. Bir find einzig auf Soffnung angewiesen; ob fie je fich verwirflichen werbe, ift bochft zweifelhaft. Die Luge ift ber Dunftfreis, innerhalb beffen bie überwiegenbe Maffe ber Menschen jegiger Beit fich bewegt. Die Sanbelnben, Rebenben und Schreibenben erzeugen und erhalten, bie Buschauenben und Lefenden athmen benfelben. Es ift ihnen gur Lebensbebingung geworben, und in ihm nur fuhlen fie fich behaglich. Go raffinirt ichlau einerseits, fo tolpifch grob anbererfeits, wie in unferer Beit, ift bie Luge ju feiner anbern aufgetreten. Gie hat bas Object, an welches fie fich antlammern, welches fie mit ihrem Res umfpinnen will, genau ftubirt; fie weiß fich mit burchtriebener Gewandtheit beffen Individualität angufchmiegen. Gie bat einen weitverbreiteten Gultus eingerichtet, ju beffen Dienft Briefter und Miffionare gu Taufenben fich angegogen. Wenn jeber Fortichritt, berfenige in ber Sataneitat läßt fich am wenigsten laugnen; ihn führen Morgenzeitungen und Abendblätter tagtäglich anschaulich unter Augen.

Das, was im Anfang April zu Wien gegen Rebemptoriften und Redemptoristinnen in schaubererregender Weise vollführt worden ist, hat die Lüge durch Hinwegnehmen und Hinzufügen mit so raschem Erfolg verarbeitet, daß es alsbald in das Licht des Ordnungsgemäßen, ja durchweg Erwünschten getreten ist. Bersuchen wir es, den Hergang sowohl
ohne Abneigung als ohne Borliebe darzustellen.

Dazu muffen wir auf bie Zeit ber Begrundung einer Congregation bes allerheiligften Erlofers in ber Refibengstadt Wien gurudgeben.

Der Ginfluß ber Aufflarungeschriftstellerei ju Unfang bie-

jes 3abrhunberte im allgemeinen, bie Wirtfamfeit ber jofephinifchen Abmafferung bes driftlichen Blaubens und ber polizeis lichen llebermachung ber firchlichen Braris im befonbern, hatten in Bien eine arge Berfummerung bes fatholischen Bewußtfenns und bee fatholifchen Lebens jur Folge gehabt. Bon biefem batte fich gwar noch mehr erhalten, ale man nach fo rubelofen Sturmen und fo bebarrlichem Miniren gu finden batte glauben follen. Dieg mar ber gaben Ausbauer bes alten Carbinale Migagi, ber Festigfeit einzelner Briefter gu verbanfen, bie fich burch bie eben fo schaalen als beengenben Formeln eines bornirten Cafaropapismus nicht hatten verfnochern laffen; im Bangen aber hatte manches mehr trabitionell ober ale lleberreft früherer Gewohnheit fortgebauert, benn ale lebenvolle Bethatigung firchlicher Ueberzeugung fich fortgepflangt. Gine faiferlich foniglich normirte und burch inftematifche Sofftellen fleißig in Baum und Bucht gehaltene Blaubenslehre mar eben fein Born, ber erfrifchend und befruchtend in's leben quellen fonnte, nicht jenes Bottesbrunnlein, welches Baffere bie Fulle bat.

Bu eben ber Zeit, ba bie Stagnation immer weiter sich auszubehnen schien, fam, burch französisches Machtgebot aus Warschau vertrieben, im Jahre 1808, ber Rebemptorist Elemens Maria Hoffbauer, aus Taswis in Mahren gebürtig, in Desterreichs Hauptstadt an. Er war eines jener unscheinbarten Wertzeuge, beren sich die göttliche Weisheit zu manchen Zeiten bedient hat, wenn sie ben menschlichen Dünkel zu Schanden machen, die lauen Seelen wieder erwärmen, die auf Abzund Irrwege Gelodten auf die fonigliche Bahn ber Erkenntsniß zuruckführen wollte.

Hoffbauer trat als einsacher, ungekannter Priefter in ber üppigen und leichtfertigen Sauptstadt bes österreichischen Kaiferstaates auf. Die Andacht und Innigseit, mit der er in der Kirche von Maria Gulf Messe las, diente zu ungewohnter Erbauung. Wie er im Jahre 1809 an die italienische Kirche versetzt warb, fonnte seine Weise, jeglichen Gottesdienst auf's

wurdevollfte gu begeben, allen Rirchen jum Borbild bienen. Die Birfung auf bie Gemuther blieb nicht verborgen, aber auch nicht ohne Beforgniß bei benienigen, welche wohl bafur bielten, bag etwas Religion unter ben mechanischen Behelfen bes Staats amar nicht feblen, biefelbe aber nicht fraft eigener Berechtigung auftreten, noch weniger fich vermeffen burfe, ben Beiftern eine von ihr burchbrungene Richtung geben gu wollen. Es war bie Beit, in welcher felbft manche Beiftliche verwunderlich fich anblidten, wenn (wie bald nachber burch Bacharias Berner gefchah) von ben Rangeln von bem gegenwärtigen facramentalen Gott gefprochen warb, gleich ale wollten fie fich fragen: was will benn biefer mit feiner nagelneuen Lehre, von ber wir auf unferer Univerfitat bisher noch nichts gebort haben? Defwegen langte auch von höherer Behorbe auf Soffbauere Gefuch, eine Erziehunge= anstalt für Knaben bes bochften Abele eröffnen zu burfen, nach Sabreofrift ein abichlägiger Befcheib berab. Gollte benn etner wie er fich unterfangen, ben beranwachsenben Abel nes ben feinen Berechtigungen auf etwas zu verweisen, mas über biefen gu fteben ichien und in welchem er fur biefelben fomobl Daß ale Schut batte finben fonnen? Warfchau veritichen,

Im Jahre 1813 wurde Hoffbauer zum Beichtvater und Kirchendirector bet den Ursulinerinnen ernannt. Wir muffen übergehen, was er dort an so vielen, die bei seinem Beichtstuhl sich einfanden, als Tröster, als Hülfespender bei den Armen, als Prediger auf Tausende von Zuhörern gewirft hat, und konnen und bloß barauf beschränken, des Zeugnisses mancher noch Lebender, die jener Zeit gedenken, du erwähnen: daß mit seinem Erscheinen und seiner Wirssamseit neue Regungen eines kirchlichen Lebens sich gezeigt hätten, die Kirchen seien mehr besucht, die Feierlichkeiten wurdiger begangen worden.

Den tieffraftigften und fruchtbringenoften Samen ftreute er aus in ben abenblichen Conferengen, Die er auf seinem Bimmer bielt, und ju benen fich Erwachsene und Junglinge aller

Berufbarten, von bem Berlangen nach Unterweifung in hobern Babrbeiten und nach geiftiger Erleuchtung getrieben, in nicht geringer Babl einfanden. Man erinnert fich, wie einft Carbis nal Carl Boromeo ale Bicar feines Dheims, Bapft Bius IV., nach beenbigter Beschäftelaft, bes Abende Beiftliche und Belts liche auf feinem Bimmer in bem Batican gur Grörterung theologifcher Fragen vereinigte, worand bie Noctes Vaticanae bervorgegangen find, und wie baburch ber große Mann au fo manchem anbern auch noch bas Berbienft fich erworben bat, ein wurdiges, geiftiges und geiftliches Leben in Rom angures gen. Diefer Thatigfeit bes Carbinale laffen fich Soffbaur's Conferengen an bie Geite ftellen; ein Drudwerf haben fie gwar nicht, wohl aber bas jur Folge gehabt, bag manche eblere Ratur einem ernftern Streben gewonnen wurde, und mehrere junge Manner eine mit iconen Soffnungen betretene Laufbahn an Die fegenvollere im Dienfte ber Rirche verlauschten. Soffbauer's Ernft, Burbe und driftliche Milbe ließ in mehreren berfelben einen fo unvertilgbaren Ginbrud jurud, baß fie in ber Rolge burch Einverleibung in Die gestiftete Congregation in feine Bußflapfen ju treten fich bemubten. Rur wer bas Singeben bes Menichen an ben craffeften und bornirteften Daterialismus ale oberftes Biel beffelben anpreist, fann es laugnen, bag Soffbauer's Ericbeinung in Bien vielen Bewohnern biefer Stadt gu großem Gegen gebient habe. Innenned gammen neibriged in

Daß biefer nicht weiter um sich greife, als wie durch bie Sosteerete und Erlasse aus dem Anfange der achtziger Jahre so nüchtern als weistich normirt worden war, dafür hatte dienstpstichtigst die Polizei zu sorgen. Waren schon durch die vielsachen Besuche, welche der Beichtvater bei den Ursulinestinnen von Leuten aller Stände erhielt, deren Luchsaugen gesichärft und der Argwohn geweckt worden, es möchten hier verschächtige Dinge vorgehen, so siel es ihr im Jahre 1818, bei der Abreise des P. Savelli zur Gründung eines Collegiums in dem schweizerischen Canton Freidurg, wie Schuppen von den Augen, Hossbauer dürste Mitglied eines geistlichen Ordens

fenn. Belche Entbedung! Welch Attentat gegen bie aller hochften religiofen Contumag = Anftalten! Leute, Die, weil fie mit bem ehemaligen Suftem vollfommen fich ibentificirt hatten, auf Soffbauer's regenerirendes Wirfen langft ichon icheele und fcbeue Blide marfen, glaubten bamit bie ermunichte Belegenheit gefunden gu haben, bemfelben ein Biel gu fegen. Unerwartet brach eine Untersuchunge : Commiffion in bes Recalcis tranten Wohnung ein, und verhorte benfelben brei Stunden lang. Das Refultat mar eine Erflärung: er muffe feinem Orben ents fagen und bie f. f. ganber raumen. Richt entweber ober, fonbern und; alfo eine Berpflangung jofephinischer Aufflarunges Reglements felbit nach anbern Staaten; ober vielleicht warb angenommen, ber geborne Unterthan habe auch unter biefelben fich zu bengen, wenn er felbft im Auslande feine Unterfunft gefunden habe. 3ft unfere Quelle, beren mir biefes entlebnen, mahrheitegemäß berichtet, fo gibt fie nur ein Beugniß mehr für bas polizeiliche Bebahren in firchlichen Sachen und gegen firchliche Berfonen, Die bas Diggeschick hatten, ben Umfang ihrer Befugniffe nicht aus einem burch bie Sofftellen allergnabigft approbirten Rirchenrecht fennen gelernt zu haben, bennoch barf bas und nicht im minbeften befremben. Der gewöhnliche Berftand fonnte fich baran ftogen; was aber ben Ramen Gpftem trägt, schließt manches in fich, was jener nicht fogleich ju begreifen vermag, beswegen aber boch gehandhabt wirb. Gin Regierungebeschluß modificirte ben polizeicommiffarlichen Befehl burch ein Entweber Dber, mid bun bentell den berreiteit

Einflußreiche Freunde verwendeten sich für Hoffbauer, etgentlich für Wien, welches bessen Entsernung mehr zu beklagen Ursache gehabt hätte, als er selbst. Der Erzbischof, Sigmund Anton von Hohenwart, verfügte sich in Person zu dem Kaiser, um durch dessen Dazwischenkunft den büreaukratischen Beschluß zu beseitigen. "Muß P. Hossbauer weggehen", sagte der Erzbischof, "dann verliere ich meinen besten Priester;" — ein Zeugniß, welches gewiß alle Invectiven oder Wigeleien zeitgemäßer Klässer auswiegt. Der Kaiser, eben im Begriff

ich Italien abzureisen, gewährte bem Prälaten vorläusig nur viel, daß Hoffbauer bis zu seiner Rückfunft in Wien bleis durfe. In Rom vernahm der Monarch aus dem Munde beiligen Baters selbst, welch einen trefflichen Mann er in m so Mißkannten und barsch Behandelten besitze, so daß es m Erzbischof nach dessen Rückfehr nicht schwer siel, benselben m der Statthaftigkeit seiner Verwendung zu überzeugen. Der te und gerechte Kaiser gestand seinem vormaligen Erzieher bst: es falle ihm schwerzlich, daß Hoffbauer so verkannt und übel behandelt worden sei; er hege den aufrichtigsten Bunsch, n eine Gnade erweisen zu können.

Soffbauer verlangte feine anbere, ale eine Congregation nes Orbens in Bien errichten ju burfen, um fein in engem reife begonnenes Birfen für bas Reich Gottes und gur Rubng und Erleuchtung ber Menschen in ausgebehnterem Dagib bauerhaft begrunden gu fonnen. Dehrere murbige Geiftbe billigten fein Borhaben, erwiesen fich geneigt, es ju forrn, unter biefen auch ber Sofburgpfarrer, nachmalige Bifchof m St. Bolten, Jafob Frint. Die Erflarung: Die Staaterwaltung um feine Dotation angeben ju wollen, wurde beis Mig aufgenommen, bem Ratfer eine Ueberfegung ber Borpriften für die Berfammlung bes allerheiligften Erlofere vorleat, bierauf von bemfelben bie Errichtung einer Congregation efes Orbens unter obiger Bedingung genehmigt. Soffbauer unte gwar bes faiferlichen Bugeftanbniffes fich noch erfreuen, e Berwirflichung beffelben erlebte er nicht mehr. Er ftarb n 15. Mary 1820, 69 Jahre alt, und wurde in Mariangereftorf begraben. Gin Leichenbegangniß, wie bas feinige, ute Bien vorher und nachber nicht gefeben. Offenbarte fich erin nicht auch Bolfsgefinnung und Bolfswille? worauf utzutage, wenn es enblich gelungen ift, biefelben Behufe irgenb net Demonstration zu erzeugen, fo großes Gewicht gelegt irb. Der follte etwa bas fich felbft überlaffene Bolf von male urtheileunfähiger und geiftesbeschranfter gemefen fenn, burch ibre wiffenichaftliche Stebfamfelt Ebre gemecht batt

als bas burch Klubbiften und Subelblatter bearbeitete ber Be-

Seit der Säcularisation der beutschen Bisthumer befand sich die uralte passaussche Kirche der heiligen Jungfrau am Gestade (nach St. Stephan die schönste in Wien) in ziemlich verwahrlostem Justande. Sie war inzwischen zur böhmischen Nationalkirche geworden. Diese, nebst einem daranstoßenden baufälligen Hause, wurde der Congregation zugewiesen. Die böhmischen Stände veranstalteten eine Sammlung zur Herstellung der Kirche, denn es sollte auch fortan noch in derselben für die geistlichen Bedürfnisse dieses Volzes vorzugsweise gesorgt werden.

Unfange noch war bie Angahl Briefter, welche in bas Saus eingezogen, wenig gablreich, bennoch ihre Thatigfeit eine mannigfaltige. Sie predigten ben Bohmen in ihrer Landesfprache, brachten erneuten Gifer in ben Beichtftubl, liegen fich im Strafhaus jur Befferung ber Berbrecher verwenben, und erfüllten reblich bie Berpflichtungen ihres Orbens, fo weit geiftliche und weltliche bureaufratische Mengftlichfeit, baß ja nicht bes Guten ju viel geschehe, es guließ. Der Beift bes feligen Soffbauers, ber mit bem beiligen Apoftel gerne alles über fich ergeben ließ, um nur Chrifto Geelen ju gewinnen, burchbrang und erfraftigte auch feine Junger. Es ift aber eine merfwürdige Wahrnehmung, baß ju firchlichen Berbinbungen, welche ihr Befteben unter Mube und außerer Drangfal erringen und ihre Blieber auf bie angeftrengtefte Beife in Unfpruch nehmen muffen, oft gablreichere Individuen und eblere Raturen fich bingezogen fühlen, als zu folchen, welche in bequemer Rube bie Früchte hochverbienter Borfahren genießen fonnen. Das erfuhr bie Berfammlung vom allerheiligften Erlofer in Wien. Es melbete fich immer eine großere Angahl gum Roviciat, als aufgenommen werben fonnte; unter ihnen Manche, bie entweber bem geiftlichen Stanbe überhaupt, ober auch jeglicher Stellung in ber Welt burch ihr Talent ober burch ihre wiffenschaftliche Strebfamfeit Ehre gemacht hatten.

Es fehlte eben fo wenig an Bohlthatern, burch beren Unterftubungen bie Congregation im Berlaufe ber Beit in ben Stand geftellt murbe, ein gwar hochft einfach eingerichtetes, aber bem vermehrten Berfonal entfprechenbes Saus an ber Stelle bes alten aufzuführen. In biefem fonnte bie mufterhafte Ordnung, welche bie Seele und ber Schirm folder Berbinbungen feon muß, ben Gintretenben nur angenehm berühren. Bon 3abr ju 3ahr behnte fich bie Birtfamteit ber Congregation aus. Sie erwarb fich bas Bertrauen ber niebern Bolfe-Haffen eben fo fehr, ale Bieler aus ben hohern Stanben beiberfei Beichlechts. Ihre gablreichen Beichtftuble waren felten leer, an bem Tage vor einem hoben Befte gleichfam bela-Die zeigte einer ber Bater, er mochte gerufen wermann und von wem es gewesen mare, bie minbefte Berdroffenheit. Die Bredigten, beren jeben Sonntag eine in bohmischer, eine andere in beutscher Sprache gehalten murbe, wurden eifrig befucht. Ginen erhebenberen Befang founte man in feiner Rirche boren. Burbiger, erbaulicher, feierlicher murbe ber Gottesbienft nirgende begangen; burch Gutthater war bie Congregation in ben Stand gefest worben, alle Erforberniffe ju bemfelben mit entfprechenber Bierlichtelt fich anguschaffen. Un hoben Festtagen mußte man fich buchftablich burch bas Gebrange hindurcharbeiten, um ju ber Communifantenbanf gu gelangen. Bei bem Gegen am Abend fonnte Mander von Glud fprechen, wenn er noch in irgend einen Binfel fich preffen fonnte; bunberte mußten in ben Borballen, felbft auf ber offenen Strafe fnieen. Bu feiner Stunbe bes Tages fant man bie Rirche unbesucht.

Ueberall gischt und ringelt sich bie alte Schlange, wo sie burch christlicher Priester ausopferndes und ihrem Herrn geweihtes Bemühen aus dem, was sie als ihre "Errungensichaft" zu behaupten sich bestrebt, zurückgedrängt wird. Was Wunders, daß sie rascher und heftiger gegen die Versammlung vom allerheiligsten Erlöser in Wien züngelte. Das Urtheil jepiger Welt gibt zur Würdigung der Tüchtigkeit und Thätigs

feit eines Priefters bas sicherste Kriterium. Je hoher sie ihn bebt, je lauter sie ihn preist, besto nothwendiger ist es, daß wir uns genan nach ihm umsehen; je greller sie ihn schilt, je bichter ihre Schlagworte auf ihn loshageln, besto mehr verbient er, daß wir ihm nachfragen, daß wir mit ihm in Rapport uns zu sehen suchen. Wie bei dem Einzelnen, so bei der Ordensverdindung; die gehaßte wird immer die regelrechteste, die in das Leben und besonders in den faulen Theil desselben am tiefsten eingreisende seyn.

Dieß war der Fall mit den Redemptoristen in Wien. Reine Ordensverbindung in der Stadt zählte so viele Freunde aus allen Ständen und Klassen der Gesellschaft, genoß so grossen Bertrauens zahlloser Einzelner; keine ward so bitter geshaßt, so schwer verläumdet. Hätte die Censur vor dem 15. März nicht die Angreisenden sowohl, als die Bertheidiger mit gleicher Bucht darniedergehalten, sicher wären seit Jahren schmähsschriften gegen dieselbe, aber gewiß auch nicht minder frästige Schußreden für sie erschienen. Nach Einsuhrung der Preßfreiheit hat der Terrorismus der Freisinnigseit das letztere unmöglich gemacht. Die Censur hielt doch noch gleiche Wage; ihr Anathema traf beiderlei Kämpen. Die Freisinnigseit schneidet die eine Schale von der Wage ab und setzt an deren Stelle bewassnete Horden, Rahenmussten und Steinswürse in die Fenster, vielleicht am Ende Aergeres noch.

einen Bintel fin profe Ciplot genehltreit in mysten in ben Bor-

bed Lagra hard with the Marce managed of the Scalange, wo he remote that the state of the Scalange, wo he sailed the state of the Armagen state of the state of t



Endowment addition on this con

#### XV.

### Bur Gefdichte ber Revolution in Defterreich.

#### VI.

Es ift in ben vorhergebenben Artifeln bargethan worben, bas fich in Defterreich ftill und unmerflich, Generationen binburch, ber Revolutionoftoff auf bie bebrohlichfte Beife angebauft batte. Daß wir biefe antebiluvianischen Buftanbe ju milb beurtheilt, ober une über bie tiefer liegenben Urfachen ber bortigen Umwalgung getäuscht hatten, wird uns fein Bahrheitliebenber jum Borwurfe machen; noch weniger fann uns ber Berbacht "reactionarer Gefinnung" treffen, in fofern barunter ber Bunich nach Bieberherftellung bes gefturgten "Guftems" verftanben wirb. 3m Gegentheil: ber 3med unferer frubern Schilderung war fein anderer, ale bie naturwuchfige Seite ber neueften Greigniffe in Defterreich in ihr volles Licht gu feben, und barguthun, bag bas "Suftem" untergeben mußte, weil es langft ichon fich fein eigenes Grab gegraben batte. Aber außerbem gilt auch von biefer Ummalgung, mas von als len großen geschichtlichen Erscheinungen gesagt werben fann: fie war nach ber anbern Geite bin ein Runftproduct. Die menichliche Billfuhr hatte feinen geringern Untheil baran, ale bie abfichtelofe Berfettung ber Umftanbe. Wenn Unglaube und politifcher Atheismus, Läßigfeit, Tragheit, intellectuelle Mittel-

13

MOB.

mäßigfeit und fittliche Berfommenheit feit fiebengig Jahren gebantenlos bie Dinge auf ben Bunft getrieben hatten, bag eine ungludliche Stunde ben Staat vernichten, ober feinen fernern Bestand auf's Spiel fegen fonnte, fo ift es nicht minber gewiß, daß übler Wille und Unverftand gerade im Momente ber höchsten Gefahr mit Absicht und Bewußtseyn ben Keuerbrand in bas Bulvermagagin gefchleubert haben. Mit anbern Borten: awischen ben fruber bezeichneten, unläugbaren, in ber Tiefe liegenden Urfachen ber Revolution und bem wirflichen Ausbruche berfelben liegt, ale Beranlaffung und nachfte Gelegenbeit, ein bunfles Bewirr von eigennütigen und verbrecherischen Abfichten, ftagteverratherischen Blanen, fünftlichen Umtrieben ber Demagogen und graulichen Diggriffen furgfichtiger und unfähiger Organe ber Regierung. Auch fur bie Biffenben ift es heute noch nicht an ber Beit, von biefer Rachtfeite ber Revolutionspolitif ben Schleier wegzuziehen. Benigftens ift Unflage ober Entschuldigung einzelner Berfonlichfeiten bermalen nicht unferes Amte und Berufe. Gerüchte und munbliche Heberlieferungen gur Geite liegen laffenb, beschränfen wir uns bier nur barauf, einiger Umftanbe Ermabnung ju thun, bie feitbem langft notorifch geworben find. Es fcheinen fich im verwichenen Darg mehrere, bis auf einen gewiffen Grab von einander unabhangige Intriguen in Wien gefreugt gu haben. Daß italienische Emiffare mit Abficht und Borbebacht barauf hinarbeiteten: im Mittelpunfte ber Monarchie einen Buftanb ber Bermirrung und Gefehlofigfeit ju grunben, ber ben Abfall ber italienischen Brovingen beden und erleichtern follte, - bieß ift eine Thatfache, die heute bereits burch alle Zeitungen geht. Reifende ergablen fogar, bag bie Indiscretion ber Lombarben fchon heute, ohne Scham und Gram, bie gu folchem 3mede verwendeten Summen nenne, und - febr ungeitiger Beife! jene Freiheitshelben nicht genug loben fonne, Die fur reichliche Spende gute Dienfte gethan \*). Richt minder befannt ift bie

<sup>\*)</sup> Die Augeb. Allgem. Zeitung vom 18. Juli fchreibt von ber Gtich:

weitere Thatfache: bag Genblinge ber polnischen, emigrirten Ariftofratie fich mitten im Strafentumult ale folde fund gaben und, in Bien wie anberemo, an bie Spige bee Aufruhre traten. - Die Ueberzeugung fener abelichen Emigration, bag aus einer allgemeinen europäischen Unarchie unfehlbar bie altpolnifche Abelerepublit, wie Aphrobite aus bem Meere, emportauchen werbe, bat befanntlich feinen fleinen Untheil an ben Margereigniffen. Drittene ift es weltfundig, bag bie Biener Emeute, gleich beim erften Musbruche, fich gu Bunften ber ungarifden Opposition und ihrer auf Lodreigung vom Berbanbe ber Monarchie gerichteten Blane aussprach. Reben biefen Glementen, bei welchen von politischer Befinnung irgenb einer Art eben fo wenig, wie von patriotifcher ober beutichs nationaler Begeisterung bie Rebe fenn fonnte, waren auch anbere Sebel thatig, bie mit jenen nicht verwechselt werben bürfen.

Schon feit mehreren Jahren hatten bie nieberöfterreicht-

<sup>&</sup>quot;Biele" (lombarbifche Arifiofraten) "follen bie fchweren Belbfens bungen beuer beflagen, bie von ihnen jur Unftiftung ber Emeuten und Barricabenbemonfirationen nach Bien, Befth und Brag fpebirt wurben. Die vielen Zwangigfranfenftude, meinen fie, waren jest bem farggehaltenen Beere in ben Schangen gwifden bem Dincio und ber Gtich viel guträglicher." Gin anberer Artifel aus Berona (in ber Beilage jur Allg. Beitung vom 17. Juli) fagt : "Die Beifeln Felbmarfchall Rabentys aus Mailant . . . find auf freiem Fuß in Bien, und wir mußten mit Blindheit gefchlagen fenn, wenn es uns entgeben follte, bag fie bort feinen geringen Antheil an jes nen Bublereien und Agitationen haben, burch welchen bas, auf ber unterften Stufe politifcher Bilbung fiebenbe Bublifum ber Refibeng unfern Operationen ftete bann, wenn fie im beften Buge finb, ben Tobesftoß gibt. Bermaß man fich boch, ben Fall Beschiera's in ber Refibeng ber ofterreichifden Monardie gu feiern, welchem Freubenfeft ein Theil ber patriotifden Bepolternng ber Sauptftabt fich gugefellte." Virtus post nummos! —

fchen Stanbe fein Bebeimniß baraus gemacht, bag ber Cturg bes bureaufratifchen Spftems bas Biel ihrer Beftrebungen fei. Ihrerfeits erwarteten fie bas Beil von Defterreich allein von einer Wiebereinsebung ber Provingialftanbe in ihre alten Rechte, welche burch bie, fich feit bunbert und funfgig Jahren immer entichiebener gur unumichrantten Dlachtfulle entwidelnbe gurftengewalt täglich mehr in ben Schatten gestellt und gulest, unter ber vaterlichen Bucht bes Raifer Frang, fast bis auf ben Das men erloschen waren. Bir wollen bier Die Barallele mit bem frangofischen Abel, ber bie Bufammenberufung ber Rotabeln im Jahre 1787 erzwang, nicht weiter burchführen. Jebem Unbefangenen bringt fich aber von felbft ber Bergleich auf, baß in ben beiben ganbern bie alten Stanbe in ihrem Rampfe gegen ben Abfolutiomus ber Regierung ben Buchftaben bes urfundlichen Rechts größtentheils für fich hatten, bag aber jest in Desterreich, wie bamale in Kranfreich, ber erfte über bie Regierung erfochtene Sieg nicht bloß bie Digbrauche abschnitt, fonbern ein Tobesftreich fur bie Monarchie war. In bie Lude, welche ber Sturg ber Bureaufratie öffnete, traten nicht bie alten Stanbe, fonbern gang anbere, ber Monarchie wie bem Abel und jedweber ftanbifchen Glieberung gleich abholbe Rrafte, auf welche bie Berfaffer von "Defterreiche Bufunft" gewiß nicht gerechnet hatten. Bir unfererfeits haben bie, mahrlich nicht mit Unrecht migvergnugten Stanbe von Defterreich meber mit ben Aposteln bes Rabifalismus und ben Sturmvogeln ber allgemeinen Plunderung verwechfelt, noch bas in ihren Unfprüchen liegende gute Recht jemale verfannt, wenn wir uns auch in Betreff ber Rechtzeitigleit ihrer Forberungen und ber Mittel, mit welchen fie biefelben geltenb gu machen fuch= ten, fchwerer Bebenfen nicht erwehren fonnten. Bielleicht ift auch ihnen beute icon bie Erfenntnig aufgegangen, bag man bem "Spftem" von Grund bes Bergens Feind fenn, und alle Schmaden und Gunben ber Bureaufratie bis auf ben Grund burchfchauen, bennoch aber vorziehen tonnte, fich in Ermagung beffen, was im Falle eines politischen Deichbruches nachfolgen

werbe, in Gebuld zu faffen. Das aber war eben ber Fluch jener Lage, baß Stehenbleiben und Borwartsgehen in gleichem Maße verberblich schlen, und jedem Besonnenen und Gewiffen-baften, ber bie Berantwortung für ungeheures Unbeil nicht auf fich laben wollte, nichts Anderes übrig blieb, als mit bluten-bem herzen zuzusehen.

Der Theil ber Biener Bevolferung, an ben fich bie Mgitation von ben verschiebenften Geiten ber wendete, war bie Universitätsjugenb. Bie biefe, unter ben Mugen ber Regiegierung, Bochen und Monate lang bearbeitet murbe, ehe es gelang fie jur Emente aufzuftacheln, bieß fann bier aus bem iden oben erwähnten Grunde nicht geschilbert werben; wir haben uns für biegmal jebe Abichweifung in bas Felb ber Berfonlichfeit unterfagt. Rur barf, wenn heute gerechte Rlage über bie Eprannei ber Aula erhoben wirb, auf ber anbern Geite nicht vergeffen werben, burch welche Bebel und Rlafchenjuge bie Wiener ftubierenbe Jugend, - bie fich eber ben Ginfury bes Simmelegewolbes traumen ließ, ale bag fie in ben nadften Bochen ober Tagen von ber Schulbant aus ben Staat regieren werbe, - aus bem enggezogenen Rreife ihrer Bergnugungen, Compendien und Schulprufungen berausgehos ben werben mußte. Babrlich, jene fruber jum großen Theile gang gutartigen und bescheibenen Junglinge haben fich bie Diffton, welche fie heute vollziehen, nicht felbft gegeben. Dehrere von Denen, welche bei ihrer Abrichtung jum Revolutionege= icafte wefentliche Sanbreichung leifteten, bat bie Remefis bereite ereilt. Gie find, wie fie willführlich Salt gebieten wollten, von eben Denen, bie fie felbft in bie Bahnen ber Bewegung geschnellt hatten, ichimpflich an bie Geite geworfen und baben, freilich von febr incompetenten Richtern, beute ichon - einen Theil ihrer reichlich verbienten Strafe empfangen, mabrend Unbere noch ihres Gerichtes barren. Diefer Befichtes punft, perbunben mit ber alten Erfahrung, bag Jeber mit bem gestraft wirb, womit er funbigte, ift allein geeignet, Licht

und Ordnung in bas Wirrfal ber fungften Geschichte von Defterreich zu bringen.

Schon an ben, bem 13. Darg junachft vorhergehenben Tagen murben in bie meiften Saufer ber Stabt und ber Borftabte Wiens Betitionen jum Unterzeichnen herumgefchidt, welde eine Beranberung ber in Defterreich bertommlichen Regierung und Bermaltung, nach ben befannten, gleichmäßig fut Europa, China und bas gand ber Sottentoten bestimmten, und auf alle gleich gut paffenben Mobellen bes boctrinaren Liberalismus forberten. Es gelang burch Berufung auf bie Autoritat bes ftanbifden Abels und bie angebliche Billigung bes Grafen Rolowrat, ber, wie man vorgab, beimlich mit Allem einverstanden fet, eine Ungabl Unterschriften, felbft von folden aufammen zu bringen, bie fur ihre Berfon burch Beruf, Bilbung und Lebensgewohnheiten jedweber politischen Bewegung ungemein fern ftanben. Reben biefen Bemühungen ging acht Tage lang bie burch munbliche Ueberlieferung fortgepflangte Unfage: baß ber 13. Marg zu einer "Demonstration" gegen ben Furften Metternich bestimmt fei. Aber ichon am 11ten batte fich bie Regierung entichloffen, Die ftanbifchen Ausschuffe aus allen Brovingen gur weiteren Berathung gufammen gu rufen; ein Borfat, ber in feinen Motiven wie in feinen weitern Folgen, bem völligen Aufgeben bes "Spfteme", welches unter Raifer Frang gegolten, gleich fam. Die lange verschloffene Musficht auf Reform war jest eröffnet, und wer bie Lage ber Dinge in Defterreich und ben veranberten Beift ber Beit erwog, mochte fest, nachbem ber erfte Unlauf genommen war, mit größerem Rechte ein ju raiches Borwartseilen auf ber Bahn bes Fortichritts, ale ein ftodiges Beharren beim Alten und Gewohnten fürchten. Bielleicht aber beschleunigte gerabe biefe Benbung ber Dinge ben Ausbruch ber Revolution. Dit Reformen war ben Agenten ber polnischen und ber italienischen Conspiration nicht gebient; Diefe brauchten Anarchie, und mit bem geordneten Busammentritt ber ftanbifchen Ausschuffe murbe bie Soffnung: Defterreich burch einen Sanbftreich in ben

Abgrund gestürzt zu sehen, wenigstens für ben Augenblick vereitelt. Grund genug, ben beabsichtigten Schlag gegen bas
Bohl und ben Bestand ber Monarchie besto eher und besto
ihonungstofer zu führen.

Rachbem am 11. und 12. Marg ein Theil ber Stubierens den, - benn bie überwiegend größere Dehrheit begriff lange nicht, wovon bie Rebe, - innerhalb bes Universitätsgebaubet formlich in die politische Fieberhite bineingetrieben mar, und bie Behörben fich biefem Erperimente gegenüber mehr als idwach benommen hatten, magte fich am 13. Marg Morgens balb neun Uhr bie Revolution jum erften Dale, Unfange noch icuchtern und verschamt, aus ber Mula auf Die Strafe. 3m langen Buge gingen bie Studenten vor bas Lanbhaus in bie herrengaffe. War es nichts als bie feit langen Jahren befundete, fittliche und intellectuelle Bermefung, ober mar es offener Berrath, ober beibes jugleich, was bie Bolizeihofftelle bewogen hatte, Angefichte biefer brobenben Beichen eines Aufmbre, beffen Enbe und Musgang fein Sterblicher porberfagen fonnte, gar feine Borfehrungen ber Abwehr und ber Mufrechthaltung ber Ordnung und bes gemeinen Friedens gu ergreifen? - Es ging bie Sage: bag von einflugreicher Seite ber, felbft nachbem bie oben ermahnte mefentlichfte Conceffion bereits gemacht war, noch eine "Demonstration" gewünscht worben fei, um ben Fürften Metternich und ben Ergherzog Lubmig einzuschüchtern ober an bie Geite ju fchieben, und bag bie Bolizei ju biefer Intrigue willig bie Sand geboten habe. Sollte man fich wirflich jum taufend und einten Dale mit ber thorichten Soffnung betrogen haben, die bereits fo viele Erager ber Gewalt in's Berberben fturgte, mit bem ftercotypen Bahne nämlich: es fei möglich, einen Aufftand loszulaffen, und nach Belieben und Billführ wieber einzufangen? Bir magen jenes bunfle Berücht weber gu bejahen, noch gu verneinen. Benug, als bie aufwogende Ummalgung vier volle Stunden lang gar feiner öffentlichen Macht begegnete, bie fie an bas Borhandenfenn einer Autoritat im Staate gemabnt batte, flieg ber ganas

tismus von Biertelftunbe gu Biertelftunbe; bie Unfangs nur erfünstelten und mit Bewußtfenn und Muhe berausgepregten Beichen bes Bornes ichlingen um in einen, an Befeffenheit ftreifenben Buftand bewußtlofer Buth. - Diefem gegenüber waren die gu fpat herbeigerufenen Truppen, benen es, wie gu erwarten, nicht an Duth, fonbern bloß an Ginheit ber Subrung gebrach, befehligt, von ihren Baffen feinen Gebrauch ju machen. Die Folge bavon war, baß fie fich zuerft auf bas fchimpflichfte verhöhnt, bann mit Steinwurfen lebensgefährlich bedroht faben. 218 enblich in ber Berrengaffe ein Bug Bioniere, beren Offigier mit einem Biegelsteine auf ben Ropf getroffen, fcbeinbar tobt ju Boben fturgte, ohne vorgangige Barnung in bie bichtgebrangte Maffe neugieriger Buschauer feuerte, nahm auch bie nichtstudentische Bevolferung, - Die, mit ments nigen Ausnahmen, von bem gangen Borgange lange nicht bas erfte Bort verftand, - mit Leibenschaft und Erbitterung gegen bas Militar und fur ben Aufftand Bartet. Dennoch ift es jum eigentlichen Rampfe nicht gefommen; ein ernftlicher, planmäßiger Wiberftand gegen bie Bewegung, bie ihren Selbenmuth hauptfachlich nur burch Sutefchwenfen, Burrahrufen und Fenftereinwerfen befundete, ift nicht verfucht, bas Stanbrecht nicht einmal verfündigt worben. Raum maren jene erften unüberlegten Schufe gefallen, ale bereite bas Bedürfniß fich geltend machte: bie Aufftanbischen zu begutigen \*). In Folge beffen trat ein völliger Bechfel ber Bofittos nen ein. Die Regierung, beren militarifche Dachtmittel, ernfts lich gebraucht, noch um vier Uhr Rachmittage überfluffig bingereicht hatten, Die Rube in furgefter Frift wieber berguftellen, übernahm die Rolle ber ichulbbewußten, reuigen Gunberin, ber es obliege, ben Aufftand um Bergeibung gu bitten und ber

<sup>\*)</sup> Ohrenzeugen versichern, baß in jenen verhängnisvollen Rachmittages finnben eine Art Befanntmachung an bie Emente erfolgt fei, bes Inhalts: ben Truppen sei verboten, von ihren Baffen Gebrauch zu machen. Wir können bie Thatsache nicht verbürgen, halten sie aber nach ber in manchen Regionen bamals herrschenben Stimmung nicht für unglandlich.

TON

Emente Garantien zu geben, daß die Autorität fortan keinen Bersuch mehr wagen werde, sich nöthigenfalls mit Gewalt zu behaupten. Die Aufkändischen bagegen, — wieder in Folge jener unglüdlichen Schüsse, — waren die Beleidigten, unschulbig in ihrem guten Rechte Gekränften, Genugthuung Fordernden und Befehlenden. Wer sich in diese Verschiedung der früsber gangbaren Begriffe nicht hineindenken kann, möge darauf Berzicht leisten, die Geschichte Desterreichs seit seiner Wiederzgeburt zu verstehen.

Benige Stunden nach bem Beginne ber politischen Bewegung im Innern ber Stadt brach unter ber Fabrifbevolferung ber Borftabte ein focialer Aufftand aus, ber bereits ein brobent prophetisches Beichen! - in ben erften Stunden ber begonnenen Ummalgung ein grelles Schlaglicht auf beren lestes, unvermeibliches Biel und Enbe marf. War bie "Intelligeng" und ber gebilbete Mittelftand, um beffentwillen, mas Die Zeitungen Freiheit und Untheil an ber Regierung nannten, gegen ben Raifer aufgestanben, fo brach jur felben Ctunbe ber Born bes vierten Stanbes gegen bie Burger und "Serrenleute" lot. Sier hanbelte es fich nicht um ben beften Staat und um "jeitgemaße" politifche Formen, fonbern um Sab und But; nicht barum, eine lururiofe Gitelfeit auf ber Tribune und in ben Beitungen befriedigt zu feben, fonbern ben Magen in ben Rellern und Ruchen ber Fabrifanten gu fullen und bie erftarrten Blieber an ber Rlamme gu marmen, Die beren Bobnbaufer und Berathe vergehrte. Bie auf ein gegebenes Stichwort fielen bie Arbeiter mit Morb, Blunberung und Brand über ihre Brobberren ber; ce fcbien, ale wenn ber jungfte Tag ber burgerlichen Gefellschaft gefommen fei. Bar es Bufall ober Abficht, bag bie Flammen gerabe in ber Befichtelinie ber Fenfter ber faiferlichen Burg aufwirbelten, in welcher gu eben jener Stunde bas loos über bas Schidfal bes Saufes Defterreich und feiner ganber, vielleicht fur alle Beiten geworfen Polithernalinuity anotherical derive felos and the Political

In biefer ichwierigften Lage, welche bie Monarchie jemals

erlebt hatte, betrat bie Regierung, ber nur bie traurige Bahl zwischen blutiger Bewalt und gefahrvoller Rachgiebigfeit offen ftand, und beren Rathgebern es auf jenem enticheibenben Wenbepuntte mehr ale je an Rath und Entschloffenheit gebrach, bie Bahn ber Conceffionen. Um Nachmittage bes 13ten begannen biefe mit ber von ber Regierung halb gestatteten, balb angeordneten Bewaffnung ber Aufftanbifchen, und enbeten achtundvierzig Stunden fpater mit bem Berfprechen einer "Conftis tution bes Baterlanbes." Bon feber biefer Ginraumungen boffte man fie werbe bie lette fenn, und augenblidlich Rube, Drbnung und allgemeine Bufriebenbeit berftellen. Rurft Detternich hatte noch am Abende bes erften Schopfungtages ber öfterreis chifchen Freiheit bas Glud gehabt, in Folge bes fturmifchen Begehrens ber fret geworbenen rabifalen Rrafte einer unmoglich geworbenen Stellung rafch enthoben gu werben. In biefer herben Form ward ihm bie Gunft bes Schidfals ju Theil, feinen geschichtlichen Charafter rein und unverfehrt bemabren, und bei feinem Abtreten von ber Beltbubne ben Rubm feltener Folgerichtigfeit mit fich nehmen ju fonnen. Ungefichts beffen, was feit jener Entfernung und unter ber Berrichaft ber Grundfate gefcheben ift, bie er fein Lebenlang befampft hatte, fann er bas Urtheil über fein politisches Thun und Laffen ruhig ber Rachwelt anheimstellen.

Das erste Mittel, burch welches man ben Aufruhr zu stillen hoffte, war die Eröffnung des bürgerlichen Zenghauses. Zeber, der hincindrang, konnte sich, ohne Ordnung und Aufsicht, mit Waffen versehen. Manche benutten die Gelegenheit drei die vier Flinten nach einander abzuholen, die zum Theil mehrere Tage nachher von den Behörden auf dem Trödelmarkte wieder eingelöst werden konnten. Ob diese Maßregel als Schuhmittel gegen den Proletarieraufstand in den Borstädten, oder als Garantie zu Gunsten der Staatsveränderung gegen Mititärs und Polizeigewalt dienen sollte, ist denen, die die Bolksbewassnung anordneten, gewiß selbst nicht ganz klar ges worden. Desto besser wusten Zene, welche sie verlangt und

burchgefest hatten, mas fie wollten. - Als bie Rube bierauf noch immer nicht wiederfehren wollte, fonbern ber Appetit nach "Freiheit" mabrent ber Dablgeit ftieg, erfolgte anbern Tage bie Aufhebung ber Genfur. Aber ichon bie blofe Ermahnung von Repreffivmagregeln fteigerte bie Buth ber fiegreichen Emeute auf eine Bobe, welche bie erschrodenen Mans ner ber Regierung bewog, jedwebe Sinbeutung auf Borfebrungen gegen Digbrauch eiligft gurudgunehmen. Die Breßfreiheit sans phrase wurde von ber in ben letten Bugen lies genben Bewalt bewilligt; von irgent einer Unftalt gur Berbutung ober Bestrafung auch ber emporenbften Ungriffe auf ben Staat, auf bie Ehre, bas leben und bas Gigenthum von Brivatperfonen, - Angriffe, bie mit mathematischer Sicherbeit zu erwarten ftanben, - burfte nicht bie Rebe feyn. Bielleicht hoffte bie Staatsweisheit, welche jest am Ruber faß, bie Ordnung laffe fich leichter wieber herftellen, wenn bie Beranberung erft burch alle Rlaffen ber Befellichaft gebrungen fei. Aber auch biefe Conceffion wollte, gewiß jum großen Erftaunen ber Minifter, welche fie gemacht hatten, nicht verfangen. Da enblich erfolgte am Rachmittage bes 15. Mary bie große Saupt . und Staatsaction, auf welche es von mehr ale einer Seite ber von vornherein abgeseben gemefen, ohne 3meifel in ber fichern Erwartung, baß felbige nach bem Borgange und Beifpiele Franfreiche, wo fie fo oft vorgenommen wurde, ben "Abgrund ber Revolution" unfehlbar ichließen werbe. Banberwort: Conftitution murbe über bas große Bolferund Staatenconglomerat Defterreich ausgesprochen.

V.

Um ein unbefangenes Urtheil über bie Ereigniffe gewinnen zu tonnen, welche fich in Desterreich seit bem Berfprechen einer Constitution mit reißenber Schnelligfeit folgten, ift es

nothwenbig, bie Aufgabe fcharf und bestimmt in's Auge ju faffen, bie Bebem vorlag, ber nach ben Conceffionen bes 13ten und 14ten Dary bie Monarchie retten wollte ober follte. Ers ften 8: mußte bie Drbnung auf ber Strafe ohne Bergug wieber bergeftellt, Die Berrichaft bes Rrawalls mit außerfter Energie gebrochen merben; ameitens: bas gefammte Guftem ber innern Bolitif mußte geanbert, ober richtiger gefagt! ein Gys ftem biefer Urt von Grund aus neu geschaffen werben. Dennoch burfte bie Beranberung nicht in revolutionarer Beife überfturat, fonbern mußte ale Reform in's leben eingeführt und jebe Berbefferung ungezwungen und mit ber Sand bes Deiftere bem Borbanbenen angepaßt werben. Dagu geborte mehr ale Ginficht und Beschid; es bedurfte eines Grabes von moralifchem Muth und Unabhangigfeit bes Charaftere, ber in unfern Tagen bee Unglaubene und ber materiellen Intereffen noch feltener ift, ale er ju allen Beiten gemefen.

Einen Staatsmann, ber unter ben bamals vorliegenden Umständen und mit den in Desterreich vorhandenen Mitteln dieser doppelten Aufgabe genügt hätte, würden wir unbedenfslich neben Octavianus Augustus, Kimenes, Richelien und Napoleon stellen und als den ersten politischen Genius unsers Jahrhunderts preisen. Leider war dieser seltene Stoff innerhalb der Bureaufratie der faiserlichen Restdenz nicht vorrätzig, und der einzige Mann in Desterreich, der unter dem Beistande des Himmels fähig und würdig gewesen wäre, Hand an die Lössung des Problems zu legen, war in jenem Augenblicke der Entscheidung fern vom Kampsplaße, in Galizien. Bielleicht hat ihn die Borschung dazu ausbewahrt, wenn die vordringsliche Spreu der eitlen Mittelmäßigseit vom Sturme der Zeit verweht seyn wird, als Samenkorn für eine bessere Zufunst zu dienen.

Die beiben ebengenannten Theile ber Aufgabe einer Reorganifation von Desterreich waren nur in innigster Berbindung mit einander zu lofen. Dhne augenblidliche Wiederherstellung ber polizeilichen Orbnung war feine Reform ber innern Bolitit, ohne grundlich burchbachte Menberung ber leitenben Regierungeprincipien auf die Dauer feine Ordnung moglich. Aber bie Beidwichtigung ber emporten Wogen war fcmer, und wenn bas am 13. Mary angenommene Cuftem feftgehalten murbe, rein unmöglich. Ordnung im Staate heißt Berrichaft ber Trager ber politischen Autorität über muthwilligen Frevel, über robe Gewalt und Unrecht, über Auflöfung und Befeglofigfeit. Glemente folder Urt waren und find in unferer Beit als lenthalben vorhanden, aber fie muffen in jedem politischen Drganismus gebunden und niebergehalten fenn. Reben ihnen ift eine geordnete Thatigfeit ber Regierung eben fo wenig benfbar, wie öffentliche Sicherheit und rechtliche Freiheit ber Bripatperfonen. Gine Regierung ift baber nicht möglich, wenn fie fich nicht mehr auf eine überlegene Dacht gu ftugen im Stande ift. Das mefentlichfte und nothwendigfte Stud jeber phofifchen ober geiftigen Dacht ift aber ber entschloffene Bille, fie ju gebrauchen. Gie muß ihren Ungehörigen Achtung und Bertrauen, ohne bie es feinen Duth gibt, - ben Feinben Aurcht einzuflogen wiffen. Regieren beift belohnen und ftrafen. Wenn eine politische Gewalt beibes nicht mehr vermag, ober nicht mehr magt, wenn ihre Freunde burch Bertheibigung bes Beftebenben beforgen muffen, fich nuplos por ber liberalen öffentlichen Meinung bloß zu ftellen, wenn fie in Folge beffen Befahr laufen : fich, um ber Popularitat willen, fruber ober fpater von ber Regierung felbft verlaugnet und Breis gegeben ju feben, wenn umgefehrt beren Feinde mit einer an Bewiße beit ftreifenben Gicherheit auf Straflofigfeit felbft fur ben er-Marten Berrath und Abfall gablen fonnen, - wie bieß Alles fich in Defterreich fcon lange por ben Margereigniffen biftorifch gebilbet und jum unläugbaren Berfommen gestaltet bate tel - ba bat bie Regierung, bie fich alle moralischen Sebel in foldem Dage aus ber Sand winden ließ, thatfachlich bereits ju bestehen aufgebort. Es tommt bann nur noch barauf an, bag ber politifch-moralische Banferott burch irgend ein, vielleicht

gang geringfügiges Ereigniß jum Ausbruch fomme, baß er auch por ber Belt erflart und angesagt werbe. Gine verlorne Autoritat wieber ju gewinnen, Furcht und Bertrauen wieber berauftellen, bie bereinbrechenbe Anarchie gu bampfen, bagu gibt es, wenn überhaupt, nur ein Mittel: blutigen Schreden. Diefe Unficht bat, wir wiffen es, bie berrichenbe Sumanitat gegen, aber bie Beltgeschichte fur fich. Auch ift bas eben Befagte nur eine hiftorische Beobachtung, fein Recept. Ber biefes Mittel zu gebrauchen fabig ift, bedarf bagu bes Rathes nicht, und fommt in ber Regel gar nicht in ben Fall, es anwenden au muffen, und wer bas Unglud bat, feiner gu beburfen, ift eben befihalb nicht mehr im Stande, ju einer fo beroifchen Argnei gu greifen. Die Liebhaber republifanischer Aufftanbe brauchen une alfo nicht ju gurnen, baß wir unfere, allerbings etwas verfangliche Babrnehmung aussprachen; es bat praftifch bamit nicht bie allergeringfte Gefahr, und ohne einen Bonaparte gibt ce feinen achtzehnten Brumaire. Die Ginficht: baß Befeglofigfeit ber gefährlichfte Feind jeber politischen und focialen Berbefferung, und fcbonungelofe Unterbrudung bes anarchischen Rramalle nicht bloß im Intereffe ber Regierungen, fonbern mehr noch in bem ber Freiheit, bes Gigenthums und bes Lebens ber Regierten nothwendig fet, biefe Wahrheit ift ben Barifer Burgern erft in ben Junitagen aufgegangen. Bie fonnte man verlangen, baß fie in Bien, wo boch bie neuen 3been über Baris bezogen wurden, fcon im Darg biefee Jahres hatte befannt fenn follen. In Bien murbe bas mals (mit einer folgerichtigen Beharrlichfeit, wie vielleicht noch nie in ber Geschichte!) ber Bersuch gemacht: bas Schwert, von welchem ber Apostel fagt, bag bie Dbrigfeit es nicht umfonft fuhre, gang und fur immer aus ber Sand ju legen, und bafur mit ben, von ber Doctrin ber Wegenwart empfohlenen milben Baffen ber leberrebung, ber Bitte, ber Schmeichelet und ber willenlofen Nachgiebigfeit gegen bie Forberungen ber Emente ju regieren. Daß fraft biefer Bemubung monarchiftifche Ginrichtungen und Berfonen, Die ber Unbanglichfeit an Die regierenbe

Dynastie verbachtig ober fonft ber revolutionaren Strömung mißfällig waren, ohne Biberftand und Zaubern Preis gegeben werben mußten, wird jeber Billigdenfende als nothwendige Folge bes einmal aufgestellten, oberften Grundgesetes begreifen.

Unter Diefen Umftanben ließ fich von vornberein erwarten, wie ber zweite Theil ber Aufgabe: Umwandlung bes Suftems ber innern Bolitif - werbe gelost werben. Jebem, ber mit fich felbft im Reinen mar, bag bie Berrichaft ber alten Bureaufratie gebrochen und ihr Reich fur immer vorüber fei, mußte es einleuchten, bag ber Regierung nun zwei Bege offen ftanben. Entweber Defterreich ftellte fich auf fich felbft und fchuf fich ein, feinen Beburfniffen, feiner Lage, feiner Gefchichte und feiner politischen Bilbung entsprechenbes, eigenes Guftem echter, nanbifcher Freiheit, welches im Befentlichen nur auf einer Entwidelung und Ergangung ber porhandenen Grundlagen beruben tonnte, in feiner Birfung aber gur Decentralifation, gur Bahrung aller nationalen Eigenthumlichfeiten, jum Self-Govemment innerhalb ber burch bie Ratur ber Dinge geschiebes nen Spharen (Brovingen, Communen, Corporationen, Familien) führen, und ein möglichft großes Dag wohlthatiger Bripatfreiheit gum eigentlichen Ergebniß haben mußte. Dber es betrat bie Bahn, auf welcher vor ihm Franfreich im Laufe von nicht vollen fechezig Jahren breimal Schiffbruch gelitten, fuchte fich aus zweiter Sand eine Abstraction von englischer Berfaffungetheorie anzueignen, und machte, ungewarnt burch bas Reblichlagen aller bieberigen Erperimente abnlicher Urt auch feinerseite ben Berfuch: bas erotifche Gemache auf einen fur bergleichen Schöpfungen völlig unvorbereiteten Boben gu verpflangen, bas Borterbuch bes quafimonarchifchen, frangofifchconstitutionellen Jargone einzustudieren, und nachträglich noch an alle jene politischen Fictionen ju glauben, beren Sobibeit und Luge eben erft bie Barifer Februarrevolution auch bem Rurgfichtigften auf eine, jeben 3meifel andichließenbe Beife burch bas einfache Sactum bargetban batte: baß fie ben burchfichtigen Schleier monarchifcher Formen und Rebensarten von

ber langft porbandenen Thatfache ber Republif, und ber ihr auf bem Bufe folgenden Berfetung ber Befellichaft weggog. Leiber ließ fich nicht verfennen, bag, um auch nur ben Bebanfen an ben erft bezeichneten Weg zu faffen, geschweige benn ihn burchzuführen, ein politifcher Tiefblid und ein Dag von ftaatemannischer Originalität erforberlich gewesen ware, bie fich in ihrer Bereinigung nur felten, und nur in befondere von ber Borfebung berufenen Naturen vorzufinden pflegen. Beit leichter, einfacher und ausgiebiger fur ben Alle beberrichenben 3med, ben Berlegenheiten bes Mugenblide ju entrinnen, ericbien ber ameite Beg: fchlechtweg bie "Conftitution" ju proclamiren, b. b. ein Dufter ju copiren, von welchem feit bem 3abre 1814 fchon bunbert und aberhundert Abichriften genommen worben. Ließ fich auf biefem breit getretenen Wege vielleicht noch bie gebeime Soffnung festhalten, bag man unter ber Sulle ber conftitutionellen Terminologie und unter bem Schilbe bes Grundfages von ber Minifterverantwortlichfeit, fogar noch eis nen hobern Grab von centralifirter Staatsallmacht erobern, und bie Spigen ber Beamtenbierarchie, wenn auch nicht bem Rechte, fo boch ber Thatfache nach von bem regierenben Saufe unabhangig machen fonne? Daß es Defterreich an ber mefentlichften Borbebingung bes englischen und frangofischen Conftitutionalismus \*), an ber Rationaleinheit und an bem, in biefen ganbern alle Rlaffen ber Bevolferung burchbringenben, auf bie Große, Dacht und Ehre bes großen Gemeinwefens pochenben Rationalftoly gebrach, bag gerabe in Defterreich anbere geschichtliche, ethnographische, fprachliche Berhaltniffe obwalteten, wie in allen "conftitutionellen" ganbern Europas,-

<sup>\*)</sup> Frankreich hat ben breimal verunglückten Bersuch gemacht, fich ble politischen Formen Englands anzueignen; bie englische Privatsreis heit auch nur zu versiehen, geschweige benn bei sich einzuführen, ist jenes Bolk niemals fahlig gewesen. Deutschlands Aufgabe ware es heute, sich mit bem Geifte und Wesen der englischen Privatsrelbeit zu durchbringen, das Spiel mit flavischskopirten politischen Formen aber ben Franzosen zu überlassen.

bies in in ber Gile wohl kaum in Anschlag gebracht worben. Rach bem Grundsate: daß bem Tage seine Bosheit genuge, it an bie centnerschwere Bebeutung bes einmal gesprochenen Bortes für ben nachsten Morgen schwerlich gebacht. — Es ideint, als wenn junachft bloß bas ftiliftische Bedurfniß nach , einem recht popularen Schlagwort, verbunden mit ber Ueberengung, daß dieß ein spezifisches Mittel sei, jeden Krawall zu Rillen, über Defterreichs Bergangenheit und Bufunft entschieben babe. War boch ber verhängnisvolle Ausbruck: Con-Ritution in dem faiferlichen Batente vom 15. Marz, gleichfam nur gelegentlich und in einem Busammenhange gebraucht, wo er nichts anders heißen fonnte, als Berfassung überbaupt \*). Der Gebante, gerade jenes Bort zu gebrauchen, icheint fich im Drange ber Umftanbe gang unschulbig und eleichsam von selbst ergeben zu haben. Hierüber gibt eine -Reclamation" eines, auch als belletriftischer Schrift-Reller befannten, ficherm Bernehmen nach in feinem Brivatleben

<sup>9</sup> Bir Ferbinand ber Erfte, von Gottes Gnaben Kaifer von Desterreich zc. zc. haben nunmehr folche Berfügungen getroffen, die Bir als gur Erfüllung ber Bunfche Unferer trenen Bölfer erforberlich erkannten.

Die Preffreiheit ift burch unfere Erflarung ber Aufhebung ber Genfur in berfelben Beife gewährt, wie in allen Staaten, wo fie befieht.

Eine Rationalgarbe, errichtet auf ben Grundlagen bes Befites und ber Intelligeng, leiftet bereits bie erfprieglichften Dienfte.

Wegen Cinberufung von Abgeordneten aller Provinzialftande und ber Central-Congregationen bes lombarbifchevenetianischen Königreiches in ber möglichft fürzeften Frift mit verftärfter Bertretung bes Bürgerftandes und unter Berückichtigung ber bestehenden Provinzialversaffungen zum Behufe ber von Uns beschloffenen Constitution bes Baterlaubes ift bas Röthige verfügt.

Sonach erwarten Bir mit Zuversicht, baß bie Semuther sich bes ruhigen, die Studien wieder ihren geregelten Fortgang nehmen, die Gewerbe und ber friedliche Berkehr sich wieder beleben werden.

Diefer hoffning vertranen Bir um fo mehr, ale Bir Une beute in Eurer Mitte mit Ruhrung abergengt haben, bag bie Trene und

völlig rechtlichen und ehrenwerthen Mannes, bes bei ber Berwaltung ber Eisenbahnen angestellten Regierungerathe Dr. God \*) einen Aufschluß, welchen bie Geschichte aufbewahren wirb. — Sie lautet wie folgt:

"Die meiften Derjenigen, bie in ben benfwurbigen Tagen vom 13. bis 16. Marg gur Erringung ber Freiheiten Defterreichs und gur Wieberherstellung ber Rube mitwirften, hielten fich burch ben Erfolg ihrer Bemühungen hinlanglich belohnt und ftrebten nicht nach öffentlicher Anerkennung. Aber schmerzen muß es boch, Die merkwürdigste That feines Lebens fich entzogen und einem Anbern zugetheilt zu feben. In manchen Rreisen, und felbft in einem Artifel ber Augsburger Allgemeinen wird bie Unterschrift bes Patentes vom 15. Marg unferm Bauernfeld gugefchrieben; ich mage nur mein Anrecht zu vindiciren. Am Bormittage jenes benkwürdigen Tages, bie machsende Aufregung bemerkenb, war ich in bie Burg ju mehreren Mannern geeilt, beren Freifinn und beren Singebung fur bas Baterland und bas Raiserhaus ich kannte. 3ch brang auf offene, rudhaltlose Berfündigung ber Borte, beren Inhalt man verstedt, mit Borbehalten, in unflarer Saffung bereits jugeftanden, auf Bufammenfaffung ber einzelnen Bestimmungen zu einem beruhigen-

Anhänglichkeit, die Ihr feit Jahrhunderten Unseren Borfahren uns unterbrochen, und auch Uns bei jeder Gelegenheit bewiesen habet, Euch noch jest wie von jeher beseelet.

Begeben in Unserer faiserlichen Saupt : und Residenzstadt Bien ben fünfzehnten Marg, im Cintausend achthundert acht und vierzige fien, Unserer Reiche im vierzehnten Jahre.

Ferbinanb.

<sup>(</sup>L, S.)

Carl Graf von Ingaghi, Oberfter Rangler. Frang Freiherr von Billersborff, hoffangler. Joseph Freiherr von Beingarten, hoffangler.

Rach Gr. f. f. apoftol. Majestät hocht eigenem Befehle: Beter Ritter von Salgeber, f. f. hofrath.

<sup>\*)</sup> In ber "constitutionellen Donangeitung" Rr. 2 vom 2. April 1848.

ben abschließenben Bangen, bamit bas Bolt erfahre, bie Bewegung habe ihr volles befriedigendes Ziel erlangt, und endlich un eine angemeffene Form ber Berfundigung, bamit offenbar werbe, bag ber Raifer felbft ale Befetgeber gesprochen habe. Man billigte meine Vorschläge, und geleitete mich zum Sectionschef bes Staatsrathes, Grafen Sartig. Diefer lub mich ein, in biefem Sinne felbft einen Auffat ju entwerfen, und fo entftand bort in jenem Cabinete bes Grafen in wenigen Dis nuten jenes Patent. Graf Sartig führte mich zu Gr. E. bem Grafen Rolowrat, in seiner Gegenwart wurde ber Entwurf nochmale burchgesehen, verbeffert und gutgeheißen und auf bas bringenbfte jugefagt, ihn ber eben bevorftehenden Minifterconferenz vorzulegen und noch Nachmittags hinauszugeben. iener Conferenz wurde nun ber Entwurf in Ginigem abgeanbert; und wie ich anerkennen muß, wesentlich verbeffert, namentlich jener benkwurdige Schluß, wo ber Raifer bavon wricht, bag er in die Mitte feines Bolles fich begeben und mit Ruhrung von ber Treue und Anhanglichkeit fich überzeugt habe, die es ihm bewiesen, ift nicht von mir; als ich bie Burg verließ, mar ber Raifer von seiner Fahrt noch nicht gurudgefehrt. Unferm Bauernfeld gebührt übrigens meines Biffens bas große Berbienft, burch fein energisches und bewegtes Auftreten ben Widerstand bewältigt ju haben, ben bie Beroffentlichung jenes Erlaffes bei einigen Rathen ber Rrone gefunben. Dr. E. K. Sod."

Daß aber gerabe mit jenem einen fremben Worte, unter solchen Umständen und in solchem Momente gebraucht, die ganze Erbschaft von Thatsachen und Doctrinen angetreten werde, welche mit dem Sturze des französischen Julithrones eröffnet war, daß jener eine Ausbruck eine ganze Tradition von Irrlehren hinter sich schleppe, daß ein blutiges Stuck Weltgeschichte in einer einzigen Phrase steden könne, — wer hatte daran in Wien in jenem Augenblicke gedacht! In andern Ländern und in früherer Zeit mochte die Wahl der Bezeiche wung für die dem Lande gegebene freie Versassung weniger

bebeutend erscheinen, in Desterreich aber öffnete basselbe Schibosleth, welches den Frieden bestegeln sollte, eine Aussicht, in deren nächstem Bordergrunde schon der Krieg der nationalen Antipathien stand, aus welchem, durch alle Gräuel grimmiger Parteikämpse hindurch, eine breite Straße zur communistischen Republif und schließlich in den Abgrund anarchischer Auslösung und Zerstüdelung führt.

## XVI.

## Die Gewaltthaten gegen die Nedemptoristen und Nedemptoristinnen in Wien.

(Fortfetung.)

Was zu jener Zeit dem geschriedenen Wort nicht gestattet war, das wurde mittelst des gesprochenen versucht. Gehässige Anekden, Entstellungen von Thatsachen, baare Verläumdungen, alles, womit der gewaltig herrschende Lügengeist unserer Tage die ihm lauschenden Ohren so wundersam zu bestricken weiß, wurde eifrig herumgeboten, um so gieriger geglaubt, je abentheuerlicher es war, die Wiederlegung um so ernstlicher verhindert, je leichter sie gewesen wäre. Darin erwies sich am zähesten jene eingetrocknete Menschenspecies, deren Daseyn zwisschen vier Mauern unter Verbrauch von Papier, Tinte und Streusand verläuft. Da für sie das Leben nur eine zwischen Löschpapier eingelegte Pflanze ist, die selbst hinter dem Bierglas und bei der Tabakspfeise nicht mehr zu schwellen und zu grünen vermag, so muß ihr das frische anregende Leben der Kirche um so mehr als eine Anomalie erscheinen, als sie frü-

her in ihren Compendien und auf den Schuldanken, und später in den Actenfascikeln von demselben nichts gefunden hat, dess wegen ift sie nicht allein gleichgultig gegen dasselbe, sondern oft noch ihm gram, weil sie es, trop aller Anstrengung, nicht zum Eintrocknen bringen kann.

Die abgunftige Gefinnung eines Theils bes Wiener Bublifume (ber seitbem officiell ale ber intelligente bezeichnet worben ift) gab fich am unverfennbarften fund nach bem Ausbruche ber blutigen Auftritte in Galigien. Da mußten die Rebemptoriften auf irgend eine Beife in bieselben verflochten senn. Es wurde in allen Raffeehausern und an ahnlichen Orten fteif und feft verfundet: ber Brior berfelben (eine Burbe, welche fie gar nicht fennen) batte fich erhangt. Wie bann auch bie Aufforberung erging, ben gebrudten Berfonalftanb bes Saufes mit bem barin vorfindlichen ju vergleichen, es half nichts; ber Brior, beffen Namen übrigens Riemand angeben, beffen Berfon niemand beschreiben fonnte, mußte fich bennoch erhangt haben; so wollte es bie öffentliche Meinung; und bekanntlich ift es ein unumftögliches Ariom, bag Riemand ungeftraft mit ihr in Wiberspruch fich seben burfe. Beil gerabe bamals ein neuer prachtvoller Altar in gothischem Style in ber Rirche gebaut wurde, follte bie That fogar hinter bem Altare verübt, und befregen von bem Ergbischof ber Befehl gegeben worben fenn, einen neuen aufzuführen.

In eben jenen Tagen wurde ein Laienbruder zur Beglausbigung einiger Schriften nach bem gegenüberliegenden Magis Kratsgebäude gesendet. Der Schreiber, der die Papiere in Empfang nahm, fragte denselben, wie sie sich drüben im Klosker befänden? Als der Bruder erwiederte: insgesammt wohl, erging an ihn die Frage: wo sie denn den Selbstmörder hinsgeschafft bätten? Der Entgegnung des Bruders: von einem solchen wisse er nichts, folgte die Bemerkung: es sei wohl zu begreisen, daß er nichts aus der Schule schwaben dürse. — Raum als der Bruder in das Haus zurückgegangen war, iheilie

er bie Unterrebung bem P. Rector mit. Dieser fanb, zwischen bem, was in Raffeehausern geschwatt, und bem, was von Perfonen in amtlicher Stellung gesprochen wurde, fei boch ein Unterschied zu machen, und begab fich beshalb unverzüglich mit bem Laienbruber in bas Magiftrategebaube binuber, um ben Betreffenden gur Rebe ju ftellen. Wie er antam, hieß es, berfelbe fei fo eben bier gewesen, aber in ein anderes Bureau gerufen worben, man werbe gleich hinschiden, um ihn herbeis Rach langerem Zuwarten fehrte endlich ber Dies ner mit bem Befcheibe jurud: er habe ben Berlangten in ver-Schiebenen Bimmern gefucht, ihn aber nirgenbe finden fonnen; er muffe inzwischen fortgegangen fenn. Solche Reblichkeit glaubte man gegen Rebemptoriften in Anwendung bringen zu konnen; fie burfte in jener Beit nur fcuchtern auftreten; aber auch ihr follten Emancipation und Errungenschaft in Der Folge zu gut fommen.

Wer inzwischen jener Sage glauben wollte, glaubte sie; wer die Redemptoristen näher kannte, wußte sosort, was das von zu halten sei, um so mehr, da zu jener Zeit ein Underkannter ihnen ein Päckhen mit Patronen zugestellt hatte und ein anderes in einem Beichtstuhle war gefunden worden. Man sieht, daß es schon damals nicht an "Intelligenzen" sehlte, wie sie der sechste April dieses Jahres zu Haufen getrieben hat; nur schmachteten sie noch in den Fesseln der gesehlichen Ordnung, oder, wenn man lieber will, des alten Spstems.

Der Wirksamkeit ber guten Bater that biefes keinen Eintrag. Ihre Kirche, ihre Beichtstühle waren seit jener Zeit so besucht, wie früher. Tausende fühlten sich von ihren Presdigten erbaut, durch ihren schönen Gottesdienst angezogen; Tausende schenkten ihnen als Seelenhirten ihr Bertrauen. Die Feier der Secundiz ihres Generalvicars, des hochwürdigken Herrn P. Passerat, den die erste Revolution aus Frankreich hinausgeworfen hatte, konnte der Congregation die ermuthigende Ueberzeugung gewähren, daß eine siebenundzwanzigsährige Thästigkeit keine unfruchtbare, keine segenlose gewesen sei.

So fam ber verhängnisvolle 13. Marz. Um Rachmittag beffelben brachen feche Individuen, wie fich nachher ergab, ein auf Urlaub befindlicher Lieutenant an ber Spige, in bie Rirche von Maria Stiegen. Sie hatten bie Abficht, Sturm zu lauten, und ba fie ben Eingang in ben Thurm nicht fogleich fanben, fragten fie einem Bater nach, ber nicht ohne einige Be-Aurgung berbeifam, mahrend welcher Beit aber ber Thurm fcon erftiegen war. Damale schallten ihm bie troftlichen Borte entgegen: "fürchten Sie Sich nicht! wir find ja Chriften und teine Beiben!" Doch fanben es in biefen ichredenvollen Stunben, in welchen bas Unerwartetfte jeben Augenblid fich ereignen fonnte, Die sammtlichen Einwohner bes Saufes gerathes net, au Befannten in ber Rachbarichaft fich au flüchten und ihren Sabit an weltpriefterliche Rleibung zu vertauschen. Doch am Ende ber Boche maren fie wieder heimgefehrt und, ba inzwischen jener Offizier in Saft gebracht worben war, richtes ten fie nach allen Seiten, selbst bis zu bem Thron, ihre Schritte um Straflofigfeit für ihn zu erbitten.

Bon benjenigen, welche Urheber ber "Errungenschaften" vom 15. Marg au feyn fich glorificiren, mogen wohl wenige mit ben Rebemptoriften je in Berührung gefommen fenn; von benjenigen, welche fleißig ihre Rirche und ihren Beichtftuhl befucht baben, mogen eben fo wenige jenen "Erringern" fich angeichloffen haben. Es scheint aber, bag ber Bebante, befagte Errungenschaften burch Bertreibung biefer Briefter ju vermehren, balb rege geworben fenn muffe. Ein Wint, ber turg nach jenen Tagen Ginem aus ber Berfammlung gutam, wurde nicht beachtet; fo fehr hatte bie Beife, wie fie in jenen brei Tagen bavon gefommen waren, ja gar nicht an fie gebacht murbe, bas Bewußtfeyn, bloß ihrem geiftlichen Berufe gelebt ju haben, die Bater ficher gemacht. Manner, die ihrer Stellung halber mit ber Belt in vielfacher Beziehung ftanben, und nach bem webenden Wind leicht ermessen konnten, ob rubige ober gewitterschwangere Tage ju erwarten feien, theilten biefe Buverficht nicht. In ben erften Tagen bes Aprils er-

schien von einem wadern und verftandigen Burger, bem Rleischbader Beter Barth, ein tleines Schriftchen, welches zur Drientirung in Betreff ber Rebemptoriften, beren Thatigfeit und Birtfamfeit dienen follte. Der achtungswerthe Berfaffer ftand zu benjenigen, für welche er bas Wort nahm, in feinem andern Berfehr, als in bemienigen bes feit awangig Jahren bauernben fleißigen Besuchs ihrer Rirche und ihres Beichtftuhles, in feis ner anbern Beziehung, ale in berjenigen warmer Dankbarteit für treue Leitung gabireicher Rinber und noch gabireicherer Dienftboten gur Gotteserfenntniß, einer Befinnung und Lebensbethätigung, die nur Frucht von biefer seyn tann. Dant ber wachsamen Censur, bie auf bem Boben ber "Errungenschaften" und unter bem Schatten ber gewährten Preffreiheit fo vollgliebrig fich gebilbet hatte, Barthe Schriftchen war ichnell genug verschwunden; wer es mit Golb hatte aufwagen mogen, wurde es bei ben hundert und hundert Fratschelweibern, die an allen Strafeneden, auf jebem Behrftein, unter jebem Sausthor und langs ber hauptfronte von St. Stephan Zeitungs. blätter, Bamphlete und Schmutschriften mit gellender Stimme und aus vollen Körben feil boten, wenige Stunden nach feis nem Erscheinen nicht mehr gefunden baben. Die Censur scheint überhaupt burch lange Angewöhnung fo in bas Leben ber Biener verwachsen, daß fie berfelben nicht entbehren tonnen, ob fie nun von einem Seblnisty, ober von einem verborgenen Rlubb geubt werbe; jener hat weichen muffen, bas Inftitut, welchem er in fo großartiger Beise vorgestanden, ift feitbem noch großartiger und burchgreifender geworben \*). Die guten Wiener erfreuen fich berselben auch feit bem 15. Marz in unverfummertem Dage; benn Ginige, die es versucht haben, in

<sup>\*)</sup> Weil bie Allgemeine Zeitung Berichte jeber Farbe aufnimmt, bas ber auch folche, bie ben jetigen Regenten nicht behagen, wurde uns längst in bem Sicherheitsansschus barauf angetragen, biefelbe zu verbieten. Sätte bieß unter ganz andern Umftänden Metternich ein halbes Jahr früher beantragt, was wurden eben biefe Leute gesagt baben?

einem bem neuen Spsteme nicht burchweg entsprechenben Sinne etwas bruden zu lassen, ersuhren an ihren Blättern basselbe, was Hr. Barth mit seinem Schriftchen über die Redemptoristen; die Bersuche anderer scheiterten an der Gewissenhaftigseit der Buchdruder, von denen Einer dem Autor sogar bemerkte: wollen Sie, daß ich mich Ihretwegen tobschlagen lasse? Indes brachten die Zeitungsblätter doch manchen beweglichen Herzzenberguß über die Wohlthat der gewonnenen Preßfreiheit.

Da wir ber errungenen Freiheit nach einer Beziehung ihrer Manifestation gebenfen, moge es erlaubt febn, auch auf beren Gestaltung im Allgemeinen ben Blid zu werfen. mußte binfichtlich revolutionarer Bestrebungen und Bludefalle ein Rind von gestern seyn, um nicht ju wiffen, bag gwar unbeschränfte Theilnahme an biefen lettern immerbar verfundet. biefelbe aber in Birklichkeit ftete an unbebingt zu erfüllenbe Anforderungen gefnupft werbe. Ber nicht ber treibenben, bierauf zur herrschaft gelangten Bartei fich mit feinem ganzen Bollen und Thun verschreibt, fur ben find bie Worte Rechte und Freiheiten eine Munge ohne Rlang und Gehalt, und bie Brivilegien, b. h. wohlerworbenen Rechte einer Rlaffe, Die man nach Freibeuterart confiscirt, werben zu Monopolen eines bisher unbefannten Standes ber Gefellschaft verwandelt. war feit ber Bromulgation einer Berfaffung in Wien von nichts als von Wahlfreiheit, von Qualification ber Bolfsvertreter, von Bflicht, biefe geborig zu murbigen, in Maueranfcblagen, in Beitungeblattern, in ausgetheilten Aufrufen gu les Aber begnügte man fich bamit, fo mare bieß noch tein Uebergriff, noch feine Bergewaltigung ber ausposaunten Wendete nicht die wort - und gewaltfuh-Freiheit gewesen. rende Bartei alle erbenklichen Mittel an, um bie Bahlen in thre Gewalt zu bringen und jebe, die ihr nicht zu ihrem Syftem paffend ichien, ju verhindern? Sat fie nicht einer Berfammlung, bie fich einfach über bie bevorftehenden Bahlen befpreden wollte, einen ber Ihrigen als Prafibent und Babler aufbringen, auf wen fie bie Stimmen zu richten habe, vorschreiben wollen, und baburch ben 3wed ber harmlosen Zusammenkunft verhindert? Sat fie nicht die ihr Migliebigen burch angehangte Spignamen außer Crebit bringen wollen? Sat fie nicht für die Berfammlung eines Bahltorpers die Berzeichniffe ber Brauchbaren (b. h. nach ihrem Sinn und zu ihren 3weden Brauchbaren) anfertigen, vorher aber jeben Gintretenben unterweisen laffen, bag er nur auf biefe Riebergeschriebenen Rudficht zu nehmen habe? Sat fie nicht in ber Zeitung bie Ramen von breiundneunzig Reichstagscanbibaten veröffentlicht ? Ramen, welche folgende merkwürdige Statiftif, burch welcherlei Stanbe vorzugemeise bie Monarchie zu regeneriren und zu fraftigen fei, barbietet: achtzehn Doctoren ber Rechte, fechezehn Doctoren ober Doctoranden ber Medicin, fiebengehn Literaten und Zeitungerebactoren, und, biefer Rategorie nabe vermanbt, fieben Doctoren ber Philosophie, im Gangen achtunbfunfzig Individuen aus ben genannten Berufsarten und mit befannter Richtung und Gefinnung. Wie aber bas Briefchen eines Beiftlichen an einen andern befannt wurde, bas auf einen Mann hindeutet, ber in wiffenschaftlicher Beziehung mit jenen bie gleiche Laufbahn gemacht hat, anneben ein Graf und, mas noch mehr, ein lebendiges Glied ber Kirche ift, ba schnaubten bie Blatter von "geiftlichen Wahlumtrieben", und fanben es über alle Dagen frevelhaft, bag ein reblicher Dann ju Gunften eines andern redlichen Mannes in bas jum Bortheil von Dutenben von Juben und Judengenoffen monopolistisch getries bene Sandwert hineinzupfuschen fich ertubne. Denn überall, wo nicht nach bem Sinne ber Faction bie Bahlen ausfallen, wird von Kinfterlingen ober Reactionaren gesprochen. Drudenber ift niemals bas Wort ausgebeutet worben: Wer nicht mit une ift, ber ift wiber une.

Rehren wir ju ben Rebemptoriften jurud.

Ein dumpfes Gemurmel durch die Schichten berjenigen, die feit dem 15. Marz allein noch die Befugniß hatten, zu sprechen, und nothigen Falls zu handeln, ließ ahnen, daß irgend etwas gegen die Congregation im Schilbe geführt werde.

Gine Deputation mehrerer Burger, Stellvertreter von einigen bundert andern, begab fich ju bem Erzbischof, um benfelben von der Gefahr in Kenntniß zu seben, in welcher bie Pries fter aus ber Berfammlung bes allerheiligften Erlofers schwebs ten. Sie ftellten ihm bie Erlaubnif, ihren Sabit fur eine zeitlang ablegen und als Weltpriefter fich fleiben ju burfen, als wesentliches Schutmittel für bieselben bar. Jener vorzuglich fei es, auf welchen fo manche Uebelwollenbe es abfahen; in ber Rleibung ber lettern hatten fie weniger ju befürchten. Bie bringend auch ber Erzbischof gebeten wurde, wie ernstlich bie Burger ihm anlagen, er war nicht zu bewegen; vielmehr erflarte er, bag Jeber, ber wiber seinen Willen bieses fich erlauben wurbe, jur Berantwortung und Strafe follte gezogen Rach einigen ftarfen Worten, wie auf folche Weise bie pflichttreuesten Priefter burch ihr geiftliches Oberhaupt felbft ber größten Befahr preisgegeben murben, verabschiedete ber Erzbischof die Deputation, welche sich zwar ben Troft geben frante, bas Möglichfte versucht zu haben, aber auch mit banger Erwartung beffen scheiben mußte, was bie nachste Zeit Betrübendes bringen burfte.

In der Nacht auf den 6. April rottete sich ein Hause vor der erzbischöstichen Residenz zusammen, mit dem Borhaben, dem betagten Oberhirten eine Kahenmust zu bringen. Die Besweggründe zu so noblem und freisinnigem Vorhaben wurden verschieden angegeben. Bald sollte der Erzbischof die Auspstanzung einer dreisarbigen Fahne auf den Stephansthurm verweisgert, dald die Weibe einer solchen, die nach Franksurt sollte getragen werden, abgeschlagen, dald das Begehren, das Riessenhor der Kirche zu öffnen, von der Hand gewiesen haben. Es hat sich nachher gezeigt, daß der Erzbischof keines dieser Ansuchen abgeschlagen hatte, weil keines derselben an ihn geskellt worden war. Vermuthlich ging das ruhmwürdige Unternehmen aus der Lust hervor, eine ehemalige Parisergewohnheit auch nach Wien zu verpflanzen, wozu der scheinbare Vorwand erst hintennach ausgesucht wurde. Die Aussührung blieb hins

ter bem Borhaben um so weniger zurud, als die zum Schut ber Ordnung und der Sicherheit aufgestellte Rationalgarde zum Theil die Rolle des zuhorchenden Publikums, zum Theil diejenige mitwirfender Liebhaber spielte. Man freute sich der urplöhlich erwordenen Kunstfertigkeit, und nachdem man sich vor der Wohnung des Erzbischofs satt gepfissen und satt gemiaut hatte, hieß es: auf zu den Ligorianern! Dort wurde das Concert wiederholt und, stolz auf die verübte Großthat, zog jeder seines Weges.

Die Duverture war gespielt, die eigentliche Sandlung sollte bes folgenden Tages vor fich gehen. Gegen eilf Uhr Bormittage fammelte fich ein Saufe Bewaffneter, theils Stubenten, theils Nationalgarbiften, auch Leute aus ber Bolfshefe ohne Baffen, vor ber Wohnung ber Rebemptoriften, brang in biefelbe hinein und erklarte ben Anwesenben: bas Bolf wolle fie nicht langer in Wien bulben. Darauf wurden Wagen ausammengetrieben, fammtliche Bewohner bes Saufes in Diefelben gepadt, por bie Linie geführt und bort ihnen erflart, jeber moge geben, wohin ihm beliebe. Den 76 jahrigen Generalvicar, ber unterwegs halb ohnmächtig wurde, ließen biefe Lichter bes neunzehnten Jahrhunderts an der Erbe liegen. An bas haus wurde mit großen Buchftaben geschrieben: "Rational . Eigenthum." Reinem ber Bertriebenen wurde gestattet, auch nur bas Minbeste, nicht einmal ein Stud Basche, mit sich ju nehmen. Man erinnert sich, bag bie Congregation fich gebilbet hat, ohne irgend etwas von ber Staatsgewalt zu empfangen.

Da aber die Bollftreder bes angeblichen Bolfswillens ben Argwohn faßten, die Bater möchten Einiges in die benachbarten Häuser zu Personen, die als Gönner berselben bekannt waren, geflüchtet haben, drangen sie, ohne irgend eine andere Autorisation als die eigene, truppweise in diese, durchsuchten alle Winkel, zwangen die Bewohner, alle Kasten und Schränke aufzusperzen, und ließen es dabei an kränkenden und spöttischen Reben

nicht fehlen. Die Treppen folcher Wohnungen wurden bewacht, Riemand aus benfelben herausgelaffen. Die Familien waren babei während mehreren Stunden ber Discretion ber eigenmachtig Bereingebrochenen blofgestellt. Dehrere fragten fich im Stillen: follte bas auch ein Theil ber angepriefenen constitutionellen Wohlthaten fenn? — Wie folche Zweifler auch rudwarts bliden mochten, fie entsannen fich nicht, daß unter bem abgeschafften Spftem Aehnliches auf fo brutale Beife je fet aetrieben worben. — Das Emporenbfte war fur bas Saus ber Baronin R. aufgespart, beren Sohn, Mitglied ber Berfammlung, in bie mutterliche Wohnung fich geflüchtet hatte. Dort suchten bie Beglüder benselben auf, bem Stubenmabchen, welches bie Daherpolternben bat, wenigstens ber bem Tobe naben Schwester bes Berfolgten ju schonen, wurde mit augenblidlicher Wegschleppung gebroht. Bis an bas Bett ber in ben letten Bugen Liegenben brangen fie, von ber Seite ber zitternben Mutter wurde ber Berfolgte weggeriffen, jum britten Rale bas fannibalische Buthen erneuert. Endlich erfuhr es ein portrefflich gefinnter junger Mann, ber buchftablich von Drt ju Ort fturmte, um ben Minifter von Billereborf aufgufinden und von ihm Schut fur bie rathlofe Familie, bloß aus einer tiefgebeugten Mutter, aus einer fterbenben Tochter und einem schulblos verfolgten Sohne bestehenb, ju verlangen. Diefer wurde gewährt. Ruhiger fonnte wenigstens bie Tochter fterben.

Berschieben waren die Gefühle, welche bei dem Kundwersden dieser Borgange rege und laut wurden. Man sah Personen des weiblichen Geschlechts mit hellen Thränen in den Augen über den Berluft einer ihnen liebgewordenen Kirche, von Geistlichen, denen sie seit Jahrzehenden als Führern, Tröstern, Seelsorgern ihr volles Bertrauen geschenkt, deren Pflichttreue ste erprobt hatten. Man hörte Männer sagen: wie? wenn wir ein Heiligthum dieses Boltes, ein Kassehaus, gestürmt, wenn wir sie ihrer Geistesbedursnisse, der Zeitungen beraubt batten, welches Geschrei über Fanatismus würde sich nicht

erheben? Wir aber sollten ben Fanatismus bes Frevels billigen? Wer von benen, welche uns unsere Prediger rauben, unsere Beichtväter versagen, ist je in eine Predigt berselben, in ihren Beichtstuhl, den Vätern ein Almosen zu reichen, oder einen Beitrag zur Ausstattung der Kirche zu geben, gezwungen worden? Wir aber sollen durch dergleichen Menschen gezwungen werden, diejenigen aufzugeben, die wir in so vielen ernsten Vorsällen des Lebens theilnehmend und hülfereichend erssehung bereits so verstanden? Andere dagegen jubelten, daß man mit denjenigen, welche nur für die Finsterniß gewirft und hunderte in der Dummheit erhalten hätten, so schnell und so bündig fertig geworden sei.

Rachmittags brei Uhr fanden gerftreute Gruppen por bem Rloftergebaube. Es gab bort um biefe Zeit nichts mehr zu thun und nichts mehr zu feben; wohl aber viel zu boren und mancherlei zu beobachten. Daß Biele bloß in biefer Absicht gefommen waren, ließ fich auf ben Gefichtern lefen. Gie schwie gen; besto berebter maren ihre Blide. Bas fie bachten, ließ fich nicht horen, wohl aber erfennen. Das laute Bort blieb benjenigen, welche fich in gafterungen über bie Bertriebenen ergoffen, alle möglichen Anschuldigungen gegen fie auf bie Bahn brachten, die abentheuerlichsten Mahrchen über beren fabelbaften Reichthum auftischten. Dieß waren meift Manner aus ber unterften Rlaffe, beren Richtung in Blid und Geberbe flar gu Richts Bofes ließ fich erbenfen, mas von einigen ber Unermublichsten ben Bertriebenen nicht ware gur Laft gelegt worben; bag es an schmutigen Anetboten nicht fehlte, braucht nicht hinzugefügt zu werben. Ein Beib legte ihnen (boch ohne Bitterfeit) besonders jur Laft, baß feit ihrer Anwefenheit alles vertheuert, Die Bergehrungefteuer unerträglich geworben fei. Dieses war ihre leicht zu begreifende Beschwerbe; aber auch von biefer mußten bie armen Batres bie Schuld tragen. Doch war bas Weib noch ehrlich genug, fich übergeugen au laffen, baß bie Einführung ber Steuer ihnen boch

unmöglich jur Last fallen könne. Dann wurde wieder davon gesprochen, welch einen lederen Tisch die Eingedrungenen in dem Sanse gefunden hätten; man muß aber wissen, daß die vierzigtägige Kasten bei den Redemptoristen jederzeit streng gehalten wurde. Bas kennen die Weltmenschen hievon! Der "Humosrist" hatte kurz vorher ebenfalls von dem duftenden Braten gessprochen, den man am Abend des Quatembermitt wochs in der großen Fasten zu Gräß in der Küche der Jesuiten gefunden habe. Derselbe ist aber nicht am Spieße dampsend dem Bolt gezeigt, sondern bloß durch einen redlichen Zeitungssschreiber zu Papier gebracht worden.

Die gewaltsam Fortgebesten maren Briefter, maren, mit fehr wenigen Ausnahmen, insgesammt Angehörige ber Monatdie, mehrere aus ihnen geborne Burger ber Stadt Wien. Bas gefchah nun von ber firchlichen Behorbe jum Schut ober gur Berfechtung ber Briefter? mas von ber weltlichen, um Unterthanen bie fo eben zugesagten constitutionellen Rechte zu fichern? Richts, rein nichts; gerabe fo viel, als wenn feine firchliche, teine weltliche Autorität vorhanden gewesen mare. Wir wollen baraus nicht folgern: wer ba, wo er zu fprechen bas Recht und bie Pflicht hat, schweigt, ber billigt basjenige, wogegen er nicht auftritt. Diese Schluffolgerung lage gwar auf ber Sand; wir enthalten und aber berfelben, ba fchon bie Anflage auf Schwäche, Thatlofigfeit und Rurglichtigfeit in folchem Augenblid schwer genug ift. Manche erwarteten, ber Erzbischof wurde als Oberhirt seine Stimme erheben und in bem wilben Attentat auf anerkannte Priefter bie Rechte ber Rirche, ja bie eigene Person verlett fühlen. Er schwieg. Er habe erflart, bieß es nachher: feine amtliche Anzeige erhalten zu haben. Als ob, wo bie Steine fchreien, es einer amtlichen Anzeige mit Rummer, Rubrif und Stempel beburfte! Rachbem in Brefburg am Oftermontag bie Berfolgung gegen bie Juben ausgebrochen war, fprach ber Erzbischof von Brag in einem Erlaß auf murbige Beife seine Difbilligung bagegen aus, und bie Juben in Bien faumten nicht benfelben, mit ben größten Buchftaben gebruckt, an alle Eden anzuschlagen. Hatte etwa ber Erzbischof von Prag über jene Borgange eine amtliche Anzeige von Preßburg aus erhalten, ober verdienen Juden von Kirchenhauptern eine größere Berücksichtigung, als mißhandelte Priester? Man sollte es beinahe glauben.

Die Ragenmufit vor ber erabischöflichen Wohnung wurde awar am folgenden Tage von bem Minister in einem Maueranschlag ein frevelhaftes Unternehmen (wofür er Rachts barauf burch ein abnliches ware gezuchtigt worben, bafern nicht gablreiche Bewaffnete es verhindert hatten) genannt; ber Bieberholung vor bem Saufe ber Rebemptoriften geschah nicht einmal Erwähnung. Es fchien Manchem, als ließe fich ber Erlaß fo beuten: Ragenmufiten gehören gur burgerlichen Freiheits biefe mogt ihr üben, wo es euch gut bunft, nur ben Erzbischof laßt ungeschoren. Wie aber bas Attentat gegen bie Freibeit, bie Rechte, bas Eigenthum öfterreichischer Steatsburger vollzogen mar, erwarteten abermals Einzelne, bas Ministerium wurde wenigstens bie Wahrung biefer Guter fich angelegen fenn laffen, und nicht zugeben, bag ber fo eben verburgte constitutionelle Besit berfelben Standes und Gemandes wegen auf eine bochft inconstitutionelle Beise burch Jeben, ber folches fich erlauben wolle, burfte entriffen werben. Das verantwortliche Ministerium ruhrte fich nicht. Satten nicht bie Rebemptoriften, wenn fie nachmals bie tummervollen Seufzer beffelben über bie Bregburger Ereigniffe lafen, fagen mogen: ach, fa rum waren wir feine Juben? ober wenigstens nach ber sie lanthropischen Theilnahme lechgen burfen, beren von baber Diese sich zu erfreuen hatten. Aber bie Antwort lag nabe: warum seyd ihr Redemptoristen gewesen? Wisset ihr noch nicht, daß für biefe, wie für die Jesuiten, das vorwärtsschreitende Jahrhundert, und wer biefem aus Leibesfraften angehört, feine Philanthropie, feine humanitat, fein Gefet fennt? ferd ihr felbst Schuld, die ihr bem Beist beffelben, bem einzig beiligen, euch nicht unterwerfet.

(Fortfegung folgt.)

nen und den bildere, nadlaten Nascholugalkaugen lenktis ver Abeidisch, an den Gertogen Rogiamos, überald bleter fic und der gleiche Arbiid dare erfebnisere nere umgestärnte Threm alte Reiche, die sich auslösen des umgestären, mere im Berne sich zu ditden; gerüngen, aufgelöste Justiauer miere, with da burchtengenere Produgungen vor Reiche nan au Staaten, wie der teien in allen Gebleren der Rieche nan au Staaten, wie der bend nad der Reiche von ker Arche nan au Staaten, wie der den nad der Reicher inderen, fehrere Debaum, nach Ingekaltung und Steinunglung und Kenne Grandiagener vors gekaltung und Stein und Begenwart, gekonten mit Steinunglung und Reichten und Kreiner Bedauch, nach Und Gegenwart, gekoner mit Tildmaren und Konnbiogener vors gekaltung und Stein und

## Die Gründung des Münchener Bereines für conftitutionelle Monarchie und religiöfe Freibeit, fein Programm und feine Statuten.

Ein großer, verhängnisvoller Wendepunft ist in der Weltsgeschichte eingetreten. Nur zu sehr empfinden wir es ja täglich, daß wir in einer Zeit allgemeiner, welterschütternder Bewegunzen, gewaltiger Umwälzungen, einbrechender göttlicher Strafgerichte, wunderbarer Berhängnisse leben. Welche Berändezungen, die sich aller Berechnung entziehen, bringt nicht jeder Tag, ja sast jede Stunde? Wer wagt noch dasur zu burgen, daß das, was heute Abend noch mächtig und unantastbar dasseht, nicht schon Morgen, wenn wir die Augen öffnen, in Trommern liegt und andere Trümmer bedeckt, die gestern noch so bolz, so Ehrsurcht gebietend gethront! Wo wäre in Europa eine Scholle Erde zu sinden, die nicht heftiger oder leiser von den großen Erschütterungen und Kämpsen erbebte, die in den Brundsesten unserer heutigen Gesellschaft toben?

Wohin sich bas Auge auch fehrt, überall begegnet es ben Spuren biefer großen Weltbewegung. Bon dem tiefften Suben Europas, wo der heiße afrifanische Wind die Wellen bes mittelländischen Meeres an die sonnverbrannten Kuften Sigiliens mit ihren Kaftus und Palmen schäumend hinanwirbelt, bis hinauf zu dem hohen Norden, zu den weiten Fruchtebes

XXIL

nen und ben buftern, naffalten Nabelholzwaldungen jenseits ber Weichsel, an den Gränzen Rußlands, überall bietet sich und der gleiche Anblick dar: erschütterte oder umgestärzte Throne; alte Neiche, die sich auflösen oder umgestalten, neue im Begriff sich zu bilden; zerrüttete, aufgelöste Zustände; wirre, wild sich durchfreuzende Bewegungen der Nationalitäten; Kampf der Parteien in allen Gebieten der Kirche und des Staates, des Lebens und der Wissenschaft; Aufruhr, Zerstörung, Umsturz und mühsames Ringen nach erneuter, freierer Ordnung, nach Umzgestaltung und Berjüngung auf neuen Grundlagen; furz eine Gegenwart, gesegnet mit Trümmern und Noth, mit Streit und Zerrissenheit, eine Zusunft, reich an Hossungen, und reicher noch an Besorgnissen und brohenden Gesahren.

Gelbft ber gewaltige Meerfelfen brittifcher Berrichaft und Freiheit, ber icheinbar fo fest und unerschütterlich bie weltmeergebietenbe Stirne aus bem tiefen Schoofe bes Dzeans ftolg gu ben Sternen emporhebt, auch er fühlt fich von ben furchtbaren Grundwogen ber Reugeit hober und hober umbranbet, buntele Donner erbeben in feinem Inneren, und auch feine Cohne find nicht ohne Beforgniß, bag ber Augenblid fommen fonne, ber auch fie aus ber Babn gefetlicher Fortentwidlung in bas wilbe Baffer revolutionaren Umfturges, bas fich weithin über bas Festland ergoffen, hinabreifen werbe. - Und mas fagen bie Schriftgelehrten, Die Beichenbeuter, Die Beifen ber Welt und bie Bannerführer ber Beit zu Diefen Erscheinungen? Die Unerschrodenften und Rubnften, jungft noch fo reich an gutem Rath und berebten Borten, fo voll Bertrauen auf Die Unfehlbarteit ihrer Beisheit, fo tampfmuthig und fiegesgewiß porandrangend und fturment, wie fteben fie jest fo ftumm und versteinert ben hereinbrechenben Berhangniffen gegenüber, und befennen fleinlaut: baß fie bie Rettung mehr von ber Beisheit ber Greigniffe, ale von bem Scharffinn ber Menichen erwarten, bas beißt mit anbern Borten: Bas bie Menfchen, bie Fürften und Bolfer, burch ihre Leibenschaften und Thorheiten, burch ihre nimmerfatte Gigenfucht, ihren Uebermuth, ihre

Schlaffheit und Fahrlässigfeit verfündigt, und zu einem fo heils lofen Knoten zusammengeschurgt, bas werbe bie weisheitvolle Bute ber Borsehung einer gludlichen Auflösung entgegenzuführten wiffen.

Beschränfen wir ben Blid hier zunächst auf bas politisiche Gebiet, so hat unsere Zeit mit überlauter Stimme bie Freiheit zur Losung genommen; Freiheit, Gleichheit und Bruberlichseit tont es uns allerwarts entgegen, und so weit ber Sieg ber Freiheit an ben Sturz ber bestehenden Ordnung gestnüpst ist, hat die Zeit ihn über alles Erwarten gewonnen.

Ueberall haben bie bisherigen Dachthaber freiwillig ober revolutionarer Gewalt weichend biefem Beftreben bie unbedings teften Bugeftanbniffe gemacht. Die, welche bisher auf ben Banten ber außerften Linken gefeffen ober ihr Baterland hatten verlaffen muffen, figen jest in ben conftituirenben Berfamme lungen ober am Ministertisch. Ueberall erheben fich Republis fen ober constitutionelle Monarchien auf ben breiteften bemofratifchen Grundlagen, worin ben Bolfern Freiheiten und Rechte in folder Ausbehnung jugefichert find, wie wir fie faum in alten Republifen finden. Die Autoritat ber Fürften und Regierungen bagegen, benen bie Sanbhabung ber Befete und die Aufrechthaltung ber Dronung und öffentlichen Gicherbeit obliegt, bat fich folde Beichranfungen und Demuthigungen gefallen laffen, fie ift in einer Beife gebrochen und eingeicuchtert, bag, por ber Sand wenigstens, bie junge Freiheit von biefer Seite gewiß nichts ju beforgen hat.

Die Bertrauensmänner bes Bolfes haben freie Sand, ben Reubau nach ihrem besten Wissen und Gewissen aufzuführen; bie Fürsten vermögen in feiner Beise bem Billen ber Bolfer entgegenzutreten; sie lassen geschehen, was sie nicht glauben andern zu können. Wer sollte baher nicht benten, bag wir nach bem abgeschüttelten Joche, nun in dem Genuse einer freien und glüdlichen Gegenwart, einer noch größern und schönern Zufunft mit voller Zuversicht und Zufriedenheit entgegengehen

tonnen. Warum finden wir, wenn wir uns umschauen, von diesem gerade das Gegentheil? Warum erscheint uns die Gegenwart so wenig tröstlich, und warum erweckt uns die Zustunft solche Besorgniß? Ober mit andern Worten: warum sind die neuen sogenannten Errungenschaften von so unheilvolsen Volgen begleitet, daß gar Biele im Geheimen das Unmögsliche, die Rücksehr der gestürzten Ordnung, trop all ihrer Mängel, wünschen? — Die solgenden Blätter sollen einige Andeutungen zur Lösung bieser weitgreisenden Fragen geben.

Wer ben Bewegungen ber jungsten Zeit gefolgt ift, ber weiß, wie die Umwandlung ber politischen Zustände Deutschlands, in Folge unserer "Errungenschaften", feine allmählige und wohlvorbereitete, sondern eine plögliche, in athemloser Haft sich selbst überstürzende und die Führer und Leiter überraschende und überwältigende war.

Raum war nämlich in Paris, jum Erstaunen Franfreiche, am 24. Februar Die constitutionelle Monarchie Des Julius 1830 gefallen und an ihre Stelle, ohne baß bas Land am Tage porber eine Ahnung von biefer ungeheuern Ummaljung gehabt batte, bie Republit getreten, fo folgten fich auch in Deutschland, - bas bei ber bermaligen Schwäche und Charafterlofigfeit feines Rationalgeiftes feit lange gewohnt ift, in fchmählicher Abhangigfeit bas Lofungewort von Paris ju empfangen, -Schlag auf Schlag jene Bewegungen, bie ben großeren Theil ber Parifer "Errungenichaften" auch ju ben unserigen machten, und bie meiften unferer Staaten, namentlich Defterreich und Breußen, aus einer engen, Alles bevormunbenben Beamtenberrichaft wie burch Bauber in Buftanbe bemofratischer Schranfenlofigfeit versetten. In Bezug auf biefen Ursprung bat baber ein Rebner ber Linten in Frantfurt unfere neue Freiheit ein Gefchent Franfreiche genannt, und ber wurtembergische Juftigminifter Romer, ben eben biefe Bewegung ale einen bewährten Borfampfer aus ben Reihen einer vieljährigen Opposition auf ben Dinifterftubl erhoben, legt in ber offenen Erflarung, bie er

jungst an seine Landsleute erlassen, unserm gemeinsamen Basterlande diese demuthigende Wahrheit an's Herz, indem er sagt: "Wir sind sieberfrank, und unsere Krankheit rührt daher, daß wir die und so unvermuthet und so leicht beigebrachte Dosis Freiheit nicht recht zu ertragen vermögen. Wir gleichen dem Armen, der durch einen Zufall reich geworden ist, und der das viele Geld nicht anzuwenden versteht. Denn überhebe dich ja nicht, mein deutsches Bolt! ohne die Ereignisse in Paris würdest du dich mit Wenigem begnügt haben, die Franzossen sind die (wenn auch unfreiwilligen) Gründer deiner Freibeit, und dir gebührt nur das allerdings anzuerkennende Berzbienst, dießmal zugegriffen zu haben."

Aus biesem Gange ber Dinge in Deutschland wird gar manche jener traurigen Erscheinungen in unseren neuesten Zuständen erklärtich. Alles Streben ging nur einzig dahin, die neuen Freiheiten in aller Eil und Haft zu erringen oder zu erzwingen, ohne im mindesten daran zu denken, sie gegen Miße brauch und zum Schupe ber öffentlichen Sicherheit und Ordenung mit den nothwendigen Schranken des Gesehes zu umhes gen. Und dieses wäre doch um so nothwendiger gewesen, je unworbereiteter, ohne allen Ilebergang und ohne die erforderliche Borbisdung uns diese Zugeständnisse weitesten Umfanges überstasschlen.

Ift es ja boch eine uralte Wahrheit, bie uns jedes Blatt ber Geschichte aller Bolfer lehrt, baß jede Freiheit ehrlich verstent seyn will, und baß nur ber ihres Segens theilhaftig wird und fie zu behaupten vermag, ber durch innere Tüchtigsteit ihrer werth ift und ber, wie er dieselbe burch redliches Bemühen rechtmäßig erworben, so auch die Pflichten, die sie auferlegt, gewissenhaft erfüllt.

Mit leeren, ber Citelfeit ber Menge schmeichelnben Phrafen in Kammern und Bersammlungen, mit lobhubelnben Beitungeartifeln, großsprecherischen Placaten und Proclamationen von ber Münbigfeit und Reife, von ber Gefinnungetüchtigfeit

und Opferfreudigfeit bes fouverainen Bolfes ift es nicht gethan. Die Freiheit ift ein rauber Felfenader auf fteiler Sobe, ber eble Fruchte bringt, aber nicht mit Borten und Rebensarten, fonbern im Schweiße bes Angesichtes angebaut fenn will, foll er nicht Difteln und Biftfrauter und Schlangen hervorbringen. Der Dienft ber Freiheit ift ein ftrenger und mubereicher, und wer babei nicht mit feiner Berfon, mit Gut und Blut einfteben will, ber laffe bavon ab; benn fie ift feine Gludegottin, bie ihren Lieblingen bas große Loos im Schlafe juwirft und trage Gluderitter bort ernbten laßt, mo fie nicht gefaet haben. Gitler Babn! Grofftabter ober Rleinftabter, Die geftern ohne Gemeingeift, ohne Theilnahme an ihren öffentlichen Angelegenbeiten ein genußsuchtiges Phaafenleben führten; Die fich in fchlaffer Fahrläffigfeit und Bequemlichfeit bei jebem Schritt und Tritt, im Broften wie im Rleinften, bevormunden liegen; benen Ganger und Tanger mehr am Bergen lagen, ale bie Intereffen ibred Baterlandes; Die fich freie und ftarfe Beifter bebunften, wenn lieberliche Literaten Religion und Sittlichfeit auf Theatern, in Romanen und Journalen offen ober verftedt, geiftreich ober plump verhöhnten; bie ihrer eigenen Gefchichte und Bergangenheit, ihren ausgezeichneten Beiftern und verbienten Dannern gleichgultig ben Ruden fehrten, und bie fcblechteften Romane bes Auslandes in zwanzig lleberfepungen verschlangen; bie ihre politische Beisheit, ftatt fie aus ber Befchichte und ben Gitten, bem innerften Wefen und leben bes eigenen Bolfes ju fchopfen, ale fflavifche Rachbeter ben Bournalen beffelben Muslandes entlehnten, und feinen großeren Rubm fannten, ale alle Thorheiten von Baris mit umgehenber Boft nachzuahmen: Selben biefer Art werben nicht burch eine Barricabennacht in freie Manner umgewandelt, mogen fie auch in gebn Berfaffungeurfunden ber Belt eiblich verfichern, fie feien eine Republif ober eine constitutionelle Monarchie auf ben breiteften bemofratischen Grundlagen, und mogen ihre Schmaroger ihnen noch fo viel Beihrauch ftreuen, mabrent bas bittere Bort ber Bahrheit ichweigen muß. Gie werben nur ben Berren wechseln, bem Polizeiregiment wird das Demagogens und Pobelregiment folgen, ben Höflingen ber Fürsten und Minister, bie Schweichter und Speichelleder bes großen Hausens, und bas Ende vom Liebe wird Anarchie, und bas Schwert bes Dictators, und die Ruhe bes Kirchhofes sehn; benn die Gesetze ber Geschichte werden sich nicht durch Sturmpetitionen und die Drohungen und Machtsprüche einer zügellosen Presse beusgen lassen, wie die Decrete eines schwachen, charafterlosen Misnisters.

Rein, Die Freiheit ift fein Spielzeug fur unbartige Rnas ben und guchtlofe Danner, wie Biele gu glauben icheinen; fie ift ein icharfes, zweischneibiges Schwert, bas einen fampfgeubten, feften, mannlichen Urm verlangt; fie ift ein fcwerer Barnifch, ber ben Schwachen erbrudt, mabrend er ben Starfen ichust; fie ift ein theures, feltenes Gut boberer Ratur, bas mit gar vielen Dubfeligfeiten, Unbequemlichfeiten und nicht geringen Befahren verfnupft ift; benn machet nicht in bem gleichen Dage, wie eines Bolfes Freiheiten fich erweiteren, auch feine gemiffenhafte Achtung vor bem Befege, feine aufopfernbe, thas tige Theilnahme an ben Burben und gaften bee öffentlichen Lebens, fein religiofer und fittlicher Ernft und ber Gelft ftrenger Drbnung: bann ichlagt bie Freiheit alfogleich in Frechheit und Bugellofigfeit, in Bobelbaftigfeit und Despotie um. Alle boberen geiftigen Guter bes Menichen geben ber Befellichaft alebald perforen, feiner wird feines Lebens und feines Gigenthume mehr ficher fenn, und Sanbel und Gewerbe, Die nur im Schatten gefesticher Dronung und Sicherheit gebeiben, auch fie muffen mit bem öffentlichen Bertrauen ju Grunde geben. Die erfte frangofifche Revolution bat Diefe Lehre mit blutiger Alammenichrift in bie Bucher ber Beschichte eingeschrieben, bie furchtbaren Barifertampfe unferer Tage find nur eine Rort fegung bavon, und mas gegenwartig in Deutschland geschieht, bient ibr gleichfalls jur Beftatigung.

Bie ber Einzelne, je freier und unabhangiger er im Leben bafteht; je weniger er einem Bater, einem Lehrer, einem Meister, einem Führer, einem Borgesetten jum Gehorsam verspflichtet ift, um so viel strenger sich selbst beherrschen und freiswillig seine Pflichten erfüllen muß, will er nicht als Spielsball seiner Leidenschaften alsbald schmählich ju Grunde gehen: ganz so verhält es sich auch mit den Bölkern und ihren politischen Freiheiten.

Belder Gegen ift jum Beifpiel fur ein Bolf bie Bregfreiheit, wenn es uneingebent ber fcweren Bflichten, welche ihm bie freie Preffe auferlegt, fie, bie ber Bahrheit und bem Rechte als Schwert und Schilb bienen foll, ben Sanben bes verworfenften, fchmutigften Gefindels als eine Alles vergiftenbe Berführerin überläßt? Eritt bier nicht eine ftarte und gefunde, ftreng und unerbittlich machenbe und richtenbe öffentliche Meinung an bie Stelle ber abgeschafften Cenfur; barf jeber Bube, jeber verfommene Bagabund es ungescheut magen, Tag für Tag bie Grunblagen aller gefellschaftlichen Ordnung, Religion, Gitte und Befet angufeinden, ju verhöhnen und zu untermublen; fieht bie öffentliche Meinung rubig gu, wie eine nichtenutige Pfennig = und Rrenger-Literatur, Die felbft in Die Sutte bes Merms ften bringt, fich einen fluchwurdigen Erwerb baraus macht: alles Gble, Sohe und Beilige in ben Staub gu gieben; bie Ehre ber beften, bemahrteften Burger burch grundlofe Berbachtigungen und gemiffenlofe Lugen zu befleden; ben Samen ber 3wietracht burch Erwedung von Sas und Reib gwischen ben verschiedenen Standen auszufaen; ben Rechtsfinn bes Bolfes burch gleißnerische Sophistereien ju verwirren, ihn an Digadis tung ber Befete, an Rrawall und Aufruhr ju gewöhnen; feine Moral burch lufterne Bilber ber Leichtfertigfeit und Ungucht gu bie Befitlofen gegen bie Befitenben burch truuntergraben; gerifche Soffnungen und Borfviegelungen aufzuhegen; Die grimmigen, raub - und gerftorungefüchtigen Leibenschaften und Begierlichfeiten ber roben, ungebilbeten und urtheileunfabigen Menge fort und fort aufzustacheln; alle arbeitsscheuen und verfommenen Subjecte, Tagebiebe und Taugenichtse zu vereinigen und aufzuwiegeln; ben Behorben auf jebem Schritt und Tritt in ber Ausübung ihrer Pflicht und ber Sanbhabung ber Befebe burch magloje Unfeindungen und ungerechte Befchulbigungen bemment entgegen ju treten, und ben Arm ber Gerechtigfeit burch Androhung von Bewalt und Emporung ju lahmen - fieht, fagen wir, bie öffentliche Deinung foldem fcmabliden Unwesen ohne Entruftung ju; erhebt fich nicht ein allgemeiner Schrei bes Abicheus und bes Entjegens bagegen; mirft fie nicht folche Blatter mit Berachtung aus ber Sand; nehmen Die Begabten und Unterrichteten, Die Manner von Unfeben und Bewicht, nicht felbft Theil an ber Breffe, und werben fie babei nicht von ber großen Debrheit ber Befferen unterftust; wirb umgefehrt ben Buben, je frecher und ichamlofer fie fich gebarben, gebantenlofer Beifall und reichlicher Lohn ju Theil; burfen fie fich fur bas Bolt felbft ausgeben, ftatt fich vor ber affgemeinen Berachtung in bie buntelften Schlupfwinfel verfriechen zu muffen: bann wird bie Breffreiheit jum fchlimmften Flus che, ber über ein gant fommen fann; fie wird jebes Recht und jebe Freiheit und gulett auch fich felbft vernichten.

Die jungften Borgange in Bien tonnen une in biefer Begiehung als warnenbes Beifpiel bienen. Der Abichaum bes bortigen Bubenthume, Denfchen, benen fein Glaube, fein Gefet, feine Sitte beilig ift; Menfchen, bie noch jungft ber Boligei als Spione gebient und ale Lobhubler und Speichelleder ber Dachtigen fich verachtlich gemacht; Gluderitter, bie Allem, mas ihrer Chriucht und Belbgier entgegentritt, ben Untergang gefcmo. ren, fie haben fich, mit bem verwandten Literatenpobel anberer, Banber, bort ber freien Breffe bemachtigt, und fie gur mahren Beft bes gangen Bolfes gemacht. Alles, was einen geordneten, gefestichen Buftanb berbeiführen fonnte und bas Unfeben ber rechtmäßigen Beborben wieber berftellen, wird von ihnen mit Beifer und giftigem Grimm verfolgt, um ben Buftanb ber Revolution, ber fie bie großen Berren fpielen lagt, in's Uns enbliche binauszugieben. Bebe Musichweifung und Bugelfofigfeit wird mit bem Ramen ber Bolfsfouverainetat gebeiligt. Bon Breffreiheit ift babei fo wenig bie Rebe, bag es lange Rie-

georgiana dos fosseralmen Bollets.

mand magen burfte, bie Bahrheit gegen bie Berführer bes Bolfes und bie übermächtigen Zwingherren, bie bie Monarchie an ben Rand bes Abgrundes gebrangt, ju vertreten, wollte er fich nicht ben Berfolgungen bes aufgehetten Gefinbele ausfeben. Sunberte von ftrafbaren Kallen find jur Renntnig bes Staatsprocuratore gefommen; allein er bat es bis jest noch nicht gewagt, auch nur ein einziges Bregvergeben bet bem offentlichen Berichte anbangig zu machen; fo bat biefe gugellofe Breffe ber Juben und Jacobiner alle Juftig gebrochen, und bie mabre Freiheit, ben Rechtoschus und bie Gleichheit por bem Befete, vernichtet. Und warum? weil in Wien fo gut wie feine öffentliche Meinung befteht, Die Gericht gehalten und Die Mutoritat bes Befeges geschutt batte; weil bie Befferen, bie Tuchtigern ber Biener Bevolferung biefem unflätigen Unfuge fabrlaffig, leichtfinnig und feige fo lange jugefchaut, bis er ihnen über ben Ropf gewachsen. Satten fie, ftatt barüber gu lachen, bie ichlechten Blatter nicht gefauft; hatten fie felbft gute gegrunbet, ober unterftust mit Duth und Rraft und Aufopferung; hatten fie bie ichamlofen, alle fittliche Drbnung vernichtenben Blacate \*) an ihren Strafeneden nicht gebulbet und ihre Berfaffer felbft vor Gericht gestellt, und im Intereffe bes Baterlandes und ber freien Breffe felbft, fo wie aller übrigen Freiheiten, auf bie ftrengfte Beftrafung bei ben Beborben gebrungen, und bie Frevler ale Feinbe bes öffentlichen Bobies mit ftummer Berachtung aus jeber Befellichaft von Chrenmans nern ausgeschloffen: bann mare bie Freiheit ber Breffe fur Wien eine Bohlthat gewesen, wie fie jest eine Quelle bes Berberbens fur bie Sauptftabt und bie gange Monarchie ift. Much bie Buftanbe von Berlin geben und leider nur ju viel Beranlaffung ju abnlichen Betrachtungen.

Und wie es fich mit ber Proffreiheit verhalt, Die gleiche

<sup>3</sup>ungft verlangte ein foldes Biener Blacat von ber Regierung bie Greichtung von Saufern öffentlicher Lieberlichfeit als Bunfch ober Forberung bes fouverainen Bolfes.

Bewandtniß hat es mit allen übrigen Freiheiten, die nicht minder von denen, welche fie genießen wollen, thätige Theilsnahme, besonnenen Muth, Ausopferung und einträchtigen Sinn in der Erfüllung der mit ihnen verknüpften Pflichten verlangen, sollen sie nicht in den Händen der Eigensucht und der Bosbeit eine Wasse zum Umsturz, zur Geseplosigkeit und zur Knechtschaft werden.

Seien wir barum offen und ehrlich, taufchen wir une nicht. Der wurtembergische Minifter bat vollfommen recht. Beit entfernt von einer folden Tuchtigfeit, einem wirflichen Berftanbniß, mußte bie große Daffe faum, um mas es fich hanbelte, Gie jubelte jebem Rramall ihren Beifall gu, und fchrie nach, mas bie Borfchreier vorschrieen. Den Meiften ichien es zu genugen, wenn fie ben bebrangten Regierungen nur immer weitere und weitere Bugeftanbniffe burch Drohungen abnothigten und bie gebrochene Autorität vollends vernichteten. Daß ihre Forberungen jum Theil ber Urt maren, bag feine Regierung ber Belt bamit besteben fann, und bag ber bloge Anfang ihrer Ausführung, wie s. B. bie "Drganifation ber Arbeit" in Franfreich gezeigt bat, ben Ruin von Sunberttaufenben berbeiführen und bie gange Gefellichaft mit bem Untergange bebroben murbe, bagu fehlte ihnen bie politische Ginficht; barum fummerten fie fich überhaupt nicht. Gie meinten, es bedurfe eben nur ber Freiheit und einer bemofratischen Conftitution, und ber Bflug murbe von felbft pflugen und bie Saat ihnen reifen, ohne baß fie eine Sand jum Gaen gerührt; ber Staat aber, flatt Abgaben und Steuern, verhaßte Beichen und Laften ber Tyrannei, einzuforbern, murbe fünftig alle Staateburger wohlhabend und gebilbet, gludlich und zufrieden machen und ihnen geben, Berg mas verlangft bu. Um bie Mittel bagu brauchten fie fich nicht gu forgen, bas mare Sache bes Staates; bestand ja bierin eben bie Freiheit, bas Belb fonnte er fich vom Mond herab bolen.

Dan glaube nicht, biefe Schilberung fei übertrieben. Fehlte es une nicht an Reife und tuchtiger politifcher Borbifbung,

ware bie jungste Bewegung eine natürliche, vollberechtigte Entwickelung und fein sich überfturzender Umfturz gewesen: wie könnten die seichtesten Schwäher, die unwissendsten Schreier, die charafterlosesten Sudelblattschreiber solchen Anflang bei der großen Masse sinden und sie fortdauernd in sieberischem Taumel erhalten? Nur die gänzliche Unwissendeit macht die Leichtsgläubigseit erklärlich, womit so Biele die unfinnigsten Erwartungen von den Früchten einer Revolution als einer heilbringenden Schungottheit hegen, und sich mit lügnerischen Phrasen und pomphasten Schlagwörtern, wie z. B. mit der Republik, tödern lassen.

Reichte es bin, Barricaben gu errichten und Revolutionen gu vollführen, um ein Bolf frei und gludlich ju machen, bann wurden bie Frangofen gegenwartig ficherlich eines ber freieften und gludlichften Bolfer ber Erbe fenn. Und bennoch bat nach brei vollftanbig gelungenen Revolutionen, bie bas Alte fiegreich über ben Saufen geworfen, erft jungft wieber, vier Monate nach bem letten Siege, ein Rampf bie Strafen von Baris mit Burgerblut überfchwemmt, fo furchtbar und morberifch, wie bie frangofifche Beschichte feinen zweiten fennt. Gin großer Ergbifchof ift mit driftlichem Belbenmuth ben Opfertob fur feine Beerbe geftorben; fieben frangofifche Generale find von frangolischen Rugeln burchbohrt, und zum Theil meuchlerisch, bem Revolutionshaffe und Ingrimm gefallen, und mit ihnen fo viele ber tapferften Golbaten, Burger und Arbeiter; ber achte Beneral liegt fterbend an feinen Bunben; Die Insurgenten fullen zu taufenden ale Gefangene bie Rerfer ber Republif. Bas aber bas Schredlichfte ift, Franfreich tragt in feiner Bruft bas troftlofe Befuhl, bag bie Graber bes Junius nicht bie letten Dufer bes unfeligen Revolutionstampfes gubeden. Und was ift beute bie Freiheit in biefem ungludlichen ganbe, nach fo ungeheuren Opfern an bem Leben und bem Bobiftanbe fetner Burger, bie bem jungften Umfturge gefallen? Empfangt es nicht aus ber Sand ber Republif und feiner fouverainen, conftituirenben Rationalversammlung Befege, Die es ale toranische, die Nation entehrende und die Freiheit fnechtende mit Abscheu den Ministern Louis Philipps vor die Füße geworsen hatte? — Anch der Zustand Italiens, und namentlich die schmähliche Anarchie in dem von radisalen Klubbs tyrannisirten Rom verfündet es laut, daß Barricaden und Revolutionen, demofratische und republikantsche Decrete nicht genügen, ein Bolk frei, groß, start, einig und glücklich zu machen.

Und bennoch hat Diefer republifanifche Revolutionstaumel, einer Cholera gleich, fein gerftorenbes Bift auch über manchen ber gefegnetften Striche unferes Baterlandes ergoffen, Bebem, ben irgenb ein verschuldetes ober unverschuldetes Web in biefer bedrangs nifvollen Beit brudt; wer einen billigen ober unbilligen, einen erlaubten ober unerlaubten, einen erfüllbaren ober unerfüllbaren Bunich begt; wer eine Luft ober Leibenschaft befriedigen, eine Rache fühlen, einen Durft ftillen mochte, bem burfen bie eis genfüchtigen Martifchreier nur bas Banner ber Revolution geis gen und ben Ramen ber Republit ale große Allerweltebegludes rin nennen, und fie finben, trop bes furchtbaren Gottesgeriche tes, welches in Franfreich und Europa über bieg mublerifche Treiben ergebt, nur allgu leicht Glauben, Bas in allen Rlafe fen und Lebensverhaltniffen ber Menschheit nur irgend nicht nach Bunich ift, foll fich fogleich ohne alle Unftrengung und Dube umwanbeln, wenn bu nur bas republifanifche Bunfchbutlein mit ber rothen Beder Feber aufgefest. Der Bortheil eines 3cben, ber fo febr babei betheiligt ift, fcbenft ja gern einer folden gludverfunbenben Lehre Gehor, Die nichts anberes gie ihrer Berwirflichung forbert, ale nach Umftanben eine Sturms petition mit Ragenmufit, einen fleinen Rrawall mit Barricaben, ober bochftens einen furgen Freischaarengugt

Heberschauen wir einen Theit ber Schaaren ber Glaubisgen, an die fich bas neue republikanische Evangelium wendet: ba ift ein Bauer, bem die Steuer zu hoch, und bas Grundstud, bas ihm bet ber gleichen Erbibeitung zugefallen, zu flein ift; ein Wirth, ber abgewirthschaftet hat; ein Fuhrmann, bem

bie Gifenbahnen, ein Segelschiffer, bem bie Dampfichleppschiffe. ben Berbienft geschmalert; ein Meifter, bem burch bie freie Anfäsigmachung ber Meister zu viele und ber Runben gu mes nige geworben find; ein Befelle, ben umgefehrt ber Bunftgwang hinbert, bie Bahl ber Meifter gu vermehren, und ber nun ben Gewinn mit bem Deifter theilen mochte; ein Fabritherr, ben ber Abfat ju gering, ber Breis ber Baare ju niebrig und ber Arbeitelohn ju boch bebunft; ein Fabrifarbeiter, bem wieber umgefehrt ber lohn ju niedrig und bie Arbeitegeit ju lang icheint; ein Schuldner, ben feine Blaubiger bebrangen, und ein Glaubiger, ber von feinen Schuldnern nichts befam, weil fie nichts haben; ein Schulfnabe und ein Turner, Die: "ein freies Leben führen wir", fingen, und benen bas Faulengen beffer behagt, ale bas gernen; ein Stubent, ber lieber regieren ale ftubieren mochte, und großeren Gefallen an einem luftigen Rrawall, ale an einem rigorofen Eramen finbet; ein Pfarramtecanbibat, beffen ganges Crebo lautet: "wer nicht liebt Bein, Beiber und Befang, bleibt ein Rarr fein Leben lang"; ein Brofeffor, ber lieber auf ber Bierbant, ale auf bem Ratheber bocirt, und bem fein Bater feinen Cobn, ein Abvofat, bem fein Client feinen Broges, und ein Doctor, bem fein Patient feine Rage anvertrauen mag; ein Ebelmann, ber Chre und But verlumpt bat; ein Golbat, bem ber Friebe gut lange gebauert, und ber einstweilen mit Gad und Bad im Raufche burchgebrannt ift; ein Commis, ber bie Ginnahme feines herrn in ber Spielholle burchgebracht bat und Rechnung ablegen foll; ein Jube, ber Actien auf alle Revolutionen genommen und in Rirchengutern fpeculirt; endlich alle bie bochftrebenben Seelen, Die mehr werben mochten, ale fie find, Die fich verfannt fühlen, Die eine große Reihe von Abfpiranten neben und por fich feben, Die entweber gang bescheiben, nach langer Brautichaft mit maßigem Ginfommen, endlich auch einmal beis rathen mochten, ober bie von eblerem Chrgeig erfullt, in einem großartigen Birfungefreis fich burchaus bem allgemeinen Beften opfern wollen; ba haben wir einen burgerlichen Schubpuper, ber gerne foniglicher Softheater Lampenpuber wers ben mochte; einen foniglichen Softheater Lampenpuber \*), ber

Befanntlich war, um nur ein Beifpiel anguführen, herr Robert Blum guerft Spengler, bann murbe er Theater : Lampenputer, Theater : Billeteur, beutschfatholifcher Bolferebner und Seelenhirt, Buchhandler, Leipziger Ctabtverorbneter, Journalift, enblich Abgeordneter jum Franffurter Parlament, wo er eine Beile bie res publifanifche Linfe anführte, wie er einft bie Deutschfatholifen ans geführt hatte. - Belde Bermanblungen wird biefer Broteus noch burchlaufen ? Die conftitufrenben Rationalverfammlungen von Barie, Berlin und Bien und ben in italienifden Staaten weifen ficherlich verwandte Charaftere und Carrieren in Menge auf, und bie neuen fogenannten Reformminifterlen feit ber Februarrevolution beegleis chen. 3ft es ja boch eine ber gefährlichften Geiten unferer neuen Berfaffungeformen, bag bie Minifter ans ber fiegreichen Opposition ber Rammern und ber Breffe hervorgeben; eine Ginrichtung, bie, wenn ihr nicht anbere Inftitutionen bas Begengewicht halten, nur bem unruhigen Chrgeig ber Demagogen ein Priviles gium verleibt, und mit ber Rube und ber gefeglichen Freiheit und Bortentwidlung ber Staaten ichlechterbinge unverträglich ift; benn wie oft gefdieht es nicht auf biefe Beife, bag nicht bas Bohl bee Bolfes und Die Berbefferung und Erleichterung feiner Buftanbe bie lette Triebfeber ber maglofen Oppositionsmacherei unferer Tage ift, fonbern bie gemeinfte Gigenfucht, bie nach einem Minifter: portefenille ober einer hoben Stelle ftrebt, und fich oft felbft belugt, es gefchehe all biefe Bubleret nur um bee Baterlanbes willen. Muf blefem Wege find bie unfabigften, bie unwiffenbften und verachtlichften Menichen, jum Ruin ber Banber und Bolfer, in bie Minifierien eingebrungen. Befteht ja boch bie vorzüglichfte Starfe eines Oppositionemannes eben barin, feinen Wegnern, ben Minis ftern . Berlegenheiten ju bereiten , ihre Schwachen aufzubeden , ihre Blane gu bedorganifiren, ihre Autoritat ju untergraben, ihre gange Birffamfeit gu bemmen und fie mit immer neuen, immer weiter gebenben Forberungen und Drohungen ohne Raft und Rube gu befturmen, und ba biefe Gigenichaften gerabe bie umgefehrten eines guten Diniftere finb, ber verfohnen und aufbauen, orbnen und leis ten, bie Antoritat aufrecht erhalten und ben Bollgug ber Gefete überwachen foll: fo muffen nothwendig alle Befchafte, und mit ibe

WHY?

Ryd.

1010

Boffchaufpieler; einen Soffchaufpieler, ber Zeitungofchreiber; einen Beitungofchreiber, ber Deputirter; einen Deputirten,

nen bie theuerften Intereffen eines ganbes, bem Banferott entgegens geben, wenn Manner ber Dyposition bas Bortefeuille erhalten, bie fich eben nur burch Dppofitionemacherei ausgezeiche net, von ben wirflichen Beichaften aber nicht bie geringfte Rennts nif haben. Und was ift bie weitere Folge? Ginb fie nun enblich Minifter, hat bann bie arme Geele Rube? Bort bie Seberei auf? Dit nichten! bas alte Lieb wird eben wieber von Reuem angefangen. Da namlich bie neuen rabifalen Minifter alfogleich einsehen, baß es leichter ift ju tabeln, ale beffer ju machen; bag bie Dacht bes machtigften Miniftere vielfach eine febr beichranfte ift ; bag gar viele Uebelfianbe nicht von feinem Billen abhangen, fonbern in eis ner beillofen Berfettung von Umftanben begrunbet find; bag bie un: beblingte Ausführung ber Reformplane andere und vielleicht größere Uebelftanbe herbeifuhren murbe; baß fein Staat ohne Achtung ber Autoritat befteben fann, und fie fich baber gegen übertriebene Forberungen vertheibigen muffen: fo werben fie nun ihrer Seite noth: wendig confervativ, und predigen Ordnung und Dagigung, mab. rend bie Dyposition bee Fortschritte uber boewillige Taufdung fchreit und gegen fie ale Berrather und Reactionaire tobt und wuthet, bie bie Bebrangten ihren gludlicheren Begnern bas Felb geraumt. Dieg ift ber alte langweilige Tang, ben wir in Franfreich fo oft gefeben, und ber nun in aller Belt und auch in Deutschland Dobe werben foll. Daß bas Bolf bie Roften biefer Romobie, bie ber Chrgeig feiner angeblichen Freunde und Bertrauensmanner aufführt, gablen muß, verfteht fich von felbft. In Franfreich bat biefer Bang ber Dinge babin geführt, bag in Folge ber jungften Revolution theilweife bie verworfenften und tollften Subjecte in bie bochften Stellen bes Staates einbrangen. Bie fie von jeher Oppofition gemacht und gegen bie alte Ordnung confpirirt, fo confpirirten fie auch gegen bie neue ju Bunften ber blutrothen Republif und einer allgemeinen Plunberung bee Elgenthume. Mur burch ihre bochverrathes iliche Unterftugung ift ber jungfte Aufftanb ber verführten unteren Rlaffen fo furchtbar und blutig geworben, und hat Franfreich bem Benuge einer rubigen, gesettlichen Freiheit ferner benn je entrudt. Allein fpricht man in Deutschland von ber Rothwenbigfeit eines Wegenwichtes gegen biefes verberbliche Uebergewicht, bas

ber Lanbesminifter; einen Landesminifter, ber Franffurter Barlamentemitglieb; ein Franffurter Barlamentemitglieb, bas

bie neuen Formen bem Chrgeige ber Demagogie einraumen, fpricht man von ber Burbigung bes Grunbbefiges, von ber Achtung ber Corporationen, von einer zweiten Rammer: fo fchreit ble Camarilla ber Bolfeschmaroger : Reaction! Reaction! und bie gebanfenlofe Menge, bie Bechfel und Ccanbal liebt, und bie Freifinnigfeit und Baterlanbeliebe nach ber Frechheit ber Bunge mißt, blocht ih= nen Beifall ju. In England geben auch bie Minifter aus ber fiege reichen Opposition hervor; allein England befigt anbere Ginrichtungen, bie es verbinbern, bag nicht ber erfte befte Journalift, ber lange beimlich in einem Schmutblatt agitirt, und bann offen bie Sahne bes Aufruhre auf einer Barricabe aufgepflangt, ober feinem Burften in ber Rammer mit bem Schicffale Lubwige XVI. gebrobt, jum Bobne bafur fofort feinen fiegreichen Gingug in bas Miniftes rium balt; England weiß ben Grundbefit ju wurdigen; England befist machtige Corporationen, bie ihr Intereffe gegen maglofe Dpe position und Bublereien in ber Rammer und ber Breffe gu mahren wiffen; es befigt perfonliche Freiheit und Freiheiten ber Bemeinben, bie ihre Rechte nicht ben Launen ber Barricabenhelben und Ragens mufifanten ber Sauptftatt prelegeben; England bezahlt ben Abgeorbe neten feines Unterhaufes feine Taggelber, und lagt bie Borbe feines Dberhaufes nicht burch bie erfte befte Emeute auseinander jagen. Daß ein revoltirenter Saufe in Bonbon bie Berfaffung fturgen und über Racht bem Lanbe die Republif aufzwingen fonnte, ift in England unmöglich ; England ift nicht wie Franfreich in Brafecturen getheilt, es hat feine centralifirte Bureaufratie, feine Minifter haben nicht, gleich ben frangofifchen, 600,000 Stellen gu vergeben, eine Lod: fpeife fur bie Abgeordneten und Journaliften, fo lange ju agitiren und opponiren, bis fie eine erhascht haben; England befitt einen politifchen Rationalgeift, einen praftifchen Inftinct ber Gelbfterhaltung, ber Danner nicht in ben Geschaften bulbet, ble nichts bavon verfieben und fie ruiniren; es befist einen Bolfegeift, ber fich um ben Thron ichaart, wenn er bie Monardie in Bebrangnig fieht, unb ber in Angenbliden ber Wefahr auf ble Ansübung eines feiner Rechte ober Freiheiten vergichtet, um bie Freiheit felbft gu retten, bie ohne gefestiche Debnung nicht beflehen fann. Bei une will man auch Greibeit; allein bie Bflichten erfullen, welche fie forbert, und bie

Reichsminifter; einen Reichsminifter, ber Brafibent ber etnen und untheilbaren beutschen Bunbesrepublif, und einen Bunbespräfibenten, ber ein Rapoleon II., und Raifer von Gog, Magog und Demagog werben, und ben Bapft und fammtliche Fürften auffpeifen mochte - fie alle werben mit ber Repolution und ber Republif vertröftet, und fie alle find nur gar ju geneigt, in ihr bie Jacobeleiter ju feben, bie fie in ben Simmel ihrer Buniche hinauftragen foll. Und nicht fie allein follen ihrer Segnungen theilhaft merben; Riemand, auch nicht ber Lette, ber Glenbefte, foll leer ausgeben; benn wird fünftig ber Wilbbieb und ber Forftfrevler ungescheut und ungestraft feinem eblen Beruf nachgeben tonnen, fo wird auch ber Strafenrauber in feinem Gefangniß, ber Branbftifter, ber Falfchmunger, ber Bechfelverfalfcher auf ber Galeere, ja ber Morber felbft auf bem Sochgericht ben Ramen ber rothen Republif an jenem Tage fegnen, ba fie burch ihr heiliges Machtwort und vermittelft ber Guillotine ber großen Bahrheit gesetliche Rraft verleihen wird, bag bas Eigenthum ein Diebstahl und bie Buftig ein Berbrechen an ber Menschheit ift. Denn bag bas lette Biel ber jungften frangofischen Ummalgug bes 24. Februare gegen bas Gigenthum, ale bas größte und brudenbfte griftofratische Borrecht ber alten Ordnung, gerichtet war und noch gerichtet ift, und bag bie in ben blutigen Juniustagen befiegte Partet eine allgemeine friedliche Gutertheilung ober eine Befteuerung, bie einer Theilung ziemlich gleich tame, ober nach Umftanben auch eine gewaltfame allgemeine Blunberung bes Gigenthume beabsichtigte, bas ift fo gut wie gewiß. Ber noch baran zweifelt, ber benfe nur an bie funfhundert ober taufenb Millionen, bie als erfter Sulbigungegruß und als Abichlagegab=

Bedingungen und Schranken fich gefallen laffen, unter benen fie möglich ift, bas will man nicht, und wer fich nicht zum Bolksschmaz rober herabwürdigt und nicht ber Souverainetät des entzügelten Bobels schweichelt, ber wird als Reactionair in die Acht erklärt. Wer barf fich barum wundern, wenn wir flatt Freiheit Anarchie haben.

lung von den Besitsenden der rothen Republif dargebracht werden follten, und an die Rede, welche Proudhon in diesen Tagen vor der entrüsteten Nationalversammlung gehalten. Nicht mins der gewiß ist aber auch, daß diese dem Eigenthum und dem Familiendande seindliche Gütervertheilungs Partei zahlreiche Anhänger in Deutschland zählt, die sich schon so sicher fühlen, daß sie aus ihren Absüchten nicht das geringste Geheimniß maschen, und ihre Räubermoral von allen Dächern predigen. Hört man sie, — und ihre Stimme dringt bis in die Paulstirche von Frankfurt, — so können sich die Besitzenden noch glücklich preisen, wenn man sie, statt sie zu guillotiniren, nach Amerika transsportirt, während die Besitzlosen sich in ihr Hab und Gut in Europa theisen.

Wie man in dieser Weise der Menge glauben macht, die unaufhaltsame Durchführung der Revolution bis zum Sturze der Monarchie und zur Einführung schrankenloser demokratischer Staatssormen nach dem Muster der rothen Gleichheits. Republik werde nicht nur alle gegenwärtigen Uebelstände von Grund aus heilen, und alle die uralten Ungerechtigkeiten gut machen, und seden Bunsch, sede Hoffnung erfüllen; eben so bemüht man sich, die leichtgläubige Unwissenheit der Massen zu überreden, die Fürsten und die Regierungen seien an allem und sedem Unglück, bis auf Cholera und Kartosselskrankeit, schuld, nur sie seien das einzige Hindernis, welches der neuen Glüdseligkeit im Wege stünde; seien sie aber einmal gefallen, so werde alsobald die neue glückliche Zeit der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit beginnen.

Mer wollte, wer könnte bie Sunden und Berfaumniffe ber Fürsten und Regierungen laugnen? Daß aber nicht sie allein, sondern daß auch die Bölfer durch die seige und fahre lässige Bertretung ihrer Rechte, durch eigene Entwürdigung, durch frechen Unglauben und Sittenlosigkeit, die alle Bürgers tugenden vernichten, namentlich in den großen Städten, viels fach gesündigt und sich dadurch um manches ihrer Rechte und Freiheiten selbst gebracht oder ihrer sich unwürdig gemacht, das

von ichweigen bie Bolfeschmaroger. Und fieht man benen, bie heute am lauteften und frechften gegen bie Fürften fcbreien, und bem mifleiteten Bolfe ftete in bie Dhren rufen, feine Souverainetat, feine unbeschranfte Dachtvollfommenheit beftunbe bas rin, bag ibm Alles und Bebes erlaubt fei, fieht man ihnen fefter in bie Augen, fo erfennt man nicht felten charafterlofe Bichte in ihnen, bie gestern noch am nieberträchtigften bor ber Gewalt gefrochen find, und fich ihr gum feilften Berfzeuge bargeboten; mabrend fie beute bemabrte Chrenmanner ale Reactionaire verbachtigen, bie ihr ganges Leben unter Dyfern und Befahren ber mabren Freiheit gebient. Allein ale unverantworts liche und fouveraine Bertrauensmanner bes Bolfes haben fie ja bas Recht, Jeben zu beschuldigen und zu verbachtigen, ohne baß es eines Beweifes beburfte, wie einer ber republifanischen Linfen in Frantfurt es jungft ausbrudlich verfundete. Fragt man aber, welche Burgichaft ihr eigenes vergangenes leben für bie Reinheit ihrer Absichten und bie Aufrichtigfeit ihrer Worte barbiete, fo ift auch bas eine reactionaire Unmaßung, bie nicht gebulbet wirb. Bublen und immer mublen, verlaumben und verbachtigen, aufwiegeln und entzweien ift barum auch bas Lofungswort ber großen Setmeifter unferer Tage, benen nichts fo verhaßt ift und gefährlich scheint, ale wenn ber Buftand ber ewigen Revolutionirung einmal aufhörte, und mit ber Achtung vor ben Befegen auch bas öffentliche Bertrauen gus rudfehrte, und ftatt bes allgemeinen Umfturges eine gutliche Bereinbarung und gefetliche Entwidlung möglich murbe. In biefer Abficht ichenen fie fich nicht, gur offenen Auflehnung gegen bie gefehlichften Berfügungen aufzuforbern, mabrent ihnen bas allgemeine Bahlrecht Baffen in bie Sand geben und bie Abichaffung ber Tobesftrafe ihr Leben ficher ftellen foll. In biefem Beifte fagte jungft ber Abvofat Befenbont, Mitglieb ber beutschen Reichsversammlung für Duffelborf, in ber republis fanischen Bolfeversammlung auf bem Beibelberger Schloß nach Auflofung ber bemofratischen Bereine: "Conftituirt fofort neue bemofratische Bereine burch gang Baben. Dber erflart: wir lofen und nicht auf. Ich hoffe Ersteres, besonders von bem bemofratischen Studentenverein — beschließt die Amnestie selbst! Beist die zurud, die Euch von der Ordnung predigen. Send Bubler! Send Bubler! dieß ist die größte Tugend!"

Babrent fo Mitglieber ber Reicheverfammlung felbft Emporung predigen und bie Reicheversammlung in bemofratischen Bufammenfunften und bei Schenfgelagen bem Sage und ber Berachtung bes roben, trunfenen Saufens preisgeben, erffaren Seders Benoffen, Strube und Beingen in ihrem ,Re volutioneplan" jebes Mittel jum 3med ber Berftellung ber Republit fur rechtmäßig; fie proclamiren im poraus Guspenfion bee Rechtsganges, Freilaffung ber Diebe und bie Gingtebung bes Bermogens aller berer, welche ale Bertreter ber bisberigen Berfaffung fich gezeigt. Und was geschieht unterbeffen in ber Baulefirche? Scanbal über Scanbal, Scanbal auf ber Gallerie, Scanbal auf ber Linten, Scanbal auf ber Rechten, Scandal auf ber Tribune, Scandal unter ber Tribune. Sagen fpricht für Straffofigfeit bes Sochverrathere Sedere und Mufnahme in Die Berfammlung, weil Die Berfammelten felbft ja alle Soch verrather feien; und in bemfelben Augenblide, wo bie Sederfreunde auf ben Gallerien burch ihr Gebrull und fchamlofes Sohngelachter bie erwählten Bertreter bes gefammten beutschen Bolles, in biefer Umneftiefrage wieberholt gur Aufhebung ber Sigung gwingen, franft ber Abvofat Brentano muthwillig bie Breugen, und Abpofat Simon von Trier nimmt bie Unverantwortlichfeit politischer Sochverrather in Unfpruch und erflart ohne Schen: wie es fich von felbft verftebe, bag man fortfahren werbe, friedlich republifanische Bropaganba ju machen; republifanische Bropaganda mache auch er und mache jeber gute Republifaner, und wenn bie republifanifche Bartei einmal eine große Mehrheit gewonnen habe, fo werbe fie nicht barauf marten, bis ber lette ber alten Dehrheit, bas beißt ber lette Bertreter ber conftitutionellen Monarchie, überwiefen fei.

Dies find allerdings traurige und erschredenbe Beichen nicht bloß einer politischen, sonbern auch einer fittlichen Bere

rüttung und Berkommenheit, der selbst der Instinct der Selbsterhaltung abhanden gekommen. Denn würde es diesen Brandstiftern gelingen, dem großen Feuer, das sie schüren, die Herrschaft zu verschaffen, daß alsdann die wilden, entfesselten
Flammen sie selbst unter den Ersten fressen wurden, ist nur zu
gewiß nach jenem unerdittlichen Gesetze der Nemesis, welches
auch für Nevolutionen gilt, daß jedes Berbrechen seine eigene
Strase und Nache gebiert, und daß die Henker von heute die
Gehenkten von morgen sind, indem die zahmeren und gemäßigteren Freyler immer den wilderen, und die wilderen stets den
wildesten und reißendsten den Platz räumen, wie die Geschichte
der Guillotine in der ersten französischen Revolution an hundert
Beispielen gezeigt.

Indeffen fonnte man immerhin bem nüchternen, verftanbis gen, gefunden Ginne unferes beutichen Bolfes vertrauen, baß es fich, fobalb ber erfte Sturm ber aufgeregten Befühle porüber, von felbft gurecht finden, und biefer mahnfinnigen, gerftorungefüchtigen Bublerei mit aller Entruftung entgegentreten wurbe. Man fonnte hoffen, biefe wilben Sturmfluthen ber Revolution murben, fo bald bie Befinnung gurudgefehrt, fich bon felbft in bas Bett wohlthätiger Reformen gurudziehen, ba ja in ber Regel jebe Revolution eine Folge rechtzeitig verfaums ter Reform ju fenn pflegt. Allein was bie revolutionaren Buftanbe ber Gegenwart unenblich verschlimmert, mas bie Gefahr in's Unenbliche fteigert und bie größte, eintrachtige Unftrengung gur Rettung gebieterifch erheischt, bas ift ein Grundubel. welches an bem Bergen unferer heutigen Gefellschaft gerftorend nagt: wir meinen bas Proletariat, bas fich mit ber machfenben Berarmung, bem Bauperismus, immer gabireicher, immer brobenber ben Befigenben und aller gefellichaftlichen Orbe nung, fei fie nun eine monarchische ober republifanische, gegenüber ftellt. gent bad gentalle malle pot auch ent bie

Alle unfere neue Staatsweisheit ging auf Bermehrung ber Steuerpflichtigen, ber Confumenten und Brodugenten, auf Bermehrung ber Bevolferung aus. 3hr Bestreben ift ihr nur gu

gut gelungen. Dit bem Fallen aller alten Schranfen, mit ber unenblichen Bertrummerung bes Bobens, mit ber freien Concurreng in ben Gewerben, ber freien Unfaffigmachung, ber unbeidranften Entwidlung bes Fabrifmefens find jene gabllofen Daffen berangemachsen, bie fich in ben großen Stabten anbaufen, und bie, ohne eigenen Befit, auf bie Arbeit ihrer Sand von heute auf morgen angewiesen find. Da aber mit ihrem immer rafcheren und vermehrten Unwachsen bie Ergiebigfeit bes Bobens feineswegs in gleichem Dage gugenommen und binwieberum mit ber Dehrung ber Sanbe Arbeit und Berbienft, ftatt fich ju fteigern, fich verminbert: fo feben fich Taufenbe und Taufenbe, fobalb Sanbel und Banbel mit bem manfenben Bertrauen eine Storung erleiben, außer Brod gefest, und beim Gintritt eines Diffighres von bem Sungertobe bebroht. Bugleich mehrte bie Loderung ber religiofen und fittlichen Banbe Die Bahl broblofer Beirathen und wilber Chen, und mit ihnen wieber bie Babl vermahrloster Rinber. Go murbe jener vierte Stand gefchaffen, ber ungleich gablreicher und gefahrbrobenber bem britten Stanbe, bem befigenben Burgerthume, beutigen Tages fich gegenüber ftellt, ale biefer britte Stand, bie Bourgoifte, por ber erften frangofischen Revolution ben beiben erften Stanben gegenübertrat und fie bewältigte. Um nur ein Beis fpiel anguführen: Franfreich gablte por ber erften Revolution vierundzwanzig Millionen Ginwohner, gegenwärtig über fecheundbreißig, und biefer große Buwache fallt größten Theile ben Reihen feines Broletariate anheim. Die Bermehrung ber Bevollferung fo mancher beutiden Stadt geigt bas gleiche Ergebniß; baffelbe furchtbare Digverhaltniß gwifden ben Befigenben und ben Befitlofen, swifchen ben Arbeitgebern und ben Arbeitnehmern. Daß aber Familien, bie vom fruheften Dors gen bis jum fpaten Abend, von ber garteften Rinbheit bis gum gebrechlichen Alter, in allen ihren Gliebern mit Roth und Glenb ringen, um ihr Dafebn fummerlich ju friften, gar oft ihren Rinbern feine Aufficht, feine religiofe und fittliche Erziehung angebeiben laffen fonnen, und biefe Bermabriobten baber an Leib und Seele verfommen muffen, ehe fie nur gereift sind, ift leicht begreislich. Die nothwendige Folge dieser Misstände ist, daß unsere Städte, und je größer sie sind, um so mehr, in ihrem verborgenen Schoose, neben dem schrecklichsten leiblichen Elend, jene furchtbare Fülle sittlicher Berderbnis bergen, jene unheimslichen Gestalten, die in den verhängnisvollen Tagen der Stürsme, der Krawalle und Emeuten aus allen Schlupswinfeln hervorgefrochen kommen, wie Geier und Wölfe, die am Schlachtage die Berwundeten und Sterbenden beutegierig umschleichen.

Ein Umftand jeboch, ber nicht genug beachtet werben fann, ift ber, bag bieß Proletariat feineswegs fich einzig und allein auf bie unteren arbeitenben Rlaffen, bie von ihrer Sanbe Urbeit leben, befchranft. Es fteht biefem Broletariat ber Arbeis ter ein gebilbetes, ein ber Feber und ber Rebe machtiges, jur Seite. Die Gobne burftig befolbeter Beamten, Die Jahre lang vergeblich auf eine Anftellung barren, - ba ja auch bie Unftellungen fich nicht mit ber Bahl ber Rinber vermehren bie Gobne von Eltern, bie ben Befigenben angehörten, beren Erbe aber bei ber fortbauernben Theilung auf nichts berabges funten; ferner bie Gobne jener gabtreichen Rlaffe, Die felbft eine beffere Erziehung genoffen, bie aber bei ber llebervolferung und in ber Roth ber Beit bas 3brige verloren und ihren Rinbern fein anberes Betriebstapital fur bas Leben mitgeben fonnten, als eine mehr ober minber mangelhafte Erziehung, und eine oft bloß außerliche, oberflächliche Bilbung; endlich jene nicht minber gabireiche Jugend, bie, ben unteren arbeitenben Rlaffen entsprungen, mit ihrem beichiebenen Loofe ale Bauer ober Sandwerfer nicht gufrieben, burch Gintritt in ben Staatsbienft ober in bie induftriellen Rreife hober hinaufftrebt, Leute, bie nicht felten ohne materielle und ohne geiftige Mittel, bei ber großen Concurreng nie ber bebrangnifvollften Lage gu entrinnen vermögen: biefe alle bilben ebenfalls eine Daffe von Befiglofen, welche bie großen und fleinen Stabte fiberfillen, und Arbeit und Berbienft fuchen. Auch auf ihnen laftet ber Bluch ber Uebervolferung mit brudenber Schwere. Dbichon fie ein

feineres Rleib tragen, obwohl ihre Sprache eine gebilbetere ift, und ibre Unfpruche und Bedurfniffe größer find: fo ift bennoch ihre Roth ungleich brudenber, ale bie ber arbeitenben Rlaffen, und ihr Loos ein um fo fehr traurigeres und harteres. Borauglich an bie Feber angewiesen, ift bie Breffe, inebefonbere Die Journaliftit bas Felb, beffen Beftellung ihnen jugefallen. Sie gablen in ihren Reihen ber talentvollften und tuchtigften Rrafte nicht wenige, benen oft nichts fehlt, ale ein Birfungefreis. Gewiß verbient baber auch ihre bebrangvolle Lage, bie gar oft einer noch traurigeren Bufunft entgegengebt, fo gut wie bas Beidid ber Arbeiter, alle Berudfichtigung von Geiten ber Regierungen und ber Rammern. Allein eben fo begreiflich ift es auch, bag fich gerabe aus ihrer Mitte bie gefährlichfte Menfchenflaffe bilben muß, bie Beft unferer beutigen Buftanbe, Die Bflangichule ber verworfenften und verberblichften Demagos gie. Bir meinen jenen feineren Bobel, ber innerlich rober und verborbener ift, ale ber gemeine, jene Salbgebilbeten, bie von Saus aus ohne religiofen und fittlichen Grund, mittellos in's Leben und in eine gerriffene, tief aufgeregte, zweifelfuchtige, bochmuthvolle und genußgierige Beit binausgeschleubert wurben, bie bann im Rampfe mit Roth und Elend und in fchlechter Befellichaft vollends verfommen, und nun Sag und Reib im Bergen und Die Seele voll bitteren Grolles gegen einen Bus ftanb ber Gefellichaft, - ber ihnen nur Jammer und Entbebrung geboten, mabrent er oft bie Unwurdigften mit Reichthus mern, Ehren und Benuffen überhauft, - ohne Glaube, obne Liebe jum Baterland, obne Unbanglichfeit an Kamilienbanbe, Die fie nicht gefannt, fittlich verfunten, nach finnlichen Benuffen lechgend und nach Rache burftenb, fein anberes Erachten fennen, ale Umfturg und Berftorung. Fur biefes Biel fanatifch begeiftert, weihen fie ihm alle Talente, womit fie Gott anogeftattet, und alle bie Runfte von Lug und Erug und teuflischer Bosbeit, Die fie in ber Befellichaft ber Menichen, in einem lieberlichen, lafterwollen Leben erlernt. In ihnen, ben Rachfolgern jener lanbfahrenben ganbelnechte, ben Golblingen aller

Berren und Parteien, finbet baber auch jebe Revolution bereitwillige Werboffgiere und Sauptleute, Bunbesgenoffen finden fie felbft aber an allen Ungufriebenen, an allen unruhigen Beiftern, bie gludlicher geboren ale fie, bennoch von bem Schwindel biefer Beit ergriffen wurden, und an allen, bie bie Lafter eines langen, faul geworbenen Friebens angestedt, bie mit fich, mit Gott und ber Belt gerfallen find, ober bie ein brennenber, unbefries bigter Ehrgeis verzehrt. Als ichlagfertiges Beer aber, welches fie gegen bie bestehenbe gefellschaftliche Ordnung und bas brudenbfte aller Borrechte, bas Eigenthum und ben Familienverband, in's Felb gu führen gebenten, ftellt fich ihnen naturlich jenes ibnen in feiner Roth verwandte Broletariat ber arbeitenben Rlaffen mit feinen taufenben von Armen und Fauften bar. Gie burfen es nur fur ihre Blane eines allgemeinen Umfturgest gewinnen, es organifiren und bewaffnen, um fich bei feiner Uebergahl in einer fiegreichen Revolution als herren aufguwerfen , und als Theilungscommiffare die Ungleichheiten bes Eigenthums auszugleichen. Folgen wir ihrem Birfen in ben verschiebenen ganbern Europa's, fo ift nicht zu verfennen, baß fte erichredenbe Fortichritte gemacht haben.

Juerst auf die Feber und das Wort beschränkt, bilben Presse und Bolksversammlungen den Beginn ihrer Thätigkeit. Da die Kraft der mittellosen noch undewehrten Massen in der Zahl besteht, so liegt es in ihrem Interesse, daß in dem Reubau unserer Berfassungen die unbedingte republikanische Gleichheit als herrschendes Princip gelte, in der Weise, daß alle Einzelnen einander vollkommen gleich berechtigt sich einander gegenüberstehen, und daß überall, nicht die innere Kraft, die innere Würde und Bedeutung, sondern die Zahl den Aussschlag gebe. Denn entscheidet die Mehrheit, so leben sie der Ueberzeugung, daß die Herschaft über kurz oder lang ihnen zusallen muß, da ja die Bestiklosen und Ungebildeten, an der en Spihe sie stehen, die Mehrheit gegen die Besigenden und Gebildeten ausmachen. Allgemeines Wahlrecht, allgemeines Weberrecht, allgemeines Bereinis

gungerecht und allgemeines Berfammlungerecht, mit unbedingter Freiheit der Rebe und der Presse, sind daher überall ihre Losungeworte; und zwar sollen ja seine beschränkenden Gesete die bestehende Ordnung gegen den Misbrauch dieser Rechte und Freiheiten schützen; die Hand der Gerechtigkeit soll keine Macht über einen politischen Berbrecher haben, und keine Todeostrase den Godverräther schrechen.

Haben fie all biese Zugeständnisse erlangt, bann beginnt bas eigentliche Wert ihrer republikanischen Buhlerei und Boltssbearbeitung, die Auswiegelung und Organistrung ber Maffen nämlich.

Bie fie felbft, biefe Beber, jumeift bie angeftedten unb wurmflichigen Blieber bes gebilbeten Broletariate find, fo fteben fie auch in nachfter Begiebung gu bem verborbenen Auswurfe bes arbeitenben Broletariats, ju jenen arbeitscheuen Urbeitern nämlich, bie Beib und Rind babeim hungern laffen, mahrend fie felbft im Birthehaus liegen, und über Gott und bie Belt, nur nicht über fich felbft, raifonniren. Die Ausficht ale Staatepenfionaire auf öffentliche Roften gehren und faulengen gu fonnen, ift ihnen febr einleuchtend. Das bilbet ben erften Rern ber jungen communiftischen Brüberschaft und lieberlichen Ramerabschaft, Die fich die Berbefferung aller Uebel ber bestehenden Ordnung burch bie neue republifanische Freiheit und Gutergemeinschaft jum Biele fest. Der Rreis vergrößert fich allgemach; benn bie Fubrer und Leiter, haben fie fich auch fruber nie um bie Roth und bie Bedurfniffe bee Bolfes auch nur im minbeften befimmert, fuhlen fich jest von ber reinften Menidenliebe burchglubt, geben fich fur bie warmften Bolfsfreunde aus, Die Zag und Racht an nichts benfen, ale an fein Elend und wie ben Ungerechtigfeiten ber Machtigen und Reichen, Die bas arme Bolf erbruden, ein Enbe ju machen fei. Die Frechbeit ihrer Bunge, Die nichts verschont, Dient als Burgicaft ihrer aufrichtigen Befinnung, und wie gut fie es mit ihren "Brübern" meinen. Go verwandeln fich die Sauf-

gelage in "Bolfeverfammlungen;" benn bie Berfammel ten find naturlich "bas Bolf", und ale folches merben "bie Bruber" angerebet. Biele, Die bieber mit ihrem Loofe gufrieben waren, werben nun erft ungufrieben gemacht; Sag und Reib wird in ihrer Geele erwedt; ihre Begierlichfeit nach Butern, bie fie entbehren, wird angefacht; mit Wunschen und Soffnungen, beren Erfüllung außer aller menfchlichen Dacht liegt, werben fie fort und fort aufgestachelt. Richts ift ja leichter ju bewirfen, ale eine folche, ftete fich fteigernbe Mufregung ber unteren Bolfeschichten. Denn je mehr ber Arme von wirflicher Roth gebrudt wirb, um fo mehr ift fein Berg folden ichmeichlerischen Berlodungen falfcher Freunde jugang= lich; wie er bie Schilberungen feines Elenbes fur mabr erfennt und fie ale Beichen mabrer Theilnahme nimmt, fo balt er auch alles Uebrige für mahr; und mahrend er jeber Luge und Berleumbung bereitwillig Glauben fchenft, bort er nur mit bochftem Diftrauen auf eine Wiberlegung ober Barnung. Bet feinem Dangel an Unterricht, an Erfahrung und Ginficht in die politischen und focialen Berhaltniffe ift er ja urtheileunfabig; er ift nicht im Stande, Die Babrheit von ber Luge, bas Mögliche und Ausführbare von bem Unmöglichen, bas Seilfame von bem Berberblichen ju unterscheiben. Ber fich in fein Bertrauen einmal eingeschlichen, bem glaubt er arglos Alles auf's Wort. Auch barauf achtet er nicht, baß fein "Bertrauensmann" von Dingen fpricht, von benen ber oberflachliche, unwiffenbe Schreier felbft nichts verfteht, weil er vielleicht wegen ichlechter Aufführung von ber Schule ober aus feinem Umte gejagt wurde, und in Folge bievon ben Entichluß faßte, ein Zeitungofchreiber, ein Bolferebner und Bolfeführer au merben. Go merben bie gefchmeichelten Arbeitermaffen nach und nach, ohne es ju ahnen, bie blinden Berfzeuge ber eigenfüchtigen Abfichten ihrer Schmaroger und Berführer.

Da biefe nun gar wohl wiffen, baß ber Bestand jeber menschlichen Gesellschaft auf gesetlicher Ordnung, die gesetliche Ordnung auf Sittlichfeit und Selbstbeherrschung, die Sittliche feit auf bem Gewissen und ber Religion und Gott ruht: so ist es ihr erstes und eifrigstes Bemühen, bas Gewissen ber Armen zu verwirren und zu betäuben, und ihnen ihren Halt im Leben, ihren Troft in ber Sterbstunde, ihre Religion, ihren Glauben an eine waltende Borsehung, an einen belohnenden und strasenden Gott, und eine von ihm bestellte göttliche Lehr- und heilbanstalt aus ihrem Herzen zu stehlen.

Natürlich geben sie auch hier anfangs fachte einher. Rein Wort gegen Religion, gegen Christus ober Christenthum; nur von schlechten Pfassen, von gelbgierigem Pfassentrug und unvernünftigem Aberglauben ist die Rede, bis die Ohren ber Arglosen sich abgehärtet, und die Redner immer offener und fühner mit ihren letten Gedanken herausruden. Ist das religiöse Fundament untergraben: so erliegt die Sittlichkeit den Streichen ihrer frechen Zoten und ihres liederlichen Beispiels schon leichter; die Scheu aber vor Geseh und Recht und vor der bestehenden Obrigseit, die allen Rüchalt verloren, fällt mit der Moral von selbst.

Run bas Bemiffen befeitigt und alle fchlechten Leibenichaften in ber Menschenbruft aufgewedt find, nun ift ber Ader gepflügt und es ift an ber Beit, bag ber Same hineingeworfen werbe. Da fommen fie benn mit ihrer Lehre von ber "Bolfefouverainetat", bie nach ihnen in nichts anderem befteht, ale bag fie, bie Berfammelten, "bie Bruber", bie ja bas "Bolf" ausmachen, bie fouverainen, felbftherrlichen Got= ter feien, benen Alles und Bebes erlaubt ift und guftebt, bie ju enticheiben baben, was funftig Recht und Unrecht ift, und was fteben bleiben, mas fallen und mas an feine Stelle tres ten foll; benn por biefer "Bolfefouverainetat" in ihrer Unumfchranftheit gilt fein Recht und fein Befit und feine Mutoritat, welche fie nicht anerfannt bat, und auch bie neuen haben nur Galtigfeit auf bie Daner ihrer Unerfennung. "Bablt und!" fprechen fie bann gu ben glaubigen Daffen, "mablt uns gu eueren Bertretern, befleibet uns mit biefer euerer un Sous verainetät""; liegt ja durch das allgemeine Stimmrecht euer Schickfal in euerer Hand: dann wollen wir die Lehre von der allgemeinen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durch die Aushebung jeder Ungleichheit wie im Rechte, so auch in der Gewalt und im Eigenthum, endlich zur Wahrheit maschen." So kommen sie in die versassunggebenden Nationals versammlungen, und die Reden, die sie erst in geheimen Klubbs, dann in offenen "Bolksversammlungen" geführt, ertönen jest, unter dem Beisall der Berbündeten auf den Gallerien, in den Reichsversammlungen. Das Ohr der Nation gewöhnt sich an den Gedanken eines allgemeinen Umsturzes; die Revoslution wird vergöttert, ihre Anerkennung gefordert, und die Einstührung republikanischer Gleichheit wird als ein Recht der unumsschränkten Bolkssouverainetät, welcher jedes Recht weichen muß, proclamirt.

Doch immer noch fteht ber Ausführung ein einziges Sin-Die Fürsten find grundlich verhaft und berniß im Wege. verächtlich gemacht; bie Briefter muffen fchweigen; Die Autotat ber Minifter und aller Behorben ift gebrochen und eingefchuchtert, baß fie nicht zu muffen magen; bie Boliget barf fich ichon gar nicht mehr feben laffen; bie große Dehrheit ber fogenannten Wohlgefinnten, ber Ordnungliebenben und Gema-Bigten, fiebt bem Unfug mit lammfrommer Rube zu, raifonnirt jum Beichen ihrer Freifinnigfeit mit ben Schreiern über bie Unmagungen ber Minifter, ber Pfaffen und ber Boligei, abonnirt fich auf Set - und Schmugblatter, und thut aus Bergagtheit, ale glaube fie an bie Aufrichtigfeit ber Freiheitebeftrebungen ber Aufwiegler, bie ihnen bas Feuer in's Dach geworfen; wer fich aber erfrecht, ju marnen, wer frei bem Erug und ber Beuchelei und ber Berblenbung entgegentritt, wird ale Reactionair, ale Befuit, ale Conberbunbler heruntergeriffen; fomit maren alle Sinberniffe ber "Freiheit, Gleichheit und Bruberlichfeit" gludlich binmeggeraumt; - nur bas fatale Militair mit bem altmodischen Bopf feiner Treue, feiner Ehre und feiner Dieciplin ift noch übrig.

Begen bas Militair werben alfo jest alle Runfte und Bebel ber Demagogie in Bewegung gefest. Wein, Bier und Branntwein und jebe Gelegenheit jur Lieberlichfeit und Musfdweifung wird ihm unter ichmeichlerischen und aufwieglerischen Reben freigebig bargeboten, ben Ruf ber Pflicht gu betauben und bie Dieciplin gu lodern. Roch heißen bie Golbaten Bruber, noch nehmen auch fie an ber allgemeinen Souverainetat Theil, noch geboren auch fie ju ben Unterbrudten, benen bie rothe Raub-Republit jegliche Freiheit verleiben foll. Gelingt es fie gu verführen; geben fie auf bie Musgelaffenheit und Bugellofigfeit ein; find fie ju jeber Meuterei bereit; geloben fie beim Losfcblagen gemeine Cache ju machen: bann um fo beffer; jeber Unfug und Cfanbal, ber bie Mannegucht lodert, wird gebulbet und beforbert, ift es ja ein Band mehr, bas bie neuen Rameraben um fo fefter an bie Sache ber Freiheit und ber rothen Republif fnupft. Berfangen bie Runfte aber nicht; bleibt ber Solbat feiner Bflicht, feinem Furften und feinem Fahneneib tren: bann wird bie Baffe ploglich umgefehrt; jest ift er fein Burger, fein Bruber, fein Couverain, fein Mitunterbrudter mehr. 216 ehrlofe Golbner, ale blinbe Fürftenfnechte, ale Berrather ber Bollefreiheit, ale graufame blutgierige Unterbruder und Benferefnechte ber Tyrannei werben fie bem Sag und ber Rache bes "Bolfes" bezeichnet. Reine Belegenheit wird verfaumt, um Diftrauen und Erbitterung gwifden Burger und Militair auszufaen. Die grundlofeften Lugen und Berlaumbungen, bie gehäffigften Uebertreibungen und Entstellungen machen wie ein Lauffeuer Die Runde burch alle Setblatter. Gingelne Erceffe, bas geringfte Berfeben, oft ein bloger Bufall, wird burch Berfcweigen und Bufage jum größten Berbrechen. Go wird bie Stimmung bes Bublifums immer gereigter, bie Saltung bes Solbaten ichmantenber und verzagter ; benn webe! breimal webe! über ibn, wenn er "Burgerblut" vergießt. Reift aber einmal einem ber lange Gereigten und meuchlerisch Angefallenen bie Bebulb; trifft feine Rugel ober fein Bajonett einen ber frechften Aufwiegler ober vielleicht gar einen ber "unschuldigen Reugies

rigen": bann wird der Gefallene als ein Opfer der Tyrannei mit Bomp zur Erde bestattet; auf seinem Grade wird jedes freie Männerherz zur Rache gegen die Mörder ausgestachelt; um die mishandelten und verwundeten Soldaten dagegen, um die, welche treu ihrer Psticht die bürgerliche Ordnung und die gesehliche Freiheit und Sicherheit gegen selbstsüchtige Bolks, verführer und ein mordbrennertsches Gesindel, trot Berlockungen und Orohungen, mit ihrem Leben geschützt und die in diesem Kampse für das gemeine Beste gesallen sind, um sie hat sich Riemand zu kümmern, sie mögen bei Nacht und Nebel eingesscharrt werden, damit "das Bolk" ja nicht in "neue Aufregung" geräth; ihr gestossenes Blut ist ja kein "Bürgerblut".

In gleichem Maage nun, wie burch folche fortgefette Bemühungen bie moralische Rraft bes Militairs gebrochen und ibm bie Waffen aus ber Sand gewunden werben, wird unter " bem Ramen ber "Bolfsbewaffnung", in Rraft bes freien Baffenrechtes, die Bewaffnung bes verwegensten und verworfenften Befindels betrieben, und mußten bie Waffen, wie in Berlin geschehen, auch aus bem Zeughaus geraubt werben. In ben Rlubbs wird es organisitt und für ben Kampf einerercitt. Sofort wird "bas Bolf" allgemach an bie öffentliche Ausübung feiner Souverainetat gewöhnt. Mit luftigen Rabenmusiten und flingenbem Fenftereinwerfen bei bem erften beften Anlaß wird begonnen; die Wohlgefinnten, die Ordnungeliebenben gieben als neugierige Buschauer mit; man geht "auf bie Revolution" wie man fonft auf die Reboute ging. werben Uebungen im Pflafteraufreißen gemacht; man fprengt Thore; man errichtet nebenbei noch schuchtern und verschamt bie erften schwachen Barricaben; bas heransprengenbe Militair wird mit Bivat ale Bruber begrußt, will es nicht fraternifiren, fo wird es verhöhnt und die Barricaden, die ohnehin nur ein "Scherz" maren, werben verlaffen. Bei nachfter Belegenheit wirb bann ein Baderlaben, ober ein Brauer, ober eine Fabrif gefturmt und versuchsweise ein gang flein wenig geplunbert; bas beranfprengende Militair wird jest ichon mit einem groben Steinbagel

empfangen; es hat gemeffenen Befehl unter feiner Bebingung pon ben Waffen Gebrauch zu machen und zieht fich unter Sobngelachter in eine ehrerbietige Entfernung gurud; feine gangliche Berlegung aus ber Stabt als " bie Rube bebrobend, bie Eintracht ftorend und ber Freiheit gefährlich", wird jeboch im Ramen bes Bolles von ber Breffe fofort gebieterifch verlangt. Ift nun vielleicht noch gar bie eine ober bie andere großartige Sturmpetition gelungen und gnabig beschieben worben: bann fühlt man feine Rraft; man glaubt fich feines Sieges gewiß und ber Tag jum Losschlagen wirb zuerft von ben geheimen Rlubbs besprochen und, find alle Borbereitungen getroffen, öffentlich verfündigt. Bohl besteht noch bie constituirende Nationalversammlung, Die aus ber Bahl ber gesammten Ration hervorgegangen, in gutlichem Ginvernehmen mit ben Regierungen und Fürsten berufen Ift, bie Difftanbe und Rothftanbe auszugleichen, ben gegrunbeten und erfüllbaren Beburfniffen nach Gerechtigfeit und Billigfeit zu entsprechen und ben Reubau gesetlicher Freiheit zu grunden. Allein die Heger, das Reben haltenbe und die Keber führenbe Broletariat ber Umfturgmanner, hat ben aufgeregten urtheilelofen Daffen ber unteren Boltsichichten folche Soffnungen gemadt, mit folden lodenben Berbeigungen ihren ungebulbigen Beighunger aufgeftachelt, welche feine irbifche Dacht und alfo auch keine Rationalversammlung erfüllen fann. Gleich ben übrigen Autoritäten ift baber auch fie ichon langft in Berruf erflart, auch ihre Mehrheit besteht aus Boltsverrathern und Fürftenfnechten und Reactionairen, die an ihrem Bopf und ihrem Belbfad fefthalten. Die Anhanger republifanischer Gleichheit in ihrem eigenen Schoofe thun unter bem Gebrull bes Galleriepobels bas Ihrige bagu, die Burbe ber Bersammlung in ben Roth zu giehen und bas Bertrauen zu ihr zu gerftoren. ihr, fo ergeht alebann bie Losung in ber Breffe und in bemofratischen Bersammlungen, ift nichts zu erwarten; ja gegen fie, bas lette Bollwert ber Tyrannei, muß fich zuerft ber "Bolfsfurm" richten.

3ft nun endlich ber ersehnte Tag erschienen, bann wird bie

lette Maste abgeworfen. Die rothe Kahne voraus, bie Bermegenften und Wilbeften an ber Spite, fo gieben bie unabsehbaren Daffen ber arbeitenben Rlaffen, geführt von ehrgeizigen Demagogen, von Schwindlern und Fanatifern bes Umfturges, und Gludsrittern bes gebilbeten Broletariats in bewaffneten Colonnen auf. Den gesets und ordnungliebenden Arbeitern, bie nicht mitmachen wollen, wird bas Bajonett auf bie Bruft gefett und ber Tob gebroht, wenn fie ber Sahne ber Freiheit nicht folgen wollen. Die Bertreter ber unumschränkten Souverainetat ber bewaffneten Maffen ftellen nun an bie gesetlichen Bertreter in ber Rationalversammlung bie Forberungen ber rothen Republif: Anerkennung bes allgemeinen Umfturges und ber brüberlichen Thei-Weigert fich die Bersammlung in ihr eigenes Bernichtungsmittel einzustimmen: bann werben bie Fahnen, auf benen Blunberung, Morb und Brand fteht, entfaltet; Die Trommeln wirbeln; im Augenblid erheben fich hunberte von Barricaben; bie Saufer werben befett und aus bem fichern Sinterhalt ber Barricaben, hinter Jalousteen hervor, von ben Dachern und aus ben Rellern beginnt ein morberisches Feuer. Die Stunde ber Entscheidung hat geschlagen: ob funftig noch ein Befet und eine gesehliche Obrigfeit herrschen und bas Eigenthum und ber Familienverband fortbestehen ober bas Land bie Beute raubund herrschgieriger Bolfeverführer werben und in Gefetlofigfeit und wilbe Barbarei verfinfen foll.

Auf diese Weise ohngefähr ist jungst das furchtbare Wetter über Paris und seine constituirende Rationalversammlung loszgebrochen. Die Massen der betrogenen arbeitenden Klassen, die gegen die von der Nation anerkannten höchsten Behörden in's Feuer geführt wurden, waren mit den Millionen des Staates, dem Schweiße der Steuerpflichtigen, gegen die sie ihre Kugeln richteten, in den Rationalwerkstätten selbst organisert, bewassnet und eingeübt worden. Sie hatten ihre Munition aus öffentslichen Depots durch ihre Mitverschworenen in den höheren Stellen erhalten. Sie wurden nur besiegt, indem die Robilen, sie nicht zum Treubruch verleiten ließen. Diese Wobilen,

fünfundzwanzigtausend junge Leute, die fühnsten und träftigften aus ber Mitte ber arbeitenben Rlaffen felbft genommen und ben vierfachen Solb ber Linie empfangenb, fie schlugen fich gegen ihre ehemaligen Benoffen ber Februar-Insurrection, gegen ihre Bruber und Bater mit verzweifeltem Ruthe, und bennoch toftete ber Sieg fieben Generalen ber Linie bas Leben! Baren biefe Mobilen ju ben Infurgenten übergegangen, batten biese ben Sieg bavon getragen, ficherlich mare Baris bie Beute bes furchtbarften Morbes und Brandes und aller holliichen Leibenschaften und unnaturlichen Lafter, Die in ber Denfcenbruft fclummern, geworben. Freilich mare biefer Sieg von feiner Dauer gewesen; gang Franfreich mare berbeigeeilt ju feiner Befreiung. Allein welches furchtbare Berberben batte bis babin in ber ungludlichen Stadt gewuthet! Und ware fie andere ale ein rauchenber Schutthaufen, ber blutige, verftummelte Leichen bebedt, in bie Sanbe ihrer Befreier gefallen ? Bar nicht baran ju benten, mas geschehen mare, wenn überall in ben großen Stabten Europa's auf ben Barifer Sieg bin bie Bunbesgenoffen ber rothen Republif mit ber rothen Feber ihr blutiges Banner aufgepflanzt hatten.

Betrachtungen bieser und verwandter Art, zu benen jeder Tag Gelegenheit gibt, waren es ohne Zweisel, welche überall in unserem deutschen Baterlande Bereine zum Schuße der bestehenden Ordnung und zu ihrer gesehlichen Fortbildung gegen gewaltsamen Umsturz hervorriesen. Eine Zeit tiesster Aufregung, leidenschaftlichster Berwirrung; eine Zeit, in der die alsten Autoritäten vielsach ihre Krast verloren, die neuen sich noch nicht besestigt haben, während die entgegengesehtesten Interessen mit maßlosen Forderungen kampsgerüstet einander entgegentreten; eine Zeit, in der die Sünden und Bersäumnisse vergangener Geschlechter und Zeitalter zur Abrechnung kommen, und ihre Sühnopser als Preis der Bergüngung und Reugestaltung verlangen — eine solche Uebergangszeit dringt mit ihren drohenden Gesahren Jedem das Gesühl auf, daß es der Bereinigung aller guten und gesunden Kräste und der Berküng

Ĺ

bigung und bes Zusammenwirkens aller Eblen und Tüchtigen ber Ration bedarf, um die heiligsten Güter der Menschheit durch die Sündsluth hereinbrechender Revolutionen in die neue Zeit zu retten; und diese Gefinnung war es auch, welche die Männer beseelte, die in München im Monat Mai dieses Jahres zusammentraten, um den Berein "für constitutionelle Monarchie und religiose Freiheit zu gründen."

Entschiedene Gegner jener unbeschränften fürftlichen Billfurberrichaft von oben, die mit ihrer Bolizei und ihrem Beamtenheer Alles und Jebes, bas Allgemeinste wie bas Besonberfte, bis in die Kamilie, in bas Gewiffen und in die Sacriftei hinein, bevormundet und abministrirt, und mit ihrer Cenfur und ihrem Militar jebe Regung eines felbftftanbigen Beiftes nieberhalt; allein nicht minder abgefagte Feinde ber gleich unerträglichen Billfürherrichaft von unten, Die im Ramen der Boltsfouverainetat und tyrannischer Gleichheit ein gleich unumschranftes Demagogenregiment und eine wilbe Bobelherrichaft einführen mochte, por beren bespotischer Allgewalt gleichfalls feine Freibeit, fein Recht und fein Befit ficher mare: wollen biefe Danner ber Revolution bie mahre Freiheit entgegenstellen, Die, auf religiosem und fittlichem Grunde rubend, fich felbft beberricht, Die bas Recht und die Freiheit eines Jeben innerhalb feines Rreises wie die eigene mit gewissenhafter Scheu heilig achtet, und baber ben Fortschritt nicht burch Bewalt und Umfturg, fonbern auf bem Bege bes Gefetes und ber gutlichen Bereinbarung aller Betheiligten anftrebt. Berfchieben von jenen verachtlichen Soffingen ber Fürften, bie biefen nur immer von ihren Rechten ju fprechen wiffen, verschieben von ben nieberträchtigen Soflingen ber Bolfer, die biefen einzig von ihren Freiheiten reben, geben fie von ber Ueberzeugung aus, baß jebem Recht und jeber Freiheit auch eine Bflicht gur Seite fteht, von beren Erfullung Beil und Unbeil abhangt, und bag feine Berrichaft ohne Achtung ber Freiheit, und feine Freiheit ohne Sehorsam und Achtung bes Rechtes und ber gesetlichen Orbnung besteben tann. In biesem Geifte beutscher Freifinnigfeit,

Strenhaftigkeit und Treue, wie unsere Bater in ben Tagen beutscher Macht und Herrlichkeit sie verstanden, und nicht im Modeton vaterlandsvergessener, französischer Gleichmacherei und revolutionarer Freiheitsschwindelei wurden Programm und Statuten bes Vereins abgefaßt.

(Schluß folgt.)

## XVIII.

# Gloffen jur Tagesgeschichte.

Den 30. Juli 1848.

In Frankfurt ift ber Antrag gestellt: "bie Rationalverfammlung wolle bie provisorische Centralgewalt veranlaffen, wegen Aufhebung bes Colibatgesetes mit ber romischen Curie in Berbindung zu treten, und zu biefem Ende vorläufig in Anfebung ber Bichtigfeit und Eigenthumlichfeit bes Begenftanbes einen Ausschuß zur Berichterftattung bestellen." In mehr als einer Sinficht ift biefer Schritt geeignet, unfer patriotisches Selbstgefühl zu bemuthigen. Er ift ein Fauftschlag in's Antlit ber Freiheit, und wenn Englander und Frangofen fich zuweilen erbreiftet haben, bie Behauptung aufzustellen: ber Deutsche bes neunzehnten Jahrhunderts habe gar nicht mehr bie Raturanlage, frei ju fenn, fo brauchen fie jum Belege für biefe beleibigenbe Bebauptung nur auf jenen Antrag bes öfterreichischen Abgeorbneten Grinner und feiner hundert und gehn Gefinnungegenoffen fich zu berufen. — Es gibt in ber That nicht leicht einen politischen gehlgriff, ber schlagenber befundet batte, in welchem Brabe bem Rabifalismus, besonbers bem ofterreichischen, jebwebe Ahnung fehlt: was Freiheit bes beutschen Bolfes sei, und was zu seiner Einheit und Eintracht gehöre. Rur aus biefer graulichen Unwiffenheit und Ibeenverwirrung, welche bitterer, antidriftlicher Saf mit Abficht und freiem Billen feft ball,

läft fich ber einer politifden : Berfammlung gemachte Borichlag jum Sturm auf bens Colibat ber Beiftlichen erflaren. Amingt benn etwa ber Staat ober bie politische Besethand in Deutschland bie Briefter jum Colibat? Dit nichten! Die Bervflichtung bagu wird nur von Solchen übernommen, bie freiwillig, im Glauben und in ber Gemeinschaft ihrer Rirche ftebend, fich bem priefterlichen Stande widmen. - Und wenn ein Priefter biefen Glauben verloren hat, und bann bas läftige Joch von fich werfen, aus bem Berein ber romischen Rirche icheiben, fich einer anbern Religionsgemeinschaft ober auch gar feiner anschließen, ober etwa auf eigene Sand eine neue Rirche grunben will, wer balt ibn bavon mit außerer Gewalt gurud, wer kann ihn baran hindern? Wer hat nach eben benselben Grundrechten, über bie gerade jest in Frankfurt berathen wirb, bas Recht ober bie Macht bagu? Riemand zwischen himmel und Erbe. Die Rirche verpflichtet allerdings ben Priefter gur Chelofigfeit, aber fie verpflichtet weber noch nothigt fie irgend Jemand, Briefter ju werben. Cben fo wenig hat fie in Deutschland die Gewalt ober nimmt fie bieselbe in Anspruch: einen Briefter, ber fich feines Glaubens abthun, ober feiner Beibe und feiner Eigenschaft als Mitglied ber fatholischen Rirche entfclagen will, wiber feinen Billen gurudzuhalten. schieht bem, ber seinen Austritt erflart und fich verheirathet ? Schlechthin nichts, — als baß bie Rirche ihm und ihren Glaubigen erklart: er fei aus ihrer Gemeinschaft ausgetreten und habe weber hier noch jenseits einen Theil an ihr. eine einfache, fich von felbst verstehende Thatsache. Wird baburch ber Stagt irgendwie berührt? Rann biefes naturliche, jebem Bereine zustehende Recht ber Ausschließung eines Golchen, ber innerlich nicht zu ihm gehört, ber Rirche verwehrt ober verfummert werben, wenn bie neue Staatsorbnung burch ihre Grundrechte bas entgegenstehenbe Recht bes freien Austritts jebem einzelnen Ratholifen ausbrudlich vorbehalt? Gewiß nicht! wenigstens nicht ohne bag bie einfachsten Grundbegriffe bes gleichen, unparteilichen Rechts mit Außen getreten werben.

Bas will also ber Antrag? und warum verlangt er bie Einmifchung bes Staats, ber heutzutage als folder feine Religion hat und haben barf, in bas ihm ganglich frembe Bebiet einer Lebenssphäre, bie nicht bie feinige ift? Darüber fann fich Ries mand tauschen, ber sehen will. Es ift eine traurige, aber unverfennbare Wahrheit, daß im innerften Rerne unseres nationalen Lebens und Denkens, hinter all ben Blumengewinden freisinniger Tolerangphrasen, tief unter ber von ber politischen Bewegung gefräuselten Oberfläche, beute noch, wie vor zweibunbert Jahren, ein verfappter und unehrlicher, lugnerisch verlaugneter, aber barum nicht minder ingrimmiger Rrieg gegen bie fatholische Rirche brennt. Unsere Berwurfnisse find, wie in ber Schweiz, bei weitem mehr firchlicher, als politischer Ratur, und was uns broht ift nicht sowohl die burgerliche 3wietracht, als ber Religionsfrieg. Wir wiffen, bag es ein 3rrthum und eine Ungerechtigkeit mare, Jeben, ber Brotestant heißt, ben Feinden unserer Rirche beigugablen; wir wiffen auch, baß es umgefehrt eine Thorheit mare, Jeben, ber als Rind über ein fatholisches Taufbeden gehalten wurde, ju ben Getreuen zu rechnen. Auch uns gilt das biblische Wort: bes Menichen Keinde werben feine Sausgenoffen fenn. fere grimmigften Feinde find Jene, bie burch bie Fügung ber Beburt in unfere Reihen geftellt, mit allem Gifer eines haßerfüllten Gemuthe jum Abfall ftreben, und nicht aufrieben, bag Die Pforte ihnen offen fteht, wenn fie icheiben wollen, ben Ratholiken, die es bleiben möchten, einen Rechts und Kriebens ftand nur um ben Breis bes Untergangs und ber Bernichtung ihrer Rirche gewähren wollen. Alfo ift Krieg mit biefer Rirche um jeben Preis ihre Lofung, unangesehen, bag ihr Dund von beutscher Einheit überfließt, und bag bie größere Salfte ber Deutschen ber katholischen Rirche angehört, uneingebent, baß ein religiofer und firchlicher Streit, in biefem Augenblide angefacht, Deutschlands Grabftein wurbe. Der alte, verjährte, wie ber neue, gegen bas gesammte Christenthum gerichtete Sas wirst farfer, als biese einfachste, jebem gesunden Berftande so

ungemein nahe liegenbe Erwägung. Alfo flugs und frohlich ein in ben beleidigenoften Kormen gefaßter Antrag, gestellt von eis ner Mehrheit von Bersonen, die theils burch ihre Gefinnung, theils schon burch ben Namen ihres Bekenntnisses außerhalb ber katholischen Rirche ftebend, zu einer Einmischung in beren inneres Leben feinerlei Auftrag, Berechtigung ober Legitimation aufweisen konnten! Saben fie fich wirklich mit bem Bahne eis nes gunftigen Erfolgs in Rom getauscht? Gewiß nicht! Sie baben ohne allen Zweifel die Antwort voraus gesehen, die ihnen von bem Oberhaupte ber Rirche werben muß und werben wirb. Sie wurde, wenn Gott bas Unglud über Deutschland verhängt haben follte, bag biefe Bartei im Frankfurter Barlamente je bie Rehrheit erhielte, ben langgesuchten Borwand gur Schilberhebung gegen bie Ratholifen leihen; fie wurde ben Borwand bieten jum Bruche mit Rom, jur Rriegberflarung gegen ben fatholischen Glauben und Gottesbienft, jur Forberung von Giben, bie fein Ratholif leiften fann, ber ein Glied feiner Rirche bleiben will. Dann wurde jener Theil ber außersten Linken, welcher es von vornherein fur feine Aufgabe hielt, Deutschland in benfelben abschüssigen Bfab bingutreiben, auf welchem Krantreich in ber erften Revolution bem Abgrunde queilte, - er wurde feines Bergens Sehnsucht gestillt feben. Deutschland murbe Schritt vor Schritt, unter ber Beifel bes atheistischen Fanatiomus, benfelben Rreuzweg gurudlegen, ben Franfreich in ben Jahren 1792 und 93 ging. Belange es biefer Bartei, bie Mehrheit ber Nationalversammlung für jenen Antrag zu gewinnen, fo mare jener in ber Geschichte aller Revolutionen fo entscheibenbe Benbepuntt nahe gerudt, wo fittliches Bewußtseyn und vernünftige Ueberlegung aufhören, und ber von Moment zu Moment hoher fleigende Fanatismus rafch in formliche Befeffenheit umspringt. Dan wurde bamit beginnen: jene Ratholiken, die den Abfall von ihrer Kirche, in welcher Form er ihnen auch geboten werbe, ablehnen, wie eine abscheuliche, uns reine, gemeingefährliche Secte zu verfolgen, und mit einem Treibjagen auf Alles enben, was beilig und ehrwürdig ift,

was noch an Glauben, Liebe ober Hoffnung erinnert, und was unser Bolt irgendwie an eine fromme, bessere Borzeit mahnt.— Herrn Jacob Grimm sich in dieser Richtung bewegen und heute zu solchem letten Ziel und Ende, freilich ohne klare Einsticht in die Dinge, mit der außersten, etwas unhistorischen Linken sich verbünden zu sehen, kann nur Jene überraschen, die lange nicht glauben wollten, wessen der ingrimmige, verkoscherte, eingelebte, in jedem Betracht blinde Katholisenhaß einer gewissen, äußerlich manchmal überaus milden und versöhnlichen Species altgläubiger, christlich wohlgesinnter Protestanten sähig ist.

Es ift die Pflicht eines Jeben, ber es wohl meint mit Deutschland, fich in Betreff ber Butunft, ber wir entgegengeben, wenn ber öfterreichischerabifale Antrag gegen ben Colibat jemale, was wir jeboch in biefem Augenblide nicht fürchten, eine Dehrheit gewänne, feinerlei Taufchung bingugeben. einzige Mittel, biesem Feinde, welcher auf die grimmigfte Tyrannei bes Unglaubens über ben Glauben losfteuert, mit Soffnung auf Erfolg bie Spite gu bieten, ift: bag umgekehrt wir Ratholifen und fest und beharrlich auf ben entgegengesetten Standpunkt ftellen und bas forbern, was die Revolution immer versprochen, aber noch niemals gewährt hat: Freiheit, nicht bloß für und, fonbern für Alle. Dann find wir bie Freien, jene bie Rnechte. Freiheit, - bieß tann nicht oft genug wieberholt werben, - Freiheit ift nur ba, wo Riemand, auch ber Staat nicht, bas Recht hat regierend, befehlend ober fonft irgendwie beläftigend und bemmend in eine Sphare bineinzugreifen, bie nicht bie seinige ift. Die Seele ber Freiheit ift, daß ber Grundfat unantaftbar feft und heilig bafteht: Riemand barf fich um Dinge befümmern, bie ihn nichts angeben, und Jeber muß feinen Rachften, - fet biefer ein einzelner Menich ober eine moralifche Berfon! - in feiner Rechtsibhare, fo lange er biefe nicht überschreitet, walten, hausen und schafe fen laffen, wie es ihm gefällt. Seilig und unantaftbar muß insbesondere und vor Allem die Kirche und die Familie sepa.

Rur aus beren Freiheit kann bie Freiheit auch in anbern Les benofreisen erbluben. Diese Freiheit ruht aber nicht bloß auf ben Gesehen, fie muß aus ben Sitten und bem ganzen Bilbunasftanbe bes Boltes erwachsen, - fonft ift und bleibt fie Täuschung und lugnerischer Schein. Benn 3hr aber bieß Alles zu begreifen nicht Willens ober nicht fähig fent, wenn Ihr die Freiheit nur als Euer eigenes herrenrecht und als die Rnechtschaft ber Anberen begreifen fonnt, bann gebt Euch bie Dube nicht, Die Welt burch Tiraben von Gurem Freiheitebrange überzeugen jn wollen! Ihr fept burch alle Eure Emeuten noch nicht um eines haares Breite aus bem alten Bolis zeiftaat herausgefommen; ber Bopf hangt Euch immer noch, wo er eh' und zuvor gehangen. In ben glorreichen Dargtagen fend 3hr auch mit nichten frei geworben, wie 3hr Euch und une glauben machen wollt; hochstens habt Ihr ben herrn gewechselt. Wollt 3hr fortfahren unter bem Rufe: Freiheit! Freiheit! bie Ratholifen ju fnechten, weil 3hr bie Starfern ju fenn glaubt, fo wirb auch Gure Stunde schlagen, und über Euch wird ein noch Stärferer tommen. Dann wird bie übermachtige Willführ ben eifernen Fuß auf Guren Raden feben, und, Euch mit gleichem Dage meffent wie 3hr es uns Unbern zugebacht, hohnisch über Gure Saupter schreiten. aber werbet bann vergebens bie beiligen Ramen Recht und Freiheit, und ein hoheres Gefet bes Friedens unter ben Denichen anrufen. Es wird Guch in allen Studen gefchehen, wie Ihr geglaubt. heute lacht Ihr über unsere marnenbe Beisfagung, aber unfere Lefer fonnten Guch berichten, bag wir bem bureaufratischen Breugenthume und feiner Bufunftefirche, als beibe fich vor gehn Jahren gur Katholifenverfolgung mit bem Rabifalismus verbruberten, mit großer Sicherheit in eben biefen Blattern feinen nahen Sturg und Untergang vorausfag. Bir aber haben und diese Beisheit aus Berobot und ben Buchern ber Könige herausgelesen, Die auf jeber Seite lebren, bag ber Maglofigfeit und bem Uebermuthe ber Sterbs lichen ble Rache bes himmels oft fpat, aber immer ficher folgt.

Der geneigte Leser, bem wir so eben unsere buftern Brophezeiungen in Betreff Breußens in's Gebachtniß gurudriefen, wird fich ohne Zweifel auch an bas erinnern, was wir vor etwa einem Jahre über ben gesammten politischen Blan bes Ronigs und zu Gunften feiner wohlwollenben, im beften Sinne bes Borts vollsfreundlichen Absicht fagten. Beute freilich hat bas Gotteburtheil ber Thatfache gesprochen; ber Bersuch, ber eines beffern Schidsals werth gewesen ware, ift von Grund aus fehl geschlagen, ber preußische Thron in feinen Grundfeften erfchuttert. Und bennoch tonnen wir von unserer fruberen gunfigen Deinung in Betreff bes urfprunglichen Grundge bantens bes Ronigs nicht eine Sylbe gurudnehmen. ber große Saufe nach bem Erfolg richten. Denfender Menfchen ift es unwurbig, nachbem bie große Schlacht geschlagen worben und eine hobere Dacht ben gerftorenben Gewalten ben Sieg verliehen hat, bas Wollen und bas Bollbringen ber Menschen zu verwechseln, und in bas gebankenlose: freuzige! bes Bobels einzuftimmen. Wir wieberholen, mas wir vor eis nem Jahre fagten: wie Benige unter ben Jettlebenben mußte Ronig Friedrich Wilhelm IV. was Freiheit ift, und mit vollfommener Aufrichtigfeit eines ebeln, wohlwollenben Gemuths hatte er fie seinem Bolte zugebacht. Er wollte burch mahre, echte Kreiheit die Revolution bekampfen und ben Thron befeftis Bu biesem Biel und Enbe wollte er ben Individuen und Corporationen einen Grab von Privatfreiheit einraumen, ber bas revolutionare Geluft nach Theilung ober Confiscation ber centralen Staatsgewalt (welche in jeber Monarchie nothwendig ber Krone allein zustehen muß, und unter einer fürftlichen herrschaft, die nicht in Republit übergehen will, bochftens unter bem Beirath allgemeiner Stanbe geubt werben fann) im Reime erftiden mußte. Auf biefem Bege mare es möglich gewesen, ben Gemeinben und Brovingen ein, von jeber läftigen Staats-Bormunbichaft befreites gro-Bered Dag von Selbftregierung und Berwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten einzuräumen, wie in irgend einem ans bern europäischen Staate. Dann hätte Preußen die große Aufgabe der Zeit gelöst, den Primat im Herzen aller Deutsschen erobert, und einen Anspruch auf die Hegemonie in unserm Baterlande gewonnen gehabt, den keine Macht auf Erden ihm hätte streitig machen können. Dieß vorausgesetzt, hätten dann auch Generalstände, wie jene, welche das Patent vom 3 Februar 1848 schuf, in der That den billigen Wünschen der unermeßlichen Mehrheit der Ration vollkommen genügt.

Begen biefen Blan mar nur Eins einzuwenben. Er ift nicht ausgeführt worben; ober was noch verberblicher mar: er wurde falich, in verfehrter Ordnung und nur jur Salfte ausgeführt. Buvorberft nämlich behielt es mit ber Brivatfreis beit und Selbstftanbigfeit ber Familien, Gemeinben, Corporationen und Propinzen fein Bewenden beim Alten. Dagegen fam, ju fruh und boch ju fpat, ber zweite, aber mit Claufeln eingeschnurte und beshalb faft von Reinem verftanbene, Riemanben befriedigenbe, zweite Theil bes Planes zur Welt. allgemeinen Stanbe, wie bas Batent vom 3ten Rebruar fie fouf, ohne ihnen ben nothwendigen, im urfpunglichen Entwurfe bes Ronigs liegenben Unterbau ju geben, mußten über furz ober lang in die breite Strafe bes gewöhnlichen Reprafentativfyftems einlenfen, und aus biefem führte ein furger, abichuffiger Beg hinüber in biefelbe Revolution, welche ber Weften von Europa schon burchgemacht hatte. Rach ben Ereigniffen bes erften Landtage fehlte nur noch ein außerer Anftog wie ber, welchen bie Wiebererrichtung ber Republit in Franfreich gab, um die Erplofion in Berlin unvermeiblich zu machen. frangofischen und polnischen Sendlingen geleitet, brach bort, wie in andern beutschen Sauptstädten, die Emeute los. Beitere ift zu befannt, ale bag wir une nicht ben Schmerz erfparen follten, es noch einmal zu erzählen. Der Konig gab bie militärisch gewonnene Schlacht auf bem politischen Felbe verloren. Bor feinem eigenen Siege in ben Strafen ber Refibeng erschredenb, anberte er in bemselben Augenblide, wo er erfochten war, fein Syftem, opferte fein beifpiellos treues Beer,

brach mit ber Vergangenheit seines Hauses und seines Lanbes, warf sich ben erklärten Gegnern bes Königthums in die Arme und bekannte sich jetzt zu eben demselben französischen, demokratischennstitutionellen Systeme, welches er mit größerer-Entschiedenheit und Einsicht von sich gewiesen hatte, als irgend ein Anderer unter den jetzt lebenden Fürsten Europas. Dhne Zweisel schien ihm hierin, als er erkannte, daß nur noch zwischen diesem Wege und blutiger Strenge die Wahl offen stehe, die einzige Rettung für Preußen und Deutschland zu liegen. Diese Selbstverläugnung mag Jeder, der sich dazu berufen sühlt, dem Könige zum Borwurse machen; Blutdurst aber und bespotische Gelüste, von denen nachher die Zeitungen sprachen, lagen wahrlich weder in der Naturanlage, noch in der geistigen Richtung des Monarchen.

Werfen wir jum Schluße noch einen Blid auf ben eis gentlichen und innerften Grund bes Fehlschlagens einer ber geiftreichften, politischen Conceptionen, bie und in ber neuern Beichichte entgegengetreten find. Bir fuchen benfelben erftens barin, bag es bem Ronige nicht gelungen mar, Bertzeuge gur Ausführung feines Blanes ju finden, Die biefes Geschäftes fabig und wurdig maren. 3m Gegentheil: ber Monarch batte bas Unglud einem Eichhorn, Bunfen, Bobelichwing und anbern Staatsmannern von ahnlichem, moralischen und intelles tuellen Schrot und Rorn, ein bevorzugtes Bertrauen zu ichenfen, ohne bem tiefen, an Abicheu grangenben Wiberwillen Rechnung zu tragen, ber eben jenen Berfonen in bem sittlichen Tact ber entschieben größten Dehrheit ber Ration - nicht bloß ber Ratholifen! - entgegentrat. Ein zweiter, nicht minber wichtiger Grund, warum bie geiftvolle, fonigliche 3bee fo fläglich in ber Ausführung verungludte, war bas in ben Ropfen ber Genannten und anderer feiner Rathe haufenbe, eben jo absurbe als wiberrechtliche Phantom eines "evangelischen Staates", ber als "Rirche ber Zufunft", im Rampfe wiber bie Ratur ber Dinge und ben nothwendigen geschichtlichen Entwidelungsgang bes Brotestantismus, auf Roften ber fatholischen Religions - und Rirchenfreiheit in Breußen verwirklicht werben follte. Diefe mit erbitterter Bartnadigfeit festgehaltene Chimare war bas Saupthinberniß ber Gemahrung jener Brivatfreiheit, welche in ben wohlwollenben Absichten bes Konigs lag. Denn mit ber ehrlichen und rudfichtelofen Berwirklichung Diefes Planes batte Die Rnechtung ber Ratholifen überhaupt, insbesondere aber die versuchte Ausschließung berselben aus allen hohern Aemtern ber Juftig, ber Berwaltung, bes Lehrfaches, die Unterbrudung ber fatholischen Breffe, die allmählige Brotestantisirung aller Universitäten und Gymnasien, Die Beeinträchtigung ber Rechte fatholischer Wittwen und Baisen, Die wahrhaft teuflische friminelle Verfolgung fatholischer Seelforger, bie ihre Bflicht thaten, - mit einem Worte, batte ber gesammte Staatsunfug auf bem Rechtsgebiete ber Familie, ber Kirche und ber Schule aufhoren muffen. Diefer Gebante mar zwar bem eblen Sinne bes Ronigs nicht fremb, besto ferner lag er aber ber, vom Beifte ber Freimaurerei nach allen Richtungen bin burchfreffenen Bureaufratie. Diefe wollte in ihren mittlern und niebern Rreisen gwar auch eine Bufunftefirche, aber mahrlich feine driftlich-pietistische. In bem Intereffe ihrer Blane lag es, gerade bie Freiheit, wie fie ber Ronig verftand, aus allen Rraften ju hinbern; hatte biefe, einmal in's Leben gerufen, boch auch bem fatholischen Blauben und Leben, ju allernachst aber ber vorzugeweise gehaßten, tatholischen Wiffenschaft ju Gute fommen muffen.

Diesem antisatholischen Fanatismus ift ber freisinnige Plan bes Königs erlegen, ihm ift bas Königthum in Breußen geopfert worben. Möge jest nicht als Gegenstüd in Deutschland bie Freiheit auf bem Altar besselben Moloch geschlachtet werben.

## Rach schrift.

Dem Antrage bes Herrn Grigner und feiner hundert und gehn Gefinnungsgenoffen ift folgenbe

"Berwahrung"

entgegengesett worben, welche nicht bloß als Ausbruck ber Gesfinnung vieler Millionen Katholiten, sonbern, abgesehen von bem firchlichen Bekenntnisse, als Protest bes gesunden Menschenverstandes gegen ein freiheitswidriges, der beutschen Einstracht im höchsten Maße Gefahr brohendes Attentat bezeichnet werden kann. Sie lautet wie folgt:

"Die Unterzeichneten fühlen fich verpflichtet, auf ben von einer Anzahl Mitglieder unterftusten Antrag bes Abgeordneten Grigner, Die Aufhebung bes Colibats ber fatholischen Geiftslichfeit betreffend, folgendes ungesaumt zu erklaren":

- 1) "Wir erblicen in biesem Antrage einen ber Nationalversammlung angesonnenen Eingriff in die innern Berhältnisse und das gesammte Leben der katholischen Kirche, einen Eingriff, bessen nothwendige Wirkung seyn
  würde, die Bersammlung in Conslict mit der katholis
  schen Kirche zu verwickeln, und statt der, der Nationalversammlung zur Aufgabe gesehten Einigung Deutschlands eine neue Spaltung hervorzurufen."
- 2) "Wir betrachten baher biesen Antrag nicht nur als einen bie Competenz ber Bersammlung überschreitenben, sonbern wir erkennen auch in bemselben einen Unheil brohenben Bersuch, bie Bersammlung von ihrer Aufgabe ab und auf eine Bahn hinzulenken, auf welcher ihr die Bollenbung ihres Berkes unmöglich werben wurde."
- 3) "Wir finden in ber Motivirung bes Antrags eine schwere, gegen bie fittliche Ehre eines ganzen Standes erhobene Beschulbigung, die wir mit Entruftung zurudweisen."

#### 272

#### Gloffen jur Tagesgefchichte.

- 4) "Bir sind überzeugt, daß die Annahme dieses Antrags zur Folge haben wurde, confessionelle Zwietracht zu erregen, und das Bertrauen des katholischen Bolis auf die Absichten und Beschlüffe der Rationalversammlung tief zu erschüttern; mit der Berantwortung für diese Folgen belaften wir die Urheber und Unterstüßer des Antrags."
  - "Frantfurt am Main, ben 28. Juli 1848.
- v. Diepenbrod, Gerit, Miller, Bifchof von Breslau. Bifchof von Ermlanb. Bifchof von Minfter.
  - Phillips. v. Bally. Dr. Sepp. Dr. Förster. Linbe. v. Rabowit. Dieringer. Reichensperger. Ofterrath. Bogel. Dr. Frieberich. v. Retteler. Lienbader. Rauger. Fegler. Junfmann. Cor-Blomer. Dollinger. Deymann. Ebel. nelius. v. Coronini-Cronberg. Schuler. Klir. Gaffer. Weiß. Bum Sanbe. Sahn. Ebmever. Rerer. Janiczewofi. Knarr. Slubed. Dar v. Gagern. Engelmayr. Braf v. Schenfenftern. Dbermuller. v. Bulffen. Bibenmann. Compes. Deiters .. v. Schmerling. Abams. Mared. Dr. Bouvier. v. Breuning. Braun. v. Laffaulr. Schauß. Tappehorn. Schlüter. Dr. Scholten. Dr. Arnots. Robenbed. Josef v. Burth. Lichnoweth, Thinnes. Walbmann. Rugen. v. Zenetti. v. Mylius. Carl v. Rurfinger. Edart. Fribich. Ignas v. Rurfinger."

### XIX.

Die Gründung des Münchener Vereines für constitutionelle Monarchie und religiöse Freibeit, sein Programm und seine Statuten.

(Shluß.)

Abgefehen von unferer religiofen Berriffenbeit, unferer moralischen Berruttung und politischen Berwirrung wirb, wie wir gefeben, bie Gegenwart unläugbar am meiften von bem Proletariat ber arbeitenden Rlaffen bebroht, indem baffelbe in feiner Roth und Bebrangniß und Urtheileunfahigfeit fort und fort von bem gebilbeten Broletariat ber Demagogen jum funftigen Umfturg organifirt wirb. Das Schwert Cavaignace fann biefe Gefahr wohl einen Augenblick aufhalten, aber fle nicht beschwören. Es gilt, die unteren Bolfsschichten über ihr mabres Intereffe aufzuklaren, ihre gerechten und erfullbaren Forberungen zu befriedigen, ihre religiofe und fittliche Bilbung zu forbern, und ihnen jebe mögliche Unterftubung ju gewähren; um fie fo ben Sanden ihrer Berführer ju entwinden, von benen fie, wie wir alle, nicht Freiheit und Bohlftand, fonbern nur größeres Elenb, Knechtung und Barbarei ju erwarten baben. Es gilt ferner ben wirklichen Rern bes Bolfes, bie große Mehrheit aller Burger, Die weber Frechheit noch Tyrannei, fonbern einen geficherten Rechtsftaat will, ju Bort tommen gu laffen, auf bag nicht jeder elende Schreier, ber einen Saufen von Lumpen und Schwindlern um fich versammelt, wie bisber geschehen, fich für bas Bolf ausgibt, und in seinem Ramen ben eingeschüchterten Beborben bie verberblichften Zugestandnife

XXIL

burch Drohungen und Krawalle abtrost. Eine innige Bereisnigung aller Kräfte wird aber um so dringender zur Pflicht unserer Selbsterhaltung, wenn wir an die Berfassung benken, in welcher ber jüngste Umschwung die besitzende Bürgerklasse, ben sogenannten "britten Stand", selbst überrascht hat.

Das gestürzte System ber Bielregiererei und Bielfchreiberei, wie es in bem Alles bevormunbenben Beamten - und Bolizeiftaat fo lange Jahre florirte und bie Fascifel feiner Acten von Jahr ju Jahr mehrte, hat bie große Debrheit ber Burger, bie Abminiftrirten, wie man bie Unterthanen genannt, eigentlich ohne alle politische Bilbung gelaffen, indem es ihnen allen thatigen Antheil an ben öffentlichen Angelegenheiten fo gut wie entzogen. Der Burgerftand ichopfte baber feine politische Beisheit aus ber Breffe, jumal aus ber journaliftis fchen, Die größten Theils in ben Sanben bes fchreibenden Broletariate, wie wir gesehen, gerabe barauf ausging, bie Dinge jum Meußerften, jum Umfturg bingutreiben, inbem fie feit lange auf republifanische Bleichmacherei und communistische Theilung unter bem Scheine ber Bolfssouverainetat losfteuert, und in biefer Abficht bie Burger gegen bas Militar, und bas Proletariat gegen Burger und Militar jugleich aufbest, und ben revolutionairen, fich felbft überfturgenben Schwindelgeift und bie Begriffeverwirrung in aller Beife fteigert. Das Burgerthum noch ftolg auf feinen Sieg über bie beiben erften Stanbe, lieh ber verführenden Stimme nur ju geneigtes Dhr; es abnte nicht, baß es unter ber Losung vormarte! vormarte! bie Sand gu feinem eigenen Ruine biete, und baß, je breiter bie bemofratifchen Grundlagen wurden, es um eben fo viel an Ginfluß und Gewicht einbuße.

War es ja boch bie Bourgoisie von Paris, bie Nationalgarbe ber Pariser Burger, die am 24. Februar in selbste morberischer Berblendung gemeine Sache mit dem Aufruhr gegen den Burgerfonig und die constitutionelle Monarchie machte, und die selbst die thatigste Hulfe leistete, das die Municipalgarbe aufgelost, alle Linientruppen entwassnet und aus der

Stadt entfernt, und ftatt ihrer bie hunderttausende von Arbeitern bewaffnet wurden. Sie ahnten in ihrem Revolutionstaumel nicht, bag nach vier Monaten täglichen Schredens, taglicher Unficherheit, täglicher Demuthigung von Seiten bes Befinbele und ganglicher Berruttung von Sanbel und Boblftanb, bie Rugeln ber von ihnen bewaffneten Arbeiter fie felbst treffen murben. Und jest, wo die bestehende republisanische Ordnung für ben Augenblid geflegt, wiffen fie fich nicht anbers ale burch militarische Dictatur zu retten. Bürgerftand, Proletariat und Freiheit, alle haben bisher burch bie Ummaljung nur verloren. Gin Militarbefehl suspendirt bie Breffreiheit, ein Gefet ftellt Cautionen und Strafen für bie Journale ber. Die erften Monate ichon foftet die Republif bas Bolf, - bie unermeglichen Berlufte burch ben Ruin bes Sanbels, ber Inbuftrie und bes Staatsfrebites gar nicht ju rechnen - an gesteigerten Ausgaben breihundert Millionen mehr als die Monarchie. "Freiheit, Gleichheit und Berbruberung", fagt ein bayerisches Bolfsblatt, "behandeln bas Bolf, wie es fich nie von ber Rrone, ber Rirche und bem Feubal-Abel behans beln ließ. Die Freiheit ferfert Taufenbe ein, Die Gleichbeit verurtheilt fie nach bem Rriegerecht und bie Berbrabe rung beportirt fie ju Sunberten ober erschieft fie. Und melches Enbe fann biefes nehmen? Schon jest schreit bas Bolt - bas Bolf, bas nicht langer arm, nicht langer unbefchaftigt, nicht langer von Sunger gequalt, verachtet und vernach. läßigt seyn will - nach Brob, voller Buth gegen bie von ihm felbft eingefesten Berricher." - Die Wiener Burgericaft hatte bieß warnende Beispiel vor Augen. Auch hier fturmte schon in ben erften Tagen ihrer Barricaben bas aufgestanbene Broletariat bie Fabrifen in ben Borftabten, gundete fie an und schwang bie blutige Art, und bennoch bulbeten fie bie fortbauernbe Aufwiegelung und Revolutionirung burch bie entistgelte Breffe, bulbeten ben Unfug ber Sturmpetitionen und ber Rabenmufiten, und bis auf ben bentigen Tag besteht zum Golfa affer gesehlichen Ordnung ber Sicherheitsausschuß noch 1844. Die Bürgerschaft von Berlin hat keine bessere Einsicht in bie ihr brohenden Gefahren bewiesen: auch sie gab sich ben versächtlichsten Hebern und Berführern als Spielball hin; auch sie lub sich das Joch des permanenten Straßenaufruhrs auf den Racken; auch sie ließ jede gesehliche Autorität auf das schmählichste vernichten und den ganzen Staatshaushalt die in sein tiesstes Inneres zerrütten, während brohende Keinde kampfgerüstet die Gränzen umstehen. Die Städte, die sich rühmten, Mittelpunkte der Bildung und des Fortschrittes zu sehn, wurden zum Gespött und Scandal der Bölker, und der Deutsche, der die Ehre seines Baterlandes liebt, kann nicht ohne Schamzröthe daran benken.

Sicherlich ist die große Mehrheit diesem heillosen Treiben entgegen; allein ohne politische Einsicht und ohne thatfrästigen Muth läßt sie sich von den elendesten Demagogen immer wiesder von neuem verführen, überschreien, einschüchtern und zu selbstmörderischen Schritten und Demonstrationen hinreißen. So bestedte die Berliner Bürgerwehr ihre Ehre mit der Schmach, daß vor ihren Augen das verworfenste Gesindel das Zeughaus plünderte; sie fühlte tief die Schande, und bennoch hat wieder jüngst wenig daran gesehlt, daß sie nicht einen der verächtlichsten Demagogen zu ihrem Commandanten gewählt.

Es find dieß die nothwendigen Folgen jenes Alles bevorsmundenden Polizeistaates. Bon früh auf gewöhnt, am Gansgelbande geführt zu werden, ist es da zu verwundern, daß diese "Abministrirten" nun nicht selbstständig auf ihren Füßen zu stehen und zu gehen wissen, wo sie, trunken von dem französischen Freiheitsrausche, das Gängelband zerrissen haben, und nun voll Uebermuth blindslings in ihr Verderben taumeln!

Theilte ja auch die Kirche vielfach das Geschick des Burgerstandes; wurde ja auch sie in die enge Polizeischnürbrust eingeschnurt und überwacht und gelähmt von einem fluchwürdigen Systeme, das nichts so sehr fürchtete, als jedes selbstständige Leben, jede freie Begeisterung. Kein Wunder darum, wenn auch sie dem hereinbrechenden Berberben nicht die Kraft entgegen zu sehen vermag, wie man es sonft von ihr erwarten konnte.

Ließ bas gestürzte Schreiber und Beamtenregiment teinen im Leben und in ber Theilnahme an ben öffentlichen Angeles genheiten gebilbeten politischen Bolfegeift auffommen, so befteht ein zweites lebel, welches es uns vermachte, barin, bas es auch feine Staatsmanner bilbete, feine Steuerleute, bie ben Gefahren ber Beit gewachsen waren, und auf bie wir nun mit Bertrauen hinbliden und ihnen unser Schidfal anheimftellen fonnten. In ber Bureauluft und in bem Aftenftaub ergraut, fcbriftliche Befehle empfangend und ertheilend, und mehr ober minber jebes selbftftanbigen Denfens und Sandelns entwöhnt, lebten fie in einer papierenen Welt; fie wiffen baher wohl mit ihren Aften, aber nicht mit bem Leben und bem Bolfe zu verfehren. enticheibenben Augenbliden, welche thatfraftige, darafterfefte Manner, rafche, fuhne, burchgreifende Entichluffe, und unericut. terliche, mit ben Sturmen ber Beit und ben Gefahren vertraute Besonnenheit gebieterisch verlangen, fteben fie barum wie vom Donner gerührt ba, und laffen bie Bugel, bie ihrer gitternben Sand entfallen, von Rnaben und unberufenen Schreiern aufbeben. In Franfreich wie in Italien ber gleiche Mangel an Steuerleuten fur bas ftrandende Staatsschiff im Sturmgebraufe biefer Beit; bie gleiche Berlegenheit in Bien und Berlin, in Stuttgart wie in Munchen. Ueberall welche Armuth an Energie, an Charafter, an Genie! Alles hat ber Aftenstaub und ber Mechanismus gelähmt und getöbtet! Und unfere beutsche Reichsversammlung! gibt nicht auch fie Zeugniß von biefem Banterott an Staatsmannern und ftaatsmannischem Beifte? In bem aus breißig Mitgliebern bestehenben Berfaffungsausfcus, bem ber erfte Entwurf ber funftigen Reicheverfaffung obliegt, figen vierzehn Professoren; ja bie Commission, welcher bie Borberathung über bie Befugniffe und Grangen ber Gentralgewalt zusteht, besteht aus einzigen brei Brofefforen. ift es jemal erhort worben, bag in biefer Beise ber Grund an bem Reubau eines großen, vielgeglieberten Reiches, ber boch

vie größte, aus dem Leben und der Ersahrung geschöpfte Kenntniß aller seiner Zustände, seiner Bedürsnisse, Wünsche und Gebrechen vorausset, von einer so überwiegenden Mehrheit der Bertreter der Studierstube und des Katheders wäre gelegt worden? Aur dieser Mangel an staatsmännischem Geiste und wirflichen, in einem großartigen Geschäftstreise gebildeten Staatsmännern läßt es erklären, wie es möglich ist, daß vorlaute,
radulistische Advosaten und in todten Abstractionen und aschgrauen Weltanschauungen verrannte Theoretifer, die, nach dem Ausspruche eines Mitgliedes selbst, besser in ein Tollhaus, als in eine Reichsversammlung passen, eine solche Rolle in der Paulstirche spielen können, und der kostbarsten Zeit so viel in nuplosen, dem Ansehen der Versammlung schädlichen Rodomontaden vergeuden dürsen.

Wie tief ber Geift bes bureaufratischen Bolizeiftaates in Mark und Blut gebrungen, wie er ben Sinn für wirkliche Freiheit ertobtet, bas wird uns an einer, in ber beutschen Reicheversammlung gahlreich vertretenen Richtung erft recht beutlich. Kömmt ein Theil unserer Uebel, und nicht ber fleinfte, eben von bem vielregierenben Schreiberregiment unserer achtunbs breifig Einzelstaaten ber: fo mochte biefe Richtung in ihrem Couverainetatebunfel une bas 3och von fechehundert weiteren Souverainen auflaben, die 3cbem bis in bie Suppenschuffel binein regierten. Rach ihnen ift bie Berfammlung ein Emir al Omra, eine Souverainin aller Souveraine, ber Alles und Jebes, mas ihr nur immer beliebt, zufteht, und bie nichts Giligeres zu thun hat, als jebe Eigenthumlichfeit, jebes beftebenbe Recht mifachtenb, bem gesammten Vaterlande bie gleiche 3wangsjade umzuwerfen. Saben fie noch eben ben Mund voll von republifanischer Freifinnigfeit, fo schlägt ihnen im gleichen Augenblide ber alte revolutionare josephinische Polizeistaats-Bopf um die Schultern, ohne bag fie eine Ahnung bavon haben, baß fie Despoten im herzen find, so gut wie Lubwig XIV. Das Rleinfte und bas Größte, Gottliches und Denfchliches, verschwieden vor biefer Souverainetät in bas gleiche unterthä-

nige Richts; Defterreich fteht auf einer Linie mit Samburg und Berlin mit Darmftabt \*). Best foll bie Centralgewalt alle höheren Offiziere ber Einzelftaaten felbft ernennen und alle Mungen für bas Reich allein pragen; bann foll bas Gewerbs. wefen über ben großen Ramm communiftischer Gleichheit geschoren werben, hunderttausende sehen fich dadurch in ihrer Erifteng bedroht und protestiren; wieder foll die Centralgewalt die Tren. nung bes malfchen Tirols von bem beutschen einleiten, ober fie wunschen, Rabepty moge aus einem Gebiete verjagt werben, bas einer beutschen Bunbesmacht seit Jahrhunderten burch volferrechtliche Bertrage gebort, Die ber Sieg auf's Reue beftatigt; jest fällt ihnen ein, ohne Rudficht aller moralischen Berschiedenheiten, Die Abschaffung ber Todesstrafe in Die beutschen Grundrechte aufzunehmen; und mahrend fie eine improvisirte Boltebewaffnung an bie Stelle ber ftebenben Beere feten wollen, während fie ben einen Arm Deutschlands, bas preußische Bect, in feiner Ehre beleidigen und feinen Führer, ben Thronfolger, bem heder gleichsehen und einer Anarchie bas Wort reben, bie Deutschlands Streitfrafte gerruttet und es in bie außerfte Dhnmacht verset, führen fie eine muthwillig herausforbernbe Sprache, als wollten fie uns mit allen Machten Europa's in Rrieg fturgen; allein immer noch glauben fie ber Berlegenheis ten und Beschäfte, die fie fich aufgelaben, seien nicht genug: also treten ihrer nicht weniger als hundert und gehn gufammen und ftellen ben Antrag, die omnipotente Centralgewalt moge bei Seiner Beiligkeit Borkehr treffen, bamit die fatholischen Briefter boch auch Frauen erhalten! Darf funftig auch jebe Secte frei und ungehindert wuchern, fo foll bie Rirche bennoch, nach wie vor, unter bem Polizeiftod bes Staates fteben, und die öffentlichen Schulen, au benen alle Steuerpflichtigen gleichmäßig beitragen, auch über fie hat ber Staat,

<sup>\*)</sup> Als bei bem verhangnisvollen Befchluse Raveaux Berner geltenb gemacht murbe, bag noch fein Desterreicher bas Bort gehabt, rief befanntlich eine Stimme: "anch noch fein Samburger."

mit Ausschließung ber Rirche, allein zu verfügen, bas beißt: bie Rinder follen nicht fo erzogen werben, wie es bie religiöse Ueberzeugung ber Eltern, bie bas Belb bazu hergeben, verlangt, sonbern wie es ber Staat, ber sich zu keiner Religion befennt, und wie es die Bertreter feiner Souverainetat becretiren, von benen Ginige fein Sehl baraus machen, bag fie an gar feinen Gott glauben, und bas Chriftenthum als ein altes Erbubel haffen. Abhangigfeit ber Rirche vom Staat, Trennung ber Schule von ber Rirche ift bas Biel, bem biefe Freifinnigfeit zusteuert. Dabei haben fie teinen Begriff von bem rubigen Bachsthum ber Ratur; fie meinen, eine Berfaffung laffe fich, wie eine Uhr mit allen Saupt = und Rebentabern, mit Ministern, Staatssefretaren, Dber , und Unterhaus bis auf bas lette Schräubchen und ben unterften Bureaubiener von heute auf morgen, gang so wie fie bieselbe fich in ihrer Stubenphantafie ausgebacht und zu Papier gebracht, fir und Rein Wunder, wenn bas Leben, bas fie fo fertia machen. geringschätig behandeln, beim erften Schritt biefer fich überfturgenben Saft und Gewaltthatigfeit fogleich fich feindlich gur Bebre fest. Ihre unpraftische Bielgeschäftigfeit tann bas Wert nur hemmen, ftatt forbern, und muß ben Beichselzopf unserer Confuston nur noch mehr verwirren. Wie viele Zeit und Rraft hat bie Berfammlung bisher ichon bafur verwenden muffen, um fich gegen Bestrebungen bieser Art, bie fie jeben Augenblick zu ben verberblichften Thorheiten und ben nuglosesten Abschweifungen hinreißen möchten, ju behaupten! Gin schlechter Troft ift es, baß es in ben meiften großen Reichen Europa's nicht viel beffer aussieht: lede Schiffe, eine ungeübte, jum Theil bemoralifirte Mannichaft, unfabige Steuerleute, eine fturmische, hohlgehende See und ein bunteler, gewitterschwerer himmel, ber alte Sunden ju rachen broht! Den Bortheil hat jedoch biefe Lage, baß Alle burch ihre inneren Berlegenheiten, Schaben und Wunden so sehr in Anspruch genommen werben, baß es ihnen an Kraft und Muth fehlt, die Berlegenheiten bes Rachbars zu benüten und ihn mit Krieg zu überfallen; wenn

nicht allenfalls bas Uebermaß biefer inneren Berlegenheiten bie Berzweiflung treibt, ihre Rettung im Krieg zu suchen, wofür freilich Riemand von heute auf morgen stehen kann.

Unter solchen Gestirnen haben uns die neuen "Errungensschaften", die demofratischen Zugeständnisse auf "breitester Grundlage" überrascht. Zurüdgehen können wir nicht mehr. Was gefallen ist, siel, weil es innerlich morsch und faul und ohnmächtig war; weil der Geist, der es einst belebt hatte, längst aus ihm entwichen war. Es neu auszurichten, wäre vergebliche Rühe; lassen wir die Todten ihre Todten begraben! Hoffen wir vielmehr, daß die Gefahr die schlummernde Energie und den Ruth der Besseren weden und ihre Eintracht stärken wird.

Die Pflicht ber Selbsterhaltung gebietet fortan Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten. Die freie Presse, bie freie Rebe in ben Boltsversammlungen, bas allgemeine Bahlrecht, die Boltsbewassnung, die öffentlichen Schwurgerichte werben eben so viele Wassen in. ber Hand ber Schlechten zur Berwirrung, zum Umsturz, zur Pöbelherrschaft, zur Anarchie, wenn die, welche Kraft und Beruf haben, welche burch ihre Erziehung und ihre Stellung mit allen Mitteln ausgerüftet sind, sie nicht zu Schutwassen des Rechtes und einer wahren sttlichen Freiheit machen.

Run fömmt noch ausbrücklich bas Affoziations recht zur Bereinigung ber zerstreuten Kräfte hinzu. Daß die Schlechten, die auf die Berwirrung und ben Umsturz speculiren und in dieser Absicht die Massen bearbeiten, sich vereinigen, daran durfen wir nicht zweiseln; die Bergangenheit und die Gegenwart zeigen es. Die Jacobiner-Rlubbs haben schon die erste französische Revolution zur Blutherrschaft der Demagogen und dann zum Militär-Despotismus geführt. Auch die neueren Umwälzungen haben hier guten Theils ihren Ursprung genommen. Wir können und muffen allerdings Schutz- und Strafzgesetz gegen schlechte Bereine der Umsturzmänner wie gegen die wühlerische Presse verlangen; allein unmöglich können wie

\* •

viese Bereine nicht machen; sie werden, wenn nicht öffentlich, boch heimlich fortbestehen. Und auch hier ist, wie bei der Presse, der beste Schutz ein tüchtiger Bolfogeist, der den Bereinen der Zerstörung Bereine der Erhaltung und der gesehlichen Fortentwicklung entgegenstellt.

Es gilt nicht bloß politische Bereine ju grunben; nein, bas Bereinsrecht nach allen Richtungen bin: zu religiöfen, wohlthätigen, gewerblichen, wiffenschaftlichen und öfonomischen 3meden ausgebilbet und angewenbet, ift eines ber vorzüglichften Schusmittel, um ben Gefahren unferer heutigen bemofratifchen Buftanbe, wie fie zwischen Gesetlichfeit und Revolution schwanten, ju begegnen. Es wird fo in ben neuen, aus bem lebenbigen Beift ber Zeit erwachsenen Corporationen und Innungen ein Begenwicht gegen bas gabmenbe einer centralifirten Beamtenherrschaft, und gegen bas Auflösenbe und sich Ucberfturgenbe ber Demagogie geschaffen, und eine in Atome fich auflosenbe Besellschaft wird fich burch innere Glieberung wieber enger verbinben. Wie wir baber fruber bemerft, fpricht fich in jenen confervativen Bereinen, bie wir jest überall in Deutschland erfteben feben, ein Inftinct bes Lebens aus, bas fich ber anbringenben Berftorung ju erwehren fucht. Das gleiche Beburfniß macht fich auch schon im Gewerbwefen geltenb. Doge es nur fein Strohfeuer ber Mobe fenn, bas einen Augenblid glangt und eine noch bunflere Racht gurudläßt!

Werfen wir nach biesen mehr allgemeinen Betrachtungen einen Blid auf unser engeres bayerisches Baterland, so sind unsere Zustände, Gott Lob! verhältnismäßig noch gunstige zu nennen. Gar Manches, was andere, wie z. B. Desterreich, noch durchmachen muffen, haben wir bereits hinter uns. Die Sturmsluthen der französischen Revolutionszeit sind im Beginne diese Jahrhunderts segend über das Land dahingefahren; ihre Stürme haben die durren Aeste niedergerissen; allein die unversiechbare Lebenstraft, die innere, von keiner auslauchenden Ueberbildung noch geschwächte Tüchtigkeit unseres alten Bolks-stammes hat sich bewährt und neue Sprossen getrieben. Richt

· 448

mit Unrecht fagt baber auch Ronig Lubwig in einem feiner Gebichte: "Babern, zu verberben fent ihr nicht."

Des Bolks religiöser Sinn, der Grundton seines Besens, steht noch unerschütterlich da. Unsere Kirchen sind nicht leer; der Priester, der von seinem hohen, heiligen Beruf erfüllt ist, sindet noch immer lenkbare, empfängliche Herzen; die Opfergaben zu jedem eblen Zwecke der Frommigkeit, der Barmherzigkeit und der Baterlandsliebe fließen freigebig aus milben Händen. Der Gottesläugner und Sittenverderber darf noch nicht mit seiner Berdorbenheit prunken.

Das Bolf, das auf die Stimme seines Gewissens hort, läßt sich noch nicht von jenem Schwindelgeist der Zeit beirren, der kein Recht achtet, und jede Pietät und jedes Maß und jede Schranke verlacht und niedertritt. Wie es sich seine Kirche nicht hat nehmen lassen, so will es auch, daß das Recht seinnes alten Regentenhauses, mit dem es in innigster Verbindung gute und bose Tage durchlebt, heilig geachtet werde.

Bir sind seit lange im Besthe einer Berfassung, die alle Reime zu jeder heilsamen Berbesserung und Entwicklung auf friedlichem, gesetzlichen Wege enthält, wenn nur Jeder aus unserer Mitte mit Muth, mit Festigseit und Thätigseit seine Pflicht erfüllt. Darum sind wir auch der constituirenden Rationalversammlungen, wie Berlin und Wien sie erst jeht berufen haben, überhoben. Oder soll und etwa unsere Berfassung barum minder theuer seyn, weil wir sie nicht den Barricaden und vergossenem Bürgerblute, sondern dem freien Willen unsseres Königs Maximilian's I. verdansen?

Wie enischiebene Gegner wir auch von bem bevormundenben Beamtenthume, von königlichen und ministeriellen Eigenmächtigkeiten seyn, und wie sehr wir manches Unterlassene beklagen mögen, höchst undankbar ware es von uns, wenn wir nicht auch anerkennen wollten, wie die Regierung König Lubwigs in vielem, was sie mit fürsorglichem Fleiße ordnete und regelte, was sie nach einer Zeit der Berwüstung und Zerstdrung wieder aufrichtete oder zu segensreicher Wirksamkeit wen in's Leben rief, sich um bes Lanbes Wohl vielfache Berbienfte erworben, wenn auch gar Mancher, ber im Augenblide ber Gefahr froch ober schwieg, gegenwärtig zum wohlfeilen Helben an bieser: Bergangenheit wird.

Wie sehr eben in bieser so viel geschmähten Zeit ber Rnechtschaft unser moralischer Geist erstartte, bas hat sich gerade in bem letten verhängnisvollen Jahre König Ludwigs in erfreulicher Weise gezeigt. Alle Stände: ber Abel wie ber Burger, ber Student, ber Künftler, ber Kausmann wie ber Handwerfer, ber Priester wie ber Militär, die obersten Minister, Hosseute, der Polizeidirector wie die letten Staatsdienstsuchigieren, alle haben in jenen unseligen Tagen die gleiche ehrenhaste Gesinnung bewiesen, die lieber die theuersten und schwersten Opfer bereitwillig darbrachte, als an ber öffentlichen Ehre und Sittlickeit zum Berräther zu werden; trop Orohungen und Schweicheleien opserte Einer um den Andern seine ganze Stellung in wahrer Treue zu seinem König, wie sie freien Rännern, die sich selbst achten, geziemt.

Während vielleicht nirgend in Deutschland solche aufstachelnde Beranlassung jum Losdbrechen eines Bolkssturmes gegeben war, war es gerade München, wir durfen es ohne
Selbstüberhebung sagen, das die größte Mäßigung und Selbstbeherrschung, auch in den Augenblicken der höchsten Aufregung,
zeigte. Ein Jahr, das ihm leicht hätte zur unvergänglichen
Schmach werden können, bildet darum nicht das unrühmlichste
Blatt seiner Geschichte, und ein Rückblick darauf verleiht uns
beruhigenden Troft für die Jukunst; denn wo sich solche sittliche Kraft zeigt, da darf man noch immer das Beste erwarten.

Unfere Straßen wurden nicht durch inneren Burgerfampf befleckt; freiwillig wurden die Baffen in das Zeughaus zuruckgebracht; freiwillig legte König Ludwig die Krone nieder, und übergab fie beim Anbeginn einer neuen Zeit den jungeren Sanden feines Sohnes.

Richts ift feit biefer neuen Regierung gefcheben, mas ein

gerechtes Diftrauen begrunden, und bie alte Gintracht gwischen Fürft und Bolf ftoren konnte. Das Reactionsgeschrei ift ein nichtiges Schrechild lugenhafter Beberei. Die eingegangenen Berpflichtungen zur Erweiterung ber Bolferechte und Freiheiten wurden mit einer fast zu eiligen Saft erfüllt; Die Behorben, ftatt ben aufgeregten Beift ber jungen Freiheit, wo er fich ju Erceffen binreißen ließ und bie Achtung bes Befebes vergaß. mit übergroßer Strenge in bie verfaffungemäßigen Schranten jurudjuweisen, haben fich vielmehr nur ju schonend und nachfichtig gezeigt. Soll man unserer Regierung einen Borwurf machen, fo mare es ber, baß fie nicht zu wiffen fcheint, welden Rudhalt fie im Rerne bes Bolfes befitt, bas eine offene und entschiebene, feste Saltung und Sandhabung bes Gefebes gegen Jebermann, ohne Ansehen ber Berson, auch gegen bie Schreier und Tumultuanten verlangt. Sind auch feineswegs alle Ungerechtigfeiten bes letten Jahres Konig Lubwigs wieber gut gemacht worben, so find boch zahlreiche Anordnungen von oben ergangen, bie alle von bem fürforgenden Bohlwollen bes neuen Ronigs ein um fo ruhmlicheres Zeugniß geben, als fie nicht burch Barricaben ober freche Drohungen ber Breffe erzwungen wurden, fondern aus freiem Antriebe floffen. ift manche Stellung, bie früher unficher und gefährbet war ober allgu färglich bedacht, jest gefichert und gegen bie Roth ber Beit geschütt. Daß ber Konig nicht bas Befte feines ganbes wolle, baß er nicht bereit fet, bie Opfer zu bringen, bie bes gemeinsamen Baterlandes Große und Bohlfahrt wirfich verlangt, baran ju zweifeln, haben wir feinen Grund. Wenn er aber forbert, baß jebe Beranberung auf verfaffungemäßigem Bege geschehe, so ift er hiezu, wie wir felbft, burch seinen Eib verpflichtet; biese Forberung ift im Intereffe bes Lanbes felbft, bas in feinen gesetlichen Gewalten jum Schieberichter über fein Schidfal gemacht wirb, und bei ber Bereitwilligfeit zu allen nothwendigen Opfern find wir ihm auch hiefur, wenn er fest barauf besteht, verpflichtet; nur offen und gerabeaus!

Ein anderes Glud, das wir nicht bankbar genug unte

fennen fonnen, befteht barin, bag Bayern, namentlich in feinen alten Brovingen, im Berhaltniß zu anbern beutschen Staaten faft fein Broletariat befist. Die bebrohlichen Buftanbe maffenhafter Berarmung, wie fie fich g. B. in ben Stabten Bien und Berlin, Breslau, Leipzig, Stuttgart und Roln, wie fie fich in Baben, in Burtemberg, in Sachien und Schleffen auf bem ganbe fo erichredent zeigen, find bem alten Bayern mit feinen großen Sofen und Balbungen unbefannt. Roch find in ben Stabten bie Bewerbe nicht alfo überfest, noch ift bas Brunbeigenthum nicht übermäßig gertrummert, noch fennen wir ben Jammer und bie Befahr einer hungernden Fabrifbevolferung faum. Daß aber auch funftig bas gand von bem Unglud bes Broletariate, womit man es ju überichwemmen brobt, fo viel ale möglich bewahrt werbe, bas wird eine ber gewichtigften Aufgaben unferer Staatsmanner und Bertreter febn. Die bayerifchen Babler haben biefes auch mehr ale einem ihrer Abgeordneten nach Frantfurt in feinem Danbat ausbrud. lich auf bie Geele gebunben.

Unfer neues Bablgefet, unter bem Ginbrude ber jungften Erschütterungen berathen, bat befanntlich ber bemofratischen Stromung ber Beit bas Bugeftanbniß gemacht, bag man barin bie ftanbifche Glieberung preisgab und ben Rreis fomohl berer, bie mablen, ale ber ju mablenben, auf's außerfte erweiterte. Rann biefes ber Daffe eingeraumte Uebergewicht einer Geits bebenflich erscheinen, fo tragt boch anderer Seits bas Uebel fein Beilmittel in fich felbft; ba bem unruhigen, unmaglichen Treiben ber Grofftabter mit ihren Rlubbs, mit ihren Ragenmufifanten . Bereinen, ihren Bereinen fur "ungefesliche" Drbnung, ihren Schmugblattern, ihren Bolfeverfammlungen und ihrem Marfeillaifen-Gebrull gegenüber, auch bem Lanbvolf fein beruhigenber und bie fich überfturgenbe Bewegung gugelnber Ginfluß verftarft wirb. Denn fein 3weifel, bag in unferer Beit bie mahre Stuge ber Monarchie und ber gefetlichen Dronung porjugeweife im Landvolle, in bem Grundbefiger und bem Bobenbebauer ruht, wenn man fein Gewicht geltend zu machen weiß

und es nicht über bem Stadtlarm vernachlässigt. Stromt ja von bem Lande, bas ber Berberbniß, ber Genußsucht und bem leibenschaftlichen, aufreibenden Schwindelgeiste minder ausgesett ift, ben Stadten fort und fort ber fraftigere und gesundere Nachwuchs zu; sich selbst überlassen wurden sie veroben und aussterben.

Bahrend bie jungften Ummalgungen beinahe überall nur in ben großen Stabten mit ihrem gebilbeten und ungebilbeten Proletariat ben Charafter maßlofer, gerftorungefüchtiger Frechbeit annahmen, bie bas Grab aller mahren Freiheit ift, mas will ba die große Mehrheit unferes beutschen, was will inebefonbere unfer bagerifches Landvolf? Gicherlich feine Freiheits= phrafen gugellofer Beger, Die viel foften und nichte nugen; fein neumodifches Bolfsfouverainetats - Befchrei; feinen von Baris erborgten republifanischen Theater-Blunber; feine revolutionare Bublerei, Die nichts aufbaut und Alles gerftort. Dieß leere, windige Bormartefturmen ohne Biel und Raft ift ihm grundlich zuwider. Gerne verzichtet es auf bas Glud, von Wiener Stubenten ober Berliner Edenftebern aufgeflart und regiert gu werben. Es will Ruhe, es will Dronung, es will Gicherheit in Sanbel und Manbel, auf bem Lanbe wie in ber Stabt. Seinem Glauben getreu, will es feine Ropfbangerei, feinen Confessionebrud, fein fanatifches Confessionegegant; aber es will auch feine Religion in ihrer vollen Freiheit und Gicherbeit gewahrt; es will einen tuchtigen, feinem Beruf getreuen Briefterftand und eine driftliche, eine fatholische Erziehung feiner Jugend. Daß es gar wohl weiß, mas von ber großen Bete gegen die "Ultramontanen" ju halten fei, bat es burch bie jungften Bablen nach Franffurt boppelt und breifach bewiefen, bie in Berbindung mit bem boppelten Botum ber Rammer und ben wiederholten Abreffen ber Studierenden ben Miniftern ein Sporn batten fenn fonnen, enblich zu erfüllen, mas Berechtigfeit, Bflicht und Ehre forbert. Beiter will es rebliche, unbeftechliche, humane und wohlgesittete Beamte; freie Bemegung fur Jeben in feinem Rreife; Bereinfachung ber Bielfchreiterei und Bielregiererei; eine unparteisische und rasche, von ber Administration getrennte Justiz; Ordnung, Sparsamseit, Geswissenhaftigseit und Aufrichtigseit in ben Finanzen; keine Anischerei und keine Berschwendung; jede mögliche Erleichterung seiner Lasten, mit besonderer Fürsorge für den Brods und Arsbeitslosen.

Daß die Städte ein eigenes Borrecht haben follen, zu trawalliren, die Regierung in ungesehlicher Beise zu brangsaliren, die Anmaßung eines Sausseins von Kapenmusifanten im Ramen des Landes zu sprechen und Forderungen zu stellen, erstennt es nicht an. Gegen diesen Unfug, so wie gegen die Zügellosigkeiten der Presse und die Hepereien fremder und einheimischer Auswiegler sordert es den Schutz strafender Geset.

In Sachen bes beutschen Gesammtvaterlanbes verlangt es fraftige Bertretung nach außen burch eine ftarte, über bie pereinigten Bundesbeere verfügende Centralmacht, wie bie Ciderheit, das handelsintereffe und die Ebre Dentschlands es erbeischt. Dem Auslande gegenüber fennt es fein Conberintereffe: Alle fur Einen, Giner fur Alle; fein Rheinbund! fein Friede von Basel mehr! Rach innen will es in gemeinsamen beutschen Angelegenheiten einträchtiges Busammenwirfen burch gutliche Bereinbarung ber einzelnen Stamme; in seinen bauslichen, seinen speziell baverischen Angelegenheiten endlich will es feine Bevormundung nach ber Beise bes centralifirten Frankreichs; es will das gand nicht zu einem Departement und feinen König zu einem Brafecten erniedrigt. So als eine in fich geschloffene, mit ben Bruberftammen in freier Bereinbarung innig verbundene Dacht will es unter feinem angestammten Fürsten sein ganges Gewicht in die Bagschaale Deutschlands legen, und wie sein abgetretener Ronig ben Dom in Roln mit wurdiger Opfergabe geschmudt, so wird auch es bie Stelle am großen Baue bes erneuten Baterlanbes, die ihm zugefallen, treulich ausfüllen. Breufische, baverische und Reichsfahnen fab man baber auch vereint in ben Stragen ber alten Rheinftabt weben, und ber Reicheverwefer, fo wirb ergabit, erfannte biese Gefinnung an, als er sich in Burzburg außerte: bie, welche unter bem angestammten Fürsten bie eigene Fahne in Ehren hielten, wurden gewiß auch am treuesten bie Pflicht gegen bas gemeinsame Banner bes gesammten Vaterlandes erfüllen.

So ohngefähr benft man bei uns auf bem ganbe, und ber größere und achtbarere Theil unserer Städter ftimmt ficherlich biefer Gefinnung bei. Roch lebt ja auch in unferem Bolfe ungeschwächt ber alte friegerische Beift, und bas Beer, beffen Reihen fich aus seinen Sohnen wohlgeruftet und vollzählig erhoben, hat fich feiner Bater wurdig gezeigt. Bereinzelte Erceffe, in einer Zeit, wo Alles aus feinen Augen ift, wo ber ungeftraften Berlodungen und Beleidigungen fo viele find, fonnen die Ehre der Gesammtheit nicht besteden. Unsere Offiziere haben in Schleswig-Holftein, in freiwilligem Dienft unter ber beutschen gabne, mit ihrem Blut ben alten Ruhm baverischer Zapferfeit auf's neue bemahrt; unfere Solbaten haben im Babifchen, im Dienft gegen Baterlandsverrath und Bolleverführung, allen Berlodungen jum Trop, unter ungunftigen, gwis fchen Rrieg und Frieden fchwanfenben Umftanben, eine fefte Saltung bewiesen und ein gutes Anbenfen gurudgelaffen. Rein 3weifel, wurde ber Ruf bes Baterlandes ergeben und ein Oberbundesfelbherr, wie Rabepty, fie nach Often ober Beften jum Schute ber beutschen Marten in's Feuer führen, bie Offigiere und Solbaten bes baverischen Beeres wurden mit ihrer Kahne in feinem Sturme binter ihren belbenmuthigen Baffenbrubern in Italien, ben Siegern von Cuftogia, ben Wiebergeminnern Mailands, jurudbleiben.

Bon biefem in Bapern herrschenden Geifte hat die Frankfurter Abreffe ber Stabt Munchen im April biefes Jahres Zeugniß abgelegt, es war biefelbe, welche von allen Abreffen in ber Hauptstadt die meisten Unterschriften erhielt, sie lautete:

"Deutsche Manner! Immer naher rudt ber Tag heran, ber bie Abgeordneten aller deutschen Stämme versammein foll zum großen Berke ber gesehlichen Begründung ihrer Einigkeit und Freiheit. Mit bem gemischten Befühle von hoffe

nung und Bangen feben wir ihm entgegen. Wir achten jebe Befinnung, die fich von bem Wege friedlicher Berftanbigung nicht entfernt. Beber Deutsche hat ein gleiches Recht, fie auszusprechen. Aber eine, wenn auch kleine Bahl, boch um fo eifriger in Betreibung ihrer 3mede, brobt burch Mittel ber Gewalt ben Boben ju untergraben, auf welchem bas Gebäube gegrundet werben foll fur unfere Rechte. Durch ben Umfturg alles Bestehenben beabsichtigen biefe entarteten Sohne unferes geliebten Baterlandes eine allgemeine Berwirrung berbeigufüh-Unter bem heuchlerischen Scheine, bes Bolfes Freiheiten zu erweitern, und ber Roth ber arbeitenben Rlaffen abzuhelfen, wollen fle in Babrheit nur eine Rluft zu Stande bringen awischen ben beutschen Stämmen unter fich, wie awischen Mit Blut suchen fie bie Dacht ibnen und ihren Regenten. ju erringen, Die ihnen als Mittel für felbstfüchtige 3mede bienen foll. Unfabig einer gesetlichen Freiheit, find fie bie erbittertften Feinde aller Ordnung geworben. Wir verbammen bieses Beginnen. Deutschland wird — bes vertrauen wir zu Bott - bie große Bufunft haben, bie es verbient. Aber nur im Bege bes Gefetes, nur burch friedlichen Austausch aller Meinungen fann fie begrundet werben. Rur auf biefem Bege fehrt Sandel und Gewerbe jurud, nur auf biefem fann und foll ben Leiben unferer armen Mitburger geholfen werben. Wir wollen keine Republik. Sie wurde Deutschlands Freiheis ten und seinen Boblstand für immer vernichten. wollen wir für unsere Freiheit und ihre Entwicklung auf geseglichem Bege in einem einigen Deutschland; aber fefthalten wollen wir auch an ber conftitutionellen Monardie, festhalten an ben gefdichtlichen Erinnerungen unferes Stammes, und ichugen feine Rechte gegen jebe Gewalt. Bei Euch, beutsche Manner, legen wir biefen Ausbrud unserer Gefühle nieber. 3hr werbet fie murbigen! Dunchen, 18. April 1848."

In folder Berfaffung, von biefem Geifte befeelt, ift Bapern in Die Bewegungen ber Reugeit eingetreten. Borube r

gehende Stöße, Misverständnisse und Störungen der Oberstäche, die den Grund nicht berührten, abgerechnet, hat es durchs weg eine ehrenhafte, in sich wohlgesicherte Haltung behauptet. Während andere Staaten furchtbar gelitten und noch gegenswärtig in trauriger Ohnmacht mit ihrer inneren Zerrüttung ringen, sind wir, Gott Lob! von einer solchen Auflösung und Anarchie verschont geblieben, die schwerere Opfer gefordert, als der verderblichste Krieg. Man darf unsere Gäste nur hören, die aus Italien oder aus Paris, aus Wien oder Berlin oder Baden kommen, wie wohl ihnen ist, wie frei sie wieder aufsathmen, wie sicher und ruhig sie sich wieder fühlen, weil sie sich in einem Lande, unter einem Bolke besinden, wo die Austorität des Gesebes noch nicht der Spott der Buben und Aufswiegler geworden\*).

<sup>\*)</sup> Ein wahrhaft abschreckenbes Bild mobernfter Glüdseligkeit gewähren ben Berliner Rothständen gegenüber die Wiener Geschicke. Was ift aus ber üppigen Ralserstadt in so wenigen Monaten geworben, seit die Bürger die Reugestaltung bes Reiches ben Sanden von Studenten, von Juden, von Demagogen, von Schwindlern und Schreiern überlassen? Die Allgemeine Zeitung theilte jungst solgende klägliche Schilderung mit:

<sup>&</sup>quot;Bohin wir bliden, Beichen ber Auflösung, alle Rechtsverhältnisse in Frage, Vertrauen und Erebit wie vernichtet, hanbel und Geswerbe in Stillstand, die außern und innern Erschätterungen dis auf's tiesste in das Mark des Familienlebens und aller Privatvers hältnisse eingreisend, und keine Lussicht wie weit noch alles gehen werde; die kleinen Ersparnisse der armen und der Mittelklasse in Staatsobligationen stedend, oder auf Pfand geliehen und vielseitig bedroht; die großen Capitalien aus dem Berkehr möglichst zurückes zogen, selbst mit großem Berluft in Baares ungeseht, in Kästen vergraden, in's Ausland geschleppt; Schule, milde Stistungen, Baisens und Wittwensonds in dem drohenden Vankerott, bei der Ausliens gerundherrlichen Rechte, in der Berminderung der Huschung der grundherrlichen Rechte, in der Berminderung der hypothesenwerthe gefährdet; die Presse ihe Presprocesse die zu vielen Gunderten angewachsen, aber es seht an Ruth, au. Lact, man sommt zu keinen Ansang und Eude; der Euros wie

Das Gute ber Reuzeit haben wir großen Theils erlangt; bie inneren Freiheiten, die jest erft in ben Grundrechten ju

ausgestorben, Berarmung ganger Rlaffen; Stenerverweigerung, Dis litarpflichtverweigerung, Ausfall ber Staatseinnahme an allen Eden und Enben, aber vermehrte Staatsansgaben und ein noch unabfehbarer Rrieg in Italien; Burgerfrieg in Bohmen und im Gaboften; Tirol und Trieft vom Feinde bebroht; Bolen ein fchlummeruber Bulcan, jeben Augenblick im Begriff, auf's neue auszubrechen; bie Ariftotratie in ihrem Bermogen angegriffen, in ihren hoffnungen betrogen, in ihrem Anfeben gebemuthigt, vor Born fnirfchend und mit treulofen (?) Blanen umgehenb; bas Burgerthnm aus feiner begnemen Rnhe gebracht, im fichern Erwerb geftort, jum Theil ber Bewegung langft mube, in furgfichtiger Berblenbung mit ben Folgen einer großen Ummaljung biefe felbft anflagenb; ber Arbeiter von Berfprechungen hingehalten ber Arbeit entzogen, ein verbrauch: tee Berfzeug ber Ummaljung und nun felber gefahrlich; eine feurige Jugend vom beften Billen, glubend fur bie errungene Freibeit, aber burch bie Berhaltniffe ju einer Bebeutung, einem Ginfing gelangt, bie allein bie Erfahrung, ber Ernft, bie Befonnenbeit haben follten; bie Bevolferung im allgemeinen ein frifcher, weuig abgenütter Boben, ben Bublereien und Ginfinfterungen jeber Art juganglich; überall bie alten Gewalten, bas frubere Anfeben gelahmt, die neue ersehnte Ordnung in ber Schwebe, noch nicht in ben Grundzugen auf bem Papier angebentet; Mangel an großen und bebeutenben Manuern, an außerorbentlichen Talenten, wie fie bie außerorbentliche Beit erforbert. Dagu bie Salt :, Rath : unb Ropflofigfeit ber Staatsgewalt, bas Buwartungsfpftem, bis bas Rachgeben eine Rothwenbigfeit wirb; bie Bartnadigfeit und bie Umtriebe ber Ariftofratie, bie Gabrung und Aufgeregtheit bes Banernstandes. Der Bauer, unflar über ben Bang und bie Folge ber Dinge, weiß nur es foll anders, beffer fur ihn werben. Die Bewahrung ber Nationalgarbe, ber freien Breffe, felbft bie Berfunbis gung ber Constitution waren ihm frembe Begenftanbe, unter Berbefferung bachte er nur an bie Erleichterung feiner Laften. aber im Rreife feines Berfianbniffes ift nichts gefcheben. feiner zweimaligen Bahl nach Frankfurt und jum Provingiallande tage, von benen er fich golbene Berge verfprach, noch nicht bie tieinfte materielle Erleichterung. Er glaubt an bie Umtriebe ber Frankfurt berathen werben, find uns langft eingeraumt, ober für die Bufunft gesichert. Ge gibt feine Berbefferung, die wir

Beamten und Städter, er hort und liest von allen Seiten von der Reaction, ein Wort, das ihm unverständlich ist, aber eben darum gefährlich wird."

"Das Silbergelb wird feltener im Berkehr, man fieht nur Bank, woten. Rein Menfch, ber etwas kanft ober zu zahlen hat, gibt eisnen Zwanziger her, wenn er ben Betrag in Papter berichtigen kann. Ja man gibt auf einen Gulbenzeitel nicht mehr gern Silbergeld beraus, wenn unter einem Gulben eine Zahlung zu machen ift. In ben Cameralkassen werben für eine Künsgulbenbanknete vier Gulben in kleinen Banknoten und nur ein Gulben in Silbermünze gegeben. Wie lange kann es währen, und ber Breis der Lebensmittel wird für Papterbezahlung ein höherer sehn, und ber Curs ist da! Schon im Berlauf des Winters hat der Baner und Bürger seine ersparten Banknoten in klingende Münze umgewechselt; die ausgezahlten Millionen und Millionen der Bank sind wie verschwunden. Diese Juskande, diese Anzeichen erschrecken, man benkt an 1811, man benkt moch weiter an die erste französische Revolution!"

"Es ift ein Stillftand ber Gefete und Gerichte eingetreten, ein Urzustand, wo jeber thut, was er will, und bleiben läßt, was ihm nicht angenehm ift, ein gemuthlicher Juftand für Schuldner und Ruffigganger, und ein hochft ungemuthlicher für alle Bestenden. Wie ein losgelassener Bagen noch eine Belle rollt, so rollt auch ber Staatswagen, wie lange noch? Wer kann das wissen. Die Gut: und Langmuthlicseit des Bolls hat das meiste Berdienk, wenn es nicht noch ärger kommt, und die Freiheit des Thuns und Lassens ist in einem civilisirten Lande kanm noch in der Weise dagewesen, wie in Desterreich. Wir sind beiläufig auf der hobe augekommen, daß die sonft übel verrusenen türkischen und portugiesischen Justände noch als Justände der Ordnung und Regelung erscheinen gegen unssere gehalten!"

Run ift ber verwiesene Anfruhrprebiger Schutte anch noch jurud: gefehrt, ber banterotte Ronge hat seine Schmählanzel aufgeschlagen und heder wird erwartet, damit er die rothe Feber auf den Stesphanethurm sehe. Bas fehlt noch an einem Pandamonium? Bir fürchten aber, die Geduld bes Bolles unter einem pflichtvergeffenen Minifterium, das flatt bes Gefetes "ben Beltgeift" schalten und wale

nicht auf friedlichem, gesetlichen Wege verwirklichen könnten. Bewahren wir darum diesen Ruhm friedlichen, einträchtigen Glücks und gesetlichen Fortschrittes unserem Baterlande in einer Zeit, wo die Stürme, welche die religiösen und sittlichen Grundlagen der Gesellschaft erschütterten, mit dem inneren Frieden auch den äußeren Wohlkand so vieler Länder auf lange hin vernichtet haben. Hüten wir diesen Frieden als unser theures erstes Gut gegen Dränger und Stürmer ohne Befähigung und ohne Beruf, gegen eigensüchtige Wühler, gegen Bollsverführer, die, vielleicht von fremdem Gelde bezahlt, nur Mistrauen und Iniertacht zwischen Fürst und Bolf, zwischen Bürger und Mislitär, zwischen den Besthenden und Besthosen ausstreuen und die rohen Massen mit Raubgier und zerstörungssüchtigem Ingrimm erfüllen, und sie mit Holfnungen ausstacheln, die keine mensche liche Macht verwirklich en kann.

Nicht von der Autorität broht der Freiheit irgend eine Gefahr, sie ist nur zu sehr geschwächt und gebrochen, und was vermöchte sie da, wo Freiheit der Presse, Bereinigungsrecht, Bolksbewassnung, Schwurgerichte und allgemeines Wahlrecht besteht? Sie allein, diese Wühler, die jede Gelegenheit benüßen, den Sinn des Bolkes zu verwirren, und aus jeder Frage, die ruhig gelöst werden könnte, eine Streitfrage machen, hindern die Rückehr des Bertrauens; sie sind Schuld daran, wenn in dieser fortgesetten Aufregung das Stocken von Handel und Gewerde sortdauert und die arbeitenden Klassen, deren Uner-

ten läßt, wird endlich reißen und sich in furchtbarer Weise an seinen Berführern rächen. Bas soll man aber zu einigen ber trefflichen Correspondenzen der Allgemeinen Zeitung sagen, die sich keine Rühe verdrießen lassen, damit anch in München alle Autorität todt gesschlagen wird, und auch wir einen Sicherheitsausschuß erhalten, dessen Amt es eben sehn wird, daß jeder Unfug und jede Ungesetzlichkeit mit Sicherheit verübt werden kann, und Niemand mehr seines Eigenthums und seines Ledens sicher ist; Alles versteht sich im Ramen der Freiheit und des Fortschittes.

fahrenheit fie migbrauchen, in tiefere Roth gerathen und ihrer Bebrangnif fein Enbe abfeben.

Den Buhlern auswärts ist biefer Hausfrieben, bessen Bayern genießt, ein Dorn im Auge. Sie machen kein Hell baraus, baß sie Alles ausbieten und nicht ruhen wollen, bis sie auch und in eine ähnliche troftlose Berwirrung gestürzt, wie die unglückliche Kaiserstadt an der Donau. Und daß sie es an Geld und Aussendlingen nicht fehlen lassen, daran dürsen wir nicht zweiseln.

Halten wir barum gute Sauszucht, fteben wir fest que fammen! Schmach über bie Beber und Friedensbrecher, benen jebe Belegenheit zum Scandal willfommen ift; Die nicht zufrieben finb, wenn fie nicht jeben Tag einen neuen 3wift, einen neuen Aufruhr angeschürt. Rommt es aber zu einem ernften Busammenftoß, bann gieben fie fich mit ihren feinen Roden in fcblauer Feigheit jurud, und laffen bas irregeleitete Bolf ihr fluchwurdiges Treiben mit seinem Blute bugen; gelingt jeboch ber Krawall, so wiffen fle fich nur ju gut ben Bortheil guqueignen; bem Bolfe, bas fich bie Bunben geholt, bleibt ber magere Knochen. Der große verführte Saufe larmt, ichreit und erbittert fich, und weiß nicht warum und fieht nicht ein, baß er seine Lage burch die Verwirrung nur immer mehr verschlimmert; benn er benft nicht baran, bag bas Gelb wie eine Maus ift, wo es garm und Krawall, Aufruhrgeschrei und Schufe gibt, ba fliebt es aus bem Lanbe und verkriecht fich in die geheimsten Löcher, wie die Wiener und Bariser sattsam erfahren haben. Schmach über bie Behörben, wenn fie biesem verberblichen Unfug ber Rubeftorer und Aufwiegler, Die ben großen "Staatsichat" bes öffentlichen Bertrauens ftehlen, nicht gleich im Beginne mit ber gangen Scharfe bes Gefetes entgegen treten, wenn fie pflichtvergeffen und verzagt zuwarten, bis Strome schulbigen und unschulbigen Blutes vergoffen, und Taufenbe in Jammer und Elend gefturgt werben. Fehlt ihnen hiegu Charafterftarfe, fühlen fie fich ben Sturmen ber Zeit nicht gewachsen: so mogen fie zurücktreten; fie find es fich, fie find es bem Lanbe schulbig, bas mit steigenber Entrustung bas ungesehliche, verberbliche Treiben weniger Auswiegler in ber Presse und auf ben Strafen ber Hauptstadt sieht. Roch haben wir kein solches Proletariat, wie z. B. Berlin \*), vor bem wir Tag

<sup>\*)</sup> Als Gegenfat unferes "altmobifchen Bopfes" befcheibenen Boblftanbes zu ben neumobifden Gludfeligfeiten unferer Aufflarer und Bormartofturmer fei es une gestattet, auf Berlin zu verweifen, und in furgem Ueberblick nochmals an bie erschreckenben Resultate ju erinnern, welche bas im Jahre 1846 erschienene Buch von Fries brich Sag: "Berlin in feiner neueften Beit und Entwick Inng" warnend vor Angen ftellt. Das Proletariat, mie es fich hier in Folge ber freien Concurrenz, ber freien Anfaffigmachung und ber Bernichtnug aller Schranten im Gewerbwesen mit fo reißenber Schnelligfeit entwidelt hat, tritt une ba in feiner gangen furchtbas ren Große granenvoll entgegen. Reben Brunt und Lurus und eis nem glangenb übertunchten Aeußeren, welches Glenb! welche Berberbuig! welche Bufunft! Statt aller weiteren Bemerfungen mogen nochmal bie Bablen fprechen. Bir führen ale Beifviel nur zwei Bewerbe an: Tifchler und Seibenwirfer. Im Jahre 1826 gab es in Berlin 756 felbfiftanbige Tifchler, im Jahre 1830 fliegen fie auf 1061; 1834 auf 1285; 1840 auf 1590; 1844 auf 1888, 1845 über 2000. Eben fo bie Seibenwirfer: 1826 maren felbftftanbige Seis benweber 215, im Jahre 1830 fliegen fie auf 562; 1840 auf 900; 1845 auf 1046; 1846 fiel ihre Bahl auf 1035. In bem Dage aber, wie ihre Angahl wuche, fant ihr Bohlftand und nahm bas Proletariat unter ihnen ju, mas bie verhaltnigmäßige Abnahme in bem Ertrag ber Gewerbstener zeigt. Im Jahre 1826 gahlten von 756 felbfifianbigen Tifchlern Berlins 191 bie Gewerbsteuer; 1830 von 1061 nnr 321; 1834 von 1285 nnr 387; 1840 von 1590 nur 520; 1844 von 1888 nur 633. Ein gleich trauriges Resultat zeigt in ber Berliner Fabrifinduftrie bie Abnahme bes Arbeitelohnes: 1822 und 23 wurden bem Rattunbruder für ein Stud in brei Fars ben ju bruden, welches jest nur mit fünfgebn Gilbergrofchen bezahlt wirb, 1 Thir. 12 Sgr. bezahlt; fur ein Tuch von 11 Gilen, fur welches er jest 11 Bf. empfangt, erhielt er bamals 4 Bf. Ronnte er fich früher einen Bochenlohn von 18 bis 20 Thalern verbienen, fo bringt er es jest bochftens auf 5 Thaler. Das Berbaltnif ber hausmiethpreise zeigt bie Armfeligfeit bes Unterfommens. Bah-

und Racht gittern und bie Gesethe schweigen mußten. Doppelte Schmach aber ben Burgern, wenn fie in selbstmorberischer Feige

rend bei ben immer fteigenben Miethpreisen ber jahrliche Durchs fchnittspreis für eine Bohnnng 100 Thaler beträgt, gahlt mehr als bie Salfte fammtlicher Wohnungen Berline, namlich 35,577, jahrlich nur 50 Thaler ober barunter, und 12,000 Perfonen latitiren noch oben ein, b. h. fie wiffen bei ber Bolizei gar feine gewiffe Bohnung anzugeben. Den angenicheinlichften Beweis, wie mit ber machsenben Bevolferung bie Rothburft in ber Roft und bie Ouns gerebebrangniß junimmt, zeigt feruer bie Abnahme bes ftabtifchen Bufchlage auf Schlacht: und Mahlftener: 1845 betrug ber Communalgnichlag auf biefe Steuer 5000 Thaler weniger als im Jahre 1844, und im erften Semefter 1846 fogar 10,000 Thaler weniger, als in bemfelben Beitraume bes verfloffenen Jahres, trop ber gefleigerten Bermehrung ber Bevolferung. Sanb in Sanb mit biefer Berarmung und Berelenbung geht bie Bermahrlofung ber Rinber in ben bebrangten, gerrutteten Familien. Bon ben 66,000 foulpflichtis gen Rinbern Berlins machfen 29,000 biefer Sauptftabt ber Intellis geng in vollfommenfter Bermahrlofung und Unwiffenheit, ohne allen Raturlicher Beife muß benn auch bie Bahl ber Unterricht auf. Berbrechen mit Glend und Bermahrlofung und fittlichem Berberben in gleichem Dage gunehmen: mehr ober minber gravirte Berfonen, bie ber öffentlichen Sicherheit gefährlich finb, gibt ein praftischer Criminalbeamter in Berlin auf 34,000 an; barunter ausgebilbete Berbrecher 6000, und Diebe von Profession 600. Nach ben Bes rechnungen 3immermann's haben ble criminalifiifch Gravirten in Berlin in gehn Jahren um faft fieben Procent jugenommen, mah. rend fie fruher nur 33 Brocent ber Befammtbevollerung betrugen, fo bilben fie nach ihm jest gehn Procent. Enblich ift bie Cterbe lichfeit in ber preußischen Ronigestadt größer, ale felbft in Bonbon! - Und wie ichnell hat Berlin fich zu biefem Gipfel glangenben Glenbe erschwungen! Buche feine Bevolferung in ben letten gehn Jahren guerft jahrlich um 5 bie 6000, bann um 7000, 9000, 10,000, 12,000, fo flieg fie im Jahre 1844 um 14,000, unb 1845 um 17,000, fo bag bie Befammigahl ber Ginwohner Berlins 1848 fcon 400,000 überftiegen bat, unter benen man 150,000 Broletas rier rechnet, bie feit ben "neuen Errungenschaften" in Bolfeverfammlungen und Aufgugen, von ben Demagogen anfgehett, von einem Tage auf ben anbern bie Rube ber Samptftabt und bes ganzen Lanbes bebroben.

heit die Behörben, flatt fie in der Bahrung der gesehlichen Ordnung ju unterftugen, mit Miftrauen, mit Berbachtigungen und Schmaftungen überbaufen, latunen und entfrafren follten.

Bollen J. B. Die Biener Stubenten bei und ftubiren, fo feien fie willfommen; wollen fie aber bas Gaftrecht migbrauden und twundtniren und begen und bie herren frielen: bann faffe man fie, je cher je beffer, beim Aragen und schicke fie bin, woher fie gefommen find. Sandhaben wir nicht felbit bie 3ncht, und gestatten wir auch nicht, daß fie gehandhabt werde, bann fann bas gemeine Befen unt ju Grunde geben. Bollen wir, baß Bolizei und Soldaten gute Manusqucht balten : bann burfen wir auch nicht buiben, daß fie von jebem bergelaufenen Lumpen ftraflos verhöhnt und mifbandelt werben. Sie find Burger so gut wie jeber von und, und gewiß beffere, als jene von frembem Gelbe bezahlten Schreier und heter. Muthe man ibnen barum nicht zu, daß fie, Tag und Racht obne Rube, fich Stundenlang gebulbig mit Steinen werfen und wie hunde behandeln laffen follen; folde Milchbrei-Truppen murten bie Ehre unferer Sahne schlecht im Selbe vertheidigen, und waren nicht werth, Bavern zu beifen. Begegne ihnen barum Jeber in ihrem beschwerlichen Dienste mit Achtung, wie anderer Seits bas Kriegeministerium bafür verantwortlich ift, baß die Disciplin in ihrer gangen Strenge aufrecht erhalten werbe. Gibt man aber bie Ehre und bas Leben bes Soldaten jedem Buben Breis: bann flage man nicht über Erceffe ber ausgelaffenen Goldatesca.

Riemand begehe ungestraft einen Friebensbruch, eine Berlehung an den Gesehen; er begeht mehr als in einer anderen Zeit Berrath am Lande; Berrath an der Freiheit, die er vernichtet; Berrath an dem Armen, dem er Brod und Berdienst stiehlt. Wem ein Unrecht geschehen, dem steht der Weg der Gerichte offen; wer eine Beschwerbe, eine gerechte Forderung hat, der wende sich an die gesehlichen, aus dem freien Bahlrecht hervorgehenden Bertreter — nicht aber an die Fäuste und den Grimm irregeleisteter, trunsener, mit Geld versührter Massen; der Grimm und

und die Rache wird zulest vernichtend auf fein eignes Haupt zurudfallen.

Der eigentlichen Berführer find bei uns, wie meift auch anberwarts, nur wenige; ein fleines Sauflein, bas großen Larm macht und seine Ausgelaffenheit so lange treibt, als es feinen Ernft fieht. Richt aus bofem Willen, nein aus Unerfahrenheit und betaubt von ben erschutternben Greigniffen ber Begenwart laffen fich weit die meiften verwirren und zu Schritten hinreißen, die fie nachber bereuen. Roch einmal: treten wir barum zusammen, verftanbigen wir uns zu gemeinsamem Birfen, belehren wir uns gegenseitig und flaren wir uns auf über bie Gefahren und Rothen, über bie Schut . und Beilmittel bagegen, und laffen wir die Breffe, bas Wehrrecht, bas Bahlrecht, bas Bereinsrecht nicht ausschließlich in feinblichen Banben jum Berberben Aller ausbeuten. Die weit große Mehrheit unseres Bolfes burch alle Rlaffen, ber wohlhabenbe Befiger wie ber rebliche Arbeiter, wollen bas Befte; nur Feigbeit und Trägheit von unserer Seite tonnte bie Bufunft bem Berberben preisgeben.

Dieß find die Gefinnungen, welche die Begründer und erften Mitglieder "bes Münchener Bereins für constitutionelle Monarchie und religiöse Freiheit" leiteten. Mögen sie überall lebendigen Anflang sinden und auch anderwärts zahlreiche Gessinnungsgenossen zum Zusammentritt und zur innigeren Bereinigung bewegen, und möge Gott, von dem alles Gute kömmt, ihr Wirfen segnen zum Heile Bayerns und zur Berherrlichung eines verzüngten, in brüderlich vereinter Kraft neu erblühenden beutschen Baterlandes! — Dieß und kein anderes Ziel hatten auch Programm und Statuten des Bereines im Auge, die wir zum Beschluß bieser Betrachtungen im nächsten hefte solgen lassen.

## XX.

## Literarifde Miscellen:

- 1) Der bentiche Bund vor bem Richterftuhle unferer Beit. Ein Beistrag jur Acorganisation Dentschlands, von einem liberalen aber nicht rabifalen Altbayern. München, bei Finsterlin 1848.
- 2) Baftoralichreiben bes Ergbischofe von Dimit, Maximilian Jofeph.
- 3) Rebe, welche in ber einundbreißigsten Signng bes vereinigten fidnbifchen Ausschuffes in Berlin am 2. Marg 1848 nicht gehalten ift. Breslau 1848.
- 4) Das Berhältnis bes Staats jur Kirche und die jungste Munchener Abresse ju Gunsten ber Religions : und Kirchenfreiheit. Bon R. v. D. In hoc signo vinces. München 1848, bei Jos. A. Finsterlin.

Es ist oft nicht uninteressant, zu betrachten, wie sich die großen Weltereignisse vom Standpunkte des Stillsebens in einem engbegränzten Kreise betrachtet ausnehmen. Dieser Gessichtspunkt wird einer uns vorliegenden kleinen Schrift (Der beutsche Bund vor dem Richterstuhle unserer Zeit. Ein Beistrag zur Reorganisation Deutschlands, von einem liberalen aber nicht radikalen Altbayer. München 1848), deren Ertrag der deutschen Flotte bestimmt ist, auch in den Augen mancher unserer Leser einen Anspruch auf Beachtung erwerben. Abgesehen davon sinden sich in ihr manche Bemerkungen, die, weil sie von einem gesunden Tact und richtiger Beobachtungssade eines klaren, verständigen Mannes zeugen, auch in weis

"Der fortgefeste tern Rreisen beherzigt zu werben verbienten. Tugenbbund", fagt jum Beispiel ber Berfaffer, fanb bie meiften Anbanger in ber Stubentenschaft, welche ben Ramen "" Tugendbund "" in "" Burschenschaft "" umanderte." "Ausrottung ber beutschen herrscher Dynaftien burch je bes Mittel, Umfturg aller Throne, worauf ein einiges beutsches Reich, Kaiserthum ober Republik, barüber war man nicht einig, gegründet werben follte, bas war bie Saupttenbeng biefer Berbindungen. Man faselte einft viel von ber geheimen Polizei in Defterreich. Daß fie ftrenger war, als in mehrern andern ganbern, ift richtig, allein auch in Defterreich bilbeten fich solche geheime Gefellschaften, welche ihr Treiben bem scharfs blidenben Auge ber Polizei wohl zu verbergen wußten. - An einer Studienanstalt im öfterreichischen Raiserstaate mich langere Beit aufhaltend, fand ich Gelegenheit, in die Geheimniffe einer folden Berbruberung einzubringen. Rudfichten verbieten mir, barüber zu reben. Rur bas fann und barf ich anführen. bas besonders bie Wortführer biefer Berbinbung von einem grangenlofen Chrgeiz bingeriffen maren. Der eine fab fich im Beifte schon als beutscher Reichsmarschall, ber andere als Reichsminister, und ber Dritte meinte, es fei gar nichts Unmögliches, baß er jum beutschen Raiser, ober im Falle einer beutschen Republit jum lebenstänglichen Brafibenten berfelben gewählt werden fonnte. 3ch damals jung und auch Luftschlosfer bauend, fand benn boch bas Beug ju toll, erklarte es fur ein Sirngespinnft, für etwas, bas nie ausgeführt werben fonne. — Und nun nach fast breißig Jahren, ba meine haare ju ergrauen anfangen, jest muß ich ausrufen: ja wahrhaftig, Re find nabe am Biel!"

Alls eine ber erften Bluthen eines felbft in Defterreich fich regenben firchlichen Geiftes tonnen wir ben hirtenbrief bes Erzbischofs von Olmus bezeichnen, ber Angefichts ber und somen Serläumsungen der Siener Siehe. weiche miliod massof innachener, die Amardine von volltichen Seinen und auf das liedliche hmüber zu verbläugen, seinen Sierne über das Bechältung des Oberhaumes der Liede zu den volltischen Serbaltungen auflächt.

"Es bar fich", fagt ber miedige Medenvieft, "int ber neuelen Beit burch bie öffentlichen Billier, benen Gerandgeber diette abstabilitä, diette abne fich beffen fine bewuft me fent, ome ber beiligen Rinche febr feintbelige Gefimmen bene-Anndes, in der öffentlichen Meinung Die Auführ feitgestellt. Def Das ficheitare Oberhame ber latholischen Meche. Benft Bind II. burch Bott und That bie Berfibe beginnlige, welche bie eifermidrich - knierlichen Unterthanen vol landerviele - veneriemischen Monigrande in Berbindung mit ben übrigen Bellerichuften 3tohend in der Antichrung gegen über rechtmiffige Regierung befangen katt, und einen bfatigen Annet ber treuen, bieberen 100 sapferen f. f. biberr. Memer mir ben Mafriffrern berbeine-Albet fan. Da biefe von ben feinden ber Rirche mit gerffen Arekloden autochenter und allermein verbreitete Anfriche unter ben lathetischen Bette leicht eine ferer Ratur nach iebr bebenerliche und in ihren folgen geführliche und verberbiiche Gominbolimmung auregen fann, welche ber bem Oberbarete ber Rieche febulbigen Chefurcht und Unterwürfigleit in Dingen. bie ben Glauben, Die guten Sitten und bas Rircheurregiment betreffen, geraben wiberfpricht: fo wurde Unfer oberhirtliches herz auf bas innigfte erfreut, als Uns im Bege ber apeitelichen Runciatur au Wien Die Allocution in bem gebeimen Confistorium ber Carbinale vom 29. April 1848 julau, in welder Ce. Seiligfeit, Bapft Bine IX., ble Anfchulbigungen feiner Biberfacher glangend widerlegt und es offen ausspricht, bas bie von ben Einwohnern bes Kirchenftaats gegen bie ofterreichlichen Baffen an ben Tag gelegte Feinbseligfeit Die 3mfimmung bes Oberhamptes ber Rirche nicht habe und Seine Selliefeit, einer entsprechenben weltlichen Racht beranbt, gleich mei anderen italienischen Regenten im Bonnge ber Beit gefchehen laffen mußten, was die, dem wehrlosen Papste gegenüber sich geltend machende rohe Gewalt des, in fanatischer Weise aufgeregten Bolles zur bedauerlichen Ausführung gebracht hat."

Wir zweiseln, ob unter ber Censur bes Grafen Seblnizkt und ber Hoffanzlei diese Mittheilung, wie sehr sie auch dem österreichischen Staatsinteresse gemäß sehn möge, jemals gestattet worden wäre. Rach der erfolgten Aushebung der Censur hat der üble Wille diese Wasse des Secretirens wenigstens nicht mehr zu seinem Gebote. Wöge dieser Gesichtspunkt von allen Bischösen Desterreichs recht bald und eben so unerschrocken gessaßt werden, wie von dem ebeln Maximilian Joseph von Olmüß.

Eine "Rebe, welche in ber vierundbreißigsten Sigung des vereinigten Ausschusses in Berlin am 2. März 1848 nicht gestalten ist."), verdient, auch wenn sie post sestum kömmt, heute noch unsern Dank und unsere Ausmerksamkeit. Ein auf Berwirrung und Beirrung der öffentlichen Meinung berechneter Correspondenzartikel der Augsb. Allgem. Zeitung sprach neulich noch davon, wie das Ministerium Eichhorn (versteht sich zu absolutistischen Zweden!) den katholischen Clerus begünstigt habe. Als Antwort darauf möchten wir der wahrheitliebenden Redaction folgende Stelle aus der erwähnten Rede zur Beherzigung empfehlen:

"Schon vor einigen Jahren ift von einem hochgeachteten Ritterschafts-Abgeordneten auf dem letten rheinischen Provinsiallandtage sehr gründlich, mit vielen Jahlen und Thatsachen belegt (welchem Gebildeten in Preußen wäre jene Rede wohl fremd geblieben?), nachgewiesen, wie viel an der Durchführung der Parität noch sehlt, wie unser Beamtenstaat (ein status in statu schählichster Art) jener Durchführung entgegen arbeitet,

<sup>\*)</sup> Breslan 1848.

und baburch eine Scheibewand zwischen Fürft und Bolt feftzuhalten fucht, welche, Dant bem eblen und felbftftanbigen Stree ben Gr. Majeftat, fallen muß und fallen wirb. Gegenstrebungen ift es benn auch ju erklaren, weshalb jeber von oben geschehenbe Schritt gur Ausgleichung und gum Recht in ben nordöftlichen Ptovingen einem engherzigen und unwiffenben Publifum ale Borliebe fur ben Ratholicismus, ale Ginfluß ber Jefuiten und bergleichen vorgegaufelt wirb. Es murbe unpaffend fenn, in Einzelnheiten einzugeben, aber Jeber, ber in Breußen, Bommern, in ber Mark, in Sachsen und in Rieberschleften befannt ift, wird mich vollfommen verfteben, und wiffen, welche munberliche Mahrchen bort mitunter aufgebracht und nachgelallt werben. Wenn nun die confessionelle Dulbfamteit und rechtliche Anerkennung jedes Bekenntniffes uns allen obliegt, bas Begentheil bei Staatsbeamten, beren Untauglichteit begrundet, fo ift bie Gefahr am größten, wo jene nothwendige Eigenschaft ben Gerichten gang fremd ift, wie biefes 3. B. in Schlesien, wo mir bie Belegenheit ber Bahrnehmung geboten, ber gall. Dort find bie traurigsten Beisviele nachauweisen, und um die hohe Versammlung nicht zu sehr in Anfpruch zu nehmen, boch aber nicht beweisfällig zu bleiben, will ich einiges nennen, bem fich vieles anreihen ließe. — Das robe, ben Ochsenbeiniaben in ber Schweiz und gegen bas St. Bernhard-Hospig ahnelnde Berfahren, welches bas fonigliche Oberlandesgericht ju Breslau fich gegen ben bortigen ehrmurbigen Kurftbischof und beffen Domcavitel vor etwa einem Jahre ohne Jug und Urfache, jum Aergerniffe aller Wohlbenkenben, jum Triumpfe ber Rabifalen erlaubte, ift aus ben Beitungen theilmeise befannt. Die fürzlich im Druck erschienenen Untersuchungsacten gegen einen Raplan Runert in Reuftabt in Dberschlesien haben bie, vormals in fo hoher Achtung ftehende, preufische Juftig in bem Oberlandesgerichte zu Ratibor vor gang Deutschland gebrandmarkt. Das Berfahren bes Oberlandesgerichts zu Breslau gegen ben bort allgemein geachteten Bfarrer Thiel, welcher ohne ein Bergeben, nachbem bie Bermaltungebehörben bas Drangen bes Breslauer Bormunbichaftegerichts auf Untersuchungeantrag abwiefen, weil feine Gefenwiwidrigfeit vorlag, in erfter Inftang ju feche Monaten Feftung, in zweiter Inftang, nachbem bas Collegium ihn ohne Schuld befand, bennoch ju funfzig Reichsthaler Strafe verurtheilt ward, weil folgender Borfchlag im Collegio obfiegte: "Mallerbings hat ber Mann nichts gegen bie Gesetze begangen, aber wir wollen ihn zu funfzig Reichsthaler und ben Roften verurtheilen, benn man muß bie fatholischen Bfaffen furz friegen."" Diefes, fo wie bas Berfahren bes Fürstenthumsgerichts in Reiffe gegen zwei Caplane in Otmachau, ebenfalls in ber Zeit, wo bie Propheten ber Ronge-Jammerlichkeiten nicht nur ungehindert im gande umbergogen, und eine ber herrschenden Rirden por allem Bolf fcmabten, fonbern in biefem Befchaft von Juftig. und Bermaltungsbehörben auf bochft verlegenbe Beife unterftutt, von ben erften Oppelner Regierungsbeamten gur Aufregung bes Tarnowiper Tumults geradezu beftarft murben; endlich bas parteifiche, alle humanitat verlegende Berfahren bes Breslauer, und vielleicht mehr ober weniger ber meiften, in ben öftlichen Provingen befindlichen vormundschaftliden Gerichte gegen bie Wittwen und Baifen aus gemischten Eben fann in ber That feinem Unbefangenen Bertrauen gu biefen, von Rabitalismus, Unglauben und fanatischem Saffe gegen ben Ratholicismus gufammengefetten Beborben einflogen. - Daß biefe unbulbfame Stimmung auch anbern Brovingen nicht fremb, burfte aus Folgenbem bervorgeben. Rachbem in ben fatholischen Brovingen unverzüglich nach beren Besitergreis fung die Gerichte fehr reichlich mit protestantischen Richtern beset wurden, und bis heute besetzt find, ward vor zwei Jahren ein fatholischer Rath an bas Dberlandesgericht Greifswalbe versett. Das Collegium protestirte aber bagegen, "weil fich feit ber Reformation fein fatholisches Mitglied in jenem Collegio befunden."" In ber That ging man barauf ein, und ber Oberlanbesgerichtsrath marb verfest. Sage: Im Jahre 1846 hat fich obiges im paritatischen, preußischen Staate po-

getragen. Ich darf wohl fragen: Soll man von diesen Herren, wenn sie in die katholischen oder gemischten Provinzen versetzt werden, welches ihnen gewiß nicht unbillig erscheint, in so sern es ihnen sonst zusagt, ein unparteissches Berfahren erwarten? noch mehr: werden sie dies den in Pommern zerstreuten Katholiken angedeihen lassen, wenn diese das Glückhaben, ihren Händen und Federn zu verfallen?!"

Danken wir aufrichtig Gott, der diesem, die göttliche Langmuth frevelhaft verhöhnenden Zustande sluchwürdiger Heuchelei,
gegen die auch das edle Gemüth und die Macht des jett regierenden Königs keine Hülfe zu gewähren im Stande war,
wenigstens dem Princip nach ein Ende gemacht hat. Bon
der Chimäre des "evangelischen Staates" und dem Bestreden:
die sechs Millionen Katholiken zur "Staatsreligion" herüberzuziehen, wird heute hoffentlich nicht mehr die Rede sehn. Bas
darauf gefolgt, ist eine gerechte Jüchtigung, die, wie es Brauch
ist in der Weltgeschichte, den Schuldigen mit dem: Unschuldigen
getrossen hat und trifft. Dieß geschieht deßhalb, damit wir
nicht triumphiren sollen über den Kall unserer Keinde; aber die
gerechten Gerichte Gottes dürfen wir auch in dem Sturm und
Wetter der gegenwärtigen Drangsale erkennen und seine Barmherzigkeit preisen.

Wir empfehlen bieses verbienstvolle, mit seltener Klarheit, Präcision und Mäßigung geschriebene Schriftchen unsern Lesern auf's angelegentlichste. Es bient bazu, viele Migverständnisse zu beseitigen und den rechten Gesichtspunkt sestzustellen, aus welchen wir Katholisen — heute und in Deutschland! — das Berhältnis zwischen Staat und Kirche zu betrachten haben. Manche redliche und wadere Männer, Laien wie Priester, hört man nicht selten die Frage auswersen: warum denn gerade in der Zeit so verhängnisvoller, politischer Wirren diese verwickelte Frage zur Spräche bringen? Warum nicht lieber, wenigstens

einstweilen in fo fturmisch bewegten Tagen, Alles beim Alten laffen. Sierauf antwortet ber Berfaffer:

"Die beutschen Staaten haben eine Beranberung ihrer Schwerpunkte, einen gewaltsamen Umschwung, eine heftige Fortbewegung auf ber Bahn ihrer hiftorischen Entwidlung erfahren. So leicht eine berartige Bewegung im mobernen Staat, eben fo unbentbar ift fie im Spftem ber fatholischen Rirche, beren Bebaube unverrud. bar auf ihrem Grundstein und mit biefem auf ben Grundfeften ber geiftigen und leiblichen Ratur burch alle Beiten feststeht. Wenn ein Rorper in Bewegung gerath, ber andere ruht, muß eine Beranderung ihrer gegenseitigen Stellungen, Ginfluge und Beglebungen eintreten; fo heute amifchen ben beutschen Staaten und ber katholischen Rirche. Es scheint unmöglich, biefes nicht einzuseben." . . "Der Bestand und Bestigftand ber fatholiichen Rirche, ale Rirche, war überall vorbem in Deutschland Raats - und vollerrechtlich gefichert; bie absoluten gurften ebenso wie fpater fammtliche Factoren ber Staatsgewalt, wollten als folche theils jur Rirche felbft, theils wenigstens als Chriften fich befennen. Go fonnte bie Rirche ihrerseits ben Ginen geringere, ben Anderen weitere, in ihr eigenthumliches Bebiet fceinbar eingreifenbe Bugeftanbniffe machen, und bieß zwar in um fo boberem Dage, ale bie Staatsorgane ale folche ihrer geiftlichen Ginwirfung fich öffneten, und ju Begenleiftungen berbeiließen. Wo beibe Organismen fich in ihren außerften Faben berührten, wo fie in ihrem ju beherrschenden Objecte in einanber verflochten waren, konnte bieß nothwendig werben. Randniffe erwarben Bugeftandniffe, vertragemäßigen Urfprunge und Charafters, an welchen alle Theorien und aus ihnen entforingende einseitige Erflarungen bes anderen Contrabenten Richts zu anbern vermögen."

"So die Zustände der Vergangenheit. In Folge einer dreisfachen, theils vollbrachten, theils noch im Bollzug begriffenen Umwälzung, sind diese eben weil vergangen, weder als bestes hend mehr noch als maßgebend zu betrachten. Erkend: Das

bemofratisch constitutionelle Spstem ist heute zur Birklichkeit, badurch die persönliche Ueberzeugung und Absicht der Regenten in jedem politischen Berhältnisse, somit auch in dem des Staastes zur Kirche, so gut als gänzlich machts und bedeutungslos geworden. Alle Rechte, die ihnen als Inhaber der Staatsgeswalt zugestanden, sollen auf deren neue Besitzer, die ""souvertainen Bölser", übergegangen seyn; nach Wille und Meinung ihrer ""Majorität" sind jene und zwar lediglich durch das Organ verantwortlicher Minister zu handhaben."

"Die katholische Kirche findet bemnach so wenig als tregend eine andere Religionsgesellschaft irgend welche moralische Garantien ihrer Rechte in dem nur noch zufälligen chriftlichen Bekenntniß der Regenten."

"3 meitens: Wie bie mobernen bemofratischen Staatsgewalten überhaupt, fo erklart auch bie für gang Deutschland fich neu conftituirende (nach bem Borbilde ber englischen, boch bas gleiche Princip ungleich weiter verfolgenb), fich "nab-Wird die Frankfurter Bersammlung, welche ihre Dacht burch bie feines Gingelftaates, barum bie allgemeine Gultigfeit ihrer Befchluffe burch feine Bartifularverfaffung begrenzt erachtet, alle vorgangigen volferrechtlichen Bertrage fur binbenber erkennen, als es bie frangofische gethan ? - Die fatholifche Rirche fteht alfo in Deutschland einer Staatsgewalt gegenüber, bie, nicht bebenfend wie fehr bas Bertrauen in alle fünftig von ihr ju grundenden Rechteverhaltniffe burch bieß ihr eigenes Beginnen erschuttert wirb, Die Möglichkeit, Berfaffungen mit einem Feberguge, mohlerworbene Rechte burch Uebermacht umzufturgen, ale erften Grunde fat an die Spite ihres Spftems, alle bisherigen Staats-Rechteverhaltniffe aber in Frage gestellt hat. Diefe principiell vollbrachte Auflofung aller Sonberverfassungen burch eine alle Einzelftaaten in fich aufnehmenbe Staatsgewalt, bebroht in ihren Confequenzen alle befonbe ren von ber Rirche mit jenen gefchloffenen Bertrage, bie in die Sonderverfassungen übergegangen waren. Wird die Centralgewalt zu Frankfurt die Concordate als Gesetze aufrecht erhalten, wenn sie die Sonderversassungen, als deren integrirender Bestandtheil jene betrachtet wurden, nicht mehr für bestehend erachtet? Nicht gesicherter als in dieser ihrer staatsrechtlichen Natur erscheinen die Koncordate der Kirche mit einzelnen deutschen Staaten durch ihren völserrechtlichen Charakter, indem gerade die internationalen Attribute der Staatsgewalt nunmehr ausschließlich dem gemeinsamen Bundesstaat zusommen sollen, dessen Reichsversammlung sich keinersei Partifusarstatut, welcher Ratur oder wessen Ursprungs es sei, ausnehmend, das Prädicat absoluter Omnipotenz beigelegt hat."

"Der britte Umschwung bes politischen Buftanbes ift enblich ber, bag ber bemofratische omnipotente Staat bem Chris Renthume ausbrudlich entfagt bat. Stillschweigenb war biefe Lossagung schon in jenen Aften enthalten, in welchen er bas Attribut ber Allmacht über und gegen alles befonbere Recht fich beilegte. Die Anwendungen biefes Brincips, unter andern bei Belegenheit bes jungsten baverischen Ablos fungegefetes, laffen barüber feinen 3meifel übrig. Ausbrud. lich bat ber Staat seinen Abfall ausgesprochen in ienem Grundgesete, welches die hochste politische Rechtsfähigfeit, die: Mitglieb ber fouverainen juriftifchen Berfon bes Bolles ju fenn, m umschreiben hatte: in ben neuesten Bahlgefeten. Mie pormale Saus und Staats Brundgefete bie Eigenschaften eines regierungefähigen Kurften genau bezeichneten, fo find es beute Die Bablgefete, welche ben rechtlichen Charafter bes mobernen Rechtesubjecte ber Staategewalt, bes fouverainen Bolfes, barmftellen bestimmt find. Unfere heutigen Bahlgefete tennen bas Erforberniß: einer chriftlichen Religionsgefellichaft anzuges boren, um ber vornehmften politischen Rechte theilhaft ju fenn, nicht mehr; bem ware vormals etwa gleich gefommen, wenn ein Bolt die Rronung feines Fürften weber burch driftliches Bekenntnis noch driftlichen Eib bebingt, und jeben Muselmann bes Thrones wurdig erachket hatte." . . "Dieß ift ber Umschwung bes Staates. Belche veranberte Stellung aur Rirche, ber ewig unbedingten, muß fich hieraus ergeben? - Chriftliden Fürsten, als Inhabern ber Staatsgewalt, hat die Rirche vertragsmäßig bestimmte Functionen als Rechte in ber Rirche und jum Schute ber Rirche übertragen. In biefem Augenblick find die Fürsten nicht mehr Inhaber ber Staatsgewalt; beren heutige Befiger find als folche nicht mehr driftlich; beibe barum tonnen Leiftungen einer driftlichen Staatsgewalt ber Rirche nicht mehr praftiren. Auch fie ift somit ihrer vormaligen Gegenverbindlichkeit enthoben. Ueberhaupt aber tann von feinerlei vertragsmäßigem Berhaltniß zu einem Staate bie Rebe fenn, beffen Gegenleiftung nicht nur jeber rechtlichen wie moralischen Garantie entbehrt, sonbern welcher als ein oberftes Brincip feiner Omnipoteng feine rechtliche Unmöglichket mehr, fonbern nur factische anzuerfennen erflart bat. Den Staat, ber fich felbst nicht mehr als christlich befennt, fann bie Rirche nicht als solchen anerkennen. Dem nichtdriftlichen Staate aber fann fein Antheil am driftlichen Beiligthum, fein Recht in ber Rirche, bem Richtmitgliebe eines Bereines feine Befugniß innerhalb beffelben zustehen." . . "Hierburch finden fich bie Abreffen beutscher Ratholifen an bas Frankfurter Parlament gu Sunften bes Brincips vollfommenfter Religions . und Rirchen. freiheit in ber neu gu fchaffenben Staatsorbnung, gur Benuge begrundet und gerechtfertigt; auf Diefes Biel allein waren fie betechnet."

## XXII.

## Gloffen jur Tagesgeschichte.

Den 9. August 1848.

Das wichtigste Ereigniß ber Gegenwart ift in biefem Augenblide ohne Zweifel bie preußische nationale Reaction gegen beutsche Centralgewalt, Unterordnung bes preußischen Beeres unter ben Reichsverweser und Aufgeben bes historischen Breu-Bens in jenes neue Deutschland, welches in seinem Schoofe vollsthumliche ober bynaftische Individualitäten und Besonberbeiten fortan weber bulben noch anertennen will. Das alte, ftarre Preußenthum foll ben Stolz auf feinen Rriegeruhm und feine Rationalintelligenz aufgeben und vergeffen. Eine ftarte Bumuthung! Aber follte einmal nach bem Dufter bes mobernen Franfreiche feit 1789 ein uniformes, centralifirtes Deutschland geschaffen, follte bas Bewußtseyn jedwebes partifularen / Rationalismus, follte bie Erinnerung an bie Geschichte ber einzelnen Theile im Innern bes neuen Reiches vernichtet werben, fo lag jene Anforderung an Preußen auf bem Wege und . in ber natürlichen Confequeng unferes Ginigungeproceffes. Das mit war aber auch ein ernster Conflict mit bem thatsachlich noch vorhandenen Breugen über turz ober lang umvermeiblich.

Es ift möglich, baß ber in feinem Tiefinnerften verlette wenbische Beift für ben Angenblid mrudgebrangt ober beschwichtigt wird. Aber über furz ober lang wird ber alte Groll wieber bervorbrechen und, nicht eben aum Bortheil ber beutichen Einheit, sein Recht behaupten. Bielleicht wird bann jene Unficht, die wir vor einigen Bochen in diesen Blattern naber entwidelten, einigen Anflang finden: bas nämlich, angeseben unsere wirkliche Lage und abgesehen von jeder politischen Romantif, die einzige Form, in welcher ein Busammenhalten ber Deutschen heute möglich erscheint, teine andere ift ober fenn fann, als die der Confoderation aller einzelnen deutschen Staaten und Stämme. Das Reich ift nicht burch Bufall, sonbern burch einen Jahrhunderte lang fortgesehten Auflösungsproces und in Folge thatfachlicher Berhaltniffe untergegangen, die bis auf ben heutigen Tag fortbauern. Die Confoberation tann fo eng als möglich zusammengezogen werben, die Centralifation lauft aber gegen bie beutsche Ratur und ben Strom unserer Geschichte. Moge biefe Erfenntniß nicht zu fpat tommen!

Auf biesem unsern mahrhaft unparteiischen Standpuntte, ben Riemand einer leibenschaftlichen Borliebe für einseitiges Breußenthum bezüchtigen wirb, ift es uns unmöglich zu vertennen, daß allerdings viele und gewichtige Grunde ben-tiefen Abschen rechtfertigen, mit welchem ein großer Theil bes preufischen Boltes fich heute gegen bas "Aufgehn" in einem Deutschland erklart, welches jur Stunde noch nicht besteht, beffen gute und schlimme Seiten noch Riemand kennt, und von welchem fein Sterblicher mehr ju fagen vermag, baß es ein. anderes senn werbe als bas, was jemals Der Gebante in ber Geschichte Deutschland geheißen hat. eines preußischen Staates, einer preußischen Beschichte, eines preußischen Königshauses hat bagegen eine fehr bestimmte Bestalt, und ju feinen Gunften spricht ein unläugbar begrunbetes, hiftorisches Recht. Der preußische Rationalftolg, mit ober ohne seine Auswuchse und Uebertreibungen, ift eine wirtliche Thatsache. Die Margrevolution konnte ihn für ben Aus

genblid jurudbruden, nicht aber aus ben Ropfen und ben Bemuthern verbrangen. Biele mochten fich geraume Beit mit ber Soffnung taufchen, bag bas "Aufgehn" eben nur ein verblumter Ausbrud fei, für bie langft auf bunbert Begen versuchte und sehnlichft gewünschte Unterwerfung von gang Deutschland unter preußische Herrschaft. Aber als bie Hulbigung ber preu-Bifchen Beere fur ben öfterreichischen Ergherzog - Reicheverwefer geforbert warb, schwand ber heitere Bahn wie ein Morgentraum. Lauter und immer lauter warb bie wirkliche Stimmung ber unermeglichen Mehrheit ber Bewohner aller alten preußischen Brovingen; ihren lauteften und bestimmteften Ausbrud fant fie in ber Armee. Mogen bie Gemäßigten und Ber-Randigen in ihr auch die Rothwendigkeit ber Gintracht aller Deutschen begreifen; aber biese Ginsicht erftredt fich auch bei ibnen nicht bis jur freiwilligen Anerkennung bes Unterganges ber preußischen Monarchie, berselben Monarchie, welche in bem großen Schiffbruche von 1807 ihr Bestehen unter viel gefährlichern Umftanden rettete. Tauschen wir uns nicht. - tros beffen, was Kriedrich Wilhelm IV. am Morgen bes 19. Marz, wie in einem Momente plotlicher Eingebung that, trop beffen, was feit jenem Tage in Berlin gefchehen ift, um ben Thron mit republikanischen Inftitutionen zu umgeben, trop beffen, mas bie Burbe ber Majestät seit bieser neuen Aera hat erfahren und bulben muffen, - trot beffen ift die Dehrheit ber Bevolkerung in ber öftlichen Salfte ber Monarchie preußitch und rovaliftisch geblieben. Beiberlei Befühle und Begriffe find bort im Bergen bes Bolfes untrennbar gusammengewachsen. Go mußte es zwis ichen biefer Gefinnung und ber auf Ginschmelung Breußens in bas neue Deutschland bringenben Bartei früher ober fpater jum Bruche fommen, und biefes Bermurfnig, ju welchem ber Befehl ber neuen Sulbigung an bie Truppen bas Zeichen gab, muß und wird fich in feinem Berlaufe eben fo nothwendig ju einem Rampfe awischen Koniglichgefinnten und halben ober gangen Republifanern gestalten. Den weitern Berlauf biefer Berfebung fennen wir freilich nicht; aber wir wagen mit Beftimmtheit vorauszusagen, selbst wenn für ben Augenblid ber grelle Ausbruch vertuscht wurde, ber Proces ift nicht zu Ende, sondern hat eben erft begonnen.

Hatte ber preußische Royalismus fich barauf befchrankt, bas qute Recht ber besondern preußischen Rationalität zu vertheibigen, und außerbem bie Intereffen ber fürstlichen Herrschaft und die des gemeinen Friedens in Deutschland überhaupt gels tend zu machen, fo hatte er auch außerhalb Breußens in fehr weiten Rreisen Anflang und energische Unterftugung finden fon-Die preußisch-monarchische Bartei mare bann ber Stuspunkt und bas Centrum für alle Jene geworben, bie ber Dyrannei bes Rrawalls und ber geheimen und öffentlichen Berrschaft ber von jubischen Literaten und Stubenten geleiteten Rlubbs aufrichtig und von Herzen mube find. Dann batte Breußen, einmal erft in feinem Innern monarchifch reconstruirt, Aussicht gehabt, als hort ber Ordnung und bes Friedens an bie Spige bes neuen Deutschlands treten ju burfen. merten wir es uns mobl: berjenige, ber querft bie Ordnung bei fich herstellt und bennoch weber bie Brivatfreiheit noch bie Selbstftanbigfeit und Eigenthumlichfeit ber einzelnen beutschen Staaten und Bolfoftamme mehr beschranft, ale es um ber Ordnung willen, unzweifelhaft und augenscheinlich nothwendig ift, berjenige ift Deutschlands fünftiger herr. Aber zu ihrem und unfer Aller Unglud ichlug fofort wieber bie alte angeborne und eingelebte Untugend hoffartiger Ueberhebung vor, und eine an fich nicht ungerechte Sache, Die nach allen Conjuncturen große Soffnung bes Sieges hatte, ift in bie Sanbe von Bertheibigern gefallen, - bie fie hochft mahricheinlich ju Grunde richten werben. Es liegt uns eine Brofchure, angeblich eines preußischen Oberften vor, welche biese Bermuthung nur allzufehr rechtfertigt \*). Diefe fortwährenbe, bis jum Efelhaften

<sup>\*)</sup> Die bentsche Centralgewalt und die Prenfische Armec. Geschrieben ben 23. Juli 1848. Berlin 1848.

gehästige Geringschähung und Verdächtigung Defterreiche, wozu auf preußischer Seite in diesem Augenblide wahrlich tein Grund vorhanden ist, dieses widerlich prahlende Mundvollnehmen, dies ses Pochen auf Berdienste, die Riemand läugnet und deren Glanz durch lächerlich übertriebenes Herausstreichen nur verdunkelt werden kann \*), — dies wird wahrlich Preußen die deutschen Herzen nicht erobern. Wenn se ein schwacher Strahl von Selbsterkenntniß in die Racht dieser abgründlichen Hoffart gefallen wäre, so hätte sie sich die naive Verwunderung über die tiese Abneigung ersparen können, die in ganz Deutschland jenem star-

<sup>\*) &</sup>quot;Preußen hat fich fur Deutschlands Freiheit gefchlagen und feine ebelften Sohne jum Opfer gebracht, ale Babern, Burtemberger, Babener und Raffaner, heffen und Sachfen noch in ben Reihen ber Unterbruder Deutschlands fanden. Breugen hat von allen Deutfchen allein ben Ruhm, Rapoleon beffegt und ben Tobesftoß ges geben ju haben, ber erfte Schug im Jahre 1815 fiel aus einem prenfifchen Gewehr, und ber lette binter Baris aus einer prenfi: fchen Ranone, und bagwischen liegen bie Tage von Ligny und Belle-Alliance. Gin preußischer General entwarf ben Blan fur ben Felbang von 1812, an bem Rapoleon verbintete; prenfifche Generale führten heere, lieferten Schlachten in jenen unvergefilichen Betten, und Ramen wie Seiblit und Biethen, wie Dord und Bulow, wie Blucher und Friedrich ber Große, bat bie Rriegsgeschichte feines Landes aufzuweisen. Wie fann man glauben (wir wollen nicht fagen hoffen), bag biefer Ruhm und biefe Ehre, bie in ber prengis fchen Armee vollfommen lebenbig find, an benen gehrenb ber prenfis fche Offigier vom Jungling jum Manne reift, in ber beutschen Reichearmee aufgeben werben, an ber jeber Rnabe in Brougen, fos bald ihm die Gefchichte die Tage von Rogbach und Freiburg vorgeführt hat, nur Spott und bas Bild ber fogenannten Reifans-Armee gu fnupfen gewohnt ift." Renne man Brenfen, fenne man preugische Befühle und Aufichten, fest ber Berfaffer bingu, fo muffe man felbft in Frankfurt ju ber Uebergengung tommen, bag "bie preußische Armee nimmermehr in ber bentichen Reichbarmee aufgehen tann und wirb, bag vielmehr bie bentiche Reichsars mee in ber prenfifden Armee in ber Art, wie ber Ents wurf bieß anbentet, aufgeben muß."

ren Altpreußenthum, freilich aller Orten, entgegentritt. Gerabe biese höhnisch ungerechten Seitenblide auf andere deutsche Heere und Länder, diese Drohung an die Rheinländer und Westphasien, — "durchwühlt und entmannt" nennt sie, Angesichts der heutigen Justände von Berlin, der Berfasser! — die Drohung: daß "das alte Preußen auch jum zweiten und britten Male wieder erobern könne, was es schon eins und zweimal" (nicht zu vergessen mit russischer, englischer, österreichischer Hülse!) "als Siegesbeute erhalten", dieses bodenlos unverständige Hinsatbeiten auf eine seindselige Trennung von Nords und Südsbeutschland \*), dieses naive Geständniß, was mit dem "Ausgeshen Breußens in Deutschland" eigentlich gemeint gewesen \*\*),

<sup>\*) &</sup>quot;Ginheit benifcher Bolferftamme fann nur vorhanden febu, wo gleiche Intereffen, gleiche geiftige Bilbung ber Maffe, gleiche Religion vorhanden find. Dieß ift unr zwifchen Preugen und ben norbbeutschen Brubern ber Fall, bie, auch beghalb, wie Sannoveraner, Beffen, Meflenburger und Braunfcmeiger, mit une Breugen Arm in Arm geftanben haben, gleichviel, ob ber gemeinschaftliche Feind jeuseits ober bieffeits bes Rheins ju Saufe mar. Diefen norbbeutichen Brubern werben wir und fie uns im vollften Bertrauen bie Band reichen, benn wir glauben und halten fest an einem einigen Rords bentichland, in welchem bie Schwächern fich an ben Starfern anlehe nen tonnen, ohne bag biefer muthwillig fie vertilgen will. . . An bie allgemeine beutsche Ginheit aber fonnen wir um fo weniger glauben, wenn wir ben haß feben, mit bem Breugen, ohne alle Frage bas machtigfte und gefundefte Blied in biefer erftrebten Ginheit" (von ber aber ber Berfaffer nichts wiffen will!), "von ber fubbentschen Seite ber angefeinbet wirb. " . . . " Preußen ift ftets ju jebem Opfer fur Deutschlande Bohl und Deutschlande Ehre bereit gewesen." . . "Bum Dant bafur totettirt man mit Defterreich auf jebe Beife!" . . .

<sup>\*\*) &</sup>quot;Brenfen soll in Dentschland aufgehen! Es war ein großer Gebanke, ausgesprochen in der Uebereilung einer hochbewegten Beit, ohne daß man sich wohl alle daraus möglichen Consequenzen genügend klar gemacht hatte. Einerseits aber war der zugleich damit ausgesprochene (?) zweite Gedanke: daß Preußen sich an die Spihe Deutschlands fielle, die von Süddeutschland versschmähte Bedingung." Breilich, das andert die Sache!

bieß alles find Baffen, die jeder keimenden Sympathie gescheuter und unbefangener Leute für bas fich wieder ermannende bis ftorische Breugen gerabezu in's Angesicht schlagen. Der ingrimmiafte Reind ber specifisch altpreußischen Richtung batte bem Berfaffer feine, für feine Sache verberblichern Benbungen an bie Sand geben fonnen. Bas aber bas Dag voll und überlaufen macht ift endlich (heute noch!) ber Bersuch, altprotestantischen Ratholifenhaß als Bunbesgenoffen fur Preußen ju werben. "Es liegt ju Tage", fagt ber wohlunterrichtete Dberft, "bie gange erecutive Gewalt soll in die Macht eines Mannes gelegt werben, ber in Krantfurt refibirt, nabe bem fubbeutichen Rabitalismus und beffen Ginfluffen, ober benen einer ultramontanen Bartei folgend, die in ihm ben ausersehen bat, ber bie Festsehungen wieber aufheben soll, bie vor nunmehr gerabe zweihundert Jahren nach breißig Rriegsjahren getroffen wurben, und die fie im Bergen nie anerkannt haben." Den Commentar bagu liefert ein Artifel ber "neuen beutschen Zeitung" aus hamm vom 18. Juli. An einen bortigen Boftbeamten wurden fürzlich von Berlin eine Menge Pamphlete geschickt, worin alle "treuen Preußen" aufgeforbert werben, ben Reiches verweser nicht anzuerkennen, "weil kein Breuße zugeben konne, baß fein König ber Diener eines fatholischen, öfterreichischen Bringen werbe." Dan fieht, auch biefe haben in ber Schule ber Beit, fo wenig wie jene Bourbonen, weber gelernt noch ver-Darum muß, wie tief es uns auch schmerzen moge, thr Geschick fich beute erfüllen. Laissez passer la justice de Dieu! Doch ift es nublich, von bergleichen Protestationen gegen fatholische Reicheverwefer, für fünftige mögliche galle entgegengesetter Art, wie hiemit geschehen, Aft zu nehmen.

Den 11. August 1848.

Wenn die eben geschilberten Uebertreibungen bes alt-preufifchen Particularismus bie dffentliche Meinung fast zu weit auf die entgegengesette Seite biniber ju brangen brohten, fo hat balb nachher bie Linke bes Parlaments in ber Paulskirche zu Frankfurt bafür gesorgt, fie wieder in die richtige Mitte gurudgutreiben. Mit wie gerechtem Wiberwillen und Berbruß bas fatholifenhaffenbe Altpreußenthum uns auch erfullen moge, es ift unmöglich mit feinen Begnern, in fo fern fie fich gleichzeitig auch als Feinde aller fürftlichen herrschaft, aller geselligen Ordnung und aller rechtlichen Freiheit fund geben, gemeine Sache zu machen. Gerabe beghalb muffen wir, mogen wir wollen ober nicht, in allen Dingen weltlicher Bolitik gemäßigt und unparteiisch seyn. Dieß ift die natürliche und allein vernünftige Stellung aller über bie leibenschaftliche Berwirrung ihrer nachsten Umgebung hinaussehenden Ratholis fen in Deutschland.

Befanntlich mar bie republifanische Schilberhebung Beder's und Struve's im babischen Oberlande faum mißgludt, als ber Rabifalismus bereits bie in folchen Fällen herfommliche Amnestie für bie Sauptlinge wie für alle Theilnehmer beantragte. Beder, von bem babifchen Fleden Thiengen jum Mitgliebe bes Barlaments gewählt, follte zugelaffen, feine gefangenen Gefellen fofort in Freiheit gefett werben: - ein Antrag, ber bem Wefen nach auf eine Legaliftrung jebes fünftigen Berfuchs binausläuft: Deutschland in alle Gräuel bes blutigften Burgerfrieges ju fturgen, und jum Behufe ber Blunberung und Anechtung ber Grangprovingen frangofische Rauberbanben in's Land ju rufen. Die Berhandlungen, welche ju Frankfurt über biefe ungemein flare und einfache Frage gepflogen wurden, gehoren für jebes beutsche Gefühl zu bem Beschämenbften, mas bie Geschichte unseres Bolfes aufzuweisen bat. herr hagen erflart: Bom Standpunfte bes Besebes aus beurtheilt, bestehe bie gange

constituirende Bersammlung zu Frankfurt aus Sochverrathern. Sie werbe burch bas Recht ber Revolution geschütt; und auf biefes Recht berufe er fich ju Gunften ber Ungludlichen, Die nur um eine Linie weiter gegangen, ale bie Reicheversamms lung. Freilich fei jur Beit jenes Aufftanbes bas Bufammentreten ber Reichsversammlung por ber Thure gewesen, man muffe es aber entschulbigen, wenn bie Urheber bes Aufftanbes geglaubt, lange und vielleicht fruchtlofe Berhandlungen mit einem einzigen Schlage entbehrlich machen zu konnen. - "Daß bie gegenwärtigen ftaatlichen Buftanbe boch gulett auf eine republifanische Berfaffung" (und bann, was Berr Sagen freilich nicht ahnet, auf eifernen Militarbespotismus!) "binaus laufen werben, fei ben allgemeinen Gefeten ber Geschichte nach nicht zweifelhaft. Biele Mitglieber ber Berfammlung murben ja auch fcon ju ber Erfenntniß gefommen fenn, bag burch bie Befeitigung bes beutschen Fürstenthums eine Menge schwerer Sinberniffe ber Berbefferung unferer Staatszustanbe und unferer nationalen Biebergeburt wegfallen murben. Run! biefer Ansicht feien ja auch die Urheber bes Aufftandes gewesen. Freilich sei ber Großherzog von Baben ein ebler, wohlwollenber Mann, auch habe feine Regierung ben "Freiheitsbeftrebungen ber Boller" immer Borfchub geleiftet; freilich habe ber babische Aufftanb ber Gefinnung ber Dehrheit bes Bolles wiberfprochen, freilich fei er unrechtmäßig gewesen und hatte icheitern muffen, wenn er auch in Baben gestegt hatte. Allein Beders "Irrthum" werbe baburch entschuldigt: "baß Beder bie babische Regierung noch furz vor bem Losbruche angegangen habe, baß fie über bie Frage von republifanischer ober monarchischer Regierungsform im gangen ganbe abstimmen laffe, und bag biefe Forberung, obgleich fich ber Großherzog felbft mit berfelben einver-Ranben erflart haben folle, gurudgewiesen fei. Rurg, bie Aufftanbischen und ihre Führer haben geglaubt, bie Dehrheit bes Bolfes für fich zu haben, geglaubt, baß es gar zu feinem Rampfe tommen werbe, geglaubt, baß fie fich nur zu zeigen brauchen, um eine ganze Ration mit sich fortzureißen, und ba biefem Glauben liege ihre Entschuldigung." - Auf biefen Bertheibiger ber Revolution folgt ein Bohlgefinnter, ein Gegner bes Burgerfrieges, ein Anhanger ber Ordnung, "Der Aufruhr Bedere fei nicht bloß eine Frevelthat gegen bie Fürften und Regierungen, sonbern auch eine Frevelthat gegen bie Nation und ihren fouverainen Willen, und er wundere fich, bag biejenigen, welche bie Souverainetat ber Ration am haufigsten im Munde führen, bag biefe am schonenbsten seien gegen ben von jener Seite ber versuchten und beabsichtigten Sochverrath." Much werbe bie Amneftie mit nichten gur Berfohnung führen, benn noch ftehe Beder in brobenber Saltung in ber Schweig, täglich spreche er ber Nationalversammlung Sohn, und noch habe er es nicht aufgegeben, bem ihm nunmehr boch wohl flar geworbenen Willen bes Bolfes Gewalt anzuthun. - "Aber mas folgt baraus? Je nun! gang am Enbe boch wieber - bie Rothwendigfeit ber Amnestie. Rur foll man sich bamit nicht übereilen. "Die Beit ber Amnestie werbe fommen, fie werbe hoffentlich bald tommen, aber für jest fei biefe eine politische Unmöglichkeit." Und biefe Meußerungen einer eblen Denkweise, bie mahrlich ben blutigen Berolben ber Anarchie und ber Plunberung ihres Wiffens nie ein Saar frummen wird, begleitet bie im Solbe ber Linken ftebende Gallerie mit einem "unverfcamten Bifchen." Wie undantbar! Defto größern Beifall bei biefem Aubitorium findet herr Simon aus Trier, ber bas Brincip begründet: ber politische Berbrecher erkenne eben ben gesetlichen Buftand nicht an, folglich konne er auch nach biefem nicht beurtheilt werben. Das babifche Bolf fei in ber Mehrheit für die Republik gewesen, nur habe es in ber Dehrbeit nicht ben Duth gehabt, bafur zu fterben, - eine Unterscheibung awischen wirklicher und scheinbarer Majoritat, bie geeignet ware, ben Berfechtern bes Principes ber Boltslouves rainetat vielen Stoff jum Rachbenten zu liefern, wenn fie nur geneigt waren, fich auf berartige Subtilitäten einzulaffen. -Berr Sim on übrigens macht aus feinem Bergen feine Morbergrube. Beder und feine Deinungsgenoffen bachten fur jest an

feinen neuen Bersuch bes Aufstandes; "er glaube bas verburgen ju fonnen, benn er erfahre allerlei, mas jener Orten vorgebe." "Daß man aber fortfahre, republikanische Propaganda zu machen, bas verftehe fich von felbft; republifanische Bropaganda mache er auch und mache jeber gute Republifaner, und wenn die republifanische Bartei einmal eine große Mehrheit gewonnen habe, so werbe fie nicht barauf warten, bis bet lette ber alten Mehrheit überzeugt fei." Demnach alfo wieber ber alte Refrain: Amnestie! Dan weiß ja, wie die rothe Republif ihre Gegner milb und gnabig behandelt, wenn ihr ber Sieg geworben; Beweis beffen bas Berhalten ber triumphirenben Rabifalen in ber Schweiz gegen bie fatholifchen Ran-Bulett führt herr Brentano burch eine vom Baune gebrochene Schmähung bes Bringen von Breugen ("wollen Sie biejenigen, bie in Baben bie Baffen ergriffen, gegen ben Pringen von Preußen gurudfegen?") Scenen herbei, bie nur in ber Reitbahn bes Convents ihr ,wurdiges Gegenftud fuchen und finben fonnen. herr von Gagern mar bem heraufziehenben Sturme, ber ihn genothigt hatte fich entschieben auf Die eine ober andere Seite au ftellen, fluglich in Zeiten ausgewichen. -Er hatte gartfinnig bie Brafibentschaft aus bem Grunde: well fein Bruder im Rampfe gegen ben babischen Aufftand fiel, an ben Biceprafibenten v. Soiron abgegeben, benfelben, bet mit Seder auf bas Wohl ber Republik angeftoßen haben foll. Eine überlegene Majoritat awang biefen jeboch nicht nur ben Beleibiger jur Ordnung ju rufen, fondern auch jum erften Dale feit bem Bufammentreten ber beutschen Con-Rituante! - Die Bratorianergarbe ber Linken von ber Gallerie Befreit von biefer Buchtruthe gewann vertreiben zu laffen. bas Barlament bie muthige Buverficht, mit 317 gegen 90 Stimmen bie Antrage auf Amnestie burch bie Tageborbnung zu befeitigen. Möchte biefe Rrife eine wohlthätige gewesen seyn! -Aber bie überwiegenbe Wahrscheinlichfeit fpricht bafur, bag bie republikanische Linke bie Schmach bieser Rieberlage nicht ungerochen laffen wirb.

Es ift wahrhaft unglaublich, bis zu welchem Grabe von Aufrichtigkeit sich die Unkunde und der kurzsichtige Unverstand bes beutschen Rabikalismus in unbewachten Augenbliden binreißen läßt. — Ein besonders thatiger Mitarbeiter ber allgemeinen Beitung ift in neuesten Beiten ein herr Reichenbach aus Wien, bem Bernehmen nach ein ehemaliger fürftl. Salmicher Beamter, berfelbe, welcher unlängst in eben jenem wurdigen Draan. aus welchem Taufenbe und aber Taufenbe ihren täglichen Bebarf an politischer Einsicht schöpfen, barthat: wie nothwendig, beilfam, vortrefflich es fei und wie es fich gleichsam von selbst verftebe, baß gegenwärtig in Defterreich bie flubierenbe Jugend ben Staat regiert. Wir freuen uns, fo oft wir jenen Ramen in ben Spalten jenes intereffanten Organs ber Tagesgeschichte erbliden. - Derfelbe Berr Reichenbach fagt in einem Auffate (Beilage jur Allg. Zeitung vom 8. Auguft) über bie Deutschen und die deutsche Einheit Folgendes: "Richt die regierenden Dynaften find es, welche die beutsche Einheit hindern, und nicht fie find es, wenn fie nicht gludlich zu Stande kommen follte, bie fich ihr in ben Weg gelegt hatten . . . leiber, gefteben wir es une offen ein . . . unsere eigenen Bolter, unsere Landsmannschaften, unfere Stanbe, unfere Raften, unfere Städte, unsere Bauen, unsere privilegirten Berfonlichkeiten, unfere Egoismen und unfere Rurgfichtigfeiten - mit einem Borte, wir felbft find es, unfer eigener taufenbgliedriger Unverftand ift es, ber die Erreichung unserer Einheit mit hemmniffen bebrobt!" Ja! bas ift freilich übel! Denn wir find boch nun einmal bas souverain gesprochene Bolk, und somit, wir mogen Etwas wollen ober nicht wollen, irreformabel und feinem Menichen Rechenschaft ichulbig. herr Reichenbach ift troftlos über "Jeber Dorficulge fpricht biefen unfern souverainen Willen. ruftig von ber innigen Bereinigung feines Landes mit Deutschland, fragt man ihn aber nach ben Bedingungen berfelben, fo weiß er fie nicht und erwartet fie von ber Beisbeit ber großen Kührer. Bergliebert man ihm einige ber unumgänglichsten, so

macht er große Augen und verwirft jedes Wort. So hat er es nicht gemeint. Aue feine fleinen Rantonligewohnheiten will er festgehalten wiffen, feinen Bollbreit feiner mahren ober vermeintlichen Sonbervortheile will er aus ben Sanben laffen; von bem unermeglichen Ruben, ben ihm die Eröffnung und Freigebung bes großen Gangen aufschließt, verfteht er nichts, und was er nicht versteht, begehrt ber Ibiote nicht. aebte burch gang Deutschland, fobalb man vom Abftracten in's Concrete geht." Das Gine ift alfo flar: bas wirfliche Bolf will zwar bie Eintracht ber Deutschen, aber es will ichlechterbings feine frangoffrende Centralisation von Deutschland, und bafur wird es von herrn Reichenbach, ber fich über biefe Thatsache nicht im geringften tauscht, trot feiner Souverainetat wie ein Schulfnabe ausgescholten. will herr Reichenbach? Die achtunbbreißig beutschen Staaten in einem großen Raischbottich zusammenstampfen. "Sagen wir es unverblumt und rund heraus: unsere beutschen Sofe und Sonberftanbe muffen fich bescheiben ihre Souverainetaten auf ben Altar bes Besammtvaterlandes nieberzulegen, - nieberzulegen ohne Borbehalt, zu opfern ber großen, allgemeinen Erhebung Deutschlands, welches fie bann unter bas unverantwortliche Reichsoberhaupt mit verantwortlichem Minifterium und fein gewähltes Reichsparlament in einen Gesammtforper vereinigen wird. . . . . Unsere jegigen herrscherfamilien maren bann ber einzige in Deutschland eriftirenbe Abel, und ihre Bolfer bewahrten ihre Selbstftanbigfeiten in Form von maffenhaften, größern Gemeinben." - Das alfo ift bas, mas "unverblumt und rund heraus" herr Reichenbach will, und mas, wie er oben bargethan, bas beutsche Bolf ("alles bas Gewurm", wie er es nennt) nicht will. Es will nicht? Run, fo muß es gezwungen werben. "Deutschland wollen wir haben. Bir" (nämlich ba bieß Furwort bas beutsche Bolf nicht bezeichnet, Riemand als herrn Reichenbach und feine Benoffen im Rtubb) "wir wollen es um jeben Breis. Es tofte Opfer,

welche es wolle, wir wollen es wieber berftellen (?) und wieber haben." (Aber solch ein Deutschland hat es ja noch nie und nirgends gegeben! Thut nichts:) "Bir wollen uns an seinem Anblid laben! Selbft wenn es burch innere Rriege, burch Militarbespotismus hindurch errungen werben mußte. - Deutschland wollen wir haben, und jest wollen wir es haben, nicht erft in ungewiffer Bufunft, wir, wir wollen es auferbauen und nicht unfern Enfeln wollen wir bie fauer erworbene Ehre laffen." (Als wenn die "innern Kriege" und ber "Militarbespotismus", auf welche biefes, — wir wollen es unentschieben laffen! - wahnsinnige ober raubsuchtige Treiben freilich lossteuert, zwischen heute und morgen wie ein leichtes Bolfchen an Deutschlands Horizont vorüberziehen wurden!) "Einig und in eins vereint" (burch innere Rriege und Militarbespotismus!) "wollen wir es; fraft ber uns jest vindicirten Autonomie wollen wir es mit feiner anbern Souverainetat belaftet und verftridt, als ber ber eigenen Ration überhaupt. Bir personificiren fie in unferm Reichsoberhaupt, und mäßigen fie burch bie Berantwortlichfeit seiner wirksamen Organe. So wollen wir's, ", baran geschieht unser Bille.""

"Aun fommt alles das Gewürm" (nämlich das deutsche Bolf, einschließlich "jedes Dorsschulzen") "und gilft: wasch' mir den Belz und mach' mir'n nicht naß. Alles will man sich gefallen lassen, nur darf es nicht der Ehre Hannover's, nicht der Selbstständigkeit Preußens, nicht den Ansichten des Herrn v. Pillersdorf zuwiderlausen; von Franksurt will man nichts empfangen, als beiläusig convenabeln Rath. Man stellt sich auf den Rechtsboben und die Reichsversammlung aus dem Recht hinaus. Freilich hat nur Eigenmächtigkeit und Sewalt sie aufgestellt, aber welches Recht hat denn die vorangegangenen Gewalten einst aufgestellt? Richts als das Recht der Eigenmächtigkeit und Sewalt, das Recht des Stärkern. Und das ist das Recht, vermöge dessen wir die Bersammlung

in Franksurt und ihre Souverainetat aufgestellt haben und zu behaupten gebenten." Hoffen wir, daß das "Recht des Stärkern" auf der Seite des deutschen Bolkes seyn werde, und nicht auf der jener kleinen, aber maßlos frechen Bartei, die sich zu solcher Lehre rechtloser Gewalt und Eigensmacht bekennt!

## Den 14. August 1848.

Babrend bas Meiste von bein, was im Innern von Deutschland auf bem Felbe ber Gesetgebung ber Breffe und ber parlamentarischen Debatte vorgebt, mit nichten geeignet erfceint, bem Auslande Achtung und Ehrfurcht zu gebieten, hat bas ofterreichische Beer in einer Reihe von blutigen, mit beifpiellofem helbenmuth gelieferten Schlachten bie Baffenehre Defterreichs und folglich bie bes beutschen Bolfes vor ber Mitund Rachwelt gerettet, Mailand erobert, Die Lombarbei von einen übermuthigen, treulosen Feinde gereinigt, ein abgefallenes, durch die Umtriebe bes Abels und ber Abvokaten gur wahnfinnigen Buth gegen Deutschland aufgestacheltes Rebenland wieder unterworfen. Wer ba erwägt, wie eben jenes beer burch eine schon lange vor ihrem Sturge moralisch verfaulte Berwaltung vernachlässigt mar, wie es fich gleichzeitig von vorn burch die Rebellion und einen militärisch nicht zu verachtenben auswärtigen Feinb, im Ruden und im Mitteltelvuntte der Monarchie burch erfaufte Berrather angegriffen fah, die gehüllt in ben Mantel ber Kreiheitsliebe und Baterlandsbegeisterung, in Bahrheit aber im Solbe bes Keinbes und ber Rebellen, burch jebes Mittel ben Bugug zu hinbern, ben Duth ber Truppen ju ichwachen, die Disciplin bes Seeres ju lodern, eine anarchische Auflösung aller Berhältniffe berbeiguführen fuchten, - wer bas Alles erwägt, und babei in Anfchlag bringt, bag bießmal nicht bloß ein gludlicher

Hanbstreich gelang, sonbern baß ein reiflich überlegter Rriegsplan mit Schnelligfeit und Tapferfeit ohne gleichen ausgeführt wurde, ber wird bem Feldmarschall Rabesty und seinen Getreuen ben Rang neben ben größten Rriegebelben nicht ftreitig machen, von benen je bie Geschichte Melbung that. Jene nach Monate langer, scheinbarer Unthätigkeit im Laufe von vierzehn Tagen mit Bligesschnelle gelieferte Reihe von Schlachten, beren Ergebniß die Bernichtung bes piemontefischen Beeres und bie Unterwerfung bes heerbes ber lombarbifchen Revolution war, fieht ben glanzenbsten Feldzügen Rapoleons und Friedrichs bes Großen nicht nach. Brauchen wir noch hinzuzusegen, baß biefes heer, indem es fur Desterreich bie Lombarbei guruderoberte, im eigentlichen und engsten Sinne für Deutschland focht? baß es beffen arg bebrobte Subgrange vor ber Lufternheit ber gefährlichen Rachbarn im Weften rettete? bag überhaupt Rorbitalien nur die Wahl hat zwischen beutscher und frangöfischer Berrichaft, und bag bie lettere und bei jedem Angriffe auf ben Rhein, gleichzeitig im Ruden bebroben murbe? Wohlan benn! wenn bieß Alles fo ift, welches Eco finbet nun unfer Rriegeglud und die Ehre unferer Baffen in Deutschland? Erheben fich unsere Parlamente in Maffe, um bem greifen Selben ben Dank ber Ration zuzuerkennen, folgt Deutschland in feiner feurigen Erfenntlichkeit bem Beispiel ber Romer, ber Englanber, ber Frangofen? Bemachtigt fich ein Taumel bes Enthufiasmus aller Stanbe und Alter? tont Rabenty's Rame von allen Lippen? Richt boch! Roch ehe Mailand gefallen, tritt Berr Beneben in Frankfurt auf mit bringender Bitte: boch ja von Reichswegen bem Siegeslaufe ber Defterreicher in Italien Einhalt zu thun. Sei jest boch bie gefrantte Baffenehre bes heeres burch einige gewonnene Schlachten wieber hergeftellt; nun fomme es barauf an, bag bem Intereffe ber "Freis heit" und ber Combarben - befanntlich hatten fie ihren Grangpfahl bloß auf ben Brenner ju seben gewünscht! - nicht zu nabe geschehe. In Wien aber richtet am 7ten August ein Berr Breftl an ben Minifter v. Doblhoff bie Frage: "wie

es komme, daß trot bem in ber Thronrede ausgesprochenen Grundfat: bag ber Rrieg in Italien nicht gegen bie Freiheit ber italienischen Bolfer gerichtet fei, nach bem Berichte bes Keldmarschalls Radesty bie Overationen ber italienischen Armee auch bahin gerichtet seyn sollen, ben Bergog von Mobena" (einen öfterreichischen Erzbergog, burch einen in jungfter Beit gefchloffenen Allianzvertrag mit bem Raiferftaate noch ausbrudlich ju Schut und Trut verbundet!) "wieder in feine Bewalt einzuseten, einen Fürften von entschieben absolutiftischen Regierungsgrunbfagen, ber beswegen burch ben allgemeinen Billen bes mobenefischen Bolfes" (befanntlich ftanb bieß gegen bie Tyrannei ber revolutionaren Raction auf und rief bie Defterreicher herbei!) "seiner Herrscherrechte verluftig erflart worben fei. Fur die Ginfegung eines folden Fürften ju tampfen, mare eine Schmach fur bie freie öfterreichische Armee." Worauf benn ber herr Minister entschuldigend erflart: "bie Regierung habe erft furglich burch ben Bericht bes Grafen Rabesty von beffen Bestrebungen für ben Bergog von Mobena Rachricht erhalten. Das Ministerium fei fest entschlossen, an ben in Bezug auf Italien in ber Thronrebe enthaltenen Grunbfagen feftzuhalten, und habe auch in biefem Sinne Beifungen an ben Relbmarichall erlaffen." (Beifall.) 3m Beifte biefer Bolitif erhebt fich bann, am Tage nach ber Siegesbotschaft aus Mailand in berfelben Berfammlung ein anderer Abgeordneter, Bert Rlaubi, um folgende Interpellation an ben Rriegeminifter ju richten: 1) "Welche Magregeln hat bas Rriegsminifterium ergriffen, um die Truppen auf die Conftitution ichmoren ju laffen?" (bie befanntlich noch nicht vorhanden ift, ja mit beren Abfassung - was bem interpellirenben Abgeordneten in biefem Augenblide nicht gegenwärtig mar! - fich eben erft biefelbe Bersammlung beschäftigen wirb;) 2) "find nach ben" (gestern befannt geworbenen) "Siegen unserer italienischen Armee" (heute) "schon bie vaffenben Schritte geschehen, um bie Bahl berfelben zu vermindern? 3) was hat bas Rriegsminifterium für Dagregeln getroffen, um fich bes Behorfams aller

Generale gegen die allfälligen Befehle bes Ministeriums zu versichern?" Das waren die zunächst vorschlagenden Gedansten und Gefühle unserer Freiheitsmänner, am Morgen nach ber erhaltenen Kunde von einem Ereigniß, welches die Gesschichte den glorreichsten deutschen Waffenthaten aller Jahrshunderte beigählen wird!

Bas baben wir baraus zu lernen? Dit tiefer patriotischer Beichämung muffen wir es uns eingestehen: trop aller feurigen Toafte, Barlamentereben und Zeitungeartifel fieht in ber Birflichkeit in unserm heutigen, beutschen, öffentlichen Leben bas Befühl ber Rationalehre, ber beutschen Einheit, ber Liebe bes Baterlandes weit hinter bem abstracten, tosmopolitischen Intereffe an ber Revolution als folder gurud. volution in abstracto, mare fie auch gegen une felbst unternommen, batte fie auch, wie z. B. in Italien, ben beutschen Ramen jum Stichworte bes Kluches und ber Berachtung gemacht, biefer Revolution, als 3bee, fühlen fich unfere folgerechten Bewegungsmänner innerlich verwandt und zugethan, ohne bie leisefte Rudficht auf Deutschlands Wohl und Weh, auf beffen Ehre und Schmach. Berabe biefe Species politischer Befinnung ift es, welche ber beutschen Revolution ihre eigenthumliche Karbung gibt und Erscheinungen heraufbeschwört, wie beren fein . anderes Bolf und fein anderes Jahrhundert je ahnliche gesehen Man muß biefen Schluffel mitbringen, fonft verfteht man bie beutsche Gegenwart nicht mehr, welche nur bie überreife Frucht unserer nationalen Entwidelung ift, und bas nothwenbige Ergebniß ber Geschichte ber Philosophie in Deutschland. Dafür find wir bas "Bolt von Denkern". Daher, wenn bie beutsche Sache irgendwo mit bem Interesse irgend eines Abfalls, einer Auflehnung, einer Ummaljung, felbst nur eines Rramalle jufammenftogt, - fo ift bie Stellung ber Bartbei, von ber wir reben, von felbst gegeben. Tob Allem, was irgend besteht! Es lebe die Revolution, wo und wie und warum und mit welchen Mitteln und gegen wen immer, ware es auch gegen uns felbft und unfre theuerften Intereffen unternommen! Das ift ihre Devife. Ihren reinsten und rudhaltlofesten Ausbrud hat diese Politif in Arnold Ruge gewonnen; aber man wurde fehr irren, wollte man biefen für ein vereinzelt ftebenbes Raturfpiel, ober hochstens etwa für bas Saupt einer unbebeutenben Secte Ber von bem eben gegebenen Standpunfte aus und im Befit bes lofenben Wortes fur biefe Rathfel feine Beobachtungen anstellt, wird mit Staunen und Grauen inne werben, wie weit biese Richtung um fich gefreffen bat, in welchen Rreisen fie, bewußt ober unbewußt, die herrschende ift. Bohl mogen Biele fich ihrer fosmopolitischen Sympathie für bie reine Regation aller Gesellschaft und geselligen Ordnung nicht bewußt, über ben in feiner Grundwurzel bespotischen Character ihres Syftems nicht flar geworben fepn, wohl mogen fie gelegentlich auch im Fache ber Freiheiteliebe und Baterlanbeichmarmerei mitthun! Aber baraus folgt nur, wie nothwendig es ift, baß die Parteien in Deutschland fich felbft begreifen, fich ertennen, fich unterscheiben und fonbern lernen. Einen anbern Ausweg aus bem Labprinthe unfrer, wie ein Ameisenhaufen burcheinander wimmelnben Meinungen, Anfichten und Gefühle aibt es nicht.

Grade zu diesem Behuse können wir nicht umhin auf einen Artikel (von der Donau, 7. August) ausmerksam zu machen, in welchem sich das unnachahmliche Originalgenie der allgemeinen Zeitung (sie brachte ihn in demselden Blatte, welches die Rachricht von der Eroberung Mailands enthielt!) so rein und klar abkpiegelt, daß es wahrhaft unverantwortlich wäre, solches Kunstwerks nicht nach Gebühr und Würden zu gedenken. Es ist ein Reisterstück der oben geschilderten kosmopolitisch deutschen Poslitik heutiger Zeit. "Zeder Tag bringt eine Siegespost aus Italien. . . Und aus allen Theilen von Deutschland sindet dieses Borwärts ein freudiges Echo. (?) Wer sollte nicht patriotisch mitsühlen einen Ersolg, der so wesentlich ein Triumph auch deutscher Wassen ist. Denn ist auch Deutschland als solches im Frieden mit Italien" (irren wir nicht, so war der Schlachtruf der italienischen Revolution: morte ai Tedeschil)

"fo tampfen boch viele Deutsche in ben Reihen bes faiferlichen Heeres, bas zwischen seinen beutschen Bunbestruppen und ben nicht beutschen Bestandtheilen feinen ftrengen Unterschied fennt." (Das faiserlich ofterreichische Beer fennt weber einen ftrengen, noch fonft einen Unterschied, zwischen benen, "bie bes Raifers Rod tragen" und ber ichwarzegelben Kahne folgen; erft bie Revolution bat biefes Band zu sprengen, biese Einheit zu vernichten gesucht.) "In biefen Siegesjubel mischt fich indes unwillführlich" (unwillführlich? o unnachahmlich schalthafte Grazie biefes Mitarbeiters im Weinberge ber allgemeinen Zeitung!) "ein und bas andere politische Bebenken. Wenn Defterreich sein Italien wieder erobert, wenn es, bas eben noch in ber Lage schien auf ber Bafis ber Unabhangigfeit ber Lombarbei unterhandeln zu muffen. nun die plopliche Wendung bes Glude benutt, um bafelbft nicht allein ben status quo wieber berzuftellen, sonbern auch seine Dberherrschaft über die Salbinsel durch eine Restauration in den ihm nicht unmittelbar unterworfenen Provingen gu erneuern, fo fragt man: wird ber Streit ein bloß öfterreichifch-piemontefischer bleiben, wird er nicht ein viel allgemeinerer werben? Wie murbe eine Restauration in Italien, felbst wenn burch bas Geschent einer Charte verfüßt, auf Deftreich, auf Deutschland, auf Europa jurudwirfen?" (Entfetliches Ilnglud, wenn in bie Stelle ber topf- und haltlosen Berwirrung auf ber halbinsel wieber Orbnung, Frieden und Recht als nothwendige Grundlagen einer funftig möglichen, burgerlichen Freiheit traten!) "Wirb fie bas constitutionelle Deftreich befestigen?" (was ware von bem conftitutionellen Defterreich zu halten, wenn die ruhmvolle Wiebereroberung ber reichften öfterreichischen Proving es gefährben fonnte?) "ben innigen Anschluß seines beutschen Theils an Deutschland ober bas Aufgeben bieses Theils eines Raiserthums in einem andern Raiserthum erleichtern? Wenn jest bas Friebenoversprechen ber Thronrebe und was man in Deutschland für bie freien Rationalitäten geschwärmt hat, vergeffen werben konnte, wird nicht Europa baran erinnern? Was ein feierliches

Document wie eine Thronrebe aufagt \*), ift immerbin eine Berbindlichkeit, die man vor ber Welt übernimmt und die auch ber Diplomatie einen Anhalt gibt. Wenn man in Insbruck täglich hören tann, daß es fich für Deftreich um feinen Frieden mehr, sondern einfach um die Unterwerfung einer emporten Broving handle, fo ift bas ein fehr natürlicher Ausspruch bes, unter bem Einbrude machtiger Thatsachen wieber erftarften öfterreichischen Selbstgefühls. Aber bie große Weltlage hat fich feitbem nicht so burchaus geanbert, bag bie Restauration in Italien und die Revolution im übrigen Europa neben einander bestehen konnten, ohne bie erschütternsten Collissionen bervorzurufen." (Wir haben es oben schon gefagt: biefer Partei ift bie Revolution fein außerordentliches Mittel gur Erreichung eines volitischen ober anberweitigen 3 mede, fonbern ein Ding an fich; fein Durchgangevunft, sonbern ein vermanenter Buftanb. Jedwebe Wiederherstellung eines geordneten, friedlichen Staatslebens ift ihr eben beswegen von vornherein ein Grauel, ber fie in der Wurgel ihres Dasenns bedroht.) "Durch die bebutfame Besprechung ber italienischen Krage in ber frangofischen Breffe barf man fich nicht ficher machen laffen. Je mehr bie Politif nichts als bloge Worte machen will, besto lauter pflegt fie zu seyn. Grabe hinter biefer Stille verbirgt fich ein

Die betreffende Thronrebe lautet wie folgt: "Der Krieg in Italien ift nicht gegen bie Freiheitsbestrebungen ber italienischen Bölfer ges richtet; er hat die ernste Anfgabe nuter vollständigster Anersennung ber Nationalität, die Ehre ber österreichischen Baffen gegenüber ben italienischen Rächten zu behaupten, und die wichtigen Interessen ber Rastion zu wahren. Nachdem die wohlwollenden Absichten, die unseligen Berwürfnisse friedlich beizulegen ohne Erfolg geblieben, so wird es die Anfgabe unserer tapfern Armee sehn, einen ehrenvollen Frieden zu erfämpsen." Db in diesen Borten ein Bersprechen liege: die Interessen ber vom lombardischen Rolfe selbst verabschenten, aus Abelichen, Prosessorund Abvotaten bestehenden, ihrannisch revolutionären Baction auch nach ersochtenem Siege nicht zu franken, mag jeder Bersmünstige beurtheilen!

gewiffer Ernft. Dan mag jugeben, bag bie Rbthigung ju einer bewaffneten Intervention in biefem Augenblick ber frangöfischen Republik bei ihren Finanzverlegenheiten ungeschickt kame, baß fie sogar auf bas Seilmittel verzichten wolle, bas ein auswärtiger Rrieg einem franken Staatsforper burch Ableitung ober Beschäftigung ber in seinem Innern gabrenben Rrafte barbietet; ift aber zu glauben, bag bie Regierung bem Strome ber öffentlichen Meinung wiberfteben konnte, wenn er einmal burch ben Rothschrei Italiens heftig erregt ift . . . . baß bie Regierung, auch wenn fie ihren eignen Ehrgeiz überwande, nicht an berfelben Klippe scheitern mußte, an ber die ältere und die jungere Linie ber Bourbons gescheitert find, bem Borwurf ber Burbe und Größe ber Ration nicht zu genügen?" (Diese zartfinnige Sorgfalt beutscher Bolitifer für die Burbe und Größe der frangofischen Ration", wird an ber Seine gewiß fruchtbringenbe Anerkennung finden. Sollte baneben aber nicht die bescheibene Bitte laut werben burfen, auch auf Deutschlands "Burbe und Größe" einige Rudficht nehmen zu wollen, die burch Bangemachen vor bem Unwillen ber frangofischen Republik, burch Bredigen einer feigen Unterwürfigfeit unter ben maßgebenben Willen ber großen Ration boch auf gar zu schimpfliche Weise verrathen wirb!) "Sicherlich läßt es bie Regierung nicht babin fommen, aber wenn ihr Benehmen Ralte und Burudhaltung zeigt, so ift die Urfache wohl zunächst nicht in Gleichgültigkeit ju fuchen, fonbern barin, bag bie Interventionsfrage eben jest fich in bem biplomatischen Stabium befindet, in welchem England und Franfreich gemeinschaftlich auftreten, beibe aus fehr verschiebenen Grunden: Franfreich, bamit nicht bas Princip ber Revolution — bas ihm ein großes Nationalintereffe, Gegenstand des Rationalstolzes und der Rationalehre ist. - Scha-

<sup>\*)</sup> Bielleicht burfte ber Communismus, in den das "Princip der Revolution" ausgelaufen ift, diesen Nationalftolz etwas bemuthiger gemacht haben.

ben leibe; England, damit nicht Franfreich allein die Entscheibung und ben Einfluß, ber fich baran fnupft, in bie Sanbe Sier ift eine Aufgabe ju lofen, wie fie einft bie Londoner Conferenz batte bei ber Trennung Belgiens von Solland. Damals gab es endlose Brotofolle, über bie man Unrecht gehabt hat ju fpotten, benn fie haben Europa vor einem Beltbrand bewahrt." (Alfo bas ift ber 3med: bie Großmacht Defterreich und mit ihm bas einige, freie Deutschland follen in bie Lage einer Macht britten Ranges treten, bamit England und Kranfreich ihm bas Befet bictiren fonnen. — Dies ift ber Batriotismus ber schlauen und feinen, wie ber plumpen, ber phis losophisch-theoretischen, wie ber praktisch-biplomatisch fich gebarbenben Bubler!) "Bei ben bevorftebenben Auseinanberfehungen wird es nicht angehen biefen gangen europäischen Areopag beimgieben, Die vermittelnben Elemente werben um fo fchwacher, Die Gegenfage um fo ftarfer vertreten fenn, jumal ba in Rabeblos Lager noch bas an Siegen und Ehren, aber auch an abfolutiftisch-aristofratischen Trabitionen und Bratentionen reiche alte Desterreich ift, bem es ichwer anfommen muß ber italiewifchen Revolution irgend eine Conceffion zu machen. man boch nicht wie babfelbe, vom Relb gurudgefehrt, mit bem jungen bemofratischen Defterreich fich vertragen wirb. Aufmunterungstrieb zu einer Reftauration auch babeim wirb es nicht sehlen, vielen wird fie sogar als bas einzige Mittel ber Rettung ber Dynastie, ber Monarchie erscheinen, und es find baber an die Ereigniffe in Italien faft eben fo viel Befürchtungen ale hoffnungen gefnupft, wovon nur biejenigen nichts merten, die in ihrer Taubenunschuld glauben es sei feine Ueberrumpelung, feine Reaction mehr möglich." —

So weit ber leise tretenbe, biplomatistrende Correspondent ber allgemeinen Zeitung. — Sei es nunmehr auch und erlaubt, ber schlauen Umredung unser Berdict in wenigen, aber beut- lichen Worten gegenüber zu stellen. Zum ersten also: neben dieser Feinheit erscheint und Arnold Ruge's Keckheit, ihrer unläugbaren Offenheit und Aufrichtigkeit halber, ohne Bergleich

achtbarer. Der Rern ber Befinnung, - wenn es erlaubt ift biefes Wort in solchem Busammenhange zu gebrauchen, - ift in beiben Källen ber nämliche. Bum anbern: fo lange es in einem Lande möglich ift, bag auf die Botschaft von solchen Siegen, wie Rabetty fie erfochten, und zwar im Momente bes Eintreffens ber Kreubenpost ftatt bes freudigen Jubels allgemeiner Begeisterung, ein fo tudifches, faltes Begen und Bublen, ein fo verratherisches Mateln und Berbachtigen, ein fo bummpfiffiges Kritteln und 3weifeln an dem längst nicht mehr gehofften Triumphe laut werben fann, ohne sofort burch ben einfimmigen Schrei tieffter Berachtung und Entruftung ber gangen Ration jum Schweigen gebracht ju werben, ba und in einem folden ganbe murben wir boch Jebem, ber in politischen Soffnungen und Aussichten spefulirt, wohlmeinend rathen feine Bechsel auf fünftige Rationalherrlichkeit, Bolfbeinheit und weltgebietende Größe zu biscontiren; er konnte um Rapital und Binfen fommen. Dhne Bilb gesprochen: ber revolutionare Rosmopolitismus, ber unfre öffentlichen Berhaltniffe burchfauert und großentheils beberricht, ichwarmt mit nichten fur Deutschlands Große und für Deutschlands Ruhm. Auch Deutschlands Einbeit ift ihm nur Mittel für ben einseitigen Barteizwed ber Bas er will ift die Revolution, die Revolution als folche, die Revolution in allen funf Belttheilen. — Aber fo befinnt Euch boch! jede Revolution ift ja nichts als eine gewaltsame Krifis, jebe Krifis muß boch einmal vorübergehen. Was bann? - Wieder eine Revolution, und dann noch einmal eine Revolution! Revolution ohne Enbe! - So lautet, wenn fie ehrlich ihre geheimsten Gebanten gesteht, die Theorie. Aber in ber Braris wirb, nach bem technischen Ausbrude, ber "Abgrund ber Revolution für geschloffen" erklart, so oft bie Bartei das Ruber ber Gewalt, wonach fie trachtete, vollständig in ihre Sand befommen hat.

.

Den 26. August 1848.

In Frankfurt bat am 21. August bie Berhandlung über bie Religions - und Rirchenfreiheit begonnen. Wir haben von jeher biefen Bunkt fur bie eigentlich beutsche Lebensfrage gehier ift bas Centrum, um welches fich unfere Beschichte breht, alles Uebrige, worauf ber Zeitgeift sonft vorjugeweise ober ausschließlich Gewicht ju legen pflegt, fteht in ber Peripherie. Bir muffen wegen biefer Auffaffung alle Politifer und Diplomaten ber altern Schule nicht minber, wie bie Manner ber jungbeutschen Wiffenschaft, biefelben, bie burchbrungen vom Beifte ber Regation, Deutschland vor Allem aus ben Banben bes Chriftenthums befreien mochten, bemuthig um Bergeihung bitten. Wir wiffen, bag bie abfolutiftischen, cidevant Regierungsmänner über bie Wichtigfeit, Die wir jener Frage beis legen, ftete bie Achseln gudten; wir wiffen, bag bie rabifalen Bolfemanner höhnisch über unsern Aberglauben lacheln werben; aber wir find nun einmal nicht im Stanbe, unfern Ausspruch abzuändern. Daran, ob die heute verhandelte Frage im Beifte ber Freiheit, ob fie im Sinne bes verfolgungefüchtigen Abso-Intismus bes Unglaubens entschieben wirb, baran hangt Deutschlands Schickfal auf Jahrhunderte binaus, vielleicht fur alle Beiten.

Wenn überhaupt seit der Bekehrung der Deutschen die Sache des Glaubens und der Kirche der eigentliche Kern und das Mark ihrer politischen Geschichte gewesen ist, wenn von jeher alle unsere inneren Staatsfragen, alle wichtigeren Bezieshungen unserer auswärtigen Politik, alle andern politischen Aufgaben jedweder Art sich als bloke Corrolarien und Confequenzen mehr oder weniger augenscheinlich von selbst ordneten und schlichteten, je nachdem sie ihren Anstoß von dem oberken Princip des deutschen Lebens, dem Glauben, empfingen,—
so ist dieß Alles heute mehr als jemals der Fall, nur weniger augenställig, als in frühern Zeiten. Wir wiederholen, was wir

früher ichon bei andern Gelegenheiten fagten: unfer firchlicheres ligiofes Bermurfnis und beffen Beilung ift bie unfichtbare Achfe, um bie fich heute Alles breht, was in Deutschland geschieht. Drei hundert Jahre lang haben die Fürften- und Beamtenregierungen Beit gehabt, an ber lofung biefes Broblems in ihrem Sinne ihre Rraft zu üben. Rachbem fie auf biefem Wege zu ben Ergebniffen gefommen, bie beute offen vor unfern Mugen liegen, hat die gottliche Bulaffung burch eine ber wunderbarften Benbungen bes Beschick, Die je in ber beutschen Beschichte vorgefommen, die Entscheidung in andere Sande gelegt. Unfere Staatsummalung bat einen, rein burch Mabl als Murzel und Bruchtheil aus ber Seelenzahl aller Deutschen gezogenen. fouverainen Boltbaubichuß an die Spite ber Beschäfte geftellt, ben Ausspruch ju thun, an ben fich Fluch ober Segen für alle Butunft fnupft. Wird bie verfaffunggebende Bolfeverfammlung bie Beit und ihren Beruf begreifen? wird fie ben Beweis liefern, baß fie ben Despotismus ber letten zwei Jahrhunderte, ben alteingelebten Polizeiftaat, ben oftgefchmahten Beift ber absolutiftischen Bevormundung jeber freien Regung wirklich überwunden habe, daß Deutschland ber Freiheit werth und ihrer fahig fei? wirb fie in ben Weg einlenken, ber allein aur Eintracht und burch biefe gur Ginbeit führt? Dieß Alles wird fich jest zeigen. Die Abstimmung über ben britten Artifel ber beutschen Grundrechte wird auf biefe Fragen antworten.

Rur baburch, daß die ganze männliche Bevölkerung Deutschlands an der Wahl seiner Bertreter Antheil nehmen durfte, wurde die gegenwärtige Zusammensehung des Frankfurter Parlamentes, und nur durch diese Zusammensehung wurde es möglich, daß sede in Deutschland vorhandene Richtung der öffentlichen Reinung dort wenigstens laut werden konnte. So hat denn auch die widerchristliche, und deßhalb nothwendigerweise kirchenseindlich-thrannische Richtung in mehreren Mitgliedern des Parlaments ihren vollständigen Ausbruck gefunden. Die Unbefangenheit dieser Ränner hat den Bortheil, daß über das lette Biel ber Buniche jener Partei, welche ber Rirchenfreiheit eben fo feind ift, ale ber Freiheit überhaupt, auch nicht ber leifefte Zweifel mehr übrig bleibt. Berr Jorban aus Darburg, von Geburt ein Tiroler und bem Taufbuche nach Ratholif, gibt beute über bie Richtung, bie er geftanbigermaßen feit gwansig Jahren vertheidigt und in's Leben einzuführen gesucht bat, ben offenbergigften und vollständigsten Aufschluß. Bie bitteres Unrecht hat man ihm gethan, wenn man ihn fo lange als Martvrer ber Freiheit pries! Im Gegentheil; er will ja nur befhalb bie Freiheit aus ben Fesseln bes driftlichen Dogma's retten, um ben Menschen geiftig und leiblich ber Staatsallmacht zu unterwerfen und eine Knechtschaft zu grunden, wie fie bie Beltgeschichte in ber thatsächlichen Erfahrung noch nicht gesehen hat. Go lange es zwei Bewalten gebe, gleich viel ob einander unter ober nebengeordnet, fo lange werbe ber Rampf nicht aufhören. Die Rirche muffe also fallen, es burfe feine andere Gewalt geben, auch in Dingen, bie bes Gewiffens find, als die bes Staates. Um die Eroberung biefer alle Freibeit bes Leibes und ber Seele vernichtenben Bollgewalt bes weltlichen Staates, um Ausrottung bes Chriftenthums bis auf bie lette Spur und Erinnerung handle es fich, nicht um Unabhangigfeit und Freiheit ber Rirche vom Staat. - 3hm folgt ein großer Beifall, ben jeboch ber Berichterftatter ber Allgemeis nen Zeitung beghalb nicht theilen fann, "weil ber Rebner fein Bort über bie Mittel gefagt hat, burch welche er ju bem von ihm bezeichneten 3mede gelangen will. — Rur Gebulb! bie liberale Bolitif bes Drafels in Augsburg moge fich troften. 3ft erft ber 3wed jener ungeheuern Tyrannei als Grundgefes für gang Deutschland verfassungemäßig festgestellt, fo werben fich, bachten wir, die Mittel finden, wie ber Boblfahrtbausfcus von 1793 in Frankreich ohne lange Bahl und lieberlegung fie inftinctmäßig wirklich gefunden hat. Ber bes Berbachts eines Glaubens an ein zufünftiges Leben verbachtig ift, foll bes Todes fterben; wer burch irgend ein Beichen bes drifttiden Eultus feine hinneigung jum Ultramontanismus verrath

besgleichen; mit diesen "Mitteln", die unadweislich auf ben Wege zu dem Ziele des Herrn Jordan und seiner Geisteste wandten liegen, läßt sich Manches und nicht ganz Unbedeumdes durchsehen. Der eigentliche Zwed: Bernichtung der die lichen Kirche, freilich nicht. Denn ein Mächtigerer als de Selbstherrscher und alle Parlamente des Erdfreises, hat kauf den Felsen gegründet, damit sie unerschüttert bestehe bis awieder kömmt zum Gericht über die Lebendigen und die Seten. — Dessen ist die Kirchen- und Profangeschichte seit um mehr achtzehn Jahrhunderten Zeuge.

herrn Jordan schließt fich am nachften Tage ber geordnete Bogt aus Weimar an, ber fur bie Trennung ber Rirche vom Staate ift, "aber nur unter ber Bedingung, be bas, mas man Rirche nenne, überhaupt vernichtet werbe, bif es spurlos verschwinde von ber Erbe und fich in ben Simmi jurudziehe, wo wir nach unferm Tobe "vielleicht" erfahm werben, wie es bamit fteht. Für ihn fei jebe Rirche, welches Ramen fie auch führe, ein hemmschuh ber Civilifation. mb barum wolle er von feiner Rirche wissen. Das ift flares, ver ftanbiges Jungbeutsch, und Riemand ift befugt, fich besfalls über Mangel an Deutlichfeit zu beschweren. Rur über bie Die tel gur Erreichung biefer Rirchenvernichtung fpricht fich ber ge ichatte Rebner mit geringerer Offenheit aus; es fcbeint als wenn er gur Beit fein ebles Biel noch nicht burch Ropfabichneibung in Maffe, sonbern burch eine antichriftliche, von faats wegen anbefohlene und geleitete 3wangbergiehung verfolgt wij fen wolle.

Mit ben eben genannten Wibersachern ber Freiheit scheint, was ben 3weck und bas lette Ziel seiner Rebe betrifft, ber königl. baverische Cultusminister, Herr Beisler, ber sich an eben bemselben Tage (22. August) vernehmen ließ, im Wesent lichen einverstanden zu seyn. Rur hat er ein besonderes "Mittel" in Bereitschaft, bessen Ersindung seinem Scharffinne, seiner Menschenkentniss und seiner Sachkunde alle erdenkliche

Ehre macht. Er ftellt ben Antrag, bag bie Ginberufung einer Reichespnobe in die Grundrechte aufgenommen werbe. biefer sollen — weil boch alle Confessionen bis zu einer gewiffen Linie ein gemeinschaftliches Gebiet haben! - fammtliche in 1 Deutschland vorhandene Glaubenebefenntniffe, Juben und Chriften, Ratholifen, Altprotestanten, Rationaliften, Rongeaner und ľ fonftige Freichriften aller Art gemeinschaftlich berathen und be-Bahrscheinlich foll benn bas, worüber fich fich ń freundlich geeinigt haben werben, bogmatische Grundlage ber ł funftigen beutschen Staatsfirche fenn, außer welcher es fein politisches Beil geben wird. Denn die Rirche will Berr Beisler nun einmal ohne Gnabe reformiren; "man habe ben weltlichen Fürften große Bugeftanbniffe jugemuthet; man folle abnliche Forberungen an bie Fürften ber Rirche ftellen, im In-Ę ı tereffe bes Friedens zwischen Rirche und Staat." - Schlaį genber, ale burch biefe Borte eines Cultusminifters, ließe fich İ unferes Bebuntens bie abfolute Rothwendigfeit einer Befreiung ber religiofen Angelegenheiten aller Barteien von folchem Souse und von folder Bevormundung fdwerlich nachweisen.

## XXII.

## Die Gewaltthaten gegen die Nedemptoristen und Nedemptoristinnen in Wien.

(Fortfegung.)

Je weniger geiftliche und weltliche Beborben fich rubrtes, besto emfiger rührten fich biejenigen, von welchen bas gloriet Attentat ausgegangen war, welche es begunftigten, etwas Breis murbiges barin fanben. Richt gufrieben bamit, bewaffnete Uebermacht Angefallenen aus ihrer Bohnung, von ihrem Eigenthum vertrieben, fie unter offenen Simmel abgefest ju haben, machten fich am andern Tag fleinere Rotten nach allen Richtungen auf, um beren Bufluchteorter auszumittern, fie wieber einzufangen und nach ber Stabt in Saft ju fcble pen, mahrend andere bas Landhaus bes Erzherzogs Marimilian in Weinhaus, welches er ber Congregation jur Benühung und jur Erholung überlaffen, burchftoberten; nicht Alle ohne als Entschädigung für gehabte Dube etwas mitlaufen gu laffen. Treue Machsamfett für bie geiftliche Sicherheit bes Bolfes burfte wohl von berjenigen gegen Materielles in fo außerorbentlichem Fall bispenfiren. Der greife Generalvicar batte enb lich eine herberge bei einem gandmann ju Ottafring gefunden. Des folgenben Morgens fam ber Ortswächter zu biefem und

ermahnte ihn, seinen Gast so schnell als möglich fortzuschaffen, weil sonst sein Haus nicht sicher ware. Ein anderer wollte zu Wien auf dem Graben in einen Fiader einsteigen. Unglüdlicherweise siel ihm ber hut ab, und trot ber Berkleidung wurde er an der Tonsur erfannt, worauf ihn zwei derer, auf die das Baterland stolz seyn soll, padten und mit sich fortschleppten. Noch später mußte der Nector um Mitternacht aus einem ans dern Schlupswinkel aufbrechen, und quer über die Felder auf ungebahntem Pfade nach einem andern Dorf sich slüchten, um bensenigen, die ihn aufspürten, zu entrinnen.

Aber nicht allein die Rebemptoristen sollten den Geisterfluch der Freisinnigseit zu genießen haben, auch diesenigen, die man als ihre Gönner kannte, denselben verkosten; der erwähnte Beter Barth in der Leopoldsstadt wurde nach jenen Hergängen mit einer Kaßenmusik heimgesucht, zu der die ausgezeichnetsten Birtuosen in diesem Fache sich eingefunden hatten. Als später eben dort vor dem Hause eines Mannes, der im Ruse der Hartherzigkeit gegen seine Miethsleute stand \*), das Gleiche geschehen sollte, setzte sich die gesammte Nationalgarde auf die Beine. Für den unbescholtenen und redlichen Beter Barth aber gab es keine Nationalgarde. Warum sollte man eines solchen Finsterlings wegen, der mit allen den Seinigen sleißig die Kirche besucht und keine seiner Obliegenheiten als Hausvater und als Christ versäumt, den Schlaf brechen!

Auch dieß wieder die Duverture zu ber bevorstehenden Sandlung. Am folgenden Tage erschien ein Trupp Nationalgarden, ohngefähr vierzig Mann start, von zahlreichen Böbelhaufen gefolgt, vor Herrn Barth's Haus. Er habe Redemptoristen verstedt, hieß es; diese müßten ausgeliesert werden, brüllten sie ihm entgegen. Damit brangen sie in seine Wohnung. Alle Winkel wurden durchstödert, alle Kasten mußten ausgemacht

<sup>\*)</sup> Aber ebenfalls, wie nachher fich zeigte, unverschuldet, bloß burch einen Maueranschlag verhobnt:

besgleichen; mit biefen "Mitteln", die unadweislich auf bem Wege zu dem Ziele des Herrn Jordan und seiner Geistesvers wandten liegen, läßt sich Manches und nicht ganz Unbedeutendes durchsehen. Der eigentliche Zwed: Bernichtung der christlichen Kirche, freilich nicht. Denn ein Mächtigerer als alle Selbstherrscher und alle Parlamente des Erdfreises, hat sie auf den Felsen gegründet, damit sie unerschüttert bestehe bis er wieder kömmt zum Gericht über die Lebendigen und die Todeten. — Dessen ist die Kirchens und Prosangeschichte seit nuns mehr achtzehn Jahrhunderten Zeuge.

Herrn Jordan Schließt fich am nachsten Tage ber Abgeordnete Bogt aus Weimar an, ber für bie Trennung ber Rirche vom Staate ift, "aber nur unter ber Bebingung, baß bas, mas man Rirche nenne, überhaupt vernichtet werbe, baß es spurlos verschwinde von ber Erbe und fich in ben himmel jurudziebe, wo wir nach unserm Tobe "vielleicht" erfahren werben, wie es bamit fteht. Fur ihn fei jebe Rirche, welchen Namen sie auch führe, ein hemmschuh ber Civilisation, und barum wolle er von feiner Rirche wiffen. Das ift flares, verftanbiges Jungbeutsch, und Riemand ift befugt, fich besfalls über Mangel an Deutlichfeit ju beschweren. Rur über bie Mittel gur Erreichung biefer Rirchenvernichtung fpricht fich ber geichatte Rebner mit geringerer Offenheit aus; es icheint als wenn er jur Zeit fein ebles Biel noch nicht burch Ropfabschneibung in Maffe, sondern burch eine antichriftliche, von ftaatewegen anbefohlene und geleitete 3mangbergiehung verfolgt mifsen wolle.

Mit ben eben genannten Wibersachern ber Freiheit scheint, was ben 3wed und bas lette Ziel seiner Rebe betrifft, ber königl. bayerische Cultusminister, Herr Beisler, ber sich an eben bemselben Tage (22. August) vernehmen ließ, im Wesentlichen einverstanden zu seyn. Rur hat er ein besonderes "Mittel" in Bereitschaft, bessen Ersindung seinem Scharssune, seiner Menschenkenntniß und seiner Sachkunde alle erdenkliche

Ehre macht. Er ftellt ben Antrag, bag bie Einberufung einer Reichssvnobe in bie Grundrechte aufgenommen werbe. biefer follen — weil boch alle Confessionen bis zu einer gemisfen Linie ein gemeinschaftliches Gebiet haben! - fammtliche in Deutschland vorhandene Glaubenebefenntniffe, Juden und Chriften, Ratholifen, Altprotestanten, Rationaliften, Rongeaner und fonftige Freichriften aller Art gemeinschaftlich berathen und be-Bahrscheinlich foll benn bas, worüber fich fich freundlich geeinigt haben werben, bogmatische Grundlage ber funftigen beutschen Staatsfirche fenn, außer welcher es fein politisches Beil geben wirb. Denn bie Rirche will Berr Beisler nun einmal ohne Gnabe reformiren; "man habe ben weltlichen Fürsten große Bugeftandniffe jugemuthet; man folle abnliche Forberungen an bie Fürsten ber Rirche stellen, im Intereffe bes Friedens amischen Rirche und Staat." — Schlagenber, als burch biefe Borte eines Cultusminifters, ließe fich unferes Beduntens bie absolute Rothwendigfeit einer Befreiung ber religiofen Angelegenheiten aller Barteien von folchem Soute und von folder Bevormundung fcwerlich nachweisen.

geladen, hieß man sie gehen, wohin ihnen beliebte. Auf die Bemerkung, wo sie denn hingehen sollten, keine habe ja einen Kreuzer Geld, grindte sie Einer spättisch an: ener Herrgott wird euch schon durchhelsen. So mußten dreiunddreißig Frauen, viele darunter im Alter vorgerüdt, seit langen Jahren nicht mehr aus ihren Klostermauern herausgekommen, bei eindreschender Dämmerung in einer rauhen Aprilnacht hinwandern, wo irgend mitleidige Seelen aus Erbarmen ihnen ein Obdach gewähren würden. Sie sanden solche in ärmlichen Bauernshütten und ersuhren, daß wahre Menschlichkeit in diesen noch zu sinden sei, während in Städten von Humanität viel gesschwaht, gedruckt und gelesen werde.

Ingwischen hatten einige ber Frauen in bem Sause eines an ihren Barten anftogenben Leberers, eines mahren Ehrenmannes, eine Bufluchtoftatte gefunden; biefer erklarte, er werbe ihnen fein Leibs zufügen laffen und follte es feine Sabe, felbft fein Leben toften. Das wurde bes anbern Tages ausgewittert und eine neue Meute Freisinniger jog vor bas Saus bes Leberers. Sie forberte geradezu Auslieferung ber Befluchteten; bie Reber ftraubt fich ju fagen, in welcher Absicht, und brobte, wenn er nicht willfahre, bas Saus ju fturmen, es ber Erbe gleich zu machen. Das blieb, wie leicht zu erachten, auf ben Ehrenmann ohne Einbrud; aber boch fant er es gerathener, feine Schublinge unter ficherem Beleite ju entfernen. Erft nachbem biefes bewertstelligt war, öffnete er ben Beranbrausenben bas Saus, bamit fie fich überzeugen tonnten, es finde fich von benen, die fie fo grausenhaft verfolgten, nicht eine einzige in bemfelben.

Man fand es boch gerathen, die Schandthaten gegen bie Rebemptoriften und Redemptoristinnen, so gut es ging, zu rechtfertigen. Das konnte aber nur geschehen, indem man jenes Agens, von dem wir in der Einleitung zu diesem Bericht gesprochen haben, die Lüge, in ihrer grellften und craffesten Ge-

Ralt zu Gulfe nahm. Dan wollte bei bem Gereinbringen in bie Saufer bie emporenbften Entbedungen gemacht haben. Dit großer Beschäftigfeit wurden bie Berichte barüber verbreitet, mit großer Begierlichkeit von ber ichanblechzenben und burch bie Beitungsblatter verbummten Menge aufgenommen. emfige Bertrodler folder Dinge erwiesen fich besonders (wie noch zu vielem Anbern) bie Juben brauchbar. Dan fonnte zu jener Zeit in fein Gafthaus treten, ohne einen Juben gu finben, ber ichwangere Rebemptoristinnen, in ihrem Reller ausgegrabene Rinberknochen haufenweise gesehen hatte. Wer nicht an biefen, bloß an beren Menge einen 3weifel außerte, fonnte boren: "May, was wolle fe fage! hab' ich's boch mit menen Magen gefeben!" wenn ber Rerl vielleicht nicht einmal wußte, wo bas Rlofter ftanb. Bas auf folche Beife in engern Kreifen beabsichtigt murbe, sollte in weitern erzielt werben burch eine kluth ber emporenbften Schanbichriften, mit benen bie Regaren ber freien Preffe tagtaglich verfeben, Die burch ihre etelhafte Stimme tagtaglich feil geboten wurden. Gin giftiges res Gewürme hat ein verfaulenber Cabaver niemals erzeugt, als in jenen Tagen bie ihrem Berberben entgegenfturgenbe Rai-Dahin hatten biejenigen, welche immer behaupten: eine schlechte Breffe muffe nothwendig eine gute in's Daseyn rufen, fommen, hier hatten fie bie Berwirflichung ihres utopifchen Traumes versuchen sollen, um fich felbft ju überzeugen, wie grobhaltig ihre Theorie im Angeficht ber Braris fei.

Hätte man sich's in früherer, selbst in ber verborbensten Zeit möglich benken können, daß die raffinirteste Teufelei so weit gehen könne, als sie jeht gegangen ist. Eines Abends, bloß ein paar Tage nach dieser Hete, kamen drei Weibspersonen, beren Zustand sie, je eher besto lieber, in ein Gebärhaus zu eilen, hätte brängen sollen, zu einer Wäscherin und baten dieselbe bei Gott und allen Heiligen um Aufnahme; sie wären brei vertriebene Redemptoristinnen, denen gegenwärtig ein Untersommen überall versagt werde. Die Wäscherin entschuldigte

fich mit Mangel an Raum in ihrem engen Sauschen; ber 3wed aber war bennoch erreicht. Das Beib schwur binfort nicht allein auf bas, was fie mit eigenen Augen gefeben, fonbern war auch bienftlich befliffen, basfelbe überall zu erzähler. Es fehlt nicht an Spuren, bag Gleiches auch bei anbern Berfonen biefes Berufes fei getrieben worben. Dit großer Schlanbeit hatte man folche ausersehen, bie in vielen Saufern umberfommen und froh find, wenn fie ihren Runden eine Reuigfeit ergablen fonnen. Wer mochte aber baran zweifeln, bag bergleichen Beibepersonen entweber in ber hofburg ber Gewaltführenben ober von andern Lichtfreunden zu dem bezeichneten 3wede feien gebungen worben? Die Thatsache ließe fich noch in Frage ftellen, hatte man fie nicht von verschiebenen, fich gegenseitig burchaus fremben Seiten vernehmen tonnen. Das find bie Beiten, in welchen bas ebemalige beilige Reich bentfcher Ration neu foll begrunbet werben!

- Ruhmreiche Großthaten burfen fich nicht auf ben engen Raum bes Weichbilbes einer Stadt beschränken, sobald bie Möglichkeit gegeben ift, biefelben auf ausgebehnterem Schauplas Etwa zehn Meilen nördlich von Wien liegt au vollführen. bas Städtchen Eggenburg, wo fich ebenfalls ein Rlofter ber Auch borthin brach unter Anführung Rebemptoriften befindet. eines Studenten in gleicher Absicht eine Borbe auf. Möglich. baß einige Bleichgefinnte in bem Stäbtchen freudig ju bem Gewaltstreiche bie Sand boten. Benigftens wurde berfelbe vollführt und barüber ein pomphafter Bericht in ber Beise eines napoleonischen Siegesbulletins in ber Wienerzeitung erftattet. Die hochgemuthete Schaar tonnte aber noch nicht lange nach Bien gurudgefehrt fenn, als auch eine Deputation ber Ginwohner bes Städtchens bei bem Ministerium eintraf, welche Rudfehr ihrer Briefter verlangte. Schreiber biefes ift nicht in bie Beheimniffe bes constitutionellen Wesens ber Wiener eingeweiht, ebensowenig mit bem Umfang, in welchem Sicherheit ber Bersos nen und Schut bes Gigenthums burch basfelbe verburgt werben.

hinreichend bekannt, um mit Sicherheit beurtheilen zu können, inwieserne bergleichen Privatunternehmungen burch dasselbe gerechtsertigt werden oder nicht. Man darf ihm dieses bei geringer Ersahrung um so weniger verargen, da selbst das verantwortliche Ministerium hierin nicht genugsam orientirt gewesen zu sehn scheint. Es glaubte, ebensowenig die Großthat in ihrer ganzen Ausdehnung aufrechthalten, als dem Begehren der Eggendurger unbedingt entsprechen zu sollen. Seiner bekannten Umssicht nach beliebte es eine Art Juste milieu, das prodate Mittel aller Geister, welche Staaten weder zu conserviren noch zu regeneriren sich erfühnen: es gewährte den Eggendurgern, daß einige der Redemptoristen wieder zu ihnen zurückheren dursten. So konnte es den Wiener Hochherzigen sagen: seht, wir sind euren Thaten nicht hindernd in den Weg getreten; den Eggendurgern: wir haben eurer billigen Wünsche Rechnung getragen.

Die fchnellen Communifationsmittel unfrer Tage gewähren unter andern auch ben Bortheil, bag rascher und schwunghafter als ehebeffen Beift an Beift fich entgundet, um biefen ans bem unfruchtbaren Bruten binaus auf bas Felb ber That au treiben. Die Brovincialftabtchen fonnen nicht ferner Biangichulen bes Spiegburgerthums febn; fie find ju Bor-Rabten ber Residenz geworben. Richt mehr find sie, wie einft, bagu verurtheilt halbe Jahrhunderte hinter ben Fortfchritten ber Beit gurudbleiben gu muffen. Bogu bienten fonft Eifenbahnen und Dampfichiffe und tagtaglich zweimal erscheis nenbe Zeitungen? (Daß boch Riemand barauf verfallen ift, ein Stundenblatt herauszugeben! Bei unserem fieberhaften Buden nach Reuigkeiten mußte fich biefes portrefflich rentiren.) Alfo bie weiland Spießburger von Rrems und Stein wollten bie Biener überzeugen, daß fie im Fortschritt vollfommen ebenburtig feien und mit ihnen ju gleicher Sobe bet Beit fich erschwungen hatten. Um mit unwiberleglichem Beweis biefes erharten m tonnen, lag in ber Mitte zwischen ihren beiben Stabtchen bas Rlofter ber Rebemptoriftinnen allaulodenb. Die Frauen

batten baffelbe vor wenigen Jahren aus eigenen Mitteln von Grund aus neu bauen laffen, ftanben ju ben Bewohnern ber beiben Rachbarorter in gar feiner Beziehung, und hatten fich feit bem Berweilen in jenem Sause ihnen burch gar nichts anberes bemerklich gemacht, als etwa burch Almofen, welche fie bei beschränften Mitteln ben Durftigen fpenbeten. Defto beffer eigneten fie fich bagu, bas an ihnen ber Beweis geliefert werbe. wie man auch in ben fleinen Rrems und Stein die hochherzigen Errungenschaften bes 15. Marg eben fo gut anzuwenden wiffe, als in bem großen Bien. Demnach verabrebeten bie vorurtheilofreien Einwohner beiber Stabtchen auf einen Abend ein Stellbichein in Form und Buthat von Rationalgarben vor befagtem Rlofterlein. Schmablicher werben Baffen nicht verwendet, als in der Abficht, wehrlose Frauen ju schreden. Da foftet es Memmen und Sasenbergen feine Dube, fich ju Belben hinaufzulugen. Das Borhaben, die armen Rlofterbewohnerinnen zu verjagen, follte nicht milber und nicht wilber vollführt werben, ale unlängst auf bem Rennwege in Bien geschah. Auch bort abnete man nichts, als bie Kremfer - und Steiner - Intelligeng, mit Schieß - und hiebwehren ausgerüftet, bereits an ber Pforte erschienen mar und burch biefelbe bineindrang. Wahrscheinlich suchten bie geangftigten Frauen Die Buthenben burch Bitten zu beschwichtigen. regte fich unten ber alte Bopfgeift und fagte: "was haben fie uns benn gethan? laffen wir fie rubig fortleben!" Und ob fo jopfiger Rebe ergrimmte ber Schnauggeift und brullte von oben berunter: "ichon wieber haben wir zwei tobte Rinber gefunben." Somit mar jener jur Rube gewiesen, und bieser waltete ausschließlich, und hinaus mußten noch am gleichen Abend bie armen Frauen, um theilweise bie fturmische Racht in blogem Saustleid auf freiem Felbe zuzubringen, und erft bei grauens bem Tage schirmenbe Schlupfwintel suchen ju fonnen. geiftesfrei, wie leichtathmend, wie begludt, wie vorwartsgeichoben in Gewerb und Sandthierung und Rahrung, feitbem

• [

vie Bürger von Krems und Stein sich befinden, bas ist wesder zu ersagen, noch zu erschreiben. Eine Alp ist von ihnen gewälzt, seitdem die Klosterfrauen von dem freien Plat in ihrer Mitte sind weggestäupt worden. Wie freudmuthig singen sie seitdem: "Bas ist des Deutschen Baterland?"

Beniger empfänglich für folche unschätbare Gutthat zeigten fich die Einwohner von Fronleiten in Stepermarf. Aber bas ift auch ein Bauernftabtchen und unaufgeflarte Bauern wohnen ringeum. Gerne hatten bie Intelligengen ju Grat, bie fich fo mader und wurdig gegen bie Jefuiten erwiefen, auch ihnen jur Befreiung aus ihren Banben verholfen, aber fie fürchteten nicht sowohl ihre Intelligenzperlen vor Unwurdige zu werfen, sonbern noch mehr bas Betretenwerben. Sochbergigen von Wien wurden biegmal burch bie Gifenbahn gur Gilfahrt babin nicht gelodt, weil fie mit Recht fanben, fie burften fich boch fur Befferes fparen, ale fur Brugel von bethorten Stepermarfern. Satten fich boch biefe Leute um Fronleis ten verabrebet, bergleichen Berfuchen, wie fie gu Eggenburg gludten, nicht mit ber hand im Schoof jugufehen. Wie fonberbar! Jenes, wie bas in Wien Bollzogene, mar im Ramen bes Bolfes geschehen, und hier in Fronleiten wollte bas Bolf bem Bolf fich nicht unterwerfen. Sollten wirklich feit bem babplonischen Thurmbau schon viertausend Jahre verfloffen fein? Reinte man nicht oft, man ftanbe mitten barin?

(Fortfetung folgt.)

:

es zuleht einen Unterricht nach Carnot, und über biesen hinaus einen nach Blanqui gabe, so möchte ich wenigstens ben lettern verhindern. Aber jedenfalls wiederhole ich, daß ich den Unterricht durch den Clerus, dem ich verschiedener Gründe wegen niemals hold war, gegenwärtig demjenigen, der uns berreitet wird, weit vorziehen würde. So denke ich jeht über biese Alles. Ich bin immer noch der, welcher ich war; aber ich richte meinen Saß und meine Widerstandswärme nach berjenigen Seite, auf welcher gegenwärtig der Feind sieht. Dieser Veind ist die Demagogie; ihm möchte ich nicht die leheten Trümmer der gesellschaftlichen Ordnung, die katholische Anstalt, ausliesern."

So fpricht Gr. Thiers und bewährt fich damit als praktischer Staatsmann, der boch etwas mehr ift als ein bloßer radifaler Zerwühler.

# XXIV.

Der napoleonische Feldhauptmann von der Brenta an die Redaction der historisch-politischen Blätter in München.

Bare ich so gewandt gewesen, meinem ersten Schreiben von ber Brenta an Sie über italienische Bolfszustanbe und ihren Ginfluß auf die Rationalfache ber Salbinfel, Juvenals Spruch: Credite me vobis folium recitare Sybillae, an bie Stirne ju fegen, fo hatte ich mir ju meinen alten Bunben auch einigen Brophetenruhm erworben. So aber fonnte ich in meiner beutschen Unbehülflichkeit nichts anderes einseten, als Die Erfahrung eines langen Lebens und genaue Renntniß malfcber Bolfeverhaltniffe, und habe alfo mit Recht bie gelehrten Berweise angeblicher Correspondenten aus Benedig in ber Allgemeinen Zeitung verbient, weil man es in unseren Tagen mit ber Lumpentugend journalistischer Aufschneiberei allein noch gu etwas Erfledlichem bringen fann. Deine nüchterne Anschauungsweise malfchen Bolfethums lag allerbings im Biberspruche mit ber graffirenben rabifalen Beltverbefferung, welche ben Bau ber Byramibe mit ber Spige beginnt, unbefummert um eine naturgemäße Grundlage in ber wirflichen Belt, und burfte baber teine Gnabe finden por ber Sturmpetition bes reformis renben Jahrhunderte. Aber gegen alle Erwartung ber euro-

23

paifchen Welt, zu nicht geringem Schmerze ber gottesläugnerifchen Bolferapoftel Ruge, Rauwert und Bifcher in ber Rationalversammlung zu Frankfurt, ift mir ber Feldmarfchall Rabesty ale Beweisführer zu Gulfe gefommen, und bat meine Behauptungen auf eine fo unwiberlegliche Beife erbartet, baß ich ben Berbruß meiner Begner febr begreiflich finbe. Defterreich bat in Italien gefiegt burch bas malfche Bolt, welches nicht vermocht werben fonnte, fich mit ben alleinbefitenben höhern Stanben in ben Stabten wehrfraftig ju ver-Defhalb ftand ber herrschfüchtige Abel, bie einzige Urfache bes Aufstandes ober ber fogenannten Rationalerhebung, mit einem fleinen Bad von Emigranten und Literaten in ber Und boch war burch wunderbare Berfettung ber Umftanbe fein Augenblid gunftiger fur feine Absichten, ale bet Beginn bes Jahres 1848, ber mohl faum jemals wieber febren burfte. Gioberti, welchen bie Staliener jest fpottweise ben "großen Buchermacher (librificatore)", ober noch bezeichnender ben "commis voyageur" bes Rarl Albert's nennen, batte mit feinen fantaftischen Ueberschwänglichkeiten zu Gunften ber wälschen, nach seiner Behauptung einzigen Ration bie fcmarmerischen Gemuther in ben bobern Stanben gang für feine Ansichten eingenommen, und wer feinen Ginfluß big neuerliche Umwälzung gering anschlägt, ber fennt weber bie italienische Nation, noch bie Dacht großartiger Boltoschmeichelei, welche in ben Schriften biefes Biemontefers athmet. Berbient Jemand Spada d'Italia genannt ju werben, fo ift es nach meiner Meinung vorzugsweise Gioberti, welcher mit genauer Renntniß ber gabrenben Rrafte in Italien alles in bie Schlacht führte, mas von jugenblicher Unbesonnenheit, weiblicher Blindheit und bejahrter Bublerei auf ber Salbinfel aufzutreiben mar. Statt ber Batronen fand man in jeber fashionablen Rodtasche wenigstens einen Band von Gioberti's brandftifterischen Werken, und ber Deutschenhaß sog baraus fein Gift, um die fpateren Bleifugeln mit gewißtobtenben Meamitkeln anzusteden und siebenbes Del und Scheibemaffer auf bie Ropfe ber Barbaren ju fcutten, wie es Cafati felbft einge-Bare auf bem Toilettentische ber Italienerin nicht ber Gesuita moderno gelegen, fie hatte mit Recht auf bie begeisterte Liebe blondlodiger Studenten und mahnenumflatterter Calabrefenbute verzichten muffen. Globerti brachte bie ungebeuerlichen Rational - Bhrafenftrome bergeftalt in Rlug, bag bie gewöhnliche nuchterne Sprache faft allen Berth und alle Aufmerksamfeit verlor. Das alte Erbubel ber malfchen Literatur, ber breitgezogene, tiefathmige Schwulft, welcher im fechezehnten und flebengehnten Jahrhundert Die gange Ration in Reiftoden und Schellengeflingel fleibete, fprubelte allerorten aus bem Hafilichen Boben, und überschwemmte bie Gesellichaft mit Rrieg, Morb und Brand, welcher por ber Sand noch auf bem Papiere bie Barbaren beimfuchen, und alles gand bis mm Brenner und Ifongo erobern follte. Selbst Blus ber Reunte wagte nicht gegen bie Wirffamfeit eines Schriftftellers aufzutreten, welcher mit entschiedenem Talente ben Boben ber Rirche jum Tummelplat ber Bolitif und weltlichen Eroberung machen, und baburch gludlicher als Luther, Ralvin und Ronge bas romische Bapftthum als Einheitspunft ber Ratholifen ger-In Wien, in Berlin, in Frantfurt verftanb Roren wollte. man bas endliche Refultat bes Priefterbemagogen nur all gu gut und fpielte muthig ben Trumpf einer Trennung bes beutichen Rirchenwesens vom herrschfüchtigen Rom aus, wozu es ber piemontesische Abbate berabgewurdigt hatte, um in Mittelitalien aufzuräumen und ber italienischen Republif unter ber Kirma bes puppenmäßig gebrehten Carlo Alberto einen von firdlicher Oberherrlichfeit unbeirrten Spielraum zu verschaffen ber einzige vernünftige Ginn, ben man bei naberer Betrachtung bem unermeglichen theosophischrevolutionaren Bortichmall Gio-Sein geschniegelter und gebügelter berti's ablernen fann. Freund, Cefare Balbo, wird im entscheibenben Augenblide Dinifterprafibent bes Sarbenfonige, und finbet Belegenheit, feine "Speranze d'Italia" und insbefonbers feine ftrategifchen, langft in Drud verbreiteten Anfichten jur Bertreibung ber Defterreis

cher aus ber Lombarbie zu verwirklichen. Tros ber alltägliden Berficherungen, gegen Defterreich guten Frieden ju balten, ift jeber vernunftige Menich vom Gegentheil überzeugt; nur in ben Bureaus ber öfterreichischen Beamten und Bolizels mannichaften, nur in ben Raumen ber ichwerborigen Staatsfanglei hat die Berblenbung einen Grab erreicht, daß fie als furchtbares Berhangniß erscheint, bie mit ihr geschlagenen an verberben. Rabepty mahnt, treibt und beschwört, bem brobenben Unbeil zu begegnen; aber umfonft, bie malfche Untreme ju Turin bat an ber ofterreichischen Bureaufratie ihre trenefte Belferin, Behlerin und Schildgenoffin, und ale fie unter ben revolutionaren Schlägen außerorbentlicher Beitereigniffe burch innerliche Faulniß zusammenfracht, gibt fie ben Benetianern und Lombarben bie Baffen ber neuen Freiheit in bie Sand, um ihnen ben Sieg über bie fast wehrlos gelaffenen beutschen Solbaten ju erleichtern. Der schwache Bicefonig mit feiner gutmuthigen, aber beifpiellos furgfichtigen und theilweife feigen Umgebung hat ben traurigen Beruf, die einzige Freiheit, die ibm feine Wienergebieter laffen, Die malfche Ration zu maffnen gegen fein Saus und bie öfterreichische Armee. Go fam ber Rrieg jum Ausbruch, und es ift zweifelhaft, ob zu bemfelben mehr italienische Treulofigfeit ober öfterreichische Ropflofigfeit beigetragen bat.

Die mächtigsten Mittel standen zu Gebote, den Kunstenthusiasmus Gioberti's in dem wirklichen Boden der Nation wurzeln zu lassen. Die in unglaublicher Befangenheit von den österreichischen Staatsmännern zurückgelassenen Regierungskassen erlaubten den neuen Bertrauensmännern, mit vollen Händen das nationale Selbstgefühl im armen Bolke zu wecken. Das Privatvermögen des Bicekönigs, der Rest einer weltbekannten, oft verschwenderischen Wohlthätigkeit, wurde als gute Beute eingezogen, und der rechtmäßige Besitzer so entblößt entslassen, daß er sich und seiner Familie gleich nach seiner Anstunft in Boten Wässche und Leibgewand kaufen mußte, um aus den alten und einzigen Kleidern zu kommen, die ihm wäls

icher Ebelmuth übrig gelaffen. Alles Gut beutscher Beamten, bie habelos in die Flucht ober als Geißeln in Locher geworfen wurden, trug in öffentlicher Berfteigerung große Summen ein, welche ber garten italienischen Gewiffenhaftigfeit nicht im minbeften gur Baft fielen, wahrend bie gurudgehaltenen Beißeln, Manner und garte Frauen, wochenlang in größter Entblogung bei Baffer und Brod auf schmutigem Stroh liegen mußten. Schweizer, bie fur Gelb jebe beliebige Sache verfechten, Tagbiebe von Stadt und Land, bie ohne Arbeit gut effen und trinfen wollten, Befindel aus allerlei Rationen, jum Schute walfcher Bolfefreiheit an's Ufer ber Bewegung gespult, ließen Rich willig anwerben; ichon verfunbete ber volle Dund ber Rationalen ein Seer von 100,000 fampfluftiger Combarben, benen fich eine beilige Briefterschaar beigefelle aus jenen amtund ftubienlosen Abbati, bie in Italien bie Raffeebaufer beffer fennen, ale bie Sacriftei und bas Brevier, und aus ihren amorose avventure ploglich ju Krucifir und Schwertergeflirr umichlagen follten. Der vielgepriefene Frauenenthuftasmus lieferte mit ber größten Uneigennütigfeit ftebenbe Artifel in bie ellenlange Mailanderzeitung, worin bie Bahrheit mit bem ungebeuern Schwulft oft im grellen Difverhaltniffe ftanb. Rebenber liefen regelmäßig bie unerhörteften Lugen gegen Defterreich, Deutschland und bie beutsche Berwaltung, welche bie Begenben am Bo, an ber Brenta und ber Etich ju einer fruber nie gesehenen Bluthe gebracht, fo bag ber unbetheiligte, an eine Dacht ewiger Biebervergeltung glaubige Denfchengeift felbft in ben trunfenften Stunden bes Lombarbengludes beimliche Schauber ob ber Möglichfeit empfand, bag biefes maßlos fcmutige Lugen - und Berlaumbungewerf, ein schlechter Ritt für malfche Ginheit und Rationalgröße, in nachfter Beit ben Biebervergelt herausforbern muffe. Sogar ber Bicefonig und feine Gemahlin wurden nicht verschont und fabricirte Briefe ausgestreut, um namenlose Schmach auf reine gamilienverhaltniffe und die erhabene malfche Frau und ihre Rinder zu baufen. Sie flogen fogar in bie malfchtirolifchen Bebirge binein,

und ein füßes Lächeln spielte um die Lippen ber nationalen Frauen von Trient und Roveredo über den papierenen Scandal, der ihrem keuschen Herzen so unbeschreiblich und achtwelblich wohlgethan.

In Benedig galt bas nämliche Berfahren gegen Deutsche und beutsches Gigenthum, wo nicht fur Auserlefene in freundlicher Soffnung einiges Bumachfes zum malfchen Berrath anberes rathlich schien. Hatte ich bas malerische Salent, ben Farbenreichthum Ihres Frankfurter Berichterftatters, ber bie Charaftere ber Barlamentsherren ber Baulsfirche fo treulich nach bem Leben contrafeite, ware mir ein folches otium cum dignitate zu meinen Schilberungen beschieben: mahrlich bie alte Benetia murbe in biefen Zeiten ihrer "Erhebung und Befreiung" reichlichen Stoff barbieten, Charaftere, gagen und Buftanbe ber mannigfaltigften und feltsamften Art zu schilbern. aber muß ich ultra montes mein Felb behaupten in jener lichtfeinblichen Region ber alten Kirchenverfaffung, und muß vielleicht harren, bis fich jur Bervollständigung ber beutschen Ginbeit und Ginigfeit bie zeitgeistigen Rirchenreformen bes herrn von Beisler verwirklichen, bis wir neben bem constitutionellbemofratifch monarchisch fich constituirenden Staate auch eine ditto Rirche erhalten mit fouverainen Gemeinden, felbftgemablten und geweihten Bfarrherren, conftitutionellen Bischofen und einem conftitutionell = bemofratifch = monarchischen Bapfte ober Dberprafibenten sammtlicher vereinigten Rational - Freifirchen. hat ber Fortschritt auch biesen Sieg errungen; haben wir im Rirchlichen Diefelbe Ginheit und Ginigfeit und ichone Sarmonie wie im Bolitischen gewonnen; befindet fich ber Bapft mit feinen Cardinalen auch im Rirchlichen in berfelben befriedigenben Lage, wie unsere gurften mit ihren Miniftern ben Revolten und Krawallen gegenüber; läßt auch er ben "Weltgeift" malten; wechselt bas Dogma mit gleicher Schnelligfeit, wie bie Conftitutionen, und wird fich bemnach bas fatholische Chris ftenthum vermittelft einer verfaffunggebenben Reichssynobe aller an Gott und nicht an Gott glaubenben Confessionen und Secten in reine "Humanität" auflösen: bann wird vielleicht ein Lichtstrahl auch in meine Seele über die Berge herüberfallen. Bis dahin aber muffen die Leser in der Darftellung dieser italienischen Wirrnisse mit meinem nüchternen Hausverstande und meiner schwerfälligen Feder sich begnügen, die solchen Schwunges einer "warmen" Phantaste nicht fähig ist.

Der über bie Dagen fluge und pflichtgetreue Braffbent Schrott hatte fich mit bem Duth öfterreichischer Beamten, Die fur ben gutgablenben Raifer leben und fterben, rechtzeitig aus bem Staube gemacht, und fein Scharfden auf's Trodene gebracht. Palfy war burch feine graffis de Buvortommenheit vor jeber walfchen Krallenhand gefchütt. Tomafeo, ben bie Gonbolieri um magigen Breis auf ihren Schultern aus bem öfterreichischen Gefängniffe getragen, ber in feinem Buche "La fede e bellezza" eine gemeine Dirne jum hochsten Ibeale weiblicher Reinheit und Liebe erhoben hatte, um über feine innerfte Lebensanficht feinen 3meifel übrig ju laffen, fonnte ben angebornen Trieb feines bantbaren und milben Bergens nur felten verläugnen, wo es galt, feine Berfonlichfeit ftrahlen zu laffen. Manin, ber Abvofat, mit ben flugen Augen, fpielte in manchem Augenblide, fogar ben Denichenfreundlichen, besonders gegen malfche Gubtiroler, bie ja nothigenfalls jur Geminnung ber Brennergrange erfeuntlich und forbersam fenn wollten. Aber trot biefer etwas anruchigen humanitat ftanb auch hier ber volferrechtewibrige Grunbfas feft, baß jeber Deutsche, selbst ber Angeseffene, ber ruhige penfionirte Beamte, rechtlos fei und bem Gott ber neuen italienifchen Freiheit jum Opfer fallen muffe, in ber zuverfichtlichen Erwartung, bag bie beutschen Barbaren in ihren ganben aus angeborner Gerechtigfeit feine Repreffalien üben murben.

In Padua belegte man öfterreichische Beamte, die seit vieken Jahren außer Dienst und auf eigenem Grund und Boden lebten, mit Gelostrafen für ihre Rationalität und ehemals bem Kaiser von Desterreich treu gehaltenen Amtheide. Einer bersel-

ben mußte 30,000 Lire in brei Raten erlegen, falls bie lette nicht burch bie öfterreichischen Siege unbezahlt blieb. Solche ruhmmurbige Belbenthaten, werth ber Lobpreifungen eines Ruge, gefchaben mit ber größten Unbefangenheit im Ramen bes anerfannten primato morale e civile d'Italia, welchen Gioberti feinen Landsleuten ausschließlich jugefchrieben batte. Die nieberträchtigften Blacate, Schmähgebichte und Bantelfangereien schürten raftlos ben Deutschenhaß unter unaufhörliden Berficherungen allgemeiner Menschen und Bolferliebe. Und ber zu leicht befundene Stieglis, in afterbeutscher Rurgfichtigfeit und eitler Unpolitif, machte zu biefem Sohn auf ben beutschen Ramen ben claqueur und Taufpathen, unfähig zu begreifen bie schmerzlichen Erfahrungen feines vielbewegten Lebens, nach welchen es gewöhnlich verlorne Dinge und troftlofe "partiti" find, bie ju rechtfertigen und ju vermitteln ihn fein poetischer Damon trieb. Bur falten, schneibenben Grausamfeit ber Balfchen hat eine folche beutsche Sentimentalität gebort, um ben Berfall beutschen Lebens und Sochgefühls in's flaglichfte Licht zu feten. Wir fennen nur noch einen troftloferen Befellen in biefer venetianisch-lombarbischen Gifenfrefferei gegen alles Deutschthum, ale Stieglig ift, ben malichen Big, ber auf ben Papaft bes Bicefonigs schrieb: "casa da affittare per lo prossimo san Michele", und auf eine abgebrochene Rapelle binter bem Mailanberbom "casa d'Habsbourg", um in ber nachften Stunde um frangofische Sulfe gu betteln!

Dieser erbarmliche Cynismus, unwürdig jeder Ration, die frei werden will, zog auch ohne große Bedenken alle liederlichen, faulen und markischreierischen Gesellen aus dem übrigen Italien an sich, und ordnete sie als Freischaaren gegen die Tirolerberge oder als Kanonensutter gegen die eisernen Schlachtreihen der Desterreicher, an denen sich der altdeutsche Spruch buchstädlich bewährte: "Wenig Fleisch, und Kraut ein groß Geschrei!" und wozu erfahrene Kriegsmänner mit Kopsschütteln bemerkten: "Multiplicasti gentem, sod non multiplicasti laetitam!" Aber vernünstiger Rath fand keine Ausmerksamkeit, die

Selbstäuschung legte sich mit unablösbaren Fittigen um bie Rationalen, die mit Decreten, Aufschneibereien und unersochtenen Siegen alles gethan glaubten. So ging für sie der Gerwinn, welcher aus der langsamen Berstärfung der österreichischen Streitfräste, aus den selbstmörderischen Bacchanalien der Bienerstudentenjugend, und aus der beispiellosen Feigheit des Ministers Pillersdorf hätte gezogen werden können, rein verloren.

Die Erbebung ber Ration beschränfte fich auf die boberen Stanbe als gemachter Buchfanatismus, als Theorie ohne Praris, als luftige Fanfare ohne realem Boben im eigentlichen Mittelftande ber Bevolferung und besonbers ohne Theilnahme bes Landvolles, bas man in ber überschwänglichen Trunkenbeit bes Fortschrittes gang vergeffen hatte. In Treviso fam bie Emancipation ber Bauern jur Sprache als unerlägliche Grundlage einer fraftigen Rationalbewegung und Lanbesvertheibigung gang in bem Sinne, wie ich es Ihnen in meinem erften Schreiben von ber Brenta angebeutet habe. Aber ber verblendete Abel hatte gar fein Berftanbniß fur biefes einzige Beil Italiens, ohne welches jedes Freiheitsftreben icheitern muß. Biacomini, ein fehr gebilbeter Trevifaner, machte ben Spreder gegen jebe Berbefferung ber bauerlichen Berhalmiffe. "Bas wollen unsere Bauern?" fagte er, "find fie nicht frei mit Leib und Seele? Ronnen fie ihr Bachtgut nicht verlaffen nach Belieben? Ift es nicht billig, bag ber Bachtgins fteige, wenn bie Erträgniffe bes Gutes machfen? Bas wollen fie mehr als Bolenta im schönften ganbe ber Belt? Sind bie herren gegen fie nicht gnabiger ale fie in jebem Falle verbienen? 3a freilich in den Maremmen fteben fie schlecht, Die paludi am Bolf von Benedig, an ben Stromufern bes Mincio, ber Etich, bes Bo und anderer Fluffe find ein ichweißbebedtes Relb obne ficheren Ertrag. Aber biefe Sumpfbewohner in ihrem Elend zahlen und leiften auch weniger als andere, und man ift ihnen nichts schuldig als Gerechtigfeit, bie mit ihrem Rugen im angemeffenen Berhaltniffe fteht." Tros bes ungeheuren Difbrau-

ches, welcher mit Pio nono getrieben wurde, um bie Lanbleute in die funftliche Bewegung ju ftogen, trop ber fanatifchen Buth vieler Briefter in feder Bredigt jum Rreuzuge gegen bie bentfchen Barbaren, trot ber ewigen Berbammnif, bie man ihnen im Kall bes Wiberftrebens im Ramen Gottes anfündigte, merften bie aufgewedten, feit Jahrhunderten als Mittel gur Bereiderung bes Abels benütten Bauleute ichnet, bag fie um nichts und aber nichts ihre haut hergeben follten, um bie Berren gur Dacht emporzuheben, bie laut aller geschichtlichen Erfahrung jebenfalls ftrenger geubt werben murbe, als fte bas milbe Defterreich gegen bas arme Bolf zu üben gewohnt war. In biefer Ginficht und ber baburch erzeugten Gleichgültigfeit bes gemeinen Bolfes gegen bie Sache bes Abels und anberer reichen Besiter liegt bas Geheimniß ber überraschenben Siege ber ofterreichischen Armee, welche fich mit eben so viel Geschick als Tapferfeit in die ungeheure Rluft einschob, welche zwischen Stadt und ganb, zwischen Reichthum und Befiglofigfeit beftand und burch bie nationale Begeisterung verewigt werben follte. Daher ber einstimmige Ruf ber Landleute: "Wir laffen nicht aus unferen Sehnen bie Feffeln schneiben gur fortmabrenben Rnechtung unferer Arbeit."

Der Erzbischof von Mailand mußte die herrschende Partei zum Kirchenschaße greisen lassen, weil sie die im Boden des Bolfes vergradenen Schäße nicht zu würdigen und zu weden verkand. Piemont, im derben Bolfsferne den Kriegsgelüsten noch am nächsten, zögert dem Aufruse zur Einreihung in die Armee zu solgen, ungeachtet des angedrohten Iwangs allgemeiner Ausbedung, ungeachtet glänzender Bersprechen, für die Jurückgesbliedenen reichlich zu sorgen, ungeachtet der Hosmanischen Tropsen englischer Kurversuche in Genua, wo der Ausbund der Communisten und des Straßenpobels, früher als es der napoleonische Feldhauptmann vermuthet, zerstörend in's Leben tritt und mit lautem, brittischen Ohren eben nicht erbaulichem Gebrüll nach Gioderti's "sestem prophetischen Kathe" Franzossedikand sordert, während die enttäuschten Laudleute Kopf

und Arme auf die Bruft finken laffen, und das Rekrutenwesen für unvolksthümliche Zwecke verfluchen. Sogar die mit Gewalt gepreßten Reulinge aus dem Landvolke halten auf dem Schlachtfelde nicht aus, und bringen die beigemischten Beteranen durch ihre voreilige Flucht in Berzweislung.

In Mailand, wo nach ber Beitung ein ungahliges Combarbenheer aus bem Boben geftampft worben, find biefe neuen Rriegsschaaren nirgends zu erbliden, weil fich bas fammtliche Landvolf ftill halt im Schmute, ben ber nur fur eigene Freibeit begeisterte Abel um feine Arbeiter angehäuft. Dan brobt mit Tobesstrafe gegen Placate, bie ben malfchen Baffen uns gunftig find, ein Rriegsgericht wird eingesett fur alle, bie fich gegen ben Felbbienft wiberfpenftig ober abgeneigt zeigen, ber Ruf: "Su. Su fratelli!" flingt um bie berrlichen Sugel ber Brianga, an ben Brachtvillen bes Romersees, gegen Angera und Sehto Calende. Rein Bauer rührt fich, bas Gefindel broht vielmehr gegen bie herren, bie Ehrlichen verwunschen heimlich ben Drud ber Rationalen, und nahren verratherische Gebanken für bie Deutschen. Das Ende bieses fläglichen nationalen Boffenfpieles ift, bag bie Anftifter bes Aufftandes fluchtig geben und Rabenty, "quel mastro tedesco", ale einziges Seilemittel gegen Bauernrache und Burgermorb erscheint.

Das nach keden Parteiberichten tyrannisch unterbrückte Bolf von Mobena, Parma und Piacenza will nach Erlebigung von den älteren Halsherren, im Strahl unbedingter Proffreisheit, unter der humanen Aussaugerei der eingedrungenen Rationalhelden den neuen wälschen Bölkerfrühling nicht begreifen, noch immer im Herzen dem alten Regimente zugethan, das auch im strengsten Ausdrucke das Baterherz für das arme Landvolf nie ganz verläugnet, liebäugelnd mit den verruchten Deutsschen, die mit Weldens sliegenden Reitern die Gränze umschwärsmen. Diese modenesische Bauernlogif fühlt mit bewunderungswürdiger Schärfe im ersten Angriss heraus, daß man mit Bressrechheit, Schmutblättern und Riesenzeitungsphrasen nicht

fatt wirb. "Die alte Mifere ber Lanbbebauer foll fortbauern! Rein Laut für unferen Kortichritt, nur neue Laften, Dofer mit But und Blut, bag ein Anderer ju Gericht fitt und bie Banern schindet, die alte Geschichte mit der Lowenjagd, welche Fuchs und Efel vom Erfolge wegbeißt! D nein! ba bleiben wir lie ber ftille liegen in unseren morichen Butten." Solche verbotene Gebanken konnte man allenthalben jenseits bes Bo laut benten horen. In Floreng ringt bas Minifterium bie Banbe über bas fiddische Landvolt, bas lieber Ruben anbauen und Bflaumen einsammeln will, als in's Felb ziehen. Und es ware boch hohe Zeit, ein Mittelreich zu gründen in Italien, bas nach Rord und Sub gleichmäßiger ausholen tonnte! Belche Aussicht fur Beamten, Steuertreiber, Broviantmeifter und Feldprofosen! Und ber gefühllose Bauer am Arno fagt: "Bas geht bas mich an? Dein Loos bleibt im fleinen Toscana bas nämliche wie im großen. Mir laffen bie Berren boch nichts, als meine harte Arbeit, bie fie nicht entbehren fonnen."

Roch jammerlicher geht es in Rom. Die Schweizer allein find verläßlich, die Abkommlinge ber ewigen Stadt reißen bei jeber Belegenheit aus, und wollen lieber Rurbiffe effen als fchmale Bleifchrationen. Ciceruachio brangt, fleht, fcbilt, und fann es boch nicht weiter bringen, als bem friegeunluftis gen Bapft ein brullenbes Standchen vor ben Gemachern bes Duirinals' ju bereiten. Die heimgeschickten Gefangenen von Bicenza find ber einzige Troft, bie Lebenshoffnung für ein fünftiges Rationalheer, und Drioli, ber alte Revolutionar, fann mit ber Buverficht auf unausloschliches Gelächter ber Bersammlung bas Minifterium Damiani verspotten, bas mabrend feines Beftanbes ben Rrieg organifirte, ohne ein Beer auf die Beine zu bringen, weil im Bolfe weber Rriegsgeift, noch bie hoffnung einer ichoneren Bufunft ju Belbenruhm rief, und Studenten, Bettler und Sandwerfeburiche balb abgenüst find.

In Reapel erftidt bie Meuterei bes Festlandes trop ber englischen Guineen am Biberftanbe bes gemeinen Bolles, bas ju oft

betrogen und mißbraucht wurde, um seinen Bortheil nicht einzusehen. Ja selbst in Sizilien, wo der baumwollene Brittens geist so auferbaulich die italienische Freiheit befördert, stößt man auf dem Lande allenthalben auf Gleichgültigkeit des Landvolstes, und stände nicht das Gesindel der Sees und Userstädte unter brittischer Flagge und Menage, so würde die Wiederersoberung der Insel nicht lange auf sich warten lassen. Mit dem Leichtsinn südlicher Rationen springt der Bolkswiß gegen Gioberti nachtheilig für den wälschen Charakter in einen frisvolen Ton um.

Je weiter ber politische Miffionar bes Sarbenfonigs bringt, befto mehr vermindern fich bie Lebehoche für seine italienischen Reftaurationeversuche, es verliert fich Die Achtung vor bem Staatsfünftler, bem auf feiner Jungfernreise bie Splitter feines Fantafiegebaubes in's Beficht fliegen, und feit bem Siege ber Defterreicher bei Ruftouga bort man allerorten ben fpottischen Rath, bag er fich gurudziehen moge ju feinem alten Sandwerfe (librificare). Man fühlt es nur zu beutlich, bag feine Anfichten nicht in's Bolf gebrungen, bag fie in ben Rodtaschen ber walschen Robiti und Abbati wurzellos verfommen. Und fo ift es nur eine natürliche Folge, baß bie Myftagogen ber Revo-Intion in Gioberti's Sinne bie Flucht ergreifen, und bas burch eine tiefe, schmählich vernachläßigte Rluft von ihnen getrennte Bolt ben Defterreichern als feinen Befreiern entgegenjubelt. Deutsche gahnen, Doppelabler an ben genftern, laute Freubenrufe begrußen bie Einrudenben, und Gaffenbuben machen Purzelbaume auf ben öffentlichen Blaten und rufen: "Crepa Pio nono! Crepa Carlo Alberto! bergestalt, bas wohlbentenbe öfterreichische Beamte und Offigiere gegen biefe Uebertreibungen ber Bolfestimmung mit beutscher Ehrlichfeit prote-Das sind Dinge, die ber napoleonische Kelbhauptmann feinen Begnern nicht vorenthalten barf. Er war im Grunde gegen die Italiener weit aufrichtiger und ehrenhafter als bie widerhaarigen Correspondenten, die ihn schulmeistern wollten, und bas "exitus acta probat" fteht mit feinem gangen Gewichte

für ihn ein. Er ist so unartig, seine Behauptung noch einmal gu wieberholen: "Italien wird fo lange unfrei bleiben und gerriffen, als ber maliche Bauer besiblos ift. Dacht ihn frei und felbfiftanbig nach bem großen Buge bes Jahrhunderts, bas altes Unrecht gut machen, alle Feffeln und Ungleichheiten brechen und ausgleichen will. Darin liegt bas Geheimniß eurer nationalen Araft und Selbftfanbigfeit. Der Abel, Die Stubentenjugend, die Weibererstase, furz bie natio comoeda, die vor unfern Augen gespielt mehr als uns lieb ift, thut es nicht. Uhmt bie Polen in ber Tapferfeit, aber nicht in ber Rnechtung ber Bauern nach, wenn ihr nicht bas Schickfal ber Bolen haben wollt. Der hochfte Grab ber Anechtschaft besteht in euern civilistrten gande in ber Kreiheit bes Bauern, von Geburt aus ein Bettler zu seyn. Daß die Kosmopoliten in der Rationals versammlung zu Frankfurt fich zu diesem Standpunkte nicht erheben, liegt in ihrer wolfens und nebelhaften Beltanficht. Und find por ber hand am Bo für bie Berbefferung ber bauerlichen Berbaltniffe bie weißen Sofen lieber, als die rothen, und wir hoffen, Defterreich wird feine Aufgabe lofen jum Beil ber malfcben Bauern."

Was fich in ber Lombarbei als sonnenklar herausgestellt, wiederholte fich in Subtirol in kleinerem Maßstabe als Intermego zwischen den Aften der Posse zu Mailand.

Die Trbentineralpen wurden im Lause der Zeit von den Romanen besett, die Gaste erhoben sich über die ursprüngliche beutsche Bevölserung, und wollten sie nun als Wiegengabe der jungen Lombardenfreiheit zum Opser bringen. Man kann gesschichtlich nachweisen, daß im Südtirole für die Wälschen zu Benedig und Mailand gerade diesenigen Familien am meisten und entschiedensten schwärmten, welche aus den Städten des lombardisch venetianischen Königreiches und dem tieseren Italien im Mittelalter in die Tirolerberge eingewandert sind, ades liche Herren und Frauen, welche sich Kassechausritter, Studenten und erregte Weiber beigesellten, während das Landvolk, nach wälscher Art in Riedrigkeit und Elend sestgebannt, dem

Spiele völlig fremb blieb. Diefe Berren von Trient lodten unter großen Berfprechungen von bereiter Theilnahme Die Freifchaaren in's gant, und richteten bie leeren Bimmer ihrer Ballafte fur bie erfehnten fremben Offigiere ber. 3hr Muge fcmeifte febnsuchtevoll empor an bie fublichen Alpenübergange, um bie glorreichen Befreier aus ber bieberigen Rnechtschaft ber Defterreicher - und Innebruderbespoten mahrgunehmen. Und als fie wirflich tamen, rubrten fich ibre armen Bauleute fo wenig ju Gunften berfelben, bag bie Berlodten laut flagten über Berrath und von beutichen Schuben verfolgt, mit blutigen Ropfen ju Breecia "ben April" in ben Tirolerbergen bejammerten. Aber ju Franffurt am Dain follte bas verlorne Rriegeglud mitleibige Geelen finben. Die walichtirolifchen Deputirten ber Nationalversammlung trugen bafelbit auf Trennung Balfchtirole von Deutschland an, gewählt fur beutsche Ginheit, und mit malicher Treue ihrem Manbate gehorfam. Der 21ps pellationerath Depretie, welcher fein Glud in Deutschland gemacht, ber Religionslehrer Brato von Roverebener- Gymnafium, welcher gu Bien und auf beutsche Roften gebilbet morben, und einige andere Bufenfreunde verbanden fich ju biefem 3mede mit ben geschworenften Reinben ber fatholischen Religion und ber constitutionellen Monarchie, Ruge, Raumert und Bogt, um ihre malfchen Abfichten burchmiegen. Aber bas Landvolf ftanb binter ihrem Ruden auf und ftrafte ibre Ginlagen bei ber Nationalversammlung Lugen, weil fie flug genug waren, ju begreifen, bag bie Cache ber Trientiner Berren von ber ihrigen wefentlich verschieben fei. Go ging bie malfche Sache auch bier ju Schanben, und ftellte im Ginverftanbe niffe mit bem Felbhauptmanne bie Thatfache beraus, baß ohne unabhangigen Bauernftanb feine nationale Erhebung möglich ift.

# XXV.

Die Gründung des Münchener Bereines für constitutionelle Monarchie und religiöse Freiheit, sein Programm und seine Statuten.

# Programm.

"Mit bem neueften großen Umschwunge ber Dinge in Europa find auth unfere conftitutionellen Rechte und Freiheiten auf eine Beife bermehrt worben, welche bie fühnsten Soffnungen, bie man gu begen vermochte, überfteigen und in einem Umfange, wie fie fich weber in England noch in Amerika finden. Das Wahlrecht wurde auf die liberalfte Beife erweitert, unbedingte Preffreiheit, Boltebewaffnung; bas Recht ber freien Rebe und ber Bereinigung find uns theils gewährt, theils jugefichert, und unfere Berfaffung gibt uns bie Burgichaft, bag auch in Butunft allen billigen Bunfchen in gesetlicher Beife entsprochen werbe. Diese neuen Rechte legen uns auch neue Bflichten auf; allein jene Bartei, welche auf Umfturg und Berftorung finnt, um auf ben Trummern ber beftebenben Ordnung bie Thrannei ihrer wiberrechtlichen Gleichheit zu errichten, flatt fur bie gemachten Bugeftanbniffe fich bantbar gu bezeugen, fatt bie bamit verbundenen Pflichten zu erfüllen, gebraucht fie bie gemahrten Rechte und Freiheiten einzig bazu, bie conftitutionelle Monarchie zu untergraben und umzufturgen. Rein Recht und feine

Autoritat achtenb, bient ihr Prege und Rebefreiheit nur bagu, ge= gen Religion, Sittlichfeit und Befet angutampfen, Reib und 3wietracht zwifden ben verschiebenen Stanben auszufaen, bie Fürsten und Bolfer zu entzweien, alle Begriffe von Recht und Ehre gu verwirren, und auf biefe Beife Anarchie und Burgerfrieg berbeis mfuhren. Das Bereinsrecht ift ihr willfommen, um bas Bolf burch eine revolutionare Club-Thrannel zu fnechten, wie ber blutige Untergang ber Freiheit in Frankreich ichon einmal gezeigt; bie Bolfsbewaffnung bient ihr als Mittel, eine bewaffnete Bewaltherrs icaft zu grunben, wovon Paris uns wieber bas marnenbe Beis spiel aibt. Durch Terrorismus sucht fle felbft bie Schwurgerichte einguschüchtern, fo bag es ihr geftattet mare, ftraflos gegen bie Befellichaft zu conspiriren und zu revoltiren. Wie bie Schweiz gezeigt bat, fo weiß fie auch burch brutale Gewalt und Lift unb Trug bas freie Bablrecht fo zu beberrichen, bag ihr bie Bugel ber Regierung ausschließlich zufallen."

"Unbefannt mit ber Bergangenheit, nichts Beftebenbes achtenb, aller ruhigen naturlichen gefetlichen Entwidelung feinb, mit unerfattlicher wilber Bier begenb und jagenb läßt jene Bartel Richts reifen; immer nach neuen Freiheiten verlangenb, bentt fie nicht bernn, bie gemahrten mit ben nothwendigen Dammen bes Gefetes m fousen und bie Autoritat in gleichem Dage zu ftarten; was fie geftern mit Dant angenommen, bas tritt fie heute übermutbig. mit Sugen; Manner, bie fie gestern als Marthrer-und Bollebefreier mit Drohungen und Bewalt auf die Ministerftuble erhoben, ertiart fie morgen als retrograde Bolfeverrather, wenn fie ihrer Bucht - und Bugellofigfeit entgegentreten, und fich nicht als unterthanige Diener für ihre Gewaltthaten und Ungerechtigfeiten wollen gebrauchen laffen. Da gibt ein Einzelner ober ein fleiner Saufe mit frecher Anmagung fich fur bas Bolt aus, und erlägt im Namen bes Bolles Abreffen, ftellt im Namen bes Bolles Forberungen; taum ift ein Bunfch ausgesprochen, fo foll er auch fcon Befeteftraft haben, und mare bas Befet auch noch fo verberblich und ungerecht, wurde es Taufenbe um ihre Rechte und um ihr Gigenthum bringen und bie Bufunft von Rinbern und Enteln gefilbeben. Bird ihrem Befehl nicht alfogleich von ber conftitutio-

XXIL 24

nellen Gewalt willfahrt, fo brobt bie fleine Schaar bet Monarchie mit Crawall und Revolution. Auch jest, wo ein neuer beutscher Bund erfteben foll, begnugt fie fich nicht mit bem 3wede, Die Einheit Deutschlands zu ftarten, auf dag im friedlichen Ginvernebmen ber Furften und Bolfen fur allgemeine vaterlanbische Angelegenheiten eine nachhaltige Bunbesgewalt geschaffen werbe; auch bierin allem Beftebenben feinb, und feine Sitte, feine Gigenthumlichfeit, feine Gelbstftanbigfeit ber Stamme anerkennenb, ftrebt fie bem laut ausgesprochenen Billen bes beutschen Bolfes zum Trut. nach bem Unmöglichen und Wibernaturlichen; fie will bie einzelnen beutschen Staaten gertrummern und bas Baterland nach ihrem Dufter, bem centralifirten Frankreich, in Departemente ober Rreife theilen, und es fo in eine uniforme Demagogenrepublif umfchaffen. Bon allem mahren Patriotismus entblogt, icamt fie fich nicht, bas Bolf gegen bie beutschen Bunbestruppen, welche ben Berfasfungeeib geleiftet haben, in ben Rampf zu begen und aus bet Frembe bas bewaffnete Proletariat fich zur Gulfe berbeigurufen. Die Maffen find es vorzüglich, an welche fich biefe Partei mit ibren Berführungsfünften mit fluger Berechnung wenbet, weil fie in beren Roth einen breiten Boben, und in ihrem Mangel an Bilbung ein blinbes und um fo gewaltigeres Berkzeug für ihre ehrsuchtigen Brede findet. Statt vom wirklichen Mitgefühl für ibre Leiben ergriffen, bas Dogliche ju beren Linderung ju thun, find biefe neuen Freiheitsmanner - Beter und Bubler bier wie überall - nur bemuht, die Leidenschaften und Begierben ber armeren Bolfeflaffen burch Borfpiegelung unmöglich zu erfüllenber Boffnungen, ju beren eigenem, größten Berberben aufzuftacheln. Denn biefen Umtrieben ift es vorzuglich jugufchreiben, bag bas offentliche Bertrauen mit ber erschütterten Autorität entweicht, bag Sanbel und Gewerbe ftodt und mit ber Arbeitelofigfeit bie Roth bes Bolfes in einer erichreckenben Beife gunimmt."

"So hat es bahin kommen können, bag mahrend Freiheit bas allgemeine Losungswort bes beutschen Bolkes geworden ift, vielleicht, seitbem es ein beutsches Bolk gibt, noch nie ein Beits punkt ba war, wo die Gefahr, seine Freiheit zu verlieren, für basselbe so groß war, als gerade jeht. Und Das trifft mit einem Augenbilde zusammen, wo unfer beutsches Baterland von allen

Beltgegenben ber fich von Feinben bebroht fieht; bie beutsche Morbtufte ift einem Seinbe preis gegeben, beffen Waffen feit Jahrhunberten nichts mehr galten; im Guben will ber Baliche uns unfere gewaltige Tyroler Bergfefte ftreitig machen; im Weften fangt von Reuem ber rothe gallifche Sahn fein Feuerlied zu fraben an, unb im Often ruftet ber Czar feine Rofaden und Bafchfiren, bie mit Sehnsucht ben Tag bes Einbruches in Deutschland erwarten; hart an ber Grange macht ber Pole bem Deutschen Altpreußen unb Pofen ftreitig, und im Bergen Deutschlands fucht ber Czeche Bohmen von bem Bunbe loszureißen. Jene Bublerpartei aber, wie fie im Innern fein Recht achtet, fo gelten ihr auch im vollerrechtlichen Berfehre feine Bertrage und fein Befitftanb; mit frechem Uebermuthe, fei bas Baterland geruftet ober nicht, fcurt fie ben Rrieg - war' es auch ber ungerechtefte - weil fie in einem allgemeinen Beltbrande ihre Plane auf Umfturg am beften zu erreichen bofft."

"Unter folden unbeilbrobenben Beichen haben jene Freiheitsfdwinbler es babin gebracht, bag ber gefammte gefetliche Buftanb in Deutschland in Frage gestellt ift: ber Ronig ift auf feinem Abrone, ber Briefter am Altare, auf feinem Boften ber Solbat, auf feinem Schlog ber Ebelmann, ber Fabritherr in feiner Fabrit, ber Deifter in feiner Werkstatt, jeber Burger und Baner in feinem Befisthum, ja felbft ber Arbeiter und Taglohner bei feiner Banbe Der Fürft foll feinem Throne zu Gunften ber Bert bebrobt. Raffe entfagen, ber Priefter feinen Glauben bem Ausspruche einer wantelmuthigen Majoritat unterwerfen, ber von ber Partei verbachtigte Solbat feine Waffen ben Emporern ausliefern, ber Fabritherr von feinen Werkleuten fich bie Dafchinen zerftoren laffen, ber Gutsherr mit feinen Bauern ben Grunbbefig, ber Deifter mit feinen Befellen ben Bewinn, ber Etwas Befigenbe fein Befithum mit bem Nichtshabenben theilen, und ift ber Arbeiter ober ber Taglohner nicht ein Eingeborner ber Stadt ober bes Landes, wo er seinen Berdienst fich sucht, so wird er von dem roben Saufen in bas Elend gejagt. Das aber ift feine Freiheit, bas ift Raub, ber Die Stlaverei in feinem unmittelbaren Gefolge bat!"

"Dem muhlerischen Treiben jener unpatriotischen, alle mahre Greibeit gerftorenben Bartel auf bem politischen Gebiete entspricht

aber auch vollfommen ihr Berhalten auf bem religibsen. hier erheben fie ben Ruf ber Freiheit, allein er ift auch bier nicht anbere gemeint, ale bort. Gefchworene Zeinbe bes Chriftenthums, wollen fie die Freiheit fur Juben und alle mogliche Setten, allein fie wollen fie nicht fur Diejenigen, welche noch an Chriftus glaus ben, fie wollen fie am Benigsten fur bie tatholifche Rirche, bie fie inftinftmäßig gerade als bas größte Bollwert gegen ihr auf ben Umfturg ber Orbnung gerichtetes Streben erfennen. Sie foll baber in ber ftrengften Abbangigfeit vom Staate erhalten und nach folden Brincipien burch biefen regiert werben, welche ibr jebe freie Bewegung unmöglich machen. Die fatholische Rirche, welche bie treuefte Unbanglichkeit und ben gewiffenhafteften Gehorfam ber Unterthanen gegen die weltliche Obrigfeit lebrt, und baber bie feftefte Stute aller Ordnung auf Erben ift, biefe muß vor Allem unfchablich gemacht werben; bas aber muß, wenn bie Freiheit in jenem Sinne burchgeführt wirb, gelingen, benn wo auch Atheiften Minister werben tonnen, ift fein hindernig vorhanden, bag nicht bie vom Staate in Anspruch genommenen firchlichen Sobeiterechte in bie Banbe ihrer erbittertften Feinbe gelegt werben, welche bas Dberauffichtbrecht und Placet zur Beraubung ber Rirche, ihrer Rnechtung und ihrem Untergange in Deutschland wohl zu benüpen wiffen werben."

"Gegen eine folche Auffaffung ber politischen wie ber firchliden Freiheit auf bas Entschiebenfte aufzutreten, ift fur einen Jeben, ber noch einen Ginn fur Recht und Ordnung befitt, und feinen Glauben in ber falfchen Aufflarung biefer Beit nicht verloren bat, eine unabweisbare Pflicht. Aber im gegenwärtigen Augenblide vermag ber Einzelne fo gut wie Nichts. Es ift baber nothwendig, bag, wie die Streiter fur die falfche Freiheit fich vereinigen, fo auch biejenigen es thun, welchen bie Aufrechthaltung ber conftitutionellen Monarchie und bie religiofe Freiheit am Bergen liegt. Sie muffen fich fefter, als es bisher ber Fall mar, aneinander fchliegen, und bie neu gewährten Rechte und Freiheiten, bie Jene jum Umftutz anwenden, jum Schut und Schirm ber gesellschaftlichen Orbnung gebrauchen, bamit bas Baterland vor Anarchie, Burgerfrieg, Thrannei und Barbarei, die Rirche vor ber Anechtung und bem Untergange burch ibre Feinbe bewahrt werbe. Denn, wie wir die Gewissenkfreiheit achtend, jeder Confession ihre ungeschmälerte freie Bewegung gonnen, so forbern wir bas Gleiche auch für den angestammten Glauben der großen Masjorität des baherischen Bolles. Deshalb laden wir diejenigen, welche diese Gesinnung theilen, dazu ein, zu einem Bereine zusammenzutreten, der unter dem Namen: ""Berein für constitutionelle Monarchie und religiöse Freiheit"", die Bewahrung unserer tost-barften Güter zu seinem Zwecke und Ziele haben soll."

Munden im Mai 1848.

Statuten bes Bereins für conftitutionelle Monarchie und religiofe Freiheit.

## I. 3med bes Bereins.

#### **s. 1**.

"Der ""Berein für conftitutionelle Monarchie und religiöfe Freiheit" fest fich junächst zur Aufgabe, mit gemeinschaftlichen Kräften bahin zu wirken, bag bie Freiheiten, welche burch bie kgl. Proclamation vom 6. März b. 38. bewilligt worden find, einerssets nicht zum Umfturze mißbraucht, andererseits nicht burch Radschritte beeinträchtigt werden."

#### **§**. 2.

"Sieraus folgt von felbft, bag ber Berein bemuht fenn wirb, bie Anhanglichkeit an bas angestammte Konigshaus zu befestigen, und bas gegenseitige Bertrauen zwischen . Regierung und Bolt in jeder Weise zu beleben und zu fraftigen."

#### **s**. 3.

"Der Verein wird aber bie genannten Zwede nicht zu erreischen vermögen, ohne zugleich an ber Lösung ber wichtigften soeialen Fragen, von benen bie Gegenwart bewegt wirb, mitzuwirken."

#### **S.** 4.

"Da bie tatholische Rirche nach ihren Brincipien bie feftefte Stuge aller socialen Orbnung ift, so wird es eine Sauptaufgabe bes Bereines febn, bie berfelben gebührenben Rechte zu mah-

ren; boch wird bamit bie Bertretung ber politischen Rechte anberer Confessionen nicht von feinem Zwede ausgeschloffen."

II. Mittel gur Erreichung bes 3medes bes Bereins.

#### **§**. 5.

"Es verfteht fich von felbft, bag ber Berein überhaupt nur folcher Mittel fich bebient, welche mit unserer Berfaffung in völligem Einklange fteben."

#### **s.** 6.

"Bu biesen Mitteln gehoren insbesonbere: Bersammlungen ber Mitglieber, in welchen Besprechungen über bie wichtigften Beitefragen Statt finden, so wie die Theilnahme an ben einzelnen Bor- kommnissen bes öffentlichen politischen Lebens."

#### §. 7.

"Ein ganz vorzügliches Mittel für seine Zwede finbet ber Berein in ber gegenseitigen Belehrung theils burch die Breffe, theils burch aussuhrliche und populäre Borträge über biejenigen politischen, socialen und kirchlichen Fragen, welche nach Berschiesbenheit ber Zeitumstände die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich ziehen werben."

# III. Glieberung bes Bereins.

#### **s.** 8.

"Der Berein besteht aus einem Borfitgenben, aus einem Ausichuffe, aus ben orbentlichen und Chren-Mitgliebern."

#### **s**. 9.

"Orbentliches Mitglieb kann jeber werben, ber mit ben erwähnten Mitteln (§. 5. bis §. 7.) zu ben Zweden bes Bereins (§. 1. bis §. 4) mitwirken will; zu feiner Aufnahme gehört jeboch, baß ber Berein auf ben Borschlag eines wirklichen Mitgliebes sich burch absolute Majorität hiefür entschieben habe."

#### **s**. 10.

"Der Ausschuß besteht aus vierzehn Mitgliebern und wird von ben orbentlichen Mitgliebern bes Bereins burch Stimmenmehrheit auf ein halbes Jahr ernannt."

#### S. 11.

"Der Borfitzende wird auf dieselbe Weise und auf die gleiche Dauer gemählt; die beiden Mitglieder des Ausschuffes, welche die meiften Stimmen bei ihrer Wahl für fich haben, find nach ihrer relativen Stimmenmehrheit in Berhinderung des Borfitzenden seine Stellvertreter."

#### **S.** 12.

"Ehrenmitglieber werben von ben orbentlichen Mitgliebern burch Stimmenmehrheit ernannt."

IV. Rechte und Pflichten ber orbentlichen Mitsglieber.

## **§.** 13.

"Die orbentlichen Mitglieber haben Sitz und Stimme in ben allgemeinen Bersammlungen."

#### S. 14.

"Sie haben bas Recht, in biefen Verfammlungen Fragen zu fellen und Bortrage zu halten."

#### S. 15.

"Bu biefen Berfammlungen burfen fie mit Bewilligung bes Ausschuffes (§. 20.) Gafte mitbringen."

#### **S.** 16.

"Sie burfen frei aus bem Bereine austreten."

#### S. 17.

"Dagegen kann ein Mitglieb nur bann 'aus bem Bereine ausgeschloffen werben, und zwar nur burch ben Beschluß einer Rajorität von zwei Drittheil ber Stimmen, wenn berselbe burchaus ben 3weden bes Bereins zuwiberhanbelt, ober burch seine Lebens - und handlungsweise bie allgemeine Achtung eingebußt hat."

#### **S.** 18.

"Die Beitrage zu ben Bereinszweden find burchaus freiwillig."

V. Thatigfeit bee Ausschuffes und bee Borfigenben. S. 19.

"Der Ausschuß hat bie allgemeine Leitung bes Bereins, und entscheibet hierin nach Stimmenmehrheit."

#### Ueber Bereine.

#### **S.** 20.

"Ihm fleht bie Borberathung über alle Gegenftanbe zu, welsche in die allgemeine Bersammlung gebracht werben follen."

## §. 21.

"Der Ausschuß beruft bie Bersammlungen."

#### **S**. 22.

"Er bringt die Beschluffe ber Bersammlung in die geborige Form und handelt allein im Namen der Bersammlung."

#### **s**. 23.

"Der Ausschuß ernennt aus seiner Mitte einen Caffler, eis nen Secretar und einen Archivar."

### **§**. 24.

"Der Vorsitzenbe hat die oberfte Leitung in ben allgemeinen, wie in ben Ausschuß-Sitzungen."

## **§**. 25.

"Auch in ben letteren wird feine Stimme mitgegablt."

## **§**. 26.

"Die Unterzeichnung ber in bem Bereine gefaßten Beschluffe, offentlicher Bekanntmachungen u. bgl. geschieht nach ben Umftanben
von bem ganzen Ausschuffe ober von bem Borfigenben."

# VI. Schlußbemerkung.

#### S. 27.

"Diefe Statuten gelten einftweilen auf die Dauer eines halben Jahres."

# XXVI.

# Die Gewaltthaten gegen die Redemptoristen und Redemptoristinnen in Wien.

(Fortfehung.)

Inzwischen waren einige ber verfolgten Rebemptoriften bennoch in Wien gurudgeblieben. Sie hatten in Saufern verfciebener achtungewerther Burger Bufluchteftatten gefunden, indes andere unftat und icheu, von Allem entblost, umberirrten. Bon Einem, ber in ber Rabe von Omunben fich verborgen bielt, ift in ber Mitte ber Ofterwoche befannt geworben, daß er feit bem 6ten April noch nicht ein einziges Dal seine Basche habe wechseln konnen; aber auch ber Aufenthalt von jenen burfte nur ben Allervertrautesten befannt werben. Wollte je einer ausgeben, fo burfte er es einzig in weltlicher Rieibung magen und mußte überbem biefe oftere gewechselt werben; benn felbft in ihrer Berfleibung waren fle bei ihren Keinden, Die in Wien bie unumschrantte herrschaft führen, fignalifirt. Bollte Giner feiner Pflicht Genuge thun und bie beilige Deffe lefen, fo fonnte es nur in einer einsamen Rapelle, mit größter Borficht, nicht immer ohne Befahr geschehen. Ihr Leben frifteten fie burch Gutthaten von Freunden. Satten fie wirklich Uebels

gethan, so bachte Riemand baran, sie in Untersuchung und Berantwortung zu ziehen; waren sie schulblos, so fam es Riemand zu Sinne, ihnen aus ihrem rechtmäßigen Eigenthum auch nur bas Rothbürftigste zu verabreichen. Was mit bemsselben überhaupt geschehen sollte, barüber lag ein Dunkel. Wer auch hätte auf biese Frage eine authentische Antwort erstheilen können?

Diese Ungewißheit schmerzte vier wadere Bürger von Wien tief. Sie schmerzte bieselben in Beziehung auf die brutal Bersolgten und so schwer Gefrantten; schmerzte sie aber auch in Beziehung auf ihre Baterstadt, die sonst zu allen Zeiten eis nes weit andern Ruses genossen, als deßjenigen, der ihr seit kurzem durch eine Anzahl berüchtigter Helden bereitet worden. Sie glaubten sich als Ratholiken für Priester, als Desterreicher für Landsleute, als constitutionelle Bürger für andere constitutionelle Bürger verwenden zu dursen, und reichten deswegen dem Minister Pillersdorf solgende Schrift ein:

"Euer Excelleng! Wir Unterzeichnete, tief verlet in unserer christlichen Gefinnung wegen bes unwürdigen Betragens gegen unsere katholischen Priester, bas am 6. April d. 3. in unserer Raisserstadt Statt gefunden und bessen Beugen wir gewesen sind, maschen biepfalls unsere ehrfurchtsvollen Borftellungen, damit Euer Excellenz die nothige Abhülfe tressen möchten."

"Man hat ble Priefter ber Bersammlung bes a. h. Erlösers, bie hier in der Kirche Maria Stiegen durch achtundzwanzig Jahre bas Wort Gottes gepredigt, Unzählige durch Ausspendung der heiligen Sacramente Arost und Stärke, besonders am Krankenbette gebracht, sich auch unermüdet mit unsern Lehrjungen, Dienstboten und Arbeitsleuten geplagt, und täglich wieder Arme mit Kost und Almosen betheilt — hülslos zur Stadt hinausgeführt und auf offener Straße schutzlos ausgesetzt. Man hat sie überall, selbst in Brivatwohnungen ausgesucht, als vogelfreie Menschen zur Stadt hinausgeschafft, wo sie von Bezirk zu Bezirk herungetrieben wursen, und badurch gleich Verbrechern dem Spotte des Pöbels preisegegeben."

"Da ein solches Betragen gegen katholische Briefter in ben Annalen unserer Geschichte unerhort, für unsere Kaiserstabt entehrend und für jedes christliche Gerz empörend ist: so betrachten wir bieses Attentat gegen unsere Priester, die unsere Achtung und unsere Bertrauen verdienten, als einen Angriff auf unsere heilige Resligion selbst, ja, wir muffen noch bemerken, daß, da diese Priester geborne Landskinder sind, und als solche auf Sicherheit der Person und des Eigenthums wie jeder andere Staatsburger Anspruch zu machen haben, wir ein solches Benehmen gegen sie als eine Berlezung der uns von Gr. Majestät dem Kaiser gegebenen Constitution erachten."

"Emport und erschüttert über ein folches Benehmen gegen unsere Briefter, bitten wir Guer Excellenz um Schutz und Sichersheit für diefelben, um herausgabe ihres Bermögens, indem wir es für die größte Ungerechtigkeit halten müßten, wenn man ihnen biefes vorenthalten follte."

## In tieffter Chrfurcht

Rafpar Navratil, Burger und Sausinhaber. Joseph Flaschhart, Burger und Sausinhaber. Beter Barth, Burger und Sausinhaber. Franz Saubner, Burger und Sausinhaber. Im Namen aller bieffeits gefranten fatholischen Mitbrüber.

Gleichzeitig brach auch ber Erzbischof sein Schweigen, bas er während zwölf Tagen nur zu lange beobachtet hatte. Auch bieß in folgender Buschrift an herrn von Pilleredorf:

- "Euer Excelleng! Die gewaltsame und wirklich grausame Art, mit ber man bie Rebemptoristen, und besonders bie Rebemps toristinnen vertrieben hat, hat mein Gerz sehr betrübt."
- "Ich hatte zwar eine Ahnung, baß biefer Orben aufgehoben werben burfte, aber bie gewaltsame Bertreibung burch Menschen, benen gar tein Recht heilig ift, hatte ich nicht erwartet."
- "Ich bin baburch als Erzbischof in die größte Berlegenheit gefest, weil die vertriebenen Priefter und Alosterfrauen nicht nur

keinen Unterhalt haben, sonbern nicht einmal eine Ruheftätte finben können. Mehrere haben zu guten frommen Menschen ihre Zuflucht genommen, allein fie werben, sobalb man fie aufspürt, von einzelnen Nationalgarben gewaltsam vertrieben, und Riemand getraut sich, aus Furcht selbst mißhandelt zu werben, sie in bas Quartier zu nehmen."

"Mehrere bleser Klosterfrauen, ble boch bei ihrer zuruckgezogenen Lebensweise gewiß Niemand beleibigt haben, suchen bei mir Gulfe, und einzelne Priester werben selbst auf dem Lande beunruhigt und vertrieben. So wurde B. Detrak im Schloße zu Baumgarten von dreißig bis vierzig Nationalgarden in der Nacht aufgesucht, welche alle Zimmer durchsuchten und denen er nur durch die Flucht entging."

"Euer Excellenz Einsicht bürgt mir bafür, baß Sie nicht verkennen werben, wie bringenb nothwendig es ift, durch eine Berfügung bafür zu sorgen, baß die vertriebenen Individuen boch ben
nothwendigsten Unterhalt bekommen, und in den Zusluchtsorten,
welche ihnen gutmuthige Menschen gewähren, nicht ferner beunruhigt werden."

"Diejenigen Priefter, welche gesetmäßig meiner Diöcese angehören, bin ich Willens, in so ferne sie geeignet sind,
in ber Seelsorge auf bem Lanbe anzustellen; bie meisten bieser Priester aber sind aus fremben Diöcesen, und können ohne bas
ersorberliche Reisegelb und ohne einen orbentlichen Paß nicht in
bieselben zurucktehren. — Ich muß baher bitten, baß Eure Excellenz die Güte haben, aus dem mit Beschlag belegten Bermögen
ben zur Seelsorge nicht geeigneten Individuen den Unterhalt, den
andern aber bas ersorberliche Reisegeld, und die Rosten zu ihrer
anständigen Bekleibung bei der Landesregierung anzuweisen."

"Was die Rlosterfrauen betrifft, welche ihr Batrimonialvermögen in das Kloster gebracht haben, und daher gerechten Anspruch auf die Erfolglaffung besselben besitzen, bitte ich diese Erfolglaffung bei der Landesstelle so schnell als möglich zu verfügen, und denselben einstweilig den Lebensunterhalt anzuweisen, indem es doch unmöglich der Wille der constitutionellen Regierung sehn fann, biefe armen Berfonen, bie nichts verbrochen haben, bem bunger und Clenbe Breis zu geben."

"Ich zweiste nicht, daß die an Berzweistung granzende Lage mehrerer Opfer ber blinden Buth zu bem herzen Euerer Excellenz sprechen und die Gemährung meiner Fürbitte erwirken wird."

"Benn Guere Excellenz biefe meine Bitte nicht gewähren, fo fann weber bas Confisiorium noch bas Orbinariat, ber ungludlichen Lage bieser Individuen abhelfen, ober bieselben auch nur bes ruhigen und vor Berzweiflung sichern."

"Ich habe bie Ehre mit aller Sochachtung zu febn Bien, ben 18. April 1848.

Guerer Excelleng

gehorfamfter Diener, Binceng Ebuarb Dilbe."

Der Minister sanbte beibe Buschriften bem nieberöfterreischischen Regierungsprafibenten, Freiherrn von Salatto, ju mit folgenbem Begleitschreiben:

"hoch = und wohlgeborner Freiherr! Die Anzeige Eurer Ercellenz vom 16. v. Mts. 3. 948, von mehreren Verfügungen, welche Eure Ercellenz in Betreff ber P. P. Rebemptoriften zu Bien und zu Eggenburg getroffen haben, nehme ich zur Kenntniß und genehmige die von Eurer Excellenz an die Regierung erlaffene Aufforderung und Ermächtigung an Mitglieder dieser Congregation über ihr Ansuchen aus dem niederöfterreichischen Religionsfonde gegen Rückerstatung aus dem Vermögen dieser Congregation zu exfolgen."

"Aus der Anlage wolle Eure Excellenz erfeben, wie bringend ber hiefige herr Fürft-Erzbischof um Schut und Unterftugung biefer Priefter, dann ber Frauen diefer Congregation einschreitet."

"Ich fann Eure Excellenz nur angelegentlichst ersuchen, nach meinen wiederholten Weisungen vom 7., 9., 12., 15. und 17. d. M., 3. 526, 593, 651, 721, 811 schleunigst für diese Prieser und biese Frauen Sorge zu tragen, was, wenn nach biesen

Beisungen vorgegangen worben mare, wohl foon hatte ge-

"Ich beruhige unter Einem ben herrn Fürst-Erzbischof mit ber Versicherung, bag Gure Excellenz die von ihm gewünschten Berfügungen, so weit es nicht ohnehin schon geschehen ware, sogleich treffen werben, und ersuche ihn Eurer Excellenz bei ben zu treffenden Vorkehrungen auch seiner Seits alle Beihülse zu gewähren."

"Schlieflich übergebe ich Eurer Excellenz ein von unfern Burgern Wiens an mich gerichtetes Gesuch um Schutz und Sischerheit für blese Rebemptoriften und um Ausfolgung ihres Bersmögens an fie zur angemeffenen Erlebigung."

"Genehmigen Gure Excelleng bie Berficherung meiner ausges geichneten Dochachtung

Wien, ben 20. April 1848.

Pillereborf."

Die Angelegenheit wurde endlich bem geistlichen Regier rungerath, herrn Propft Reichel, jur Begutachtung überwiesen, ber am 23. April folgendes Referat darüber aussertigte:

"Der unterzeichnete Referent hat fich wiederholt bafür ausgesprochen, daß es dringend nothwendig sei, daß sich die hohe Staatsverwaltung erkläre, ob sie das Beisammenwohnen der Mitglieder der Redemptoristen-Congregation, so wie der Frauen bieses Ordens noch fernerhin gestatten wolle oder nicht."

"Burbe aus politischen Grunben fich gegen ben Fortbeftanb bieser Congregation ausgesprochen, so ware es Pflicht ber Beborben, fich nach ben bei Aufhebung von geiftlichen Communitaten bestehenden Directionen und Uebungen zu benehmen."

"Erklärt fich bie Staatsverwaltung für ben ferneren Fortbeftand biefer mit allerhöchster Bewilligung in Desterreich eingeführten Congregationen, so ist es Pflicht ber Behörben, bie gewaltsam von Unberusenen vertriebenen Orbens - Mitglieber in ihre Orbenshäuser zurudzuführen, sie in ihrem Eigenthume und in ihren Rechten zu ichugen, und diejenigen, welche fich die gewaltsame Bertreibung jeben ju Schulben tommen laffen, jur Berantwortung zu ziehen."

"Co lange hieruber nicht entschieben ift, laffen fich nur prokforifche Dagregeln vorfehren, und biefe find, wie bie Regierungeuten beweisen, nach Möglichkeit eingeleitet worben."

"Die Inventur bes Vermögens ber Rebemptoriften und Resemptoristinnen ist im Buge, und es ist bem Wiener Magistrate mfgetragen worben, insbesondere die Wäsche, den einzelnen Mitspiedern auszusolgen. Drei Rebemptoristenpriestern ist bereits der ilschitel aus n. ö. Religionsfonde, und zwei Individuen sind lushilfen aus bemselben Vonde angewiesen worden, und alle bersleichen anlangenden Gesuche werden in ähnlicher Weise erledigt verben."

"Das hohe Regierungs Präsiblum hat unterm 16. April 848, Mr. 948, ben Obercommanbanten ber Nationalgarbe aufsierksam gemacht, baß die Redemptoristen als österreichische Staatssürger den vollen Anspruch auf Sicherheit der Berson und des ligenthums haben, und hat daher das Ersuchen gestellt, der Nasionalgarde das Aufsuchen und Verfolgen der Redemptoristen zu matersagen, die Aussolgung des vorhandenen Vermögens erst dann katt sinden, die die Inventur vollendet und so nach der Meinung is Unterzeichneten, die entschieden sehn wird, ob die Redemptorisen und Redemptoristinnen noch serner als Congregationen in besterreich geduldet werden. Unter diesen Umständen gesteht der metrzeichnete offen, daß er gegenwärtig keine neue Versügung als zegesetzt sindet, sondern nur darauf antragen kann, den vorliegensm Erlaß zur Wissenschaft zu nehmen."

Bien, ben 23. April 1848.

Reichel, Regierungerath."

Somit schien die Sache auf erwünschtem Wege zu senn, senigstens das schreiende Unrecht theilweise gut gemacht wers m zu wollen. Man hatte glauben mogen, die Urheber und wifführer des Gewaltstreiches durften sich an der Auseinanstreibung der verschiedenen Congregationen erfättigt haben,

und den getrennten Gliedern berselben wenigstens dassenige gönnen, wessen der Mensch zu seinem unentbehrlichsten Lebensunterhalt bedarf. Man täuschte sich. Richt allein die Gesammtverdindung sollte aufgelöst, sondern seder Einzelne dem Untergange Preis gegeben werden. Die Entmenschung trat mit dem Fanatismus der Glaubensseindschaft in einen Bund. Man erzählte sich, daß der türksische Gesandte über ein solches Bersahren angeblicher Christen gegen Priester ihres Glaubens sich entsetzt habe mit dem Bemerken: etwas dieser Art wäre unter den Muselmännern nicht denkbar. Selbst ehrliche Juben (d. h. solche, die keine Zeitungen subeln und nicht in Klubbs agitiren) konnten ihr Befremden nicht zurückhalten.

Daß jene vier Burger, bag ber Erzbischof für bie Rebemptoriften und bie Rebemptoriftinnen fich verwendet batten, baß Bebacht barauf wolle genommen werben, ihre Erifteng gu sichern, wurde ruchbar. Alsbald machte die gegenwärtige Provibeng von Defterreich fich auf, um biefem mit aller Dacht entgegenzuwirfen. Gine Deputation berfelben erschien bei bem Regierungsfecretar und verlangte ohne weiters bie Auslieferung ber betreffenben Acten. Der Regierungssecretar erwieberte: ein Eib verbiete ibm, Acten an irgend Jemand ju übergeben; fie mochten fich an ben Referenten wenben. ferent verfette: über Acten habe nur ber Brafibent ju gebieten, er habe ju beren Ablieferung feine Befugniß; fie mochten ben Regierungspräfibenten angeben. Der Regierungepräfibent gab zu wiffen : bie Auslieferung von Acten, zumal an Unbetheiligte, ftreite wiber alle Geschäftsform; er fonne bem Berlangen nur bann willfahren, wenn er von bem Minister bagu ermächtigt werbe. An biesen also wendete fich die Deputa-Richt vergeblich. Der Minifter nahm feinen Anftand, unberechtigten Leuten in einer Angelegenheit, welche biefelben rechtlich gar nicht berührte, Auslieferung ber Acten gu gewähren.

Run begann die hete von Reuem. Die Aula, b. h. ber birigirende Senat von Wien, beschloß, die Acten bruden zu laffen, und es erschien ein Flugblatt unter bem Titel: "habt Acht! habt Acht! bie Ligorianer find wieber ba!" Man fprach abermale im Ramen bes Bolfes, man gab vor, im Ramen bes Bolfes zu handeln. Denn allenthalben pflegen fich bie Treiber und Berftorer mit bem Bolf zu ibentificiren; b. h. mit benjenigen aller Stanbe, bie ihnen gleich gefinnt find, ober bie thre Befinnung fich auftrumpfen ober anzittern laffen. Erzbischof hatte seine Fürsprache unverweilt burch eine Ragenmufit ju bugen; eine folche hatte ber Regierungeprafibent für feine Bflichttreue in Empfang zu nehmen, und überbem wurde er wenige Tage bernach feiner Stelle entlaffen, um in bem Grafen Montecuculi einen noch minder gludlichen Rachfolger au erhalten. Das graulichfte Conftitutions: Concert aber wurde wieber bem ehrenwerthen Beter Barth gebracht unter Beigaben, bie, wenn fie mahr fenn sollten, an bem raschen Kortfcritt gur emporendften Robeit feinen Zweifel übrig laffen warben. Reuerdings wurde auf die Redemptoriften in ihren Berfteden Jago gemacht und Jeber genothigt, wenn er fich ficher ftellen wollte, abermale ben Wanberftab gu ergreifen. Die Schandblatter mehrten fich wieder. Selbft die verwittwete Raiferin wurde nicht verschont. Sie mußte als Schugerin ber Rebemptoriften gelten, ungeachtet fie biefes niemals war; bie von jeher gwar philantropifche, nie aber ascetische 3mede forberte.

(Schluß folgt.)

# XXVII.

# Prophetenstimmen.

(Fortfehung.)

Noch merkvürdiger als biefe Auffaffung ber brei erften Berioden ber driftlichen Rirchengeschichte ift bas, mas Solghauser über bas Mittelalter im engern Sinne fagt. Beit, beren Glaube und Liebe, beren Gottesbienft und Gebuld, beren jungfte Berfe, bie bie erften übertreffen, ber Berr in seiner Botschaft an die Rirche von Thyatira lobt, - aber an ber er tabelt: baß fie gestatte, baß bas Beib Jegabel, welches fich eine Brophetin nennt, lebre und feine Rnechte perführe, Unjucht ju treiben und ju effen von ben Bogenopfern, blese Zeit ist die des Friedens (status pacificus), welche mit Rarl bem Großen und Bapft Leo III. beginnt, und bis auf Rarl V. und Leo X. geht. 3hr entspricht ber vierte Tag ber Schöpfung, an welchem Gott bie Leuchten bes himmels und bie Sterne machte; ferner: bie vierte ber himmlischen Gaben: ber Geift ber Krommigfeit; enbiich bas vierte Beltalter: bie Beit von Moses bis jur Bollenbung bes salomonischen Tempels. So wie David ben Gefang ber Bfalmen ftiftete und ben Bottesbienft erweiterte, sein Sohn Salomon aber bie weis ten Raume bes Tempels baute, und prachtige Gefaße zu beffen Dienfte und jum Dienfte bes Altars ichentte, baju eine weise Ordnung und Zucht ber Diener und Ehrfurcht gebietende Pracht ber Opfer schuf, und unangefochten von jedem außern Feinde herrschte, - so wurden auch in jenem vierten Zeitraume beilfame Concilien jum Unterrichte ber Rirche gehalten, ber Chriftenglaube bluhte überall, bie Rirche mar frei von außern und innern Keinden; Rirchengesang und Brevier, Ceremonien und Riten und die Satungen für ben Dienft bes Altars wurden vermehrt und vervollfommnet. Aber indem also die Kirche in Rube und Reichthum und Ehren faß, ficher unter bem Schute frommer Raifer, Ronige und Fürften, lotte fich allmählig bie Bucht, und jene weibische Weichlichfeit ber Chriften, bie unter bem Bilbe bes Weibes Zegabel verftanden wird, brach herein. So wuchsen in ben Dienern ber Kirche: Begierbe bes Kleifcbes, Begierbe ber Augen und Soffart bes Lebens. Als fie faben, wie ergöglich bie fleischlichen Lufte waren, und wie ihnen nichts Uebles aus ihrer Rachficht gegen bie Gunbe aus Rief, fielen fie, wie es ber Menfchen Gewohnheit ift, in Giderheit und Stolz, und schliefen ben Schlaf ber Gunde bis ber Born Gottes über fie tam. — holphauser schildert bie Sanben jener Beit mit eben fo großer, von tiefer Ginficht in tire Bebrechen zeugenber, in's Ginzelne gebenber Benauigfeit, als mit biblischer Einfalt bes Ausbrucks. Dann legt er die Worte aus, bie Chriftus jur Rirche von Thyatira fpricht: "ich habe ibr Beit gegeben, baß fie Buße thue." In biefen Worten wird Me Langmuth Gottes bezeichnet, womit er Jahrhunderte binburch bie Bufe ber griechischen Rirche erwartete, bis fie im Jahre 1453 bem Sultan Mahomet II. erlag. Auch bie lateinische Rirche mar, mit alleiniger Ausnahme Berengars, ber bie Gegenwart Chrifti im beil. Sacramente bes Altars laugnete, von Rarl bem Großen bis auf Seinrich V. von jeder Regerei frei Bon ba an aber tauchte eine Barefie nach ber anbern auf, ale Borfpiel ber funftigen Beifel Gottes. Alle aber wurden noch burch gute Furften und die Borfehung Gottes unterbrudt, bis enblich im Jahre 1517 unter Rarl V. und Leo X. Luther alle frühern Irrlehren wieber aus bem Abgrunde emporrief und über Europa ausschüttete, "benn sie", die lateinische Christenheit, "wollte nicht Buße thun wegen ihrer Unzucht."

So erfolgte alfo ber große Abfall, beffen Beginn und Berlauf ber fünfte Beitraum in ber Geschichte ber ftreitenben Rirche umfaßt. Dieß ift ber Stand ber Betrubnif (status afflictivus), welcher, von Leo X. und Rarl V. hinübergreifenb in die Bufunft, bis auf einen ftarten Raifer (monarcham fortem) und einen heil. Papft reichen foll, die Bolghauser im Beifte geschaut und beren Anfunft er bereits seinen Beitgenoffen verheißen hat \*). Daß hier ber fromme Seher, feine menschliche Bermuthung mit ber ihm geworbenen myftischen Anschauung verschmelzend, bie Erfüllung feiner Beisfagung für naher gehalten, als fie wirklich gewesen ift, - bies beweist heute ber Augenschein. Welchen Werth man sonft auf feine Berfundigung beffen legen will, was ba fommen foll, bieß stellen wir, wie es sich einfach von selbst versteht, ledige lich und unbeschränft ber vollen Freiheit jedes chriftlichen Lefere anheim. Defto größeres Bewicht legen wir auf Die bochft beachtenswerthe Schilderung jenes funften Zeitraums, in welchem wir, wenn Solzhauser's Eintheilung ber Rirchengeschichte richtig ift, beute noch leben. Jeder Unbefangene wird wenigstens zugeben, baß es vor zweihundert Jahren bei weitem schwerer war, als heute, fich im bunkeln Labyrinthe ber brei letten Jahrhunderte fo einfach und flar gurechtzufinden, als es in biefer Auslegung ber Apocalppse geschehen ift, beren Berfaffer ben innerften Nerv ber neuern Geschichte mit einer Sicherheit und Bestimmtheit vor unfern Bliden bloß gelegt hat, wie nicht leicht ein anderer Schriftsteller.

<sup>\*) &</sup>quot;Venturus nostro saeculo", fagt er von bem ftarten herrscher, ber ber Unordnung ein Biel sehen und in Gemeinschaft mit einem heiligen auf dem Stuhle Petri Staat und Rirche wieder herftels len foll.

Dieß ift, fagt er nämlich, ber Zustand ber Betrübniß, ber Troftlofigfeit, ber Demuthigung und ber Armuth ber Rirche, ber mit Recht ein Reinigungszustand genannt wird, in welchem Chriftus ber herr fein Korn geschwungen hat und ferner noch schwingen wird, durch grausame Rriege, Aufftande, Hunger, Beft und andere Grauel, burch Betrubnig und Armuth, Die er über bie lateinische Rirche verhangt, burch viele Regereien und schlechte Chriften, die ihr die meiften Bischofofige und unzählige Rlöfter und Stifter, insbesondere bie reichen, entziehen werben. Sie wird unterbrudt felbft burch fatholische Fürften, und burch Abgaben, Steuern und andere Erpreffungen beraubt werben, also bag wir in Bahrheit feufgen und mit bem Bropheten Jeremias fagen fonnen: (Rtagl. 1) bie Berrin aller Lanber ift unter bas Joch gebracht; armselig und elend ift bie Rirche geworben, weil fie von ben Regern gelästert wird und Die Beiftlichen gering geschätt werben von ben schlechten Chris ften, bie ihnen feine Ehre und feine Achtung erweisen. Durch Diefes Alles wird Gott sein Korn schwingen und die Spreu berandwerfen, daß fie in Feuer verbrannt werbe, bas Rorn aber wird er in seine Scheuer sammeln. — Diefer fünfte Stand ber Rirche ift ber Stand ber Betrübniß, ber Stand bes Abfalls und voll von jedwedem Ungemach. Benige werben übrig bleiben auf Erben, vor bem Schwerte, bem Sunger und ber Beft. Ein Reich wird gegen bas andere ftreiten, und andere werben in fich selbst getheilt und verwüstet werben; die Fur-Renthumer und Monarchien werben gefturzt und faft alle werben verarmen. Die bochfte Troftlofigfeit wird auf Erben fepn. Dieg Alles ift theils schon \*) erfüllt, theils wird es noch

<sup>\*) 1656! —</sup> Die Worte ber Offenbarung: "befestige bas, was sterben wollte", bezieht Golzhauser auf die Mahnung an die Seelenhirten: in bieser Zeit ber Traner die Ueberreste der Ratholisen, nach ihrem besten Wissen und Können bavor zu schüben, daß sie aus Mangel an Seelsorge in Reperei und Gottesvergessenheit fallen. Die Sees lenhirten sollen wissen, sagt er, daß bas heil ober der Tod ber,

erfüllt werben. Dieses Alles aber wird burch bas allergerechtefte Bericht Gottes jugelaffen, wegen bes aufgehäuften und eingebrudten Dages unferer Gunben, bas wir und unfere Bater in ber Beit ber Gnabe voll gemacht haben, wo Er uns erwartete, baß wir Bufe thaten. Ein Bilb biefes Stanbes ift die Kirche von Sarbes. Sarbes beißt nämlich verbollmetscht: Anfang ber Schönheit. Denn weil dieser fünfte Stand ein Stand ber Trubfal und ber Bebrudung und beghalb ein Reinigungszustand ift, wird er mit Recht ein Anfang ber Schonbeit, b. h. ber Bollfommenheit genannt, bie im fecheten Stanbe folgen wirb. Denn bie Dubseligfeiten und bie Armuth und bie anbern Wiberwartigfeiten find ein Anfang und eine Urfache ber Befehrung, und ber Anfang ber Beisheit ift bie Furcht Denn wir fürchten Gott und öffnen bie Augen, bes herrn. wenn bie Waffer und Kluthen ber Trubfal auf uns einfturmen. Wenn wir aber im Glud fiben, Jeber unter feinem Feigenbaum und unter feinem Weinftod, unter bem Schatten feiner Ehre, feiner Reichthumer und feiner Rube, bann vergeffen wir Bottes unsers Schöpfers und fundigen mit Sicherheit. halb hat die Borfehung Gottes es immer alfo geordnet, baß seine Rirche, von der er will, daß sie steben soll, bis jum Ende ber Zeiten, immer wieber angefeuchtet werbe von bem Baffer ber Trubfal, gleichwie ein Bartner feinen Barten gur Beit ber Durre besprengt.

Dieser Zeit, "welche ben Namen hat, daß fie lebe, wahrend fie tobt ift", entspricht die Gabe bes Rathes, die fünfte

burch das kostbare Blut Christi erkauften Seelen, nicht vom Jufall ober einer blinden Borherbestimmung abhängt, wie sich die Faulen und Gottlosen einbilden, sondern von der Sorge, der Wachsamkeit und dem Eifer der hirten, durch deren Nachläßigkeit, Sorglosigkeit und boses Beispiel Jene dem ewigen Tode anheimfallen. Durch das Concilium von Tribent, die Gesellschaft Jesu und den Eiser anderer frommer Männer seien die noch übrigen Katholisen in Europa erhalten worden, die, wenn sener Wiberstand nicht statt gessunden hätte, ebenfalls gestillicher Weise gestorben waren.

bes feil. Geiftes. Denn bes Rathes bebarf man, um Uebel abzuwenben und auch größere zu verhindern, und um bas Oute zu erhalten und zu forbern. Gleichmäßig entspricht biefem Stanbe ber Rirche bas fünfte Weltalter, welches vom Tobe Salomons bis jur babylonischen Gefangenschaft einschließlich Bie in biefem auf ben Rath Jerobeams Jerael in Botenbienft fiel, und Juba und Benjamin allein beim Dienfte bes mahren Gottes blieben, fo fiel auch in ber fünften Beriobe ber Rirchengeschichte ber größere Theil ber lateinischen Rirche in Repereien, und nur ein fleiner Theil blieb bem fatholischen Blauben treu. So wie ferner bie Spnagoge und bas gange jubifche Bolf beswegen von ben Seiben bebrangt und ihnen öfters zum Raube überlaffen wurden, fo werben beghalb bie Chriften, und mit ihnen bas romische Reich und bie übrigen Staaten, mit jebem erbenklichen Ungemach heimgesucht. endlich Affur mit ben Chaldern von Babylon auszog und Berufalem eroberte, ben Tempel gerftorte, bie Stabt verbrannte, bas Allerheiligfte entweihte und bas auserwählte Bolf gefangen wegführte, fo ift zu fürchten, bag in Rurgem bie Turfen bereinbrechen und ber lateinischen Rirche fein milberes Loos bereiten werben \*). Wie im fünften vorchriftlichen Zeitalter bas Reich Israel und bas Reich Juba fehr geschwächt maren, bis endlich zuerft bas israelitische und bann bas jubische Reich völlig vernichtet wurde, fo feben wir in biefem funften Stande ber Rirche bas romische Reich getheilt und voll Berwirrung, so daß die Gefahr nicht mangelt, daß es gang untergebe, wie einst bas morgenlandische Raiserthum im Jahre 1452. Endlich entspricht biesem fünften Stanbe ber fünfte Tag ber Schöpfung, wo Gott fprach: bag bie Baffer allerlei Bewurm und Bogel hervorbringen follten. Beibe bebeuten bie

<sup>\*)</sup> Die Jufunft Europas icheint fich anbers gestalten ju wollen. Die Barbarei, bie beute bereinbricht, bringt nicht von angen berein, sonbern von unten berauf, obgleich wir auch vor nenen Eroberungs; jugen von Often ber keineswegs gang ficher finb.

bie hochfte Freiheit; benn was ift freier als ber Fisch im Baffer und ber Bogel in ber Luft? . . . Dies find, fagt Boldbauser, jene elenden und fleischlichen Menschen, die in Kraft ber Freiheit ber Religion und bes Gewiffens, nach ihren Geluften und Begierben friechen und fliegen, inbem Jeber thut und glaubt, was er will, und von benen ber beil. Apostel Judas in feinem fatholischen Briefe schreibt: fie laftern was fie nicht tennen. barin aber, was fie von Ratur, wie die flummen Thiere wife fen, fommen fie um u. f. w. - In eben biefem traurigen Stanbe ber Rirche aber werben bie gottlichen und menschlichen Borfchriften ber Rirche aufgelost und entfraftet, bie beiligen Canones werben für nichts geachtet, bie geiftliche Disciplin wird im Clerus nicht beffer beobachtet, wie die politische Orbnung im Bolte. Defhalb find fie wie bas Gewurm auf bet Erbe und im Meer und wie die Bogel bes himmels, benn Jeber wird, indem er thut und glaubt, was er will, vom Rabe feines natürlichen Beschides fortgeriffen.

Auf biefen Stand ber Betrübniß folgt, nach Solzhausers Auslegung, ber fechete Beitraum, ber ein Stand ber Eros ftung ift. - "Diefer fechete Stand ber Rirche", fagt ber ehrwurdige Seber, "wird feinen Anfang nehmen, von jenem ftarfen Herrscher, und von bem beiligen Bapfte und wird bauern bis jur Beburt bes Antichrift. Dieß ift ber Stand ber Troftung, wo Gott feine beil. Rirche wegen aller Leiben und schweren Trubfale troften wird, die fie im vorhergebenden Zeitraume er-Denn alle Bolfer werben gurudgeführt werben gut Einheit bes mahren Blaubens; ber geiftliche Stanb und bas Briefterthum werben bluben; bie Menschen werben mit aller Sorge bas Reich Gottes und seine Gerechtigfeit suchen. Gott wird ihnen gute Sirten geben, weßhalb fie in Frieden leben werben, Jeber unter feinem Beinftod und auf feinem Ader, weil Friede auf Erben feyn wird, ben Gott alebann ben Denschen gibt, die mit ihm in Frieden leben, und bieß zwar unter bem Schute ber gittige jenes ftarten Monarchen und feiner Rachfolger. Diesen Stand hat typisch bas sechste Alter ber

Belt vorgebildet, welches von ber Befreiung bes israelitischen Bolles und ber Biberherstellung bes Tempels und ber beiligen Stadt anfängt und bis jur Antunft Chrifti bauerte. Denn wie in Diesem Zeitalter bas ibraelitische Bolf von Gott bem herrn erfreut wurde burch feine Befreiung und burch bie Bieberber-Rellung bes Tempels, so wie ber Tempel und bas wieber bergeftellte Berufalem, und alle Reiche, Stamme und Bolter bem romischen Reiche unterthan waren, welchem Caefar Augustus, ein gewaltiger und hochansehnlicher Monarch, fecheunbfunfzig Jahre lang vorstand, ber, nachbem er alle seine Feinde befiegt und unterjocht hatte, bem gangen Erbfreise ben Frieden gab und allein bis gur Anfunft Chrifti bes herrn regierte und weiter, - fo auch wird Gott bie katholische Rirche in ihrem fecheten Stande mit bem hochften Trofte überschütten. während wir im funften Beitraume überall bie größten Biberwartigfeiten erbliden; mabrend Alles burch ben Rrieg vermuftet wird; mahrend die Ratholifen von ben Saretifern und schlechten Chriften unterbrudt werben; mahrend man die Rirche und ihre Diener tributpflichtig macht; mabrend bie fürftlichen Berrichaften gefturat, Die Monarchen umgebracht werben, Die Unterthanen abfallen, und Alle barin übereinftimmen Republifen gu errichten, fo wird bemnach burch bie Sand bes allmächtis gen Gottes eine wunderbare Veranderung geschehen, Die fich menschlicherweise Riemand einbilben fann. Denn jener farte Berticher, ber ba tommen wird von Gott gesandt, wird bie Republifen von Grund aus (funditus) gerftoren, wird fich Alles unterwerfen und wird eifern für die mabre Rirche Christi. Alle Sarefien werben vertilgt, bas Reich ber Turten gebrochen werben \*). Er wird aber im Drient und Occident herrschen

<sup>9)</sup> An einer andern Stelle fagt holzhauser (S. 408) von eben bemfelben ftarfen Monarchen: er werde die türklische herrschaft bis auf
ein kleines Reich zerkören, welches bis zur Ankunft des Antichrist bestehen bleiben werde, aber ohne Macht. (Imperium Turcicum (ad orcum missa secta Mahometica) confringet usque ad
pusillum regnum; quod stabit, sed sine potentia, usque dum
veniat filius perditionis, qui non reputabit Deum.)

und alle Boller werben fommen und Gott ben herrn im rechten fatholischen Glauben anbeten. Bu berfelben Beit werben viele gerechte und gelehrte Manner auf Erben leben, bie Denichen werben Recht und Gerechtigfeit lieben, und es wirb Friebe auf ber gangen Erbe feyn, weil bie gottliche Dacht ben Satan burch viele Jahre binben wird, bis Jener kommt, ber ba tommen wirb, - ber Sohn bes Berberbens, wo bann ber Satan von Reuem losgelaffen werben wirb. Diefem fechsten Stande entspricht ale Bild ber Bollfommenheit ber sechste Tag ber Schöpfung, an welchem Gott ben Menschen nach seinem Bilbe schuf, und ihm alle Creaturen ber Belt unterwarf, bag er fhr Berr fei." - Der Beift ber Beisheit, ber biefem fecheten Stande ber Rirche entspricht, wird fich in jenen Tagen auf die gange Erbe niederlaffen; die Renntniffe werben fich vervielfachen und vervolltommnen, die beilige Schrift wird einftimmig ohne Streit und feberischen Irrthum verftanben werben, die Menschen werben erleuchtet fenn, sowohl in naturile der ale in heiliger Biffenschaft. Die Rirche zu Philabelphia ift ber Topus biefer Zeit.

Auf biefe Erhebung foll bann als fiebente und lette Beriobe ber Rirchengeschichte ber Stand ber Troftlofigfeit folgen, ber mit ber Geburt bes Antichrift anfängt und bauern wirb bis jum Ende ber Belt. - In biefer Beit wird jener große und allgemeine Abfall vom Glauben erfolgen, ben ber Bert vorausgesagt hat, bann aber wird bie Beit ihr Enbe erreichen und bas Wort bes gottlichen Billens erfüllt werben. Defhalb entspricht biefer Stand bem flebenten Tage ber Schöpfung, mo Gott fein Berf beichloß und ben Sabbath feierte. So wirb er auch im flebenten Stanbe ber Rirche fein geiftliches Bert vollenden, welches er burch Jesum Christum zu thun beschloß, und bann mit allen feinen Beiligen in Ewigfeit ruben. Dann wird auch ber Glaube jum Wiffen werben, weßhalb biefem großen Schluße aller Gefchichte, als beren flebentem Momente, Die Gabe bes Geiftes ber Wiffenschaft entspricht. Denn allerbinge, fagt unfer frommer Bewähremann, wird mannigfache Wiffenschaft auf Erben seyn, wenn das Zeichen des Menschensschnes am Himmel erscheinen und jedes Auge ihn sehen wird.

— In dem diesem Gerichte zunächst vorhergehenden Zeitraume aber, welcher durch die Kirche von Laodicen abgebildet wird, wird die Liebe erfalten, der Glaube erlöschen, alle weltliche Ordnung sich verwirren, unter den Menschen Lauheit und Eigensucht herrschend werden. Die Hirten, Borgesehten und Fürsten aber werden thöricht seyn, herbstliche Bäume ohne Blätter und ohne die Früchte guter Werke, Irrsterne und Wolken ohne Wasser. Dann aber wird Christus seine Kirche ausspelen aus seinem Munde, und zulassen daß der Sohn des Berderbens zu seinem Reiche komme.

Wir fordern, wie oben schon erwähnt, nichts weniger von unsern Lesern als den Glauben an die Wahrheit dieser Prophezeiungen. Aber wir wurden uns gludlich schähen, wenn diese großartige Auffassung der Weltgeschichte in den Leiden und Drangsalen, die auf ganz Europa lasten, Manchem einen Moment des Trostes und der Erhebung verschaffte.

Bum Schlufe wollen wir aus einigen anbern Stellen bes bolghauser'schen Commentare noch einige Buge gur Charafteris Rif unferer Begenwart entlehnen, die ber Aufmertfamfeit fatholicher Lefer werth fenn burften. Es bebarf bekanntlich nur eines geringen Grabes von Reblichfeit und Ginficht, um in unfern Tagen ben nothwendigen und innern Bufammenhang wifchen bem (ehemaligen) Protestantismus bes fechszehnten 3ahrhunderts, und ben politischen Ummalzungen unserer Tage m begreifen und bis zur Evideng barguthun. Benn aber Solge baufer ichon vor zweihundert Jahren ber Barefie, wie er es wirklich gethan, biefelbe Rativitat ftellt, wenn er, vorwarts und radwarts febenb, icon bamals ben gangen Entwidelungsgang ber neuen Geschichte mit einem Blid überschaut, fo verrath Dief einen Scharfblid, ber felbft heute, unter Belehrten wie unter Staatsmannern, wenigstens nicht zu ben alltäglichen Erscheinungen gehört. "Der Schweif ber Barefie, fagt Bolyhauser, ift bie falfche Staatslehre (Pseudopoliticismus) und

ber Indifferentismus, bem fich zulest ber Atheismus anschließt. Denn fo wie alle Folgerungen aus bem wahren fatholischen Glauben zulest zur erften und ursprünglichen Bahrheit zurudführen, so führt die Barefte in die Bseudopolitif (Bergotterung bes Staats) und ben Atheismus. Jene Fürften und einfichtsvollen Ropfe unserer Zeit, welche einerseits feben, wie bie neuen Secten im Glauben verschieben find, und anbererfeits ben Bapft und die lateinische Rirche haffen, find beshalb, wenn fie fich auch noch bes fatholischen Ramens rühmen, in Wahrheit feis ner Religion jugethan, fonbern nur um bes Staatswohls und bes Friedens willen heucheln fie Uebereinstimmung mit ben von ben Batern ererbten Ceremonien und fagen in ihrem Bergen: es ift fein Gott. (Bf. 13.) Die Barefie, fagt er an einer anbern Stelle, bat einen noch verpefteteren Samen erzeugt als fie felbft ift, nämlich die falfche Staatslehre und ben Atheismus, welche Macchiavell, Bobin und Anbere in die Welt gebracht haben, beren Bucher bie Kurften und Ebelleute und viele andere berühmte Manner, felbft folche, die fich mit bem fatholifchen Ramen bruften, in boben Ehren balten. Diefe Bareffe hat bas, mas Die frubere unberührt ließ, mit ihrem fußen Bifte angestedt. Sie bat bie Gemuther ber Menschen in Befis genommen, lenft bie Rathichlage ber gurften, regiert ben Staat, wohnt und verfehrt an ben Sofen. Sie lehrt anbers reben, anbere benten, über Alles megfehen, Alles erlauben, namlich jur Erhaltung bes Staates. Dieß ift ber Schweif und bas Enbe ber Irrlehre Luthers und feiner Behulfen. -Diefe Lehre ift es, welche bie mahre Reformation und bie Rudfehr jur Rirche hinberte, Die Wiedererftattung ber geiftlis den Buter vereitelte, ben Glauben beucheln lehrte und besonbers einen großen Theil bes fatholischen Abels zu ben schleche teften Grunbfagen verlodte. Go fonnte bis jest Riemand Europa und besonders unser Deutschland heilen, obgleich dieß oft mit bem Worte und mit bem Gifen versucht ward. Jeder bilbet fich aus feinen politischen Grunbfagen, Scheins halber, sein Gewissen und seine Religion. Denn die Religion ber Atheisten und Staatsgläubigen ist nichts als bloße Heuchelei. In ihrem Herzen sagen sie: was geht mich ber Glaube an? es ist kein Gott, es ist kein anderes Leben, und die zukunftisgen Dinge verachten sie."

Ift Holzhauser tein Prophet, so hat er boch wenigstens ben Schluffel zu vielen Ereignissen seiner und unserer Zeit beseffen.

#### XXVIII.

## Gloffen zur Tagesgeschichte.

Den 28. Auguft 1848.

Es ift eine merkwurdige Erscheinung, bas bas Rationalitateprincip in ber auswärtigen Bolitif bes europäischen Continents gerabe in bemfelben Augenblide feine entscheidenbe Rolle zu fpielen begonnen bat, wo unter bem Banner ber frangofischen Republik fast alle volkssouverainen Bersammlungen Deutschlands, Franfreichs und Italiens mit ber Seele aller Rationalität, ber geschichtlichen Bergangenheit ihres Landes, gebrochen, und die tosmopolitifche Uniformirung aller Bungen und Stamme nach gallischem Dufter, oft felbft mit pebantis ichem Gifer zu betreiben begonnen haben. Defto intereffanter ift es jest von England aus, wo die Bolfseigenthumlichkeit weniger verschliffen und abgeflacht ift, als sonst irgend wo in Europa, ein Bort ber Rritif über bie Rationalitätspolitif zu vernehmen. Lord Brougham trat berfelben im Oberhaufe (18. Auguft) mit ber Bemerfung entgegen, baß bie folgerechte Durchführung biefes Brincips fich weber in ben Staatenbilbungen ber alten, noch in benen ber neuen Belt nachweisen laffe.

Bas wurde, fragt er, nach biefem Brincip aus bem brittischen Reiche werben, in welchem Angeln, Schotten, Balifer, Iren, Frangofen, Sollander, Italiener, Spanier, Griechen, Jubier, Chinesen u. f. w. mit einem wahren Babel von Sprachen ausammenbaufen? Renne Italien ben Raiser von Defterreich einen Auslander, fo fei es Rarl Albert nicht minder. — Roch einbringlicher fpricht im Unterhause (16. August) herr Benjamin b'Beraeli gegen benfelben politischen Bahn. In einer bentwürdigen Rebe, welche im Ramen ber Ehre, bes Rechtsgefühls und bes gefunden Berftanbes von England bie auswartige Bolitif bes Lord Balmerston einer ichneibenben, aber nur allgu wohlverbienten Rritif unterwirft, bemerft er: bag ber Staatssefretar bes Auswärtigen, ber befanntlich in biefem Augenblide zwischen Defterreich und Sarbinien "vermitteln" will, hierbei schwerlich irgend ein politisches Princip jum Ausgangs-"Bielleicht", fahrt ber Rebner fort, 4 punfte nehmen fonne. "ift er im Begriff, nach jenem gefährlichen Brincip zu vermitteln, mit welchem er schon einige Male gespielt hat, und bas ich schon früher bie Ehre batte bas "fentimentale"" Brincip. ju nennen \*). Gine gewiffe, gefühlfame Bolitit erfennt beute autage bei Sandhabung ber Angelegenheiten auswärtiger Rationen bas Brincip ber Rationalität an, und wenn ber eble Biscount in Rorbitalien vermittelt, fo thut es vielleicht, um bie italienische Nationalität entwickeln zu belfen. . . Benn ber eble Lord biefem Rationalitatsprincip gemäß bem Raifer pon Defterreich rathen will, auf feine herrschaft in ber Lombarbei zu verzichten, warum foll benn biefes Princip nur fur Die Lombarbei gelten, warum nicht auch für bas eben fo große und babei viel wichtigere, venezianische Gebiet? Und wenn ber eble Lord das Rationalitätsprincip in der Lombardei aufrecht balt, warum vertheibigt er benn, wie er es allerdings ju thun

<sup>\*)</sup> Sentimental ift bief Princip wohl nur in Beziehung auf bie Dupes, beren Bahl freilich Legion ift. Die Wortführer wiffen hier, wie in andern Fällen, nur zu wohl, was fie von ber Rationalis interplomatie und ihren Erfolgen zu halten haben.

verbunden ift, im Rorben die Intereffen Sollands und Danemarts gegen Invafionen, bie aus eben jenem Grundfat bes gufammengeborigen Bolfsthums unternommen find? Auch wunfct' ich, insoweit es fich um bas fentimentale Brincip handelt, ju wiffen, was ber eble Lord wohl thun wurde, wenn ein anderes intereffantes und wichtiges Ronigreich, Ungarn namlich, Englands Bermittelung anriefe, was es wirflich vor vier Donaten beabsichtigte. In Ungarn wohnen vier Bolfsftamme neben und unter einander - Magvaren, Slaven, Deutsche und Blachen. Bunicht ber eble Lorb, bag brei biefer Bolfestamme fich unterwerfen, und alle Dacht bem vierten überlaffen? Rein Sir! wenn das Barlament nicht bald biefe fentimentale Politif in ber Behandlung ber Anliegen frember Rationen auf bas entschiebenfte rugt und gurudweist, fo bin ich überzeugt, Eng-Land wird in die ichlimmften Schwierigfeiten bineingerathen, und wenn Sie biefes Brincip unterftugen, fo werben Sie Europa in feine Urelemente auflofen und fein einziges politisches Intereffe, wie es jest befteht, unverrudt laffen." - Es ift erfrenlich. daß es beute in der Stunde ber Berwirrung noch irnend ein gand gibt, wo die Bolitif bes gesunden Menschenverftandes mit Rube und ohne perfonliche Gefahr fur ben Redmer ju Borte fommen fann, betrübend bagegen, baf es tros ber boben Civilisation bes Jahrhunderts in solchem Grabe nothwendig ift, ben einfachften, sich von felbft verftebenben Begriffen aller Staatsfunft burch weitläuftige parlamentarifche Debatten erft zu ihrem Rechte verhelfen zu muffen. Uebrigen& liefern und die eben angeführten Reben eine Brobe, wie die bentenbe Schichte ber Bevolferung in England bas auffaßt, was die heutige Zeit Rationalität nennt, und wofür die euroväische Menschheit in wirklicher ober eingebilbeter Schwärmerei entbrannt ift. - Der, aller Befchichte und Erfahrung Sohn fprechenbe Sas - (er wurde freilich mit Rothwendigfeit und bem Grundbogma ber Rationalitätspolitit fliegen!) -Sat: daß alle englisch sprechenden Menschen auf bem gangen Erbboben eines Stammes feien, und beghalb nothwendig in

einem und bemfelben Staate, unter einem und bemfelben wie tischen Oberhaupte leben mußten, - Diefer Sas und feine furbe Boraussetzung ift innerhalb ber brei vereinigten 34 noch nie in eines Menschen hirn gefommen. Jeber Englich weiß, bag von Stammeseinheit unter feinen gandeleuten fo wenig bie Rebe feyn tonnte, wie bei irgend einem a beutigen europäischen Bolfe \*). Richt minder weiß er, bat Band, welches ben Englander an ben Englander binbet, bie englische Sprache senn tonne, schon beffhalb nicht, wal ber Regel wenige Monate hinreichen wurden jeben fin in beren vollständigften Befit ju feten, - bie Grange mil Rationalen und Fremden mithin eine fehr bewegliche und M bare mare. - Diese Thatsache, beren fich ber praftifche lander fehr wohl bewußt ift, gewährt ihm ben Bortheil, i webe auf Stammeshaß gegrundete Sprachichwarmerei bei verweisen zu tonnen, wohin fie gehort: in bas Gebiet ber belhaften Chimare und phantaftischen Ibealpolitif. Defto f fteht er, ben weltgebietenben Dreigad in ber Sanb, auf te Boben ber Wirflichkeit. Das alle Staatsgenoffen binbenbe ment, bie Gebarmuter ber Baterlandeliebe, ift für ihn bie poli tifche Berfassung, welcher er angebort, bie Brivatfte beit, welche er ihr verbanft, ber Comfort, ben fie ihm gewähl - Alles Uebrige, - (Nationalftolg, Borliebe für Die Sitte # Altengland, Anhanglichfeit an feine beimatbliche Infel und b ren Sprache, Stolz auf die Erinnerungen feiner Befchichte) bet fich auf bem Boben jener erften und wesentlichen Boras febung von felbft. Es ift für ihn nicht nothig, fich funtil bafür zu erwarmen und erft in eine gemachte Baterlanbeit bineinzuphantafiren.

<sup>\*)</sup> Reine, b. f. unvermischte Rationalität findet fich nur bei ben Rei fommen Abrahams, beren ungeheure Macht darin liegt, baf i eine große, über ben gangen Erbboben gerftreute Familie bibe bie fich ihrer Berwandtschaft ftets vollfommen bewußt geblieben i

Den 30. August 1848.

Die Kölnische Zeitung vom 30. August b. J. bringt folgenben leitenben Artifel: "Aus Italien find fortwährend nur Trauerbotschaften zu bringen." (Die Runde nämlich von bem Siege ber beutschen Waffen und bie Rachricht, bag bas vom 3oche ber revolutionaren Abelbfaction befreite Landvolf ben Desterreichern freudig entgegenjubelt!) "Der einft fo schone harmonische Aufschwung" (im wuthenben Sage gegen bie Deutfchen), "ber alle alten Feinbschaften und Barticular-Intereffen vergaß, um eine neue Beit ber Einheit, Unabhangigfeit und magvollen Freiheit zu grunden, ift babin. Die alte Trennung ift wieder ba" (wer hatte bas benten follen? nur ber, welcher . Stallen fannte!), "bie extremen Barteien, Die vor einem Jahre ·noch ju Boben lagen unter bem guße eines großen, majeftatis fchen Bolfswillens, haben fich neu erhoben und mublen 3wift und Unfrieden auf; ber eble Stoly bes nationalen Bemußtseyns, ber fich allein ber Aufgabe gewachsen fühlte, Freiheit und Un-.abbangigfeit bes Baterlandes ju gewinnen, windet fich gerfnirfct im Staube, um von Cavaignac'icher Freiheit Gulfe gegen Mont = Radesty ju erfiehen." . . . . . Aber um Alles in ber Belt, bas Bolf in feiner ungeheuern Dehrheit wollte ja Diese Revolution gar nicht; sie war ein reines Dachwerf ber Advotaten, Literaten und Robili! Beweis beffen bas Berhalten ber Daffe ber Bevolferung, allenthalben wo bie fiegreichen ofterreichischen Baffen erschienen. Bang richtig! erwiebert unfer liberaler Doctrinar, eben beghalb muß jest bas lombarbifche Bolt von benselben Defterreichern, welche bie revolutionaire Faction burch Bift und Dolch vom Erbboben vertilgen wollte, unter ben Willen eben fener unpopularen 3wingherrntafte gebeugt werben. "Unsere Politif" (b. h. bie bes Literaten in ber tolnischen Zeitung) "ware nicht bie, welche wir wahrscheinlich befolgen werben: namlich in ber Lombarbei Stimmregister auszulegen ober fünftliche Demonstrationen ber-

porzurufen, um vermittelft ber roben Daffe, bes armen ganbvolle, bas ohne politischen Willen ift, auf eine scheinbare Dajorität beuten zu konnen, welche bie Berftellung bes alten Stanbes ber Dinge rechtfertigte." . . . (Ramlich bas allgemeine Stimmrecht gilt nichts, und ift eine bochft verwerfliche Spiegelfechterei, fo oft bie unläugbare große Rajoritat bie Revolution nicht will, und ihrer Forberungen fatt ift. Bas foll alfo fonft gefcheben ?) "Wir muffen bie Lombarbei bis an bie Etich aus freien Studen aufgeben" (bamit es, beute burch muthenben Barteifampf gerfleischt, morgen bie leichte Beute ber Frangosen werbe). "Die Lombarbei" (b. h. bie Rlubbs; auf bas "Bolf" fieht bie revolutionsfreundliche Politif mit unfaglicher Berachtung berab, fobalb es fich nicht als willenloses Berfzeug folcher Führer gebrauchen laffen will!) "bie Lombarbei will une nun einmal nicht ale herricher; mogen arme Cittabini bie einrudenben Defterreicher mit Bubel empfangen haben - bas Boll im Gangen will feine beutfche Berrichaft; es nahrt einen tief eingewurzelten baß gegen Defterreich." (Seltsam! und bennoch jubelt es bei ber Rudfehr ber Defterreicher, und unfer Literat felbft mißtraut bem Ergebniß einer allgemeinen Bolfsabstimmung?) "Das ware unfere Bolitif: burch eine einfache Abstimmung in bet Baulefirche ben Bergog von Modena von ber Erbe verschwinben zu machen"; (ja, aber warum benn? bas Landvolf, bie Mehrheit ber souverainen Bevolferung, ift ja boch ju feinen Gunften aufgestanden und bat die öfterreichischen Beere berbeis gerufen ? Das fommt, als antirevolutionar, nicht im Beringften in Betracht; er gefällt eben nicht bem Terrorismus ber radifalen Klubbs - und damit genug! Das ift bas Bollerrecht ber Revolution;) "burch eine Invafions Armee" (sic). "bie am Bo aufgestellt murbe, bem Ronige von Reavel bie Luft zu nehmen, Die freien Sicilianer zu unterwerfen; burch Bermittelung und Garantie ber neuen Territorial-Bergri-Berungen für bas Ronigreich Sarbinien une biefes felbst bantbar und abhangig zu machen, fo bag mir barin"

(in Rarl Albert's jungft bewährter Treue namlich!) "einen feften Bunbesgenoffen, ein Bollwert gegen bas Einbringen bes frangofischen Ginfluges in Italien hatten. Sarbinien fürchtet, Savoyen an Franfreich verlieren ju muffen, Benua an bie . Republifaner und Bubler Maggini's. Seien wir ihm ein Schut gegen beibe" (verwischen wir zu biefem Enbe alle noch fo blutigen Erfahrungen aus unserm Bebachtniffe, Die wir fo eben erft an ber polnischen Emigration und ihren Mitverschwornen machten); "überhaupt thun wir felbft alles bas in reichem und vollem Dage, mas die Italiener jest von einer hulfreis den, fremben Dacht im Intereffe ber Freiheit gethan munfcen"; b. h. entschlagen wir uns jebes Befiges im norblichen Italien, werfen wir Istrien und Dalmatien binterbrein, fugen wir, ber Confequeng bes Rationalprincips folgend, bem großmuthigen Geschenke noch Trieft hingu, segen wir bann ben Brangpfahl zwischen Deutschland und bem neuen Reiche auf ben Brenner, und überlaffen wir die politische Schopfung einem Bolfe, welches feine Unfahigfeit fich felbft ju regieren ober and nur feine Unabhangigfeit zu vertheidigen, feit taufend Jahren glanzend durch die That bewährt hat. Daß folche Lehre heute in beutscher Bunge geprebigt werben barf, ohne fich grangenlos lacherlich ju machen, ift, wenn nichts Mergeres! jedenfalls ein Armuthezeugniß fur ben prattifch-politifchen Berftand ber heutigen Deutschen. Aber wir haben es immer gefagt: ber beutsche boctrinare Liberalismus ift unbeilbar. Wie bie alte Garbe bei Baterloo: er ftirbt, aber er ergibt fich nicht, felbft nicht an die Evidenz ber Thatsachen.

In der (am 23. August) im englischen Unterhause gepflosgenen Berathung über die jährliche Unterstützung an die polnisschen Flüchtlinge, wurden auch dort bereits mehrere Stimmen laut, welche die Ersprießlichkeit dieser Subsidien in erheblichen Zweisel zogen. Ein übrigens radikales Mitglied meinte: die Mehrzahl jener Almosenempfänger habe weniger für Freiheit und Baterland, als für die Interessen ihrer Kaste gesochten, — "für die Interessen des polnischen Adels, dieser liederlichsten,

buntelhafteften, innerlich hohlften, ercluftoften und bem Landvolf gegenüber graufamften und zwingherrlichften aller Ariftofratien bes Continents." — Das biefe Erfenntniß fich aller Orten burch bie Rebel einer falfchen und lugenhaften Gentimentalitätspolitif Bahn zu brechen beginnt, ift auch eine "Errungenschaft" bes Jahres 1848, und wahrlich nicht bie fleinfte. Europa bat biefe Erfahrung und feine Borliebe fur ben verbannten polnischen Abel theuer genug bezahlen muffen . Scheint es boch auch in Baris auf bem Felbe ber öffentlichen Deinung tagen ju wollen. Rach ber Meußerung eines Correspondenten ber allgemeinen Zeitung (vom 23. August) find bort bie Buftanbe feit ber Revolution von ber Art, baß fie rein politische Bunfche und hoffnungen gar nicht zu Worte tommen laffen und allen Sonderintereffen ber politischen Bartelen, die früher bloß um die Staatsform und um bie herrschaft ftritten, gewaltsam Schweis gen gebieten. "Wenn eine Gefellichaft von ber Sand in ben Mund lebt, wenn fie am Abend nicht weiß, ob fie am folgenben Morgen noch eriftiren ober bie Beute ber Anarchie geworben fenn wirb, wenn fie mit Bereitwilligfeit, ja fogar mit Freude bem Benuß ihrer Rechte und Freiheiten entfagt, um nur bas Dafenn zu friften, bann ift feine Rebe mehr von bie fer ober jener Kraction, von biefer ober jener Bartei. Go ift es bei une; Seyn ober Richtseyn, bas ift bie Frage und nicht Republit ober legitime Monarchie; zwei Lager ftehn fich gegenüber, bas ber öffentlichen Orbnung und bas ber Anarchie, und in jenem reichen fich, wenn auch nicht aus Brüberschafte lichfeit, fo boch aus Furcht por bem gemeinschaftlichen Feinbe, Legitimiften und Republifaner, Philippiften und Imperialiften bereitwillig bie Banbe." - 3ft aber bem wirklich alfo, wie wir nicht zweifeln, mas folgt baraus? Das, mas jeber ben-

<sup>\*)</sup> Rurg vor ben Grauelscenen vom 21. August in Berlin hielten, etner bortigen Zeitung zufolge, sechezehn Bolen in einem ber größten.
Gafthose eine geheime Signug und vertheilten bann Gelb an bie Arbeiter.

tenbe und rubige Beobachter von jeher voraussah. Die politifche Revolution mußte, indem fie fich im demofratischen Sinne vollendete, nothwendig und unvermeiblich zur focialen Revolu-In dieser aber findet die politische Revolution tion führen. ihr Grab. Mit anbern Worten: mabrend die politischen Barteien (Abfolutismus, Aristofratie, Bourgeoifie, reine Demofratie) um die Staatsform und um bie Berrichaft ftritten, ift hinter ihnen eine andere Bartei aufgestanden, welche die Frage von ber Gleichheit an ber Burgel faßt. Sie will, um grundlich mit jeber Art von Aristofratie aufzuraumen, Die Ungleichheiten bes Eigenthums nivelliren, ben Begriff bes Privatrechts ausrotten, bem Rapital ben Rrieg erflaren, Die Gemeinschaft bes Glends und ber Armuth über alle Rlaffen ber Befellichaft ausbreiten. Daß biefe Bewegung alle Bilbung, alle Befittung, alle Trabitionen bes europäischen Lebens zu verschlingen, und bas Abendland mit berfelben Racht ber Barbarei zu bebeden brobt, in welcher vor vierzehnhundert Jahren die antiferomische Welt unterging, dieß bedarf feines Beweifes. Auf Diefem Buntte und Angesichts biefes Abgrundes boren bann freilich alle Erorterungen über bie vollfommenfte Staatsform von felbft auf. Beginnt man beute in Baris biefe Lage ber Dinge zu begreifen, so ist dies ein, wenn auch noch so theuer erfaufter, wahrer Kortschritt, und die Frangosen find in Diefem Buntte uns Deutschen um ein Mertliches voransgeeilt. Wenn aber bie frangofische Gesellschaft wirklich mit Freuden bem Benuß ihrer "Rechte und Freiheiten" entfagen wurde, um nur ihr Dasenn an retten, - fo ift bieß fur une, bie wir une in Allem in bie Bufftapfen ber Parifer gu treten gewöhnt haben, eine fehr traurige Berspective. Bir haben es seit achtzehn Jahren wieberholt: weit entfernt, ber Freiheit zu bienen, bat bie Revolution ju allen Beiten nur ber Rnechtschaft eine breite Baffe geöffnet. Berade jene Stimmung ber Berzweiflung, bie fich in fo fritischen Augenbliden Aller bemachtigt, Die Etwas im Leben zu verlieren haben, ift ein bochft bebenkliches Symptom.

Sie ift ein unfehlbares Borzeichen bes, ihr auf bem Fuße folgenben, eisernen Militarbespotismus.

Beit entfernt, biese gefahrvolle Lage ber Dinge zu ahnen, find wir Deutsche, die wir in mannigsacher hinsicht mit ben Franzosen ben Charakter und die Denkweise getauscht haben, noch immer lustig und guter Dinge, und haben fortwährend unsern unendlich kindlichen, gutmuthigen Spaß an unserer Revolution, die und ja täglich so viel prächtig Reues zu hören und zu sehen bringt. "Ich reiste", schreibt ein nichts weniger als reactionärer Berichterstatter im Feuilleton ber Kölner Zeistung "von Linz auf ber Donau mit dem Dampsschiff herab."

"3ch hatte langere Beit von Bien entfernt zugebracht, und tam nun jum erften Dale aus ber ruhigen Gebirgswelt wieber hinaus in bas bewegte Leben, in bie gabrenben Glemente ber ofterreichischen Staatsentwickelung. 3ch lebnte am Berbed; öfterreichische Studenten, Die aus Innebrud und bem italienischen Kriege famen und fich nicht wenig auf ihr rothes Rreug zu Gute thaten, Wiener Rationalgarben, bie gum Befuche waren in ben oberöfterreichischen Stabten, und in benen bie Wiener Gutmutbigfeit eigenthumlich mit bem militariichen Anftrich, ben fie aus allen Rraften affectirten, und bem entschiedenen Jacobinismus, in ben fie fich von Augenblick zu Augenblid marfen, contraftirte, bebedten ben Sintertheil bes Schiffes. Man gab fich viele Dube, unenblich bemofratifch ju feyn; ein bider Oberöfterreicher, bem bie Revolution einen großen Schnurrbart geschenft hatte, verwidelte fich in republifanische Phrasen und endigte seine Rebe mit folgenben Worten: "Wenn ber Raifer nicht nach Wien gurudtommen will, fo foll er's bleiben laffen; wir haben bei uns ju Saus eine Menge Raifer, unseren Fleischhauer, bann ben Rnecht vom Braumeifter und ben Schulgehülfen; ich werbe ben Bienern einen binunterschiden."" Dan fah es bem Danne an, baß ihm wahrhaft leichter um's Berg wurde, als er feine entschiebene Gefinnung vom Bergen hatte. Die Buborer aber

kehrten fich nicht baran, nur ich bemerkte ganz ruhig bazu: Mein Herr, find Sie Republikaner? Und wie vom Sturme zerftoben war all ber Hörer Schwarm. Das Eine Wort hatte bie wuthenden Jacobiner zum Schweigen gebracht."

"Ich fand Wien noch demokratisch zerlumpter, als ich es mir vorgestellt hatte. Eine Phase der Revolution nach der andern hat Wien einen Feben seines Glanzes, ein Symbol der Eigenthümlichseit nach dem anderen heruntergerissen, und nun sieht es so fards und glanzlos aus, daß es selbst das Auge des Demokraten, der noch ein wenig Schönheitssinn sich gewahrt hat, unangenehm berühren muß. Die deutsche Revolution hat eine Stadt Deutschlands der andern gleich gemacht: jeder hers vorstechende Zug ist vernichtet, jede Farbe verwischt, es ist überall dieselbe Eintönigseit, die und entgegensommt, und eine Reise durch Deutschland hätte jeht weiter kein Interesse, als die todten steinernen Häusermassen zu sehen, welche noch die alten sind; das, was sich zwischen ihnen herumbewegt, ist dasselbe in Wien wie in Berlin, in Hamburg wie in Franksstutt."

"Gleich beim ersten Eintritt erstaunt man über biese saloppe Bernachläßigung bes Neußern: bie Männer in Blousen
ober einfachen, sabenscheinigen Röden mit einem Rationalgarbenkäppchen auf bem Haupte ober einem runden Bauernhut,
bazwischen Studenten, die immerfort in der Unisorm, weil sie
kein anderes Kleid besitzen, und dem deutschen Calabreser einherspazieren. Dann unendlich viel Proletariat, entweder in
größeren Jügen von der Arbeit sommend, oder hier und da
die Hand um eine Gabe ausstreckend, oder mit der Literatur
beschäftigt, die es im Wiener Jargon an den Straßenecken
ausdietet. Alles ungeheure Bärte, wie moderne Cimbern und
Teutonen, viel deutsche Schwerter drohen, einige Kavalleriesabel rasseln, und dazwischen tont einsormig: Die heutige Constitution, Frische Judenstrschen; was ist zu thun, wenn der
Kaiser net kömmt!"

"Dies ware wohl alles noch nicht fo arg, aber mahrhaf-

tig traurig ist die Vernachlässtigung der schönen Frauen und Mädchen Wiens. Daß wir keine eleganten, graziös aristokratischen Tolletten mehr sehen, ist natürlich. Aber selbst die Grazie, die Feinheit, das reizende Wesen ist verschwunden, als ob es auch in's ancien régime gehörte. Die Coquetterie wird nicht mehr wie seine Pseile, wie zarte Dolche gehandhabt, sondern wie deutsche Schwerter; es rasselt und klappert so ein Frauenblick. Der Fuß schwebt nicht mehr spliphidenartig das bin, er ist sich in jedem Augenblicke bewußt, daß er auf eher maligem oder künstigem Barrisadenstoff schreitet, und das zarte Wesen der Schöpfung wird eine Amazone. Das Gespräch hat etwas von der Gassenphraseologie angenommen, und die pistante, geistvolle (!?) Conversation von ehedem hat sich in poslitische Lectionen verwandelt, zu denen die Ausruse der Literaturhaustrer wie ein Restain prächtig passen."

"In ben Baffen fieht man bochft felten eine elegante Equipage, bafür aber befto mehr lächerlich betlebte und angeftridene Raften, in benen bie Strafenzeitungen herumgefahren werben; an ben Strafeneden hungern die politischen Broletarier herum und lefen bie Blacate, und horen die Strafenreben unserer bemagogischen und republikanischen Baffenjungen; jebe Strafenede ift ein - Rlubb. Dazwischen geben bie Deputirten, die souverainen Abgeordneten bes souverainen Bolfes herum und bewundern bas Treiben ber hauptstadt ober ihre eigenen Collegen - bie galligischen Deputirten, die in Diesem Augenblide die einzige Eigenthumlichfeit Wiens find. Es find ftammige, robe Bestalten mit gottigen, verwilderten Saaren, im galigischen Rittel mit einem breiten Gurtel umbergebend, einige auch in ber Belgiade - bie nicht beutsch verstehen und nicht lefen und schreiben konnen, und auch fein Schnupftuch haben und jest auf ben eleganten Banfen bes Reichstages figen und furchtbare fouveraine Langeweile haben. Sie wohnen jum Theil in ben Rafernen, um ihre Diaten zu fparen, die fie babeim mit ihren Bablern theilen muffen. Das mar ber michtigfte Contract bei ben galigischen Bablacten. Ein intereffantes Sei-

tenftud zu biefen bilben bie oberofterreichischen Bauern, welche war Deutsch verfteben und auch jur Roth lefen und schreiben tonnen, die aber die fomischsten Begriffe vom Reichstage has ben. Einen fragte ich, ber eben gewählt worben, mas er benn fagen ober thun werbe, wenn barüber abgestimmt wurbe, ob Eine Rammer ober zwei fenn follten. "Bas geht benn bas mich an!"" lautete bie Antwort, ", bas follen bie beim Reichs-3 werb fagen, bag bem Michel und bem taa abmachen. Berghansel und bem Maurer Sevvel und noch a Menge Anberer Unrecht than haben, und baß fie zu viel Steuern gablen, und bag wir foane Zehenten und foane Roboten mehr zahlen wollen und nit mehr, als recht und billig ift."" Die Bauern aber fürchteten, daß man ihn herumfriegen fonnt' brin in Bien, und fagten ihm: Wennft bu bich anschmieren (betrugen) läßt, fo brehn wir bir ben hals um! - Als man fie barauf aufmertfam machte, bag ihr Abgefanbter von ben Staatsfragen wicht ben leiseften Begriff habe, antworteten fie: Dacht nir, wir halten ihm an Abvofaten, ber foll für ihn reben, und bann schiden wir brei Bauern mit, die sollen auf ihn Acht geben!"

Dieß find Lebensbilder aus ber beutschen Revolution. Und ach! fle hat erst begonnen! —

#### Den 8. September 1848.

Während die Welt mit gespannter Ausmerksamkeit auf die in der Paulskirche langsam fortschreitenden Berhandlungen über die Grundrechte des deutschen Bolles blidte, und mit schein-bar großem Rechte unsere Zufunft von der hier gefällten Entscheidung abhängig glaubte, sind plotlich auf dem Gebiete der auswärtigen Politik des jungen Reiches Berwickelungen eingetreten, von denen es scheint, als ob fie fast unvermeidlich zu

einer raschen und gewaltigen Krisis anderer Art führen mußten. Deutschland ift auf drei Punkten in Berhältnisse gekommen, beren sedes, unabhängig vom andern, einen europäischen Krieg in seinem Gesolge haben kann. Diese drei wunden Stellen sind: Schleswig-Holstein, Limburg und die Lombardei, die zwar nicht zum Bundesgebiete gehört, aber ein deutsches Rebenland ift, dessen Schicksal in das Herz unserer innern Berbältnisse greift.

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, bas ber wegen Schleswig - Solftein von Breugen gegen Danemark begonnene Rrieg mit bem Entschluße Friedrich Wilhelms IV. jufammenhangt: Breußen in Deutschland aufgeben ju laffen. War, wie jungft ein höherer Offizier aus bem preußischen Rriegsministerium eingestanden, die geheime Rebenabsicht biefer . Erflarung feine andere, ale bag Breugen gur Belohnung für sein patriotisches Opfer nunmehr auch an die Spize des neugeschaffenen Reiches treten folle, fo burfte ber eigentliche Beweggrund zu ber ploglichen Kriegberflarung Breugens an eine Macht, von ber es un mittelbar weder bebroht noch beleidigt war, nicht allzufern liegen. Die Lobsagung Solfteins von Danemart, die Errichtung einer provisorischen Regierung gu die Erbitterung einer Proving gegen ben bisherigen Berricher, bieß Alles maren hinreichende Grunde, nach ber bamaligen Stimmung bes großen Bublifums in Deutschland, bie Auffehnung in ben banifch beutschen Berzogthumern ju einer unzweifelhaft popularen Sache zu machen. Batte fie fich auch nicht, wie fie es fonnte, auf Rechtsgrunde gu ftugen vermocht, die beutsche offentliche Meinung wurde schwerlich weniger für fie Partei genommen haben. Bas fonnte Preußen eine reichere Aerndte an Popularität und beutsche nationalem Einfluße versprechen, ale ein Beeredzug zu Bunften zweier, mit Recht und Unrecht (bieß galt bem großen Bublifum giemlich gleich!), gegen eine noch bestehende monarchische Regierung aufgestandener Brovingen! Daß biefer Krieg neue Lorbeeren um bie Schläfe ber preußischen Rrieger flechten werbe, Die fo lange keinen Feind gesehen, daß er durch eine Reihe glänzenber Wassenthaten den volksthümlichen Ruhm des Heeres von
1813 wieder ausstrischen werde, galt als unbestreitbare Basis
jeder weitern Berechnung. Die Siege, die unter dem schwarzroth-goldenen Banner in den nordischen Marken zu ersechten
kanden, mußten in Preußen wie außerhalb desselben die Ausmerksamteit von dessen innern Wirren abziehen, die für die königliche Würde eine so bedenkliche Wendung genommen hatten.
Ließ sich noch ernstlich daran zweiseln, daß der einstimmige Judelruf des vaterlandstrunkenen Deutschlands sich beeilen
werde, dem Fürsten, dessen triumphirende Heeresmacht kam,
sah und siegte, die Kaiserkrone als wohlverdienten Preis seines,
dem Zeitgeiste huldigenden Entschlußes darzubringen?

Es ift jedoch Alles anders gefommen. Buvorberft scheint in ber That ber beutschenationale Enthusiasmus geringer gewesen ju feyn, ale jenes abstracte und uneigennütige Intereffe für bie Revolution und Alles, mas irgendwie als folche galt, worauf wir ichon öfter hingewiesen haben. Bermechselung ber einen Beiftebrichtung mit ber anbern war vielleicht ber Grundirrthum bes Berliner Sofes in Diefer Ungelegenheit, und die Duelle aller fpatern, bittern Enttaufchungen. — In Folge beffen war bas vermeintlich patriotische Beuer ichon in bemfelben Augenblide bebeutend abgefühlt, wo Breußen baburch, bag es ben Abfall Solfteins in feinen Schut nahm, ben Rrieg gegen Danemart zu einem quafi-legitimen machte. Diefen Rudschlag in ber öffentlichen Meinung folbert ein, nichts weniger ale reactionarer Correspondent ber Allgemeinen Zeitung, ber an Ort und Stelle "Reiseeinbrude" empfing in einer Beife, die viel zu benfen gibt \*). "Es liegt außer allem 3weifel, baß ber Bebante ber Ginheit Deutschlands hier im Norben, in Preußen, Sannover, Samburg, Olbenburg, felbft Meflenburg, wo die Bevolferung eigentlich noch politisch tobt ift, einzelne glühenbe Patrioten ausgenom-

<sup>\*) 6.</sup> bie Beilage gur Allgem. Beitung vom 6. Sept. 1848.

men, feine Kortschritte, sonbern bebeutenbe Rudschritte gemacht hat. . . Aus einem gang anbern Gefichtspunfte als im Guben \*) wird bier im Rorben ber Rrieg mit Danemarf aufgefaßt, ben man, foweit er Schleswig betrifft, als einen ungerechten, und im Bangen als einen wiberfinnigen betrachtet. Biele Familien haben Berwandte, oft Sohne auf beiden Seiten. . . Daher find auch die Intereffen burchaus getheilt und von ber Begeisterung, wie fie bei uns ift, findet fich felten eine Spur." Satte aber auch die frischefte und vollfte Begeifterung von 1813 bie Gemuther ergriffen gehabt, ber Berlauf bes Rrieges batte fie nothwenbig erftiden muffen. "Bang entruftet, und mit Recht", fagt ber eben ermabnte Correspondent, "ift man über bie Art ber Rriegführung, welche, bictirt burch bie Furcht von England und Rugland, uns nur ichabet. weber Friede, wie fich bas balb entscheiben wirb, ober Rrieg in Gottes Ramen mit jebem Feinb, nur nicht biefer 3witterguftand, ber fur und Alle bie übeln Folgen eines Rrieges bat, ohne es ju feyn, welcher die Solbaten, Die fampfmuthig fommen, an ber eigenen Rraft verzweifeln lagt, bie Offiziere verbrießt und so unsere guten Truppen schwächt und vor fich selbst heruntersett." — Das war mahrlich nicht bie Absicht bes Ronigs von Preugen, als er jum Schwerte griff. Aber ber Mensch benft und Gott lenft, und Dieser Kall beweist wieber, baß man auch auf bie wohlseilsten Lorbeeren so lange nicht mit Gewißheit rechnen folle, bis man fie errungen hat.

Das Verhältniß Deutschlands zu Limburg und die baraus hervorgehende Verwickelung mit Holland hat in der Parlamentsversammlung vom 1. September Anlaß zu den lebhaftesten Erklärungen der Linken gegen das Reichsministerium gegeben. Es habe die Würde Deutschlands nicht gewahrt und

<sup>\*)</sup> Umgefehrt beflagten Stimmen aus Breußen bie Lauigkeit ber Sabbeutschen und ihre unverholene Abneigung gegen Breußen. Siehe bie oben G. 314 bieses Banbes ber hist.:polit. Bl. besprochene Bros schütze: "Die beutsche Centralgewalt und bie preußische Armee."

Solland zu glimpflich behandelt. Der Streitpunft, um ben ce fich ber nieberlanbischen Regierung gegenüber handelt, ift einfach ber, daß ein ("beutschgefinnter") Theil ber Bevolkerung von Limburg bas Doppelverhaltniß Diefes Bergogthums gu Sole land und Deutschland gelost, und jenes ale ausschließlichen Beftandtheil Deutschlands anerkannt wiffen will. In Folge beffen follen alle Berbindlichfeiten Limburge gegen Bolland aufboren, vorläufig aber feine Abgaben an bie hollanbifche Regierung mehr bezahlt und fur ben in Antrag gebrachten Fall ber ganglichen Auflofung bes bisherigen Berhaltniffes, Limburg von jeder Betheiligung bei ber niederlandischen Staatsschulb freigesprochen merben. Begreiflicherweise ift die hollandische Regierung nicht geneigt bas, Diefen Aufftellungen ju Grunbe liegende Bolferrecht anzuerkennen; fie ruft vielmehr, indem fie fich auf ben Standpunkt positiver Bertrage stellt, Die europaisichen Machte ber Londner Conferenz an, welche ben Tractat vom 19. April 1839 gewährleisteten, welcher befanntlich bem Ronige ber Nieberlande fur ben abgetretenen Theil bes Große bergogihums Luremburg mehrere Diftrifte von Limburg überwies, die feitbem unter hollandifcher Berfaffung und Bermaltung ftanben. lleber biefe gange Angelegenheit fanben bereits oftere Berhandlungen im Frankfurter Barlamente ftatt, unter benen bie, in ber Sigung vom 20ften Juli in fofern ju ben mertwurdigften gehoren, ale fie einen intereffanten Auffchluß über bas Spftem ber auswärtigen Politif eines nicht unbebeutenden Theiles unferer beutschen Rationalversammlung gemah-"Bu unserer großen Berwunderung", fagt ber Berichterfatter ber Allgemeinen Beitung, "nimmt ein Abgeordneter aus Schleswig-Solftein, Berr Michelfen, bas Bort, um bie Sache Hollands gegen Limburg und Deutschland ju fuhren. Es fei hier ein Bertrag geschloffen, welcher ben Berhaltniffen von 1839 entsprochen habe, ber aber auf ben beutigen Stand ber Dinge allerdings nicht mehr paffe, und ber baber auf bem Bege ber Unterhandlung mit Holland abgeandert werden muffe. Die Berfammlung nimmt Diefe "Unparteilichfeit" mit eifiger Ralte auf." herr Beneben verlangt, bag bie Uebernahme eines Theile ber hollandifchen Staateschuld von Seite Limburge und Deutschlands nur unter ber Bedinauna ftatt finde, daß Solland einen entsprechenden Theil feiner Colonien, feiner Flotte und feiner Festungen berausgebe, benn im Intereffe ber Colonien, ber Flotte und ber Festungen sein jene Schulden gemacht. Der Bublicift ber Allgemeinen Beitung meint : ber Gebante sei so übel nicht, werbe aber wohl ichwerlich jur Anwendung tommen. - Ale gar noch herr v. Linbe, bekanntlich ein tuchtiger praftischer Jurift und vieljab-

riger Rechtslehrer, fich ber Unficht bes herrn Dichelfen anfcbließt, reift bem Correspondenten jenes gemäßigten, Die Ertreme haffenden Blattes die Geduld. Er bricht in die wuthendften, ben perfonlichen Charafter antastenden Schimpfreden gegen ein Parlamentsmitglied aus, welches, vertrauend auf Die angeblich in jenem Rreise geltende Freiheit ber Deinungeaußerung, es gewagt hat, in einer politischen Frage wie Die vorliegende eine, auf Rechtegrunde fußende Unficht auszuspreschen. Dieß zieht ihm ben Fluch ber Allgemeinen Zeitung zu, "baß er in ber Rangleiftube einer Polizeidirection jedenfalls beffer an feinem Plate feyn wurde, ale in bem großen Rathe einer willensfraftigen und freiheiteburftigen Ration." - Das gegen wird herr Bacharia aus Gottingen, ber Berichterftatter im entgegengesetten Sinne, ber fich , mit großer Entschiebenheit gegen die ftaatsrechtlichen Ansichten und Bebenfen ber Berren Dichelfen und v. Linde erflart", gebuhrend belobt. Dieß fei ein neuer Beweis ju vielen andern, "bag bie fo lange und leider nicht mit Unrecht verrufene deutsche Wiffenschaft fich mit ben gebieterifchen Forberungen bes politischen Lebens endlich zu befreunden angefangen, daß fie bas politische Leben beffer verfteht als die abgestandene, alte Bureaufratie, als beren wurdigen Bertreter wir Brn. v. Linde gebort haben", ber (in ber That mahrhaft unbegreiflich!) es heute noch magte, fich auf politives Recht und Bertrage ju berufen, mit beren fünftiger Ungultigfeit und Unanwendbarfeit freilich aber auch bie Cache Solftein's rettungelos verloren mare. Wir begreifen baber nur ju gut die Stellung auf bem Boben bes urfundlichen Rechts, welche herr Michelsen in ber Limburger Angelegenheit nahm, eben fo gut aber auch andererfeits Die auf ber Bafis ber Convenieng, bes momentanen Intereffe und bes Beliebens fich bewegende, biegmal von ber Allgemeinen Zeitung vertretene Bolitif. "Der Antrag", fahrt beren Correspondent fort, "mit welchem Gr. v. Linde feine Rebe geschloffen, bahin gebend, daß die gange Ungelegenheit ber Centralgewalt gur Bereinbarung mit ber hollandischen Regierung überwiesen werbe, wird nur von brei Abgeordneten unterftust, unter benen gu meinem Bebauern neben herrn v. Bally auch fr. v. Rabowis, und fommt bemnach verbientermaßen gar nicht jur Abftimmung." Bir fennen die inneren Grunde Diefer Minoritat nicht naber, aber wenn fie, Angefichts bes von Schleswig-Holftein über Deutschland beraufziehenden Gewitters, gemeint haben follte: es fei, jumal bei ber gegenwärtigen innern Lage Deutschlands, nicht nothig, eine neue Belegenheit jum allgemeinen Rriege vom Zaune ju brechen; eine biplomatische Berhandlung mit holland prajudizire Riemand; Deutschland habe, menn biefe

Regotiation ju feinem Ergebniß führen follte, immer noch Beit, unter gunftigen Ilmftanben energifch aufzutreten, und jebenfalls fei es beffer, leife und boflich ju beginnen, und fraftig und entichieben aufzuhören, ale umgefehrt; - wenn, fagen wir, Die in der Minoritat bleibenden Abgeordneten etwa Diefer Unficht gewesen senn sollten, - so murbe bieß begreiflicherweise unsere ohnehin von ihnen gehegte gute Meinung nicht zu schwachen im Stande fenn. Einstweilen fiel Die Entscheidung ber Rationalversammlung im entgegengeseten Sinne aus. bisherige Bereinigung bes, jum beutschen Bunbe gehörigen Berzogthums Limburg mit bem Ronigreich ber Nieberlande unter einer Berfaffung und Berwaltung wurde ale unvereinbar mit ber Bunbesverfaffung erflart, bas von ber Rationalverfammlung ju grundende, bereinstige allgemeine Berfaffungewert bagegen auch fur Limburg verpflichtent, ohne Rudficht auf Die abweichenden Bestimmungen ber bieberigen partifularen Berfaffung bes Bergogthums. Dagegen folle bie Centralgewalt in Betreff ber Berpflichtung Limburgs jur Theilnahme an ber bollanbifchen Staateschuld gur Bermittelung und gu einer bie Rechte Limburge mahrenben, befinitiven Regulirung ermächtigt fenn, beren Ratification ber Nationalversammlung vorbehalten murbe.

Co lautete im Wesentlichen die Entscheidung vom 20ften Rull. - Sollanbifcher Seite wird nun behauptet, Diefer Befolug und die Befanntmachung beffelben, welche in Form einer Broflamation zweier Barlamentsmitglieder an Die Einwohner Limburgs erfolgte, habe eine Aufregung bervorgerufen, welche Die öffentliche Rube und Sicherheit compromittirt und militarifche Magregeln nothwendig gemacht habe. Diefe aber führten threrfeits wieder einen Sturm von Beitionen ber beutschfinnis gen Partei in Limburg an bas Parlament herbei, ber bie Dinifter ju dem Berfuche nothigte, fich mit bem nieberlandischen Befandten ju verftanbigen. Es ift nicht ju verfennen, bag ber lettere in einer Beise antwortete, welche ben Bunsch einer friedlichen Ausgleichung beutlich zu erkennen gibt. Aber gerade Diefer Musgang fcheint Die außerfte Linte bes Barlamente mehr ju entruften ale gufrieben ju ftellen. Berr Bernber aus Rierstein trug barauf an, Die Rationalversammlung moge ausfprechen: bas Ministerium bes Meußern habe in Diefer Angelegenheit nicht ben Grab von Befliffenheit bewiefen, ben es hatte beweisen follen. Auch Berr Bogt aus Giegen legte feine Ungufriedenheit in fehr naiven Formen an ben Tag. "Die Centralgewalt ift feit acht Wochen constituirt, und erft jest erfährt man, bag man nach fo langer Zeit einen Befandten geschickt habe, ber eine Erlauterung forbern foll. Deine Berren! bas ift nicht bie Art, wie man bie Einheit Deutschlands begrunden foll, und wie man bem Auslande Respect vor Deutschland einflößt; bas ift nicht bie Art, wie man im Ramen eines großen einigen Deutschlands auftritt. Go trat früher ber Bunbestag auf, Diefes jammerliche Wertzeug ber Reprafentation einzelner Staaten, und ber nur handelte im Ramen eines vielforfigen Willens." Der Reichsminifter bes Meußern erwieberte barauf fehr furz und paffenb: baß er in aller und jeder Begiehung bas Bewußtseyn habe, seine Pflicht zu thun, und baß er beim leiseften Tabel ber Berfammlung auf ber Stelle abtretreten werbe. — Es scheint une, ale wenn biefe Borgange Die Berfpective in eine Bufunft eröffneten, wie fie in Deutschland nie dagewesen; beshalb haben wir ihrer ausführlich gebacht. Die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten mar bisber, ber Ratur der Sache nach, nicht nur in Monarchien, fonbern eben fowohl in Republifen und constitutionellen ganbern (wie in England und Franfreich) ein Boften bes bochften Bertrauens, ein Eigenthum und ein Geheimniß fehr Beniger. In unserm, von fturmischen Leibenschaften fturmisch bewegten Barlamente nehmen mehr als funfhundert Bersonen an ber Kührung des Details der diplomatischen Geschäfte Theil. Die Entscheidung ift bier allen Bechselfallen unterworfen, welche arose Versammlungen, wie die Boge bes Deeres, herüber und binuber werfen. Wirb bas Barlament, nach ben Erfabrungen, die ber Minifter Bedicher ju machen bereits Beles genheit hatte, auf die Dauer Organe feines Willens finden? und zu welchen Ergebniffen wird, bem übrigen Europa gegenüber, Diese Diplomatie in furgefter Frift führen muffen?

Ob Krantreich in Italien interveniren, ob es, nach bem Beispiele ber Besahung von Ancona, Benebig in Besit nehmen werbe, bessen Räumung Albini, mit gewohnter, seines herrn würdiger Treue, von einem Tage zum andern verzösgert? — Wir wagen nicht diese Frage zu beantworten. Die Börse und die Allgemeine Zeitung, — in solchen Fällen zwei gewichtige Autoritäten, — glauben an keinen öfterreichischsfranzösischen Krieg in Italien. Hossen wir, daß sich ihr unsläugbarer, vorschauender Tact in Besiehung auf Alles, was ben thatsächlichen Gang der Ereignisse betrifft, auch dieses Mal bewähren werde, zugleich aber auch, daß Cavaignac

nicht bloß warte, "bis bie Birne reif ift."

# XXIX.

# Bur Statistif der politischen Parteien in Deutschland.

Heute gibt es in Deutschland brei große politische Parteien; die, welche die Anarchie will; die, welche sie nicht will, und die, welche nicht weiß was sie will.

Die erste dieser Parteien besteht aus zwei Fractionen. Die eine berselben will die Anarchie um der Anarchie willen, die andere will sie eines andern, durch die Anarchie zu erreischenden Zwedes halber. Sie will in der allgemeinen Berwirsrung plundern, sich der Gewalt bemächtigen und eine tyrannischsterroristische Herrschaft begründen.

Jene Fraction, welche die Anarchie um ihrer felbst willen und aus reiner Lust und Freude an Arawall und Larm will, ist die minder bosartige, deshalb aber nicht weniger gefährlich als die andere, deren eigensüchtigen Zwecken sie dient, ohne es zu wissen und ohne eines bestimmten, klaren Gedankens sähig zu sehn. Sie leidet an verhaltener Burschifosität, an stehen gesbliebener Anabenhastigkeit. Das politische Leben ist ihr nichts als ein großer Studentencommers.

Die, welche biefer Richtung angehören, leben, in fofern fie überhaupt über ben nachsten Augenblich hinausbenten, bes kindlichen Glaubens: biefer Buftanb bes Raufches tonne wird

21

ı

lich ein bauernder und permanenter werden. Jeden, der fie aus ihrem Jünglingstraume weden will, schimpfen fie reactionar.

Eine berartige Unschuld, wie verberblich und gerftorenb fie auch wirfen moge, ift in fofern acht beutsch, als man schwerlich in irgend einem andern gande Eremplare berfelben auffinben wurde. Der Frangose fann sich zwar für ein unmögliches, rein dimarisches Ibeal eines politischen ober socialen Buftanbes ermarmen ober begeiftern. Beweis beffen St. Simon, Fourrier, Cabet, &. Blanc und fo viele Andere. Aber fur bie reine Berneinung ber Ordnung, für bie bloße Aufhebung aller Befellichaft zu ichwarmen, ohne babei einen neuen, pfeudoweltbegludenben, pofitiven Plan jum Umbau ber Societat im Sinterhalte zu haben, - bieß ware nicht mehr französisch. Deßhalb hat ber, jenem Bolfe unläugbar beimohnenbe, praftische Sinn bas Auftommen einer aufrichtig und fpezifisch anarchifchen Partei als folder bortlandes bis jest verhindert, tros beffen, baß Franfreich brei ber tiefgreifenbften, politischen Revolutionen erlebte. Diefes beutichen Steptigismus, ber bis auf bie tiefunterften Fundamente jubelnd zerftort und nicht ablaffen will von ber Berftorung, ohne auch nur mit einem Gebanten ju ermagen, mait, und wie, und womit man wieber aufbauen werbe, dieser reinen Berneinung mare ber Frangose nicht fähig. Sie ift bas lette Resultat unserer beutschen, außerfirchlichen und negativ philosophischen Entwidelungegeschichte. Die Leere ber puren Regation mare bem Frangofen ju einfam und langweilig. Er muß fich zuerft bas, mas babinter liegt, mit allen phantaftischen Reigen schmuden, um im Ramen ber gludfeligen Bufunft ber gegenwärtigen Wirklichfeit ben Rrieg erflaren ju fonnen.

Robespierre und Marat trugen einen fertigen Grunds riß ber fünftigen, wenn gleich unmöglichen bemofratischen Gesellschaft mit sich herum, als sie alle Zeitgenossen, die bas fünfzigste Jahr zurückgelegt, dem Moloch dieses Baterlandes auf der Guillotine opfern wollten. Wir Deutsche bedürfen nicht einmal eines falschen Positiven, um für die Zerstörung alles und jedes Borhandenen in wilder Lust zu entsbrennen. In der That wir können stolz seyn, wir haben heute im Fache dieses Fortschritts unsere westlichen Nachdarn übersholt, die und so lange unsern Bedarf an politischen und sos cialen Ideen lieferten. Die unparteissche Geschichte wird und ein Patent zum ausschließlichen Gebrauch unserer Ersindung nicht versagen.

Selbst bie zweite ber oben genannten anarchischen Fractionen, jene, welche bie allgemeine Auflosung und Berwirrung aus egoiftischen Motiven will, burfte in Deutschland in Diefem Augenblide mehr Anhanger gablen, ale in Kranfreich. möchten ihr hauptsächlich wohl nur bie entsprungenen Buchtlinge angehören. Der Grund bavon liegt mahrlich nicht etwa in einem höheren Grabe von fittlicher Bilbung und Bewiffen-Rach herrschaft und Gewalt haftigfeit unferer Rachbarn. ftreben auch bort, ohne um bie Mittel verlegen zu fenn, alle Barteien ohne Ausnahme. Bebe ber bisherigen Revolutionen mar auch bort nichts Anderes, ale ein Rrieg einer nach herrschaft ftrebenben Bartei, gegen eine im Befit ber Regierungegewalt befindliche. Aber auf eigentliche Anarchie, als Mittel ju biefem 3mede, bat bis jest in Frankreich fcwerlich Jemand mit Abficht und Bewußtseyn speculirt; jeber Frangofe, ber etwas zu verlies ren hat, und mare es felbft nur bas nadte Leben, weiß, mas er bei biefem Ginfage magt, und wie unficher ber Gewinn ber Berrichaft Abgesehen von ber eigenen Gefahr murbe er burch ofmare. fene Darlegung eigentlich anarchischer Belufte furchten muffen, feinen Credit in ber öffentlichen Meinung ju vernichten. Aber bie beutsche Revolution hat in biesem Bunfte noch feine Erfahrungen gemacht. Man muß es unfern Reulingen zu Gute halten, wenn fie, fich in trugerifchen hoffnungen wiegenb, es überfeben, baß fie felbst bie ersten nothwendigen Opfer ber anarchischen Erifis fenn werben, welche fie absichtlich und mit Borbebacht berbeirufen. Rur in Deutschland, wo die hohle Phrase larmt und bie achte Lebensweisheit verftummen muß, nur in Deutschland kann es geschehen, daß, wie neulich auf einem Abschledsschmause des nach Amerika übersiedelnden Herder, ein Toast ausgebracht wird: "auf die blutige Wiedertaufe Deutschlands, das nur in der Anarchie seine Zukunft finden kann."

Die Partei, welche bie Anarchie nicht will, zerfällt ebenfalls in zwei Bruchftude; in Jene, welche heute ichon bie Ordnung um jeden Preis, und in Jene, welche fie nur in Berbindung mit ber rechtlichen, achten, vernunftigen Freiheit Bachet bie Befahr ber Anarchie, ruden ihre Schres den naher und naher, fangen (mas Gott verhute!) bie rebliden und aufrichtigen Freunde ber Freiheit an ju glauben, baß ihr Ziel in Deutschland und in unserer Zeit nicht mehr erreiche bar fei, bann ift fein Zweifel übrig, bag bie Mehrgahl berfelben auf bas Feld Derer hinübergebrangt werben wird, welche Diefen Entwidelunge. Die Freiheit fur Die Sicherheit opfern. gang nimmt fruher ober fpater jebe, in ber Auflofung begrife fene Gefellichaft. Tritt biefe Bergwelflung an ber Möglichfeit . ber Freiheit bei bem benkenden und tedlichen Theile ber Nation ein, bann bleibt freilich nur die Bahl gwischen ftrenger Berrschaft und anarchischer Berwirrung; banr ift bie Mernbte reif und ber Militarbespotismus wird feine Sichel fcwingen, wie er fie einft über Griechenland und Rom, über bie italienischen Freiftaaten und über bas revolutionare Franfreich bes Directoriums geschwungen bat.

Die Glieber ber britten im Eingange genannten Partei (Jene, welche nicht wiffen was fie wollen und für wen fie arbeiten) werben auf die Frage: ob fie die Anarchie wollen? ohne Zaubern und Bebenken mit Rein answorten. Sie werden behaupten, fie seien redliche Freiheitsfreunde, obgleich Zwingherrngelüst und Anechtsinn bei ihnen aus jeder Phrase grinsen. Am entschiedensten werden sie die Beschuldigung von sich weisen, Gesehlofigkeit zu wollen. Aber sie wollen die Rationalkabenmufik, sie wollen den freien Arawall, sie wollen

wahnsinnige Preflicenz, sie wollen Straflosigkeit jedes Aufruhrs, sie wollen lächerliche Unbedeutenheit der Minister und Rullität der Fürsten, sie wollen die Machtlosigkeit und Entwürbigung der öffentlichen Gewalt; vor Allem aber wollen sie die Auflösung der Disciplin im Heere. Dieß Alles wollen sie theils aus Feigheit und Eitelkeit, theils aus theoretischer Beschränstheit (oder was dasselbe ist: aus Schwärmerei für den doctrinären Liberalismus), theils aus Unfähigkeit, das praktische Leben praktisch aufzusassen. Sie wollen also zwar nicht die Anarchie, aber sie wollen alles das, was mit mathematischer Rothwendigkeit in fürzester Frist zur Anarchie führen muß.

Die Zahl dieser Partei ist Legion. Ihr verdankt die Anarchie ihre bisherigen Siege in Deutschland. Ihr gehört die Mehrheit der "Gebildeten" der deutschen Städtebevölkerung, ins befondere der Gelehrten, und fast ohne Ausnahme die Totalität aller Halbgelehrteen an. Biele deutsche Minister schwören zu ihrer Fahne. Sie har sicht wie ein bleiernes Gewicht an den Arm der Freunde der Ordnung gehängt, so oft er sich zum Schutze der Gesellschaft erhod, und wie ein schützender Wall um die Anarchisten gedrängt, wenn irgendwo die Staatsgewalt sich ermannen wollte. Wir fürchten, daß diese Partei, — leider müssen wir auch sie eine spezisisch beutsche nennen! — Deutschlands Schickal entscheiden werde.

#### XXX.

### Ein Fantfurter Brief.

(Bahrend ber Minifterfrife.) /3 //

Sie forbern mich auf, Ihnen einen Auffat fur bie biftorifch politischen Blatter gu schicken; aber leiber bin ich in biefer Auferstehungszeit ber beutschen Ginbeit und Freiheit nicht fo fruchtbar wie bie Rarifaturenzeichner ber Baulbfirche, beten Big und Unwig fo geil aufschießt, wie Fliegenschwämme nach einem lauen Regen im August. 3ch bin eine arme Buschauerfeele mit schmaler hoffnung und geringer Ginficht, die Ihnen bochftens einen wohlüberlegten Frantfurter Brief ichreiben fann, bem es an Gefühl für Menschenwurde und schwarze Frads in ber Richtung nach Bodenheim jum Reicheverweser nothwendiger Beise fehlen muß. Denn gewiegte Lebenbart lernt man boch nur in höhern Rreisen, in benen fich bie "Abschaffer bes Abele" trop aller angebornen Demuth und Riedrigkeit weit behaglicher fuhlen, als im ewigen Tabafrauche bes beutschen Sofes. Bubem bat bie Berbftmeffe fur eine banaufische Ratur wie bie meinige ift, einen unbeschreiblichen Bauber entfaltet, und in ber That Jeber, ber nicht atheistisch gefinnt ift, wie Bogt und Ruge, eilt, fich warme Binterfleiber beizulegen, Da bie Begeifterung ber Baulbfirche nur Robert Blum und Genoffen bergestalt erbitt, daß sie irdischen Anzug entbehren tonnen. Die Bunder bes Paradeplates find vollends sinnver-wirrend für uns einfache Menschen, die fein Ministerium zu fturzen oder zu bilben haben.

Bier fteht eine Bube aufgerichtet im orientalischen Beschmade mit ber Aufschrift, bag in biefetbe nur berjenige Gintritt babe, "welcher mit Seder gelitten und tapfer geftritten, ober ihm boch wenigstens freundlich und gleichgefinnt fei", unter ber unerheblichen Rebenbedingung von feche Rreuger Entrée. Un ber Thur fteht ein Dann mit ichwarzem Bart, aus beffen Berwilberung nur ichwache Menschenspuren burchschimmern. Er bellt mit beiserer Stimme ben gangen Tag, und preist in überschwänglichen Rebensarten bie größten Belben aller Beiten, welche die Barifer Barrifaben gebaut, und mit ber frangofischen zugleich die beutsche Freiheit mit ihrem Blute gegrunbet haben. Sie athmen fammtlich lebensähnlich hinter ben buntblumigen Borhangen ber Tapetenthur und find bereit um einen Spottpreis, feche Rreuger nämlich, ber beutschen Jugend bie mahre Tapferfeit begreifiich und geläufig zu machen. "Denn einft", fuhr ber Martichreier fort, "fagen bie Fürften auf bem Raden bes beutschen Dichels und brudten ihm blutige Bundmahlen in die abgemagerten Schultern; jest aber feit ber emigbenkmurbigen Barifer Barrifabengeit fitt ber beutsche Dichel ben Fürsten auf bem Salfe und freut fich seiner erhabenen Stellung und bes Schwerathmens feiner hundertjährigen Un-Alles bas fann man um feche Rreuger hinter ber Tapetenthur seben, und die Kreischaaren ber Schweig, wie fie bie gottesläfterlichen Jesuiten aus Lugern verjagen, und bie Stubenten von Wien, wie fie bem lanbesfluchtigen Raifer eine Spottfeige in's Geficht machen, und bie Berliner Boderweiber, wie sie gegen ben Bolfeverrather im Ballaft bie Bahne flet-Gewiß, meine herren und Frauen! bas Bolt allein hat bas Recht zu regieren, bas haben uns bie Barrifaben von Baris, Wien und Berlin unwiderstehlich bewiesen, und weh ben Tyrannenfnechten, Die unsere Boltsmajeftat mißtennen!"

Die Aluth folder Rebemachtigkeit schwemmte ein Dugend junger Buriche burch die Tapetenthur, und eine bide Frau mit glübenbrothem Beficht beaugelte in füßer Bergensfreube bie eingegangenen Sechsfreugerftude, mahrenb ein gerlumpter Knabe bem Rebner einen Trunf Bier jur Lungenftarte barreichte und ben Bere trillerte: "Schlesmig-holftein, ftammverwandt, o bu theures Baterland!" In Diefem Mugenblide ging herr Bogt von Gießen an und vorüber, fonft wie alle großen Manner. benen bie Unfterblichkeit allein am Bergen liegt, nicht am forge fältigsten gefleibet, aber heute ju unferm Erstaunen im reinften Schwarz mit weißer Rravatte und mit ben auferbaulichften Glacebanbicbuben, fogar einige Rungeln auf ber gottergleichen Stirn, ohne bas angiehenbe Lacheln um bie berebten Burpurlippen, welches ben Frankfurter Damen so tiefe Sehnsucht in ber Seele wedt. "Der Minister ber Bufunft! er fommt eben vom Reicheverwefer!" flufterte und ein Dann mit feiner Rafe vom Bureau ju, ber Alles weiß, nur in ber Stimmengablung ju Bogt's Bunften nicht ungern an Bebachtnißfehlern labos rirt. Denten Sie fich unser Erftaunen über bie Brophetengabe bes Meifters Steinle, bes frommen, gartfinnigen Dalers im beutschen Sause! Als nämlich Boat unlängst auf öffentlicher Tribune ber Reichoversammlung bei Belegenheit ber wichtigen Religionsfragen fich unverholen für ben Atheismus als die fünftige Staatsreligion Deutschlands ausgesprochen hatte, erschien von Steinle's Sand eine geistreiche Febergeichnung, die beste unter ben ungahligen Rarifaturen ber Paule. firche, in welcher Bogt auf ber Erbe friecht, mit Thiergliebern, bie fich im Rraut bes Balbes umberbalgen und ein fcones Menschenangeficht, Gras im Munbe, aus bem flauenhaften Ungethum emporbliden laffen, mit ber Unterschrift: "Rabuchobonofor, ber Minifter ber Bufunft!" Diefer Tieffinn bes einsamen Malers scheint einer schnellen Losung und Berwirflichung entgegen ju geben.

Dahlmann, ber fteiffte Bebant unter feinen boctrindren Bettern, mit ben Mojutanten Bais von Gottingen und Befe

ler von Greifswalde, wovon der erstere als Reichsblindschleis de und ber lettere ale Reichblangeweiler fattsam bezeichnet find, Dahlmann, ber gerabe alt genug ift, um mit einer beutschen Profefforengrille, bas gange Reich beutscher Ration gu Brunde ju richten und auf ber beutschen, bas heißt bablmannischen Brofefforenehre umbergureiten wie bie Beren bes Blodeberge auf einem Laubfrosch. Dahlmann, ber in Schleswig gewählt ift, und aus Danfbarfeit biefes nie beutschgewefene Land burchaus Deutschland einverleiben will, verband fich mit' ber linken Seite ber Baulefirche und fturate bas erfte Minifterium ber beutschen Centralgewalt, weil es einem verberblichen und ungerechten Rriege für unfer Bolf ein Biel fegen wollte. Bereits hat biefer unselige Rrieg viele Millionen Rriegstoften verschlungen, und einen unberechenbaren Schaben an ben norblichen Ruftenlandern angerichtet, welcher fich tief in's Berg von Deutschland erftredt burch verberbliche Birfungen auf Sandel und Berfehr, fo daß verftandige Finangmanner behaupten, man fonnte bamit bas arme Schlefmig zweimal Ader für Ader faufen. Und alle biefe muthwillig angerichteten Roften und Schaben foll gang Deutschland tragen, und somit ben Reig ber Einheit burch unerschwingliche Gelbzahlungen toften ju einer Zeit, wo die tieffte Armuth bes Bolles und ber Banterott ber Staatsfaffen felbft hoffnungereiche Staatswirthschafts. lehrer in Berzweiflung bringen. Aber was fummert bas einen beutschen Professor, beffen Staatstunde ihm ohne besonderes Berbienft fo viel Rumor eingetragen, bag er ein echtbeutsches Recht hat, auf Roften ber Ration ftarrfinnig ju beharren an ber eisernen Beltweisheit: "secundum legem debet mori!" Ja, er hat noch ben Dauth, ein befferes Ministerium ju bilben, um ben Staatswagen aus ber felbftverschulbeten Batiche ju gieben, aber es will Riemand ibm verantwortlich werben, als feine professorlichen Mitcollegen, und bei aller Blindheit entgeht ihm boch nicht, bag ein folches Ministerium weit eber mit einer Stubentenversammlung, als mit ber beutschen Ginbeiteconfusion fertig werben murbe. Er tritt gurud mit b

kläglichften Miene von ber Belt, bie ben Zeichnern ber Parlamentsfarifaturen burch scharfe Rüancirung die Porträtähnlichkeit sehr erleichtert; Dahlmann ist der getroffenste Mann ber ganzen ehrenhasten Versammlung und der Gegenstand unauslöschlichen Gelächters für alle Edensteher, Biertrinker und Pflastertreter. Wir sind gewiß, in Jukunst werden seine wohlfellen Compilationen der englischen und französischen Revolution kaum ausreichen, den Strahlenkranz um dieses theure Haupt der Göttinger-Sieben aufrecht zu erhalten.

Bermann von Munchen, in feiner vierschrötigen Geftalt, mit feiner merflich ftolpernben Bunge, beren Melobie gang gut geeignet ware, bie Rirschvögel und andere Rernbeißer aus ihren lufternen Diebstählen zu verscheuchen, ift nicht in minbefter Berlegenheit, Dahlmanne unterbrochenes Gefchaft aufzuneh. men, und ein Ministerium aus feinen Freunden gu bilben, bie früher im Burtembergerhofe, jest in Beftenbhall tagen und bei geringem Salente fich gang bergig und putig abrichten in ber parlamentarischen Stimmgebung. Schon feit mehreren Tagen batte ber zweite Bizeprafibent aus Bavern mit fteigenber Bornehmigfeit geräufpert neben Gagern, bem Rele ber beutschen Einheit, und fußer jur Linfen binuber gelachelt, ale es feinen nicht fehr fügsamen Befichtszugen vortheilhaft war. Auch bie Burfte mar forgfamer über ben Leibrod gefahren und eine faft antiffomische Schalfhaftigfeit leuchtete aus feinen beweglichen Augen. Minder Unterrichtete hatten auf eine erfte Jugendliebe, auf ben Traum, ben man nur einmal traumt im Leben, gerathen; es war aber nur bas Wohlgefühl homerischer Gotter, welche bas Anbuften heiliger Fettgeruche vom Dyferheerbe fühlen, und bie felige Empfindung, fich bald auf ber Afche bes früheren Minifteriums niebergulaffen. Aber, o weh! seit zwei Tagen erfchien er nicht mehr auf seinem Ehrenplage in ber Rationalversammlung, aus angeborner Scheu vor ben Interpellationen bes herrn Befenbond, ber allerbinge nicht mit ben Bofaunen bes Beltgerichtes, aber mit bem Ausbunde von Baldgebrull und voffischem Donnergepolter bie Bergen ber Dinisterfandibaten verzagen macht. Das war ein boses Omen für ein Minifterium Bermann und nicht umfonft fcbritt Bogt fo gemeffen an und vorüber. Er hatte bie letten Brashalme feiner flebenjährigen Berthierung in atheistischen Gehegen ausgespicen; ob er auf ju Gott emporblict, ob er driftlich geworben, ich weiß es nicht, aber man muß auf alles gefaßt fenn in unseren Tagen, wo fogar Juben mit Rergen bie Fronleichnamsprozeffion mitmachen. Aus Diefem Grunde barf man auch an nichts verzweifeln. Bang treffent zeigte eine ans bere Bube am Plate Ranarienvogel, die in Rutschertracht gefleibet, Die schönften Bagen : und Rennspiele vor ben Augen ber Buschauer aufführen, jum beutlichen Beweise, wie unenblich viel verftandige Anordnung und gewiffenhafte Uebung über bie widerspenftigen Raturen leiften fann. Und ber Mann, welcher vor biefen Bunbern bes neunzehnten Jahrhunderts ftanb, hatte Recht vor allem Bolfe ju fagen : Das ift bie Reicheversammlung in nuce zu Frankfurt am Main! Rluge Reifter wie ich, gieben am Fabchen menschlicher Borurtheile, überall vorhandener Gitelfeit und raffinirter Lieberlichfeit, und auf einen folchen fuhnen Bug ober Griff tangen bie Menschenpuppen vortrefflich bie Weise, bie man ihnen vorpfeifft. ber Bogt erft, ber golbene Mann von Giegen, wirb biefes Spiel gur hochften Bollfommenheit bringen! Buborenbe Dagbe, folummernbe Rinblein auf bem linten Arm, griffen nach ber baumwollenen Schurze und wischten fich bie Augen aus : "Ja ber Bogt! Ach! wenn nur alle fo maren, wie biefer Bogt, Deutschland mare ein himmel!"

Bon biesen honigtriefenden Betrachtungen über den Minifter ber deutschen Zufunft zog mich das Berhängnis vor ein anderes Rabinet, das rings mit lodenden Inschriften "Erwachsene" einlud zum seligsten Bergnügen, das ein gebildeter Mensch genießen könne, zu "ben Damen im Babe, welche eine übersmenschliche Schönheit zur Schau stellen", zu "Herfules, der im Schoose der Omphale eingeschlasen ist und von seiner Gesliebten träumt", zu den "hochst reizenden heimlichseiten des

Jupiters mit ben herrlichften Schonen bes Alterthums", gur schlafenben Benus, welche jebermann bas Berg rühret", und ähnlichen Bunbern "menschlichreiner" Liebe. Das Gebrange um biefe Bube muchs bergeftalt, bag mich eine Bolfswelle auf bie Seite binaustrug und unfanft an ben Ellbogen bes baverifchen Rultusminifters warf, welcher fich fur bas tiefe Rachbenfen über eine beutsche Reichospnobe jur Ordnung ber Rirdenangelegenheiten mit ben rein menschlichen Unterhaltungen bes Barabeplages ftarfen wollte. Auf ben erften Anblid gleicht biefer bayerische Rultusminister auf ein haar bem bravften unter ben Braven in ben Abruggo's. Das Leben hatte mit ber Ungartheit, die man an ihm gewohnt ift, tiefe, mitunter bochft lehrreiche Furchen in biefes Cultusgeficht gegraben, und ein fcmerglicher Ausbrud wie Reue und Schamgefühl fcbien gu fcweben auf ben icharfmarfirten Bugen, als hatte ber Dund fagen wollen: "Beiliger Bater Bius, fieh beinen Diener gu ben gußen bes oberften Rirchenhirten auf Erben! Es fommt nicht barauf an, was ich früher gewesen, jest bin ich gang bein, bamit ich bas Bertrauen meines Ronigs nicht tausche, und bes Bolfes, bem ich ein gutes Beispiel schulbig. 3ch bin in ber eilften Stunde burch Ronig Mar in beinen Beinberg gefommen, ich will mein eigenes Alter ehren burch genaue Erfüllung beffen, was bas souveraine Bolf in Bapern von mir erwartet!" Und gewiß ein folches Geständniß mit ber schlotternben, jeben Augenblick zu brechen brobenben Stimme murbe bem herrn v. Beibler weit eber geziemt haben, ale ber Borfcblag einer Trennung Deutschlands von Rom. Aber bavon will ber baperifche Cultusminifter mit ber blagen Beberbe, mit bem boblen Ton bes Grabes, nichts wiffen, Reue ift ber Antheil ichmacher Seelen, und Beister ift noch fraftig trot bes außeren Berfalls, er tann Broden verbauen, die felbft auf ben fatholischen Thron bes Bayerlandes bebenfliche Schatten merfen, und ben Schrei entrufteter Ratholifen herausforbern in einem Augenblid, wo alle Stugen menschlicher Autorität manfen unter ben Schlägen einer undriftlichen Beit, Die fich burch

folche Cultusministen mit Schmach bebedt. Selbst die Karrisatur hat ihre Berachtung vor solchen Erscheinungen kund gethan, sie fand es ihrer unwerth, sich damit zu befassen, weil geistreiche Schelmenstreiche boch eigentlich nur da möglich sind, wo noch einige Funsen von Geist und Wis aus der Asche sliegen.

Bahrend biefer prosaischen Gebanten über ben baperischen Rultusminifter trat ein Mann an ihn heran, und brudte ibm mit ber Bartlichfeit eines Meinungsgenoffen bie Sand. "Grite ver", flufterte bie Menge, aus ber fashionablen Gragerichule, ein Defterreicher comme il faut, welcher bas ,, sittenverberbenbe Bift bes Colibate", wie man es an ben treuen Chemannern taglich im Biberfpiele erproben fann, muthig ausrotten, und ans ben beweibten Brieftern "gang berechtigte Bolfelehrer" bil-Die Berftorung bes Lebensgludes von Taufenben follte aufhoren und die Beleidigung bes Ratur- und Ginengefeses! "Bang im Widerspruche mit meiner Erwartung fpielte bei Diefen Worten ein unbeschreiblicher Sohn um die Lippen bes Bolfes, wenn es gleich faft ausschlieflich protestantisch Reine leife Cour von Beiftimmung fur Diefe Emancipation bes Rleisches in ben Dienern ber fatholischen Rirche, und ich muß gestehen, Diefer gesunde Sinn ber Ungelehrten in Deutschland ließ wieber einen fernen Soffnungeftern in meiner Seele auffteigen. Gripner, ber fich in feinem ultraradifalen Ronfense bergestalt vergraben bat, daß er vernünftiger Beise für feine Thorheit gurechnungefabig ift, spielte mit feinem Brojette gegen die Chelofigfeit ber Briefter ein rasches Spiel, bas vielen Defterreichern, Die unvorsichtig eingingen, eine unauslofcbliche Mafel angehängt bat. Somaruga, Moring, Schreiner, Schilling, Beitteles, Guthery mit ungefahr 20 anderen Genoffen bes großen jofephinischen Boligei-Raates wollen noch nicht politisch tobt feyn, ihr Ehrgeig ftrebt nach höheren Dingen als wir arme Rebenmenfchen uns traumen laffen, und die Beit ift ihnen überaus gunftig, weil bie Spreu vom Korn noch nicht ausgeschieben ift. Aber Dieser Beitritt jum Unternehmen bes herren Grinner wird ihnen

nie vergeffen werben, weber im Amte noch außerhalb besielben. Die fatholischen Bauern bes Raiserftaates baben Beamten - und Schullehrer-Bittmen genug, fie tragen feine Luft auch bie arme Baftorin mit ben verlaffenen Rindlein aus bem Gemeinbefadel ju ernahren, und werden fich ein gutes Abfeben aus Mannern nehmen, welche für das Bolt gewählt, immer neue Laften dem Bolle aufburden. Selbft ber offene Rudtritt mehrerer Unterzeichner wird wenig belfen, die Bergensmeinung ift verrathen, bie Belufte gegen ben Bau ber fatholischen Rirche liegen au Tage, und bas nimmt man felbft in Defterreich weit genauer als diese galanten herren benten. Die Rarifatur, welche barüber erschien, brudt nicht bloß bie hiefige, sonbern auch bie Bolfsmeinung in Desterreich trefflich aus. Eine Schaar von Buben nafeln mit unbeschreiblicher Beilbeit um einen Schweinsfopf, bet befrangt auf einem Tische fteht, mabrend andere bereits emfig an ben Schweinefüßen nagen, mit ber Unterschrift: "Dringender Antrag von hundert fompetenten Sachverftandigen, eine hohe Rationalversammlung wolle die provisorische Centralgewalt veranlaffen wegen Aufhebung bes unnatürlichen Berbotes bes Schweinfleisches fur die Juben, mit Moses und bem boben Spnedrium zu Jerusalem in Berhandlung zu treten und ju biefem Ende vorläufig, in Ansehung ber Bichtigfeit und Eigenthumlichfeit bes Gegenftanbes einen befonbern Ausschuß gur Berichterftattung ju bestellen. Folgen bie Unterschriften." Diefe auf Grigners Antrag faft wortlich angepagte, mit rauschendem Beifall von ben verschiebenartigsten Standpunften aufgenommenen Berhöhnung rober Fleischesluft, im Bergleiche mit ben fittlichen Erscheinungen ber Rirchenverbefferer zu Frantfuri am Main vor unfern Augen, fchlug bie ofterreichische Antragftellung nach Inhalt und Urfache mit einem Schlage tobt. Die zwei fatholischen Briefter, Sprifler und Ruenger, ber erftere aus Sigmaringen , ber lettere aus Ronftang, Manner mit grauen Sagren und bem Aluche innerlicher Berriffenbeit, baber von Freunden und Feinden misachtet, erhielten bei biefer Belegenheit als Mitunterzeichner ben Lohn, womit bie Belt ausgahlt, bie alle Mittel jum Schlechten emfig braucht und Diefelben nach vollbrachter That verächtlich auf Die Seite wirft. Spottlieber aus alter Beit flangen auf bie bejahrten 3willinge ber Bleischesemancipation. Spriflere Stellung murbe fogleich unhaltbar, weil er burch feine argerliche Mitftimmung alle Rachficht auf fein Leben verwirft hatte. Er nahm querft Urlaub und gab balb barauf bie Stellung in ber Reicheverfammlung gang auf, burch "miggunftige Umftanbe", foll beißen burch felbstgeflochtene Stride genothigt. Ruenger aber, ben Die Stadt Ronftang zu ihrer ewigen Schmach in die Reichsversammlung zu fenden bie Blindheit hatte, ber bas juvenalis fche animam praeserre pudori jur Beldufigfeit gebracht, verfuchte mit anderen Genoffen boch noch bie widerspenftige Belt mit feinen Begierben in Einflang ju bringen, und reichte einen anbern, ben Grigner'schen weit überbietenben Antrag ein, melcher forberte, bag bie priefterliche Civilebe ungehindert ftattfinben burfe. Er fam unter allgemeiner Beiterfeit wirflich jur Abftimmung, und wurde mit großer Dajoritat verworfen, mabrend Ruenger mit Rauwert, Bogt, Blum und Bimmermann in aufrechter, also zusagenber Stellung, mit feiner Sehnsucht nach Hymen, Hymenaee, fich ausnahm wie eine traurige Ruine, beren Epheu hoffnungelos ausgeftorben ift.

Das Gedränge auf dem Paradeplate war indessen so groß geworden, daß ich zu meinem Berdruße die friegerische Gestalt des Herrn v. Beister und seines behaglichen, landjunferlichen Freundes Gripn er ganz aus den Augen verlor. Sie entschwanden mir gerade an der volksthümlichen Stelle, wo über einer Bude in großen rothstammenden Buchstaden geschrieben stand: "Herein! Herein! Hier innen zeigt ein großes mechanisches Glüdsrad jedem Herrn und jeder Dame seine Liebe oder Gestlebte." Sie sehen, die Sprache holpert und stolpert ein wesnig, thut aber nichts zur Sache, die mit ihrer hossnungssüßen Jusunft ganz geeignet war, empsindsame Herzen zu rühren. Eine züchtige Dame gesetzten Alters machte mit einem rothen Städschen in der Hand die berebte Auslegerin der tieseren,

geweihten Bliden entzogenen Seimlichfeiten. Sie rebete unges fähr also: "Lieben Leute von Frankfurt und ber neuerstandenen beutschen Republif! Ber fein treues Berg gefunden, bem nutt bie Reicheversammlung in ber Baulefirche gar wenig. Sie bisputiren ba brinnen über fterile Rirchenfragen und wollen Unabhangigfeit ber Rirche vom Staate. Abet glaubt mir, Unabhangigfeit ift verberblich, unfer Glud auf Erben befteht in ber Abhangigfeit von einer geliebten Seele, und wer bas verkennt, ift ein Feind ber beutschen Republit, ein Feind Beders, welcher bas Bohl Deutschlands am großen vaterlichen Bergen tragt. In meiner Bube wirb vereinigt, mas bie Paulefirche trennt, verfohnt, mas Rabowis, ber beutsche Bapft, verlett hat, gezeigt, mas bie Bischofe ber Reichsverfammlung bem fcmachtenben Bergen verhullen wollen. Diefe fuße Abhangigfeit ber Berfon von einer anbern gleichartigen ift bas erfte und größte Bebeimniß ber Belt, wiederholt fich millionenmal in ber beutschen Republif, und bilbet fich in berfelben zur Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit aus, wo alle Unabhangigfeit, alle Rirche, alle Religion aufhort, benn es berricht nur bie Liebe, Die vollfommene Abhangigfeit ber Intelligeng vom Bergen!" Ein edles Roth hatte fich bei biefen Borten über bie verblühten Buge ber geiftreichen Republifanerin gezogen, und ein ichallenbes Bravo ber gebrangten Bolfeverfammlung belohnte bie patriotische Rednerin. Ja noch mehr! 3molf Baar herren und Damen traten in bas beilige Eleusis und bie Krau war barüber bergeftalt entjudt, bag fie verfprach, ihnen am Ende umfonft ben Tob bes Benerals von Sagern burch bie Sand bes unvergleichlichen Seder ju zeigen, weil fie fo gediegene Republifaner vom reinften Waffer maren. Das jurudgebliebene, weil gelblofe Bolf murrte uber biefe ungleide, fürftenhafte Behandlung, und flagte über bie Baulefirche, bie noch immer zogere, bie allgemeine Gutertheilung auszuichreiben. "Daran", rief ein ftammiger hanauer, "find bie Bfaffen fcult, bie verberben's une noch mit ihrer Unabhangigfeit!" "Die wollen wir ihnen verfalzen", fiel fein Rachbar

ein, "bie Bufunft gehört uns an, bat Bogt gefagt, und babei hat es ju verbleiben." "Dit ber Beit allein", erwieberte ber Sanauer, "ift une nicht geholfen, wir wollen bas Fürftengut, wir wollen bas Rirchengut haben, mit ber Liebe, bie nur burch beibe leben fann. Und benfe baran, wenn im Barlament auch bie schwarzen Ritter ber Unabhangigfeit noch fo leife und beicheiben thun, Simon von Trier lagt es nicht geschehen, fie burfen nicht unabhangig werben, wir muffen fie ausziehen bis auf's Semb, bie Fürften fallen bann von felbft." Dan muß fagen, ber alther berühmte Bauernverstand erweist fich auch in Deutschland noch immer fraftig, und weiß mit munberfamer Sicherheit ben Rern ber Sache herauszufinden. Man rief, die Jesuiten und Ligorianer ftedten binter ber Unabbangigfeit ber Rirche, und ber Abgeordnete Rheinwald hat im Mäglichen Tropfbabe feiner Antijesuitenrebe so auferbaulich renommirt, daß ihn beständig ichallendes Gelächter begleitete, welches wenig Glauben an's Jesuitengespenft in ber Bersammlung voraussette. Stengel, ber Beschichtschreiber ber frantifchen Raifer, meinte, Die geiftliche Bolizei verschange fich hinter ber kirchlichen Unabhängigfeit, und biefe wolle Deutschland um feinen Breis langer am Salfe haben. Es lag aber auf ber Sand, baß ein fo rühriger, nach Geift und Form harmonisch ausgebilbeter Mann wie Stengel von ber geiftlichen Bolizei nicht viel gelitten haben fonnte. Seine etwas fraftig ausgeäfteten Befichtegunge blieben bei biefer gurcht fo beiter, fein Gluthauge blingelte fo schalfhaft, fein feingeschnittener Dund ließ eine so anmuthige Spalte auf die nicht ganz weißen Bahne offen, bag bie Nachbarschaft, früher bereit ben Geschichtsmann Que feinem Bolizeischreden ju erlofen, Die Bertzeuge ber 216wehr fallen ließ und baftand wie bie Bauerschaft in ber ga-Bel, welche ben hirtenfnaben aus bem Rachen bes Bolfes ju eriofen berbeigeftromt war. Und als Stenzel mit feinen Freunben gar fo eifrig bemuht mar, alle jene Artifel zu verwerfen, sogar ben Dahlmann'schen, ber professorlich rasirt und gesichoren war, welche bas Kirchengut sichern sollten, so kamen selbst die Kurzsichtigsten zur Ueberzeugung, daß zwischen Stenzel und dem stämmigen Hanauer weit engere Berührungen stattsfanden als zwischen Stenzel und der geistlichen Polizei.

Lag also biese lette Absicht gegen bie Unabhangigkeit ber Rirche als Knotenpunkt aller Einzelabneigungen im tieferen Hintergrunde, fo fpann fich boch ber Bag gegen biefelbe in fehr mannigfaltigen Gewinden in die Wirflichfeit heraus, Die einer naberen Ermagung wohl werth find. Bunachft richtete fich ber pharifaische Gifer gegen ben Urheber bes erften Dinoritategutachtens, ben Profeffor Laffaulr aus Munchen, einen Mann, ber, unter ben Opfern ber fpanischen Tangerin, weber Muth noch Rraft für feine Ueberzeugung eingebußt hatte. Ber es nicht täglich fieht, fann es faum begreifen, mas für eine tobtliche Furcht ben meiften Mitgliedern ber Reichsverfammlung einwohnt vor einem gangen Manne, wie es Laffaulr ift, por einer feften, unverbruchlichen Entschiebenheit, bie etwas jum Biele bringen fonnte. Davor läuft alles in wilber Flucht auseinander wie vor Rauwert, wenn er gu reben anfangt, und überall ertont ber faule Ruf: "Der Lome ift auf ber Baffe!" Bubem hatten fich bie Ratholifen, welche mit ganger Seele an ber Rirche hangen, im Birschgraben in einen Rlubb jur Besprechung ber Rirchen - und Schulfragen jufammengethan mit Borficht und Auswahl, wie es bie Linke für ihre 3mede eben fo forgfältig ju thun pflegt. Diefe "Monfterverschwörung ber Ultramontanen" wirfte nach zwei Seiten nachtheilig fur bie Sache. Die Richtgelabenen fanben fich beleidigt, barunter felbft Manner, benen man weniger Gitelfeit und mehr Liebe für die Kirche jugetraut hatte. Und ba ber Ausschluß vorzüglich viele Defterreicher traf, weil fie fich selbft ausschloffen und gegen bie fatholische Rirche in ber Regel feindlicher gefinnt find, als felbst die Juden, so mar die Dre position auf Diefer Seite ber Paulefirche von vornherein ent-

schieben. Dazu fam, daß bieselben ben Beamtenstaat und bie willführliche Bolizeigewalt fo tief im Leibe fteden haben, baß fie fogar in unferen bemofratischen Beiten biefen josephinischen Teufel nicht auszutreiben vermögen, fie muffen mit ihm leben und fterben. Der Minifter Doblhoff mit feinem Geluft nach bem Rirchengut, mit feinem fieberhaften Centralifationebrange, mit feinem Abscheu gegen bie Provinziallandtage, mit feiner Rofetterie gegen bie malichen Emporer und tichechischen Separatiften, mit feinem rauberischen, wanbelbaren, fervilen Biener Reichstage athmete leibhaftig aus ben meiften biefer Berren, verächtlich felbft ihren hiefigen Freunden, Die fich gegen biefe öfterreichische Influeng burch eine Karifatur rachten, bie wohl verbient, hier berührt zu werben. Der Zeichner griff mit bem Befühl ber unermeßlichen Mehrheit ber Berftanbigen, aus ben Biener Abgeordneten, Berrn Wiesner heraus, und ftellte ihn ale Arzneiflasche bar, beren Sale in fein Portrait ausläuft, mit bem Gebrauchezettel: "Kur bie Rationalverfammlung jum Abführen, wochentlich zweis ober breimal zu nehmen. und barunter bie Inschrift: Aqua laxativa Viennensis." Sein Rreund Gisfra, bas treuefte Abbild gottlofer Beamtenherricaft bes alten öfterreichischen Syftems, von jedem freien eis genthumlichen Gebanten verlaffen, ale Docent an ber Biener Sochichule abgesett, hier oft zweideutig wie gefauft, ein Bortforubler ohne Rraft, ging leer aus wie Beisler, und mit Recht wie alles Wefenlose. Barallel mit biefen Wiener herren gingen bie meiften Altpreußen, Cachfen und Rleinftäatler Deutsche lands aus haß gegen ben Beneral Rabowis, welcher bem tatholifchen Bereine prafibirte. Der überlegene Beift biefes Mannes in Wort und That, seine unerbittliche logische Scharfe, feinte elferne Folgerichtigfeit ohne Menschenfurcht im feinften und anschmiegenoften Welttone frantt alle gemeinen, alle halben, alle schwanfenben Geelen in ber Reicheversammlung bergestalt, baß fie bem "friegerischen Monche" aus bem Wege geben, wie einem bofen Sauche, ber ihre eigene Bebrechlichfeit

nieberblafen tonnte. Daber bas burch feinen Bit eben nicht ausgezeichnete Stichblatt, worauf er unter ber bochfchwebenben Tiara bargeftellt wird ale hauptftuge bes romifchen Bant thume, mahrend er mit großer Dachtherrlichfeit einem bienfibaren Beifte Befete bictirt, ber romifche Legat ben Schlepp feines Mantele füßt, und Bifchofe und Fromme aller Art ibn wie Bergudte umschweben, unter Unbern auch Laffaulr. Muf ber Safel, Die er in feinen Sanben balt, ftebt gefchrieben: "Brofcriptionelifte fur Bernunft, Bahrheit, Freiheit, Gleich beit, Bolfsfouverainetat, Seder, Blum, Ruge, Bogt, 3th Brentano, Bimmermann, Robler und fo weiter." Bu feinen Rugen liegen allerlei Dasten, Rofenfrange, und ftatt ber Da lerbevife: "Ipse fecit." Sie feben, bag man auf ihn und bem von ibm prafibirten Berein weiter nichts aufgebracht bat, ale ben alten, blinben, ber beutschen Ginheit feindlichen, perlaum berifchen Saß ber Brotestanten gegen bie fatholifche Rirde und bas fann ihm nur gum Ruhme gereichen.

Gin weiteres, allerdings fehr ernfthaftes Bebenten gegen bie Rirchenunabhangigfeit, welche bie Ratholifen verfochten, bil bete fich im Laufe ber Berhandlung bei ben Broteftanten aut, namentlich bei ben Doctrinars, an beren Spipe Dablmann Befeler und Baig fteben, bag nämlich eine vollige Und bangigfeit ber Rirche vom Staate folgerichtig ber Ruin ba protestantischen Rirche feyn muffe, bie bes Rebftodes weltlicht Macht gegen bie innerlich festgeglieberte fatholifche Rebenbub lerin nicht entbehren fonne. Und in ber That lag in biefer Befürchtung viel Wahrheit, aber zugleich auch bas bemithi genbe Geftanbniß, bag bas Rirchenwesen ber Broteftanten rom Unfang an Menschenwerf gewesen, und nur burch außere Salft aufrecht erhalten werben fonne. Dieß Beftanbniß mar um fo ichmerglicher, ba trot ber Bermerfung firchlicher Unabbangig feit fo viel freier Spielraum fur unfere Rirche gewährt merten mußte, baß fie fich weit freier als fruber bewegen fann, und im Berlaufe ber Beit ihre gottliche Rraft fiegreich über alle

beutschen Bolfoftamme verbreiten wirb. Den Schweif bes Biberftanbes bagegen bilbeten bie Segelinge, Gottesläugner und Deutschfatholifen, Bigarb, Blum, Bogt, Bimmermann und Benoffen, Die von ihrem eigenen, fruberen Bugeftanbniffe ber Freiheit aller Confessionen abfielen, und aus Saß gegen Chriftus und alles Bofitive ben Saufen ber Majoritat ans fcwellten, im offenbaren Biberfpruch mit ihren eigenen Erflarungen, bie fie am Unfange ber Reicheversammlung gegeben batten. Ueberhaupt fiel bie Unabhangigfeit ber Rirche auch baburch, weil bie Borbereitungen gu ihrer Feststellung gu lange gebauert und taufenberlei grundlofe Berbachte aufgeregt hatten, gang nach achtbeuticher Urt, wo ber confessionelle Saber, firchlichangeregtes Diftrauen und Die entfesliche Grundlichfeit ber Brofefforen ftartere Burgeln gefchlagen, ale jebe Margrepolution, und nicht ermangeln werben, bas Baterland wo möglich in Schmach und Schande gu führen. Alle biefe vereinzelten Antipathien gegen bie Rirche wurben, wie bereits bemerft, in einen Strom verschlungen von ber rauberifchen Gier nach bem Rirchengute, welche bie außerfte Beripherie um ben Rern ber Majoritat gogen, eine aus Aller Augen funfelnbe Gacularifation ber Rlofter, Domfapitel und Rirchenftiftungen. Go blieben nur neunundneunzig unabhängige ber Rirche ober ber Freiheit treu ergebene Manner übrig, bie ihr Beugniß ablegten für bie Babrheit, und in furger Beit mit ihrer leberzeugung burchbringen werben, wenn es auch gelingen follte, ihre Confeffion porläufig alles Rirchengutes gu berauben. Aber bie gottliche Rraft berfelben wird fich im Unglud am berrlichften bemabren, merses profundo, pulchrior evenit! In folden Gebanten mar ich an bie foloffale Reitmaschine bes Barabeplates gefommen, wie man fie im Brater ju Bien nach Benugen, bier nur jur Deffe, feben fann. Die Dabchen und Rnaben von Franffurt ritten forglos auf weißgesprengelten Roffen, mabrent bie fleineren Rinber in gierlichen Bagelchen Dabinrollten. Gin gebraunter Rnabe fpielte ju biefer Rreisfahrt

bie Drehorgel. Mich rührte bie beutsche Jugend, bie Wolfen ber Schwarzseherei theilten sich größtentheils, und so bestieg ich bas einzige noch ledige Rößlein und flog mit ben Kindern finsgend umher, wie in der Paulstirche geschrieben steht:

"Des Baterlands Größe, Des Baterlands Glud, O schafft fie, o bringt fie Dem Bolte gurud."

Und auf bem Beimwege ergablte mir ein Freund ben Ausgang ber Berathungen über ben Schlegwigholftein'ichen Baffenstillstand, ben bie Linke so emfig fur bie Republit und ein Ministerium aus ihrer Mitte ausgebeutet batte. Es mar wieber ein ungeberbiges Reben vom beutschen Bolfe, das Robert Blum in ber Rodtasche tragt, burch bie Gifenbahn uns que geführtes, ber Arbeit auf bem Lande entzogenes Gefindel von jungen Burichen und alten Taugenichtfen unter bem Galleriebirector Metternich, ber an Bestalt und Saltung einem Mafaniello auf ein haar gleicht. Cogar Schober, ein junger, fetter Burtemberger, mit fproben Formen, und einem lacherlichen Bornanlaufe, ber feiner Gestalt wiberftrebt, gebanfenarm und ibeenlos, brobte mit Beilbronner Freischaaren, wenn die Mehrheit bes Saufes nicht zum Kriege fchritte, eigentlich jur Republif, ober ju einem Convente ber Linken, ben man im Trüben bes Rriegszustanbes nach ben ausbrudlichen Borten bes leichtfertigen Bogt zu grunden suchte. Mehrere Manner ber Linken ritten fich in biefem Streite um Borts feuilles und Weltverwüftung zu Schanden, junachft ber baverifche Biceprafibent hermann mit ber Bollmacht, ein Minifterium zu bilben. Er hielt eine schauberhafte Rebe gegen bas frubere Ministerium und feine politische Capacitat, wie fie in ber gemeinsten Bierfneipe anftanbiger gebort wirb, und bie Sohlheit des Inhalts warb meifterlich überboten von einem roben Bortrage und einer Proletariergeberbe, baß felbft feine

Freunde mit Entseben gurudwichen. In ber That, Beister und hermann beweisen auch in Bayern ben Thatbestand eines tubnen Griffes, ber in unferen Tagen fchwere Folgen haben Die Gemeinheit ift ein Fluch, ben nichts verfohnen und tofen fann. Blum appellirte mit flaren Worten an bie Rauft bes Gefindels außer ber Paulofirche, forberte Die beutfchen heere jum Meineibe gegen ihre Fahnen auf, und nannte Beder ben ebeiften Mann bes beutschen Bolfes. von Trier brullte eine volle Stunde, bes Inhaltes, nichts fei gefährlicher, als einige Rudficht auf die Bernunft und ben Ber-Rand im Menschen, Die Leibenschaft allein bewirfe Großes, mit Dag und Besonnenheit gehe bas beutsche Baterland verloren. Es ift überhaupt ein Beichen ber Beit, bag es möglich ift, für eine ftunbige Rebe folchen Inhalts Buborer in Deutschland zu finden. Das gange Berfahren ber Linfen in biefer Bache mar mit Beder in Strafburg und mit Itftein in Bingen unlängft verhandelt worben im Beiseyn bee Bolfbaufwieglers Metternich, wo man fich über bie Rothwendigfeit eimigte, die Reichsversammlung zu sprengen und burch einen Bolferfrieg bie Fürsten fammt und fonbere ju fturgen, bamit ber Blat frei murbe fur ben Convent, beffen rothe Dute und Onillotine nothwendig feien jum Beile Deutschlands. ging biefes fühne Spiel vor ber Sand freilich verloren, Bermenn gab feine Bollmacht mit Schmerzen gurud, und es fteht babin, was uns ber nachfte Tag bringen wirb. Es handelt fich um Senn ober Richtfenn, und biefer Bustand treibt sonft einige Rraft in's Leben. Dhne biefelbe armes beutsches Bolf!

## XXXI.

## Bur Gefdichte ber Revolution in Defterreich.

V.

Um Morgen bes funfgehnten Marg, beffelben Tages, welder Defterreich bas Bersprechen einer Conftitution brachte, bob ber öfterreichische Beobachter, — feit vier Jahrzehnten bas vielgeschmähte Organ bes Wiener Kabinets! — einen Gefichtspunft hervor, ber in ber That im Strafentumulte ber letten zwei Tage rein vergeffen war. Man moge, - so lautete ber Schwanengesang bes Blattes, welches fich bie Ungunft bes Publifums weniger burch bas zugezogen, was es fagte, als burch bas, was es nothgebrungen und vergebens zu verschweigen fuchen mußte, - man moge im Augenblick ber Rrife bie große Bahrheit nicht aus ben Augen verlieren: bag Defterreich eine europäische Stellung und eine Ehre in ber Beschichte zu vertreten habe, und bag bie Welt und Deutschland inobefonbere, ein großes, einiges Defterreich nicht entbehren fonne. Diefe Mahnung mar richtig und zeitgemäß. Wenn aber ber Beobachter hinzusette: bag biefe Stimmung in ben beiben jungft verfloffenen Tagen in allen Rlaffen ber Gefellschaft bie porherrschende gewesen sei, so befolgte er hierbei, fraft einer bem Beitungsschreiber ohne 3weifel erlaubten, rhetorischen Licena bie Politif ber alten Aegyptier, welche an ihren verftorbenen

Ronigen gerabe biejenigen Tugenben vorzugeweise lobten, von benen fie am febnfüchtigften wunschen, bag ber gepriefene Berrscher fie beseffen haben mochte. Leiber hat, wie ber weitere Berlauf ber Revolution dargethan, biefe Tactif, wenn es eine solche war, bei ber Wiener Volksmajestät nicht anschlagen wollen. War aber bas gespenbete Lob wirflich ernfthaft und buchftablich gemeint, fo haben bie Ereigniffe ben Irribum bes Berfaffere in wahrhaft tragifcher Beife Lugen geftraft. Defterreich einen Rang in ber europäischen Gesellschaft zu behaupten habe, mar bie geringfte Sorge ber Wiener Revolutionsmänner. Im Gegentheil: Die Abwesenheit alles und jebes ofterreichischen, politischen Besammtbewußtseyns, Die für jeben Kranzofen und Englander mahrhaft unbegreifliche Berlaugnung jedweber Mahnung und Erinnerung an eine öfterreichische Rationalehre, entwickelte fich in ber Refibeng bes Raifers (in bemselben Wien, welches ohne eine große, machtige und ftarte ofterreichische Gesammtmonarchie nichts als eine unbebeutenbe Brovingialgrangftabt fenn murbe,) in ben erften Bochen ber Revolution babin: bag bas Tragen ber öfterreichischen Karben nicht ohne Gefahr für jene fleine Bahl von Patrioten war, bie fich zu folchem Beweise ihrer Treue gebrungen fühlten, und baß bie auf Gesinnungen und Menschen angewendete Bezeiche nung: "fchwarzgelb" ale Borwurf und Befchimpfung galt. Ein folder Fall fteht in ber Beltgeschichte ohne Gleichniß und Erempel ba. Wir wollen es versuchen, ihn hiftorisch ju erflaren, um ihn in feiner innern Rothwendigfeit zu begreifen.

Ein Blid auf die Karte und in die Geschichte zeigt, daß die österreichische Monarchie eine auf historischem Wege und unter vollsommen rechtmäßigen Erwerbungstiteln geschehene, in sofern also naturwüchsige und legitime, sonst aber durchaus unorganische Anhäufung von Ländern und Böltern ist. Weniger als irgend ein anderer europäischer Staat wird Desterreich durch natürliche Gränzen, noch weniger durch das Band einer Rationalität zusammen gehalten. Das wirkliche, thatsächliche Desterreich ist die schlagendste Widerlegung der in den bisheri-

gen öfterreichischen Schulen gelehrten und auswendig gelernten Staatotheorie, nach welcher eine Angabl homogener und souverainer Rechtesubjecte "im Unfange" einen Gefellichaftevertrag fcoloffen, und mit Borbehalt ihrer eigenen Souverainetat Ginem aus ihrer Mitte bie ausübenbe Gewalt übertrugen. war, um es beilaufig ju bemerfen, bie Befchichte bortlandes, wenn auch nicht gerabezu verboten, fo boch ale eine unbequeme und ftorende Wiffenschaft scheel angesehen. Die einzige und wirkliche Berbindung zwischen ben Theilen und Gliebern jener Monarchie lag von jeher in bem haupte, welches bie Krone trägt, in ber Dynastie ber Habsburg Bothringer. Dhne biefe gabe es feine ofterreichische Monarchie. Sie allein mar bas centrum unitatis; fie mar ber Magnet, welcher bie bisparates ften Bolfeeigenthumlichfeiten urfprünglich an fich jog und fie fortwährend zu einem politischen Rorper einigte. Defhalb hatte auch bie altere Bezeichnung: "Saus Defterreich" einen fo tiefen, die innerfte Ratur ber Sache bezeichnenben Sinn, und einen guten, volfsthumlichen Rlang im "Reiche."

Das genannte Berrichergeschlecht hatte feit Albrecht II. bie romisch-beutsche Raiserfrone getragen. Im Geifte bes beutfchen Bolfe maren baher bie Begriffe: Reich und Defterreich untrennbar zusammengewachsen. Der romischebeutsche Raifer mar ber Schirmberr ber Rirche, ber Aufrechthalter alles Friedens auf Erben, Die Duelle aller Gerechtigfeit, als Ronig in Germanien bas Oberhaupt und ber Mittelnunft ber beutschen Ration. Blanz und die Ehre Diefes hochften Umtes in ber Chriftenheit war, auch nachbem feine innere Bebeutung langft gebrochen und erloschen war, an bem Geschlechte ber habsburger haften geblieben, und hatte fich im Glauben und in ber Berehrung bes Bolfes auf bie Rachfommen ber großen Rafferin Maria Therefia vererbt. Als man baber bas taufenbjährige Reich gu Grabe trug, ging zugleich mit ber alten Raiserfrone fur Defterreich eine große moralische Macht verloren, obwohl biese feis nere geiftige Beziehung einer hiftorischen Trabition, die fich weber nach Gulben und Rreugern, noch nach Seelengahl und

Duabratmeilen veranschlagen ließ, von ber materialistischen Bolitik ber diplomatischen Schule des achtzehnten Jahrhunderts weder verskanden noch gewürdigt wurde. Zwar rettete Kaiser Franz den Kaisertitel, indem er die Krönung des ersten Consuls durch den Papst dazu benutte: den gesammten Berband aller österreichisschen Staaten für ein erbliches Kaiserthum zu erklären. Allein die höhere Weihe, welche der alten Würde ankleite, und mit ihr die traditionelle Ehrfurcht aller Bölker des Abendlandes auf die neue Schöpfung zu übertragen, dieß lag außerhalb der Racht der Diplomatie.

So wie überhaupt jebes Bolt fo ftart ift wie feine Gotter, fo ift jebe politische Dacht auf bem Bebiete bes Beiftes ber Bolfer und ber öffentlichen Meinung fo ftart wie bie 3bee, Rur wenn binter ber welche fie in ber Beschichte vertritt. irbischen, materiellen Bewalt ein ewiger, gottlicher Bebanfe fteht, wenn fie fich beffen bewußt ift, bag fie ein boberes Befet auf Erben vollftreden foll, nur bann fpuren bie Bolfer in ber historischen Thatsache einer bestehenden Macht ben Sauch bes Beltgeiftes, nur bann fonnen fich für biefelbe, als fur ben Trager einer geschichtlichen Mission, Die Bergen begeiftern und die Gemuther entflammen. Gine völlig ibeenlofe Dacht, bie nichts will als bas handgreiflich Gemeine und Bewohnlide, mas feiner hohern, poetifchen Auffaffung Raum gibt, eine folche Dacht ift unfähig Burgel ju fchlagen im Bergen und in ber Phantafte ber Menschen. Sie fann Diener und Freunde um fich versammeln, bie ihr aus Eigennut ober Bflichttreue gu Bebote find, und bieß fann fur ben gewöhnlichen und alltage lichen Bedarf bes Lebens ausreichen, aber fie wird nie und nimmer vermögen bie geheimnigvollen Machte bes Gemuthes aufzubieten; fle fann feinen Fanatiomus erweden, feine Begeifterung erregen, feine Partei bilben, bie mit ihr fteben und fallen, flegen ober untergeben will.

Fragen wir nach biefer Borerinnerung, was die belebenbe Ivee bes im Jahre 1804 geschaffenen, öfterreichischen Kaiserthums war, so ist es klar und gewiß, daß es Desterreichs

natürlicher Beruf gewesen mare, - nachbem bas Wahlreich mit feinen veralteten Formen Schiffbruch gelitten und bie golbene Bulle bas Loos alles Irbischen getheilt hatte, - nunmehr mit feiner großen concentrirten Sausmacht in die Stelle bes Reiches zu treten, in soweit bie Borfebung ihm bagu bie Dittel gelieben, ber Erbe ber 3bee bes alten, driftlichen Raiferthums ju werben und ber Rern ju fenn, an ben ein wieberbergestelltes einiges Deutschland und eine neue vollerrechtliche Ordnung in Europa anschießen fonnte. Dieser Gebanke lag nahe und fand fein Echo in vielen Millionen Bergen; Defterreich schien burch bie gange Stromung ber Zeit barauf hingebrangt. Leiber aber haben biejenigen, in beren Sanben Defterreiche Schidfal lag, beffen Aufgabe in ber europäischen Gefellschaft, obwohl fie eine Ahnung bavon hatten, nur gang außerlich, mechanisch und materiell aufgefaßt, und beren Lösung in einer fo unvollständigen und einseitigen Weise versucht, bag >bas Bestreben nothwendig scheitern mußte. Rurg angegeben ift unser Bebanke folgenber. Das driftliche Raiserthum begriff in fich, seiner 3bee nach, brei Elemente ber sittlichen Macht und Autoritat: bie Schutherrschaft über bie Rirche, bas Ronigthum ber Deutschen, bie Stellung eines unparteiischen Moberators auf bem Gebiete bes europäischen Bolferrechts. Diese lettere Aufgabe hat Defterreich seit bem großen Frieden wirklich vor Augen gehabt; es hat fich auf biefem Felbe bas unläugbare Berbienft erworben, die große Sunbfluth, welche über die europaische Gesellschaft hereinzubrechen brobte, um brei Jahrgebnte binausgeschoben zu haben. Aber es hat bie beiben anbern Glieber bes Problems miffannt und gering geachtet; es hat europäische Bolizei machen wollen in einer von Deutsche land und von ber Rirche ifolirten Stellung. Es hat Deutschland theils ausschließlich mit negativen Mitteln und beghalb falfch behandelt, theils ignorirt und von fich gestoßen. Rirche aber hat es, ju feinem eigenen augenscheinlichen, baaren Rachtbeil und im Wiberspruche mit fich selbst, nicht bloß nicht geschütt und geforbert, sonbern von bem, im übrigen

Europa geiftig langst überwundenen Standpunkte eines unfaglich durren, verknöcherten, höchst beschränkten Febronianismus aus, gleichsam aus Gewohnheit, bis auf die neuesten Zeiten untergraben und bekämpft.

Dieß war die Signatur ber europäischen Stellung Defterreichs vor dem Jahre 1848. Es sei uns erlaubt, jede ber hier angedeuteten Beziehungen durch einige Bemerkungen naber zu bezeichnen.

Wenn wir hier und überall auf bas Berhaltniß ber Bolitif jur Rirche ein fo großes und entscheibenbes Gewicht legen, fo ift es une nichts weniger ale unbefannt, bag bie vom Beifte Boltaire's burchfauerte Diplomatie aus Raunig's und Choiseul's Schule biefe Auffaffungsweise, als poetische Schmarmerei und historische Romantif, mit maglofer Berachtung abzufertigen pflegt. Wir miffen bieß und nehmen bas Rreuz bieer Berachtung in Gebulb und Demuth auf uns. bafur uns aber auch frei fteben, ebenbefagte Staatsmeisheit, unbeschabet bes ihren Runften und beren glangenbem Erfolge gebuhrenben Refpecte, gerade in biefem einen Bunfte bis gur Abgefchmadtheit oberflächlich, befchrantt, unwiffend und gu bem Allem noch langft veraltet und in ber Gegenwart schlecht orientirt ju finden. Dieg find, auf ber einen und auf ber anbern Seite, Meinungen. Thatfache aber ift es, bag Bonaparte, von bem wir nie gehort ober gelefen, baß er an poetifcher Schwarmeret gelitten habe, bie Wieberherftellung ber Rirche für fein erftes und bringendes Beschäft erfannte, nachdem bie wilben Waffer ber Revolution in Frankreich vorübergebraust maren. Er muß alfo boch wohl, wenn auch wieber in feiner Beife einfeitig und einen geiftig untergeordneten Standpunft behauptenb, bie Religion für einen gewaltigen, politischen Sebel, und in ihr ben nothwendigsten Unterbau aller gefelligen Ordnung erfannt Auch Nicolai Pawlowitsch, ber Selbstherrscher aller Reußen, ber ficherem Bernehmen jufolge gang und gar nicht mit hiftorischer Romantif behaftet fenn foll, behandelt ben religibfen Glauben feines Boltes wie eine ber ftarfften Saulen

feiner Macht, und hutet fich wohl, auf biefer Saite einen Diston anzuklingen. Breußen bat nicht minber mit confequentem Gifer ben Blan verfolgt, fich im Brotestantismus eine firchliche Bafis fur ein funftiges "evangelisches" Raiserthum ju bereiten, und fich vorläufig bereite Jahrzehnte lang ale naturliche Schupmacht fur Die Protestanten aller Bonen, Reiche und Lander geltend ju machen gestrebt. Der Gedante an ein folches Protectorat mar freilich eine Chimare, benn auf eine Regation wird nimmermehr eine bauernbe, politische Schopfung gegrundet, und eine im Berabrollen begriffene Rugel ift in biefem Stande ber Bewegung nicht füglich geeignet bas Funbament eines faiferlichen Thrones ju feyn. Auch hat ber Erfolg gezeigt, bag ber von preußischer Seite gemachte Berfuch : ben Protestantismus in feinem Bahrungsproceffe anzuhalten und aus ihm eine, nach englischem Mufter geformte, beutsche Sochfirche ju bilben, ben großen Bantbruch im Mary biefes Jahres wesentlich beschleunigt hat. Ließ fich baber aus allen biefen Grunden leicht voraussehen: daß Preußen, indem es feiner Bufunftefirche nachjagte, Die Wolfe ftatt ber Gottin umarmen werbe, fo muß bennoch, felbft in biefem Irrfal, ber richtige Bebante nicht verfannt werben : bag feine politische Macht, Die eine welthiftorische Stellung einnimmt ober eingunehmen ftrebt, fich, jumal in unfern Tagen, eines innigen Bundniffes mit ber Religion entschlagen fonne. Alle biefe Beifpiele und Ermagungen waren jedoch an Defterreich rein ver-Bahrend Breußen Die Brotestanten ju fodern fuchte, Rieß Desterreich die, in ihrer Unverwüstlichkeit mabrhaft rubrende Sympathie ber Ratholifen in Deutschland mit gefliffentlicher Barte von fich. Batte ein fatholisches Intereffe, an ben Tag gelegt von ber erften fatholischen Dacht ber Chriftenbeit, boch irgend wo, und irgend wie, von irgend wem übel vermerkt werben fonnen, ober vielleicht gar Desterreich mit seinen breißig Millionen fatholischer Unterthanen in ben Berbacht fatholischer Tenbengen gebracht! Beit entfernt alfo bem Beispiel Breugens und Ruslands, wenn auch in noch fo ruhiger, milber und ge-

meffener Form zu folgen, und fich jenen Protectoraten gegenüber einfach auf ben fatholischen Standpunft zu stellen \*), - fand es bas öfterreichische Rabinet mit seiner Burbe verträglich, die grimmige Ratholifenverfolgung in Rugland, Preußen und Sprien, mit heroischem Gleichmuth ju ignoriren. wirklich zu Gunften ber Berfolgten Borftellungen gewagt fepn, fo find fie wenigstens ftrenges, biplomatifches Beheimniß geblieben, und die Belt hat nie die geringfte Birfung bavon gefpurt. Doch barf nicht verschwiegen werben, bag biefe Gleichgültigfeit gegen bas Schidsal auslandischer Ratholifen, vielleicht weniger freiwillig war, ale burch bie Umftanbe geboten. Defterreich fonnte, ohne fich ben beschämenbsten Entgegnungen auszusepen, nicht ju Gunften ber fatholischen Unterthanen frember Dachte intercebiren, fo lange feine eigene Befetgebung ein Arfenal ber emporenbsten Staatsmaßregeln, ber schmachvollsten Polizeis mittel gur Rnechtung und Unterbrudung jedweber fatholischen Lebendregung blieb. Der Bureaufratie und Diplomatie ber chen erwähnten Schule mag bieß Alles eine, faum ber Ermahnung wurdige Rleinigfeit, vielleicht gar tiefe politische Beisheit bun-Als folche geberbete sich wenigstens die Feigheit, welche bie mahre Lage ber Dinge burch bas Sophisma zu verbeden fuchte: Defterreich burfe fich ber fatholischen Cache gegen Breu-Ben und Rugland nicht annehmen, um ja nicht etwa einen Religionefrieg herbeizuführen, ber unfehlbar folgen muffe, wenn Defterreich auf firchlichem Gebiete thate, mas feine Bflicht, feine Burbe und fein Intereffe als fatholische Großmacht mit fich brachten. Aber wenn man, in ber That ohne allen Grund, Diefes Neußerfte fürchtete, warum geschah benn wenigstens nicht

Der geneigte Lefer wolle nicht vergeffen, bag hier und im Rachfolsgenben nur von ber firchlichen Stellung Desterreichs vor ber jehls gen Krifis die Rebe ift. Selt ber Revolution ift beffen Stellung viel einfacher: ehrlich gewährte Freiheit fur Jebermann. Die Resgierung bat heute nicht mehr bie Rirche als selche, sonbern bie Freiheit ber Kirche, als eines religissen Privatvereins, ju fchiben.

bem Gebiete ber einheimischen Gefengebung bas Rothwenbige, um ben wohlverdienten Borwurf einer fchmachvollen Befehbung ber fatholischen Rirche zu entfraften? Dber mar Defterreich in feinen Grangen nicht eben fo fouverain wie Rufland und Breugen in ben ihrigen? Babrlich, bie bis jur Gelbftvernich. tung getriebene Selbftverlaugnung, welche bie ofterreichische Bolitik fich auch in biefem, wie in so vielen anbern Bunkten auferlegte, hat fich schwer und bitter gerächt. Doch über bieß Alles ift bei fo augenscheinlichem Wiberspruch in ben oberften Grundfaben füglich nicht zu ftreiten. Wir aber baben aus allem bieber Befagten nichts weiter folgern wollen, als baß Defterreich seine Aufgabe : Erbe bes Reiches zu fenn, in einer ber wichtigften Beziehungen nicht erfannt, und selbige nicht nur nicht gelobt, fonbern babei feinem eigenen augenscheinliden Intereffe birect entgegengehandelt bat. Die Kolge das von war, bag es, ohne bie Sympathien bes Rabifalismus gu gewinnen, die Achtung ber fatholischen Welt vom Aufgange bis jum Niebergange in einem ichwer zu ichilbernben Dage und Grabe verlor. Auch hier bewährte fich ber alte Cat: baß ein abgefallener Freund fieben Feinde gilt. Was aber auch bie liberale Breffe bavon fagen moge, bie fatholifche offentliche Meinung ift auch eine Macht. Wir wollen im geringsten nicht laugnen, bag ihre Abneigung gegen Defterreich fich häufig, namentlich in Polen und Italien, auch mit febr unlautern, jeber religiofen Besinnung fremben Glementen verquidt habe, aber es scheint uns boch, als wenn ein gutes Stud bes haffes gegen bie Tebeschi eigentlich bem febronianischen Josephinismus beim falle.

So wie das Josephinerthum Desterreich in Widerspruch und Conflict mit der, neu durch Europa fluthenden katholischen Geistesströmung gebracht, so war es eben dasselbe System, welches die klassende Trennung zwischen Desterreich und dem übrigen Deutschland herbeigeführt hatte. Den ersten Grundstein zu dieser Scheibewand hatte der bespotische Territorialismus Raiser Joseph's II. gelegt. So lange aber der Schein

bes Reiches noch bestand, so lange konnte die Abschließung unmöglich bis ju ihren letten Folgerungen burchgeführt mer-Als aber biefe Berbindung auch bem Ramen nach gefallen war, wurde mit immer fleigender Consequenz jene chinefifche Mauer aufgeführt, welche bie Scheibung Defterreichs von Deutschland nicht bloß in commerzieller, finanzieller, wiffenschaftlicher und literarischer Begiehung, fonbern in Bilbung, Sitte und Dentweise vollzog; selbst bie Sprache blieb von ber politischen Absperung nicht unberührt. Die höhern Stande in ben größern Städten fprachen frangofisch geläufiger und reiner als ihre Muttersprache, und bas mit einer Art Rangleiftpl burchspidte Deutsch bes Mittelftanbes gewann einen halbflavifchen Beigeschmad, welcher, mit Borbehalt ruhmlicher aber giemlich feltener Ausnahmen, ben Desterreicher jedem beutschen Ohre fcon in ben erften Minuten nicht ju feinem Bortheil fenntlich Die Eigenthümlichkeit bes Raifer Franz, ber bie neuen Ibeen" haßte, und bem Bereinbrechen ber Revolution burch immer engere, intellectuelle Mauthgrängen wehren zu fonnen glaubte, reichte jum 3wede biefer Absonderung bem egois Rifchen Intereffe ber Bureaufratie bie Sand. Früher hatte Defterreich die Reihen seiner hohern Beamten haufig aus ben fleinen fatholischen, befonders aus ben geiftlichen Reichslandern ergangt und bavon ben erheblichen Bortheil gearntet, bas Lehrgelb für viele feiner Staatsmanner ersparen gu tonnen. Mit ber Abschließung von Deutschland horte biefe, für alles Mittelgut gefabrliche Concurreng bes Auslandes auf, ober murbe auf Die feltenften Kalle beschränft \*). Schon bas öfterreichische Studienwesen

<sup>•)</sup> Rur in ber Diplomatie und im hetre blieb felbst in diefer Periode ber Gintritt von Fremden noch gestattet. Daß der patriotische Geist bes lettern barunter nicht gelitten habe, beweisen die jungsten Ermisse in Italien. Dagegen wurde im Lehrsache die Ansschließlichseit auf den Gipfel getrieben. Als vor etwa zwölf Jahren über die Bahl eines offiziellen Lehrbuches der Philosophie gerathschlagt wurde, ftand, glandwärdigem Bernehmen nach, unter den, von der Bah

war burch feine eigenthumliche Gestaltung barauf berechnet, eine Rluft zwischen Desterreich und bem übrigen Deutschland zu befestigen. Die Folge bavon war, bag burch biefes Monopol für inländische Erzeugniffe Repotismus und Brotectionsmefen bei ben Unstellungen in fast allen 3meigen bes öffentlichen Dienftes besto freiere Sand gewannen, und bag bie Mittelmäßigfeit um fo breifter auftreten fonnte, je ftrenger Defterreich barauf angewiesen mar, feinen Bebarf an "Capacitaten" ausschließlich aus bem Inlande ju ziehen. Bielleicht ift baburch auch mit bie ftarte Nachfrage nach biefem Artifel erzeugt worben, welche und im ernften Augenblide ber gegenwärtigen Roth und Befahr fo fläglich aus allen Zeitungen entgegen schallt. Uebris gens murbe man fehr irren, wenn man glauben wollte, baß bie Isolirung von Deutschland eine unpopuläre, bem Bolfe rein aufgebrungene Regierungemaßregel geblieben fei. Auch bie gespanntefte Aufmertfamteit auf bie Bewegungen ber Beit fonnte, bis ju ben Marztagen biefes Jahres, felbft nicht bie erfte leifefte Spur einer Regung von beutsch-nationalem Enthusiasmus vernehmen. Der Defterreicher fühlte fich im Gangen burch bie ihn bevorzugende Abichließung eher geschmeichelt ale gebrudt. und bochftens in fo weit verlett, als Die Sperre ihm bas Reis fen erschwerte ober ausländische Genüße vertheuerte. Nur wenn er beutschen Auslandern gegenüber seine, mit bem Rluche bes Lächerlichen geschlagene "Sonderthumlichfeit" ju vertheibigen hatte, fühlte er fich verlegen und beschämt. Ginen Beleg, wie tief trop beffen bie Ifolirung von Deutschland, - felbst innerhalb eines Rreifes, ber mit bem "Spfteme" im offenen Rriege lebte! — in bas österreichische Leben gebrungen war, erzählt Rarl von Soltei in feinen Memoiren. Beim Regierungsantritt bes Raifers Ferbinand war ihm, mahrend seines bamaligen

horbe aufgestellten Erforberniffen obenan: ber Berfaffer muffe ein Inlander fenn. In Folge beffen entichieb fich bie Studienhofcoms miffon far bas Compendium eines gewiffen Carpe, eines obscursen Rantianers aus bem Anfange bes laufenben Jahrhunderts.

Aufenthalts in Wien, burch jufällige Bermittelung eines beutichen ganbemannes in ber Staatsfanglei, ber Auftrag geworben, gur Melobie: "Gott erhalte Frang ben Raifer", einen neuen Text zu bichten. Ueber biefen, einem "Auslander" gugewendeten, vermeintlichen Bortheil gerieth bie Wiener Boetenjunft in einen Buftand ber Buth und Erbitterung, ben Soltei gar fomisch und ergöslich schilbert. Erft als ber freifinnige, über jenem Treiben ftebenbe Grillparger vermittelnb bagwischentrat, und ber verfolgte Bonhafe ber beleidigten Innung bewies: baß er ein honorar weber geforbert noch erhalten habe, burch ihn also wenigstens fein Gelb aus bem Lanbe gehe, legte fich ber Sturm. Umgefehrt fanb ber Bebanke eines Anschlusfes von Desterreich an ben beutschen Bollverein gwar bei einis gen Literaten lebhaften Anflang und begeifterte Champagnertoafte, bafur aber bei ben betheiligten Industriellen einen Biberfpruch, ber wahrlich nicht auf feurigen Deutschpatriotismus beutete. Wenn gar, wie bei Gelegenheit ber Berufung von Surter und Andern, engherzige und furchtsame Abneigung gegen bas außeröfterreichische Deutschland und feindlicher Grimm gegen bie fatholifche Rirche fich bie Sand reichten, fo läßt fich bie Krucht biefer Umarmung und bie Stellung, ber von biefer boppelten Bucht erbrudten Opfer benten; ber langft vor bem Eintritte in ben öfterreichischen Dienft erfolgten Befehrung bes reblichen Antiftes wurden Motive unterlegt, beren Schmach auf biejenigen jurudfällt, welche irgend ein, für eine religiöse lleberzeugung gebrachtes Opfer ale möglich und bentbar zu begreis fen unfähig finb.

Die eben geschilberte Stellung zu Deutschland machte Desterreich in keiner Weise geeignet, an die Spipe einer Poslitik zu treten, welche zu einer innigern Bereinigung der versschiedenen deutschen Staaten geführt, und jene gemeinsamen Einrichtungen geschaffen hätte, welche das Wohl und die Sischerheit des gemeinsamen Vaterlandes gebieterisch forderten. Seine Maxime in der Behandlung Deutschlands war seit dem zweisten Bariser Frieden einsach die: der revolutionären Bewegung

ben Stillftand entgegen zu feten; nichts Positives zu thun, und im lebrigen bie Ereigniffe ju erwarten. Defto leichter murbe es Breußen, bem faiferlichen Rabinet alle jene Bortheile gu entwinden, welche biefem ber vieljährige, wohlverdiente Ruf ungweifelhafter Uneigennütigfeit und Reblichfeit unter allen Gliebern bes ehemaligen Reichs verschafft hatte. Preußen war raftios bemuht, von allen oben geschilberten Difigriffen Defterreichs bas Gegentheil zu thun. Richt nur hatte es einen gro-Ben Theil von Deutschland in bem weiten Rege seines Bollvereins eingefangen; auch in anberer Beziehung batte es vorlangft icon ju einem fühnen Sprunge nach ber Raiferfrone angesett. Im Gegensate ju ber öfterreichischen Sperre gegen bas Ausland konnte in Deutschland jedes, in Runft ober Wiffenschaft ausgezeichnete Talent (mit einer, gleich naber zu begeichnenben Ausnahme) ficher fenn, in Preußen eine wohnliche Statte ju finden, und jeder Deutsche, wenn er bem preu-Bifchen Staate feine Rrafte widmen wollte, burfte barauf rechnen, daß Riemand ihn fragen werde: ob er dieffeits ober jenseits ber preußischen Grangpfable bas Licht ber Welt erblidt, ob er in einer preußischen Schule ober wo immer sonft feine Bilbung empfangen habe. 11m Blucher und Scharnhorft nicht ju erwähnen, maren und find heute noch eine große Bahl preußischer Minister und Staatsmanner ber hohern und bochften Stufen bes Civilbienftes (Barbenberg, Stein, Rampt, Schudmann, Bunfen, Eichhorn, Savigny, Bedeborf, Rebfues, Bethmann . Sollweg u. f. w. u. f. w.) geborne Richt. preußen. Baufig pflegten junge Leute aus benachbarten ganbern in Breußen ihre Bilbungscarriere ju beginnen und ju vollenben. In bem Mage als fie fich burch Fleiß, Fahigfeit und Gifer auszeichneten, wurden fie bei Anstellungen ben Inlandern gleichgestellt ober vorgezogen. Das afabemische Lehrpersonal bestand minbestens jur größern Salfte aus "Auslan-So batte Breugen bie völlig unbestrittene Stellung Tupt aller Deutschen nicht entgehen fonnen, wenn nicht i war bie oben angebeutete Ausnahme!) bie freisinnige Bolitif, bie wir schilberten, boch wieber nur eine particular protestantische, keine allgemein beutsche gewesen mare. Jeber Deutsche als solcher, bieß war bie Absicht, sollte fich in Breußen wie zu hause fühlen; nur ber Ratholif - vorausgesett baß er fich nicht als Freimaurer ober fonft als im Stanbe ber Ercommunifation, ober wenigstens ber innerlichen Trennung von seiner Kirche befindlich legitimiren konnte! — nur bieser war und blieb ein, mit unverholener Abneigung behandelter Fremdling und Ungenoffe. An biefer, feiner festen Umschreibung fähigen Chimare eines protestantischen Staates, welche Preußen querft mit ber fatholischen Rirche und seinen fatholischen Uns terthanen in die herbsten Conflicte, jugleich aber in eine Berbindung mit bem politischen und religiösen Radifalismus brachte, bie, ob die Regierung fie festhalten ober zu lofen versuchen mochte, nur jum Berberben führen fonnte, - an dieser Chis mare scheiterte bie preußisch-beutsche hegemonie, gerabe so wie Defterreich seine naturgemäße Stellung als Saupt bes beutichen Bunbes burch fein gabes Kesthalten an ben politischen und kirchlichen Darimen bes Josephinismus verlor, Die feine moralische und intellectuelle Spannfraft vernichteten.

Wir haben in dem Bisherigen unparteilsch die schwachen Seiten der österreichischen auswärtigen Politik geschildert. Ihre Stärke lag ohne Zweifel darin, daß Desterreich es war, welches unter allen europäischen Mächten seit dem ersten Pariser Frieden den Kampf gegen die europäische Revolution am consequentesten und ehrlichsten, mit allen ihm zu Gebote stehenden Wassen der Diplomatie, der Polizei und der Militärgewalt sührte. Wer den dreiunddreißigiährigen Frieden, den Europa genoß, und die materiellen Bortheile, welche derselbe gewährte, für ein Glüd ansieht, der muß dasur dem österreichlichen Kasbinet seinen Dank abstatten; Kaiser Franz und Fürst Metternich haben die Explosion zurüdgehalten, die heute viele Eriskenzen vernichtet hat, und deren noch mehrere vernichten wird. Bergesse Riemand, daß wer den Iwed will, auch die Mittel wollen muß!

Desterreich behauptete diese Stellung als Haupt und Mittelpunkt der europäischen "conservativen" Politik mit entschiebenem Glücke bis zur Julirevolution. Wie oben dargethan,
hatte es hierbei keine Stühe in der öffentlichen Meinung; es
wurde aus Gründen, die wir früher auseinanderseten, von
keiner Partei von Freiwilligen getragen; es hatte keinen Aufschwung irgend einer Begeisterung zu seinem Gebote. Aber es
hatte die materielle Macht und den Respect für sich, den eine
geordnete Kraft ungegerdneter Aussehnung zu allen Zeiten einzussößen weiß.

Diefe ruhige, ein ftolges Bewußtseyn ber leberlegenheit gewährenbe Stellung anderte fich mit ber Julirevolution. Rachbem bas Brincip ber Bolfssouverginetat in Franfreich einen entschiebenen Sieg bavon getragen, und bie confervativen Machte es nicht nur geschehen laffen mußten, baß fich bort ein unsicherer Mittelzuftand zwischen Revolution und monarchischer Ordnung feft. ftellte, sondern auch: daß die Julimonarchie, im Bunde mit England, bas Königreich ber Nieberlande in feine Bestandtheile auflöste, und bie pyrenaische Salbinfel revolutionirte; feitbem war die Einheit der conservativen Politif in Europa gebroden, und Desterreich namentlich in eine jener rein befenfiven Stellungen gebrangt, bie eine halbe Rieberlage find und nur jum völligen Untergange führen fonnen. Bon jenem Beltountte an fonnte feine menschliche Macht verhuten, bag Italien, Defterreich und Deutschland von benselben Grundfagen in allen Riche tungen burchfreffen und untermuhlt murben, welche in ber weftlichen Salfte Europas entweber ichon ben Sieg errungen ober boch wenigstens offen ihr Banner entfaltet hatten... In biefer Lage mußte Desterreich im Rampfe mit ben geistigen Stromungen ber neuen Beit um fo gemiffer unterliegen, als felbft bie einfichtsvollern Freunde bes Friedens und alle Jene, welche bie Ordnung nicht ohne Freiheit wollen, es fich unmöglich verhehlen konnten: baß bie conservative Bolitif bes Wiener Rabinets zwar bas unläugbare Berbienft habe, bie Revolution gu befämpfen, niemals aber, auch nur mit einem Borte ober

Beichen, ben schreienbften Digbrauchen absolutiftischer Gewalt entgegen getreten fei. Die lette Rraftanftrengung ber Bolitit bes Raifer Franz war bie Beruhigung ber italienischen Schwinbel in ben Jahren 1831 und 1832. — Dann trat ein langer Stillftand ein, ber allmählig bie Furcht vor ber öfterreichischen Uebermacht minberte; mit ihr schwand die lette Stute bes conservativen Systems. Der galligische Aufstand offenbarte auch bem größern Bublifum Defterreichs innere, geheime Schwäche. Die passive Rolle bes Wiener Rabinets mahrend ber Schilbs erhebung bes Rabifalismus gegen ben Sonberbund war ber Tropfen, ber ben Becher überfließen machte. Jest mußte es bie Revolution: bie ftarfe Sand, welche fo lange ben Bugel bes schnaubenben Roffes gehalten, war erlahmt. Run noch ein rafcher Schlag in bas Centrum bes Gegners, und Defterreich, welches fo lange als Schutmacht bes Rechts und ber Orbnung gegolten, lag, von ber Revolution überwältigt, gefeffelt, an ihren Triumphwagen gefchmiebet ju Boben.

'Wir haben im Eingange bie Frage aufgeworfen: warum Defterreich, im Gegenfage gegen England und Franfreich, beim Ausbruche ber Revolution, fein Bolisbewußtseyn feiner welthis ftorischen Stellung und feiner Ehre in ber europäischen Befellschaft in die Bagschaale ju legen hatte? Die Antwort barauf ergibt fich aus ber hier vorausgeschickten Erörterung. Bebanke: bag bas Saus Defterreich vier hundert Jahre lang bie Reichsfrone getragen, bag bas faiferliche Umt fein Beruf in ber Geschichte sei, - biefer Gebanke war, nach bem Geifte und Standpunfte ber in Defterreich gangbaren hiftorischen und fonftigen Bilbung, nicht geeignet Einbrud auf bie Bebilbeten Dagegen fonnte bie im frifchen Anbenten befindau machen. liche, europäische Politif bes Wiener Rabinets ber letten breiundbreißig Jahre nur in ber allerentschiedenften Ungunft eines Bublifums fteben, welches feine Beltanschauung feit Jahrgehnten aus ber Allgemeinen Zeitung geschöpft hatte. man bagu noch, baß seit bem Frieben ftatt eines centripetalen Enthustasmus für bie Einheit bes neuen öfterreichischen Raiferthums, sich in immer bestimmterer Form ein centrisugaler, fanatisch magyärischer, ischechischer, illyrischer, italienischer, polnischer zc. Rationalismus und Seperatismus hervorgebildet hatte, endlich: daß die Regierung selbst, statt die vermittelnden, bindenden und versöhnenden Elemente (daß katholische und daß deutsche!) zu fördern und zu heben, sie abzuschwächen und zu neutralissten bestissen war, — so dürste daß Räthsel geldst seyn, warum in der Stunde der Gefahr ein österreichischer Gesammtpatriotismus entweder nicht vorhanden oder wenigstens nicht so weit entwidelt war, daß er hätte laut werden können.

Den eben genannten Sonberthumlichkeiten gegenüber mar bie Entwidelung eines Rationalbewußtsenns ber beutschen Bevölferung Defterreichs bebeutenb gurud geblieben. Berfonen, bie es erlebt haben, verfichern, bag es mahrend ber Bluthenzeit ber Magyaromanie, in ber faiferlichen Refibengstadt Bien ehrliche Deutsche gegeben habe, die fich ftatt ihres angebornen Dialecte ein verftummeltes, graufenhaftes Raubermalich angewöhnten, ober bag Raufleute ihren beutschen Namen in's Tartarifche überfetten, um, irgend eines commerciellen Intereffe halber, für achte Magvarof ju gelten. An berartigen Demonftrationen nahm bas Bublifum nie ben leifesten Unftog. Werfen wir jeboch hierüber, wie über bie Legion von beutschen Ausreißern gum Tichechenthum, ben Mantel ber Liebe und bebenfen wir, baß feit bem Beginn unserer Geschichte Auslanderei bas beutsche Erbubel gewesen, heute aber, trop ber Einheit in ber Paulsfirche machtiger und bebrohlicher ift, als jemals. Jebenfalls glauben wir nicht zu irren, wenn wir annehmen, baß ber Stammbaum ber Schwarmerei, für ein einziges frangofischecentralifirtes Deutschland, Die in Wien plotlich über Racht auftauchte, nicht über bie Margtage hinausreicht. Seute icheint biese Art von deutschem Aufschwunge bortlandes bereits wieder ftart im Abnehmen begriffen. Aber auch in feiner Bluthenzeit reichte er schwerlich über ben Rreis jener Leiter und Führer ber Bewegung hinaus, die heute mit ber außerften Linken in Frantfurt fraternifiren und heder und Ronge nach Bien eingelaben haben. In diesem Kreise entstand ber Gebanke, welscher sich seitbem durch alle innern Kämpse Desterreichs zieht, und mehr oder weniger klar ausgesprochen die Devise des dortigen consequenten Radikalismus ist: Auslösung und Zerstückelung der Monarchie, Lostrennung Polens, Italiens und des mit Siebenbürgen verbundenen Ungarns vom Gesammtförper, Einsichmelzung des Restes in das centralisierte und republikanisierte Deutschland.

Man wurbe ben, bem öfterreichischen Scepter unterworfenen Bolfern schweres Unrecht thun, wollte man annehmen, baß biefer Gebante in ben eigentlichen Maffen gur herrschaft gefommen fei, ober überhaupt erheblichen Unflang und freudige Buftimmung gefunden babe. Die vorherrschenbe Stimmung in Diesem weitern Rreise war in Begiehung auf Defterreichs Berhaltniß jum Auslande, eine, mit ber tiefften Unfunde gepaarte Gleichgültigfeit, Die nach bem oben Gefagten nur ju erflärlich ift, aber nichts weniger als eine positive Reigung: fich vom Sause Defterreich loszumachen. Auch die deutsche Tricolore hatte in Wien und in Desterreich überhaupt, weber von ber Burfchenschaft noch von Sambach ber, eine hiftorische Roch weniger waltete in ben Daffen ein beutsch-Burgel. patriotisches Bedürfniß ob, fie anzunehmen \*). Erft als fich in Wien, gerade unter gut öfterreichischen Batrioten, bie Delnung regte: Defterreich burfte jest nicht hinter Breußen gurudbleiben, welches augenscheinlich im Truben fischend, nach ber Raiserfrone trachte, erft ba gelang es jener, von gang entgegengesettem Standpuntte ausgehenden Bartei, welche mit bem bamaligen Treiben im fubweftlichen Deutschland in engfter Berbinbung ftand, am Sonntage gatare (2. April) eine Demonftration im Sinne ber beutschen Einheit zu Stanbe zu brin-

<sup>9)</sup> Rur unter ben Deutschbohmen gewann, bem haffe ber Tichechen gegenüber, bie nene Farbe balb ben Werth eines Erfennungszels dens.

gen. Ein Saufe von zweis bis breihundert Menfchen zog vor bie faiferliche Sofburg, und mahrend unten ber Cangerverein: "was ift bes Deutschen Baterland" sang, überreichte eine Deputation bem Raiser eine schwarzrothgolbene Fahne. 3wei Berfonen aus feiner Umgebung ftellten bem überrafchten Monarchen vor: es werbe einen guten Einbrud machen, wenn er, nach bem Borgange Friedrich Bilbelms IV., jum Kenfter binaus die beutsche Tricolore schwinge. Dieß geschah unter ihrer Beibulfe, und Rachmittags faben bie erstaunten Spazierganger bie nie gesehenen Farben aus bem faiferlichen Aubienzeimmer weben. Gine Erflarung, bag Defterreich nunmehr in Deutschland "aufgegangen" fei, ift jeboch weber bamals noch fpater erfolgt. Db in jenem faiferlichen Brivatact eine ftaatorechtliche Bebeutung liege, burfte zweifelhaft fepn; boch beruhigte er Biele, die sonft um keinen Breis ber Welt ein anderes Beiden, ale bas altgewohnte, fieg - und ehrenreiche Schwarzgelb ' getragen ober gebulbet hatten. Die antiofterreichische Bartei bagegen begann jest burch Drobbriefe, und balb auch burch Ratenmufiten, bie Saubeigenthumer jur Ausstedung von "beutichen" Kahnen ju zwingen, und die ftudierende Jugend erflarte an mehrern Orten Jenen, welche ftatt beren bie alten faiserliden Farben gewählt hatten, "fie fei unfähig, fie du ichuten", ein technischer Ausbrud, ber in jenen Tagen bie Bebeutung einer Proscriptionsanbrohung hatte. In weffen Sanbe unter folden Umftanden (wo bie Daffe bes Bolfs nicht verstand, wovon die Rede, war und ber wilbeste Radikalismus die offentliche Meinung terrorifirte) bie noch bagu indirecten Bablen jum Franffurter Reichstage geriethen, bebarf unferer Bemertung nicht: die Saltung ber überwiegenden Mehrheit ber öfterreichis ichen Deputirten in Frankfurt fpricht für fich felber laut genug. Ernften Beobachtern bes Weltlaufs aber mußte bie Wandelbarfeit aller menschlichen Buftanbe einbringlich vor Augen treten, wenn fie faben, wie im Laufe weniger Wochen ber engherzigften Ausschließung aller Deutschen eine, bas Besteben ber öfterreis

chischen Monarchie aufhebenbe, überfluthenbe hingabe an bie Bestrebungen bes beutschen Rabifalismus folgte.

Erft als ben Maffen flar wurde, worauf biefe Bewegung binauslief, fing, querft weniger in Wien als in ben Provingen, und mehr in ben flavischen als in ben beutschen Bestandtbeilen ber Bevolferung, eine bynaftische Contrappolition an Gewalt au gewinnen. Es regte fich bas patriotische Bedurfnig, Die Integritat ber Monarchie um jeben Breis aufrecht zu erhalten; ein immer lauter hervorbrechenber Born gegen Jene machte fich Luft, welche zu fruhzeitig verrathen hatten, baß bas eigentliche Biel ihrer Bunsche boch fein anderes sei, als ber Untergang und bie Bernichtung bes Saufes Defterreiche. Befonbere vorberrichend war biefe Stimmung im heere, in welches mertmurbigerweise ber frubere, pseudo patriotisch josephinische Beift ber Ausschließung aller Deutschen niemals hatte Eingang gewinnen tonnen. Wir fonnen ftolg barauf feyn, bag in biefem Organismus ber beutsche Geift ftart genug gewesen ift, alle flavischen und italienischen Elemente zu burchbringen, und an ihnen seine assimilirende Rraft zu bewähren. Roch beute magt ber magyarische Rriegeminister Desgaros nicht, bas beutiche Commandowort und die bieberige Uniformirung ber magyarifchen Regimenter zu anbern; ber Sag bes barfüßigen, fleinen Abels gegen die "Schwaben" ist also wenigstens nicht in ben Rriegerftand eingebrungen. "Man weiß in Befth ju gut", fagt ein bortiger Correspondent bes constitutionellen Blattes aus Bohmen, "bag bie Stimmung bes Militare, namentlich ber Offigiere, gut faiferlich ift, baß es mit großer Liebe und ber Racht ber Gewohnheit an ber alten Kahne bangt, mit einem Borte, bas Ungarn fo lange auf fein acht-magvarisches Seer au gablen bat, als bie alten Regimenter, als eben fo viele Bflangschulen öfterreichischen Solbatengeistes, bestehen. - Dag auch ber ungarische Solbat, juweilen von Beimweh ergriffen, altmagparische Weisen summen und eine breifarbige Rose vor bie Bruft fteden; bas Berg barunter schlägt nach bem Tacte bes Grenabiermarsches, ben fie in ber Salgries Raferne in

Wien trommeln; es hat, wie ber glaubigfte Dufelmann, auch ein Meffa, und bas liegt auf bem Sofe ber Raiserstabt. Der vielbesproche Esprit du corps ift ein magisches Band, er ift ein unfichtbares, boch in ber Kriegergemeinde augenblicklich verftanbenes Freimaurerzeichen, an bem fich bie einzelnen Glieber ber großen militärischen Rirche in ben fernften Brovingen erkennen, und um beffentwillen fie fich von ber Erkennungsftunde an brüberlich bis in ben Tob lieben. Diefer Zauber haftet fo gewaltig in ber Seele, baß jahrelanges Fortseyn vom activen Dienst ihn nicht zu lofen vermag. Mag auch in bem bereits alt und well geworbenen Bergen ber Sinn für und ber Stolg auf die Waffenehre ber faiserlichen Fahnen seit tausend Tagen wie begraben liegen; es ift nur eine Scheinleiche, bas Raffeln ber geliebten alten Trommel, bas Schmettern ber wohlbefanns ten Trompete, bas magische "habt Acht" wedt fie aus ihrem alten Schlummer, und ber Menfch gieht ben alten öfterreichis schen Solbaten an. Und wahrlich, manche Folterqualen haben bie Invaliben ber Armee feit ben Marztagen in Defterreich überstanden, ohne in ihrem Glauben zu wanten. 3ch habe alte gebiente Manner, morfche Brafs aus ber alten Solbaten-Sünbfluth, wie Rinder weinen sehen, als hier die offizielle Rachricht verlautete, Rabetty sei aus Mailand herausgeschlagen, Benedig von einer Memme übergeben und die schwarze gelbe Kahne von ben Sanben ungebienten, lateinischen ganbvolks in ben Staub geworfen worben." Das ift in einer aufgelösten Zeit, bie nichts als Atome und grangenlofen Egoismus fennt, bie Dacht einer alten, organisch geglieberten Rorschaft! Wenn überhaupt, so wird bas historische Defterreich, jenes Defterreich, für welches bas Gemuth fich erwarmen und bas Berg hoher ichlagen fann, burch fein Beer gerettet, unb Grillparger hat Recht, wenn er vom Sieger von Cuftogga und Mailand fingt:

"In Deinem Beere ift Defterreich!"

# XXXII.

# Gloffen jur Tagesgeschichte.

Den 11. September 1848.

Bir haben neulich in biefen Gloffen bie Behauptung aufgestellt, daß eine gewiffe Bartei nicht die Freiheit, auch nicht bie Einheit und die Ehre Deutschlands, sondern in abstracto bie Revolution wolle, gleich viel wo, und gegen wen und mit welchen Mitteln unternommen. Ginen intereffanten Beleg für biefe Behauptung bringt eine Erflarung in ber Beilage gut Augemeinen Zeitung vom 6. September. Ein herr Louis Bogel, Literat in Berifau, Berausgeber ber Monatsichrift "Rord und Gub" erfucht herrn Jafob Biegler in Reapel feine Monateblätter für Unterhaltung und Civilisation mit Correspondengen zu unterftuten. Diefer ichidt ihm barauf eine Charafteriftif ber letten italienischen Revolution, eine Beschreibung besienigen, mas er felbft mit eigenen Augen und Dhren gesehen und gehört hatte. Bas geschieht? herr Bogel läßt ben Auffat bruden, anbert aber ben Schluß, ber eine Beschreis bung bes neapolitanischen Aufftanbes vom 15. Dai enthielt, im bemotratisch revolutionaren Sinne feiner Zeitschrift um. "Die Ramen ber Mitarbeiter, die ich Ihnen nannte", schreibt er feinem Correspondenten, "mußten Ihnen boch ben Beweis gen, bag wir por Allem revolutionar feien." Bet

hatte ba noch einen Anspruch auf Wahrheit in Betreff von Thatfachen? Die Ereigniffe find ein Stoff, welcher ber leitenben, revolutionaren Grundibee zu bienen bat. Mithin muß er es fich gefallen laffen, nach bem Beburfniffe ber Bartei gurecht gemacht zu werben. Dieß geschieht jeben Tag auch von anbern Leuten, als von benen, welche bie Monatoschrift von "Rord und Gub" ichreiben. Daß aber biefe Braftif mit ber unbefangenften Offenheit eingestanden, bag fie als eine gang erlaubte, naturgemäße, fich von felbst verftebenbe Tactif vertreten, bag ber Correspondent, ber bes einfaltigen Dafürhaltens war: por Allem fei man ber Belt Bahrheit schulbig, barüber gleichsam von oben berab zurechtgewiesen wirb, bieß zeigt, in welchem Grabe ber Sinn für Wahrheit und Recht in ber beutfchen Literatenwelt erloschen, und wohin es mit unserer Bilbung gebieben ift. Roch gräßlicher ware es, wenn, woran wir nicht zu zweifeln magen, gerabe biefe faubere Procedur ber ges nannten Zeitschrift (bie jest als "Athlet" in Deutschland fortgesett wird) gar nicht einmal erheblichen Abbruch thate, vielleicht gar noch größeren Bufpruch verschaffte. Auch ein großer Theil ber Lesewelt will feine Bahrheit, sonbern vor Allem burch Bifantes gefigelt werben. Das find Buftanbe, Die es faum bebauern laffen, wenn immer brobenbere Beichen auf bas nabe Bereinbrechen einer Gunbfluth beuten, welche leicht unfere gesammte Bilbung und Cultur, die mahre wie die falfche, bie gute wie bie ichlimme, vom Boben wegfpulen burfte. Beffet noch die Barbarei ber Robbeit als die ber Ueberfeinerung!

Den 19. September 1848.

Die Achfe, um welche sich in Deutschland seit den letzen Wochen die öffentliche Aufmerksamkeit brebt, ist der Wassenstillskand, den Preußen am 25. August d. J. zu Malmoe mit der Arpne Danemark geschlossen. Diese Angelegenheit, welche in

bas Herz ber Geschicke unseres Baterlandes greift, kann aus ben mannigkachsten Standpunkten aufgefaßt werden, und jede dies ser Betrachtungen gewährt, wenn sie leibenschaftslos angestellt wird, Ausschliffe über die Lage Deutschlands, welche in hoshem Grade belehrend, wenn gleich nichts weniger als erfreuslich sind.

Fassen wir zunächst das Verhältniß Preußens zu biefer gesammten Frage in's Auge. Rein Billigbenkender wird ben bistor. polit. Blättern den Vorwurf einer fanatischen Vorliebe für Preußen zu machen geneigt seyn; der rheinische Beobachter, wenn er noch lebte, könnte vollgültiges Zeugniß für uns ablegen, daß wir diesen Abweg stets zu meiden mit gewissenhaster Sorgsalt bestissen gewesen sind. Aber auf der ans dern Seite sühlten wir uns auch außer Stande, in jene leis denschaftlichen und bitteren Vorwürfe einzustimmen, mit welschen Preußen wegen Abschluß dieses Vertrages von mehr als einer Seite her überhäuft worden ist.

Die Frage nach ben innern Motiven, aus welchen Breu-Ben ben Rrieg unternahm, haben wir schon früher angeregt und zu beantworten gesucht. Seine Absicht, wenn fie überhaupt vorhanden war, ift nicht erreicht. Der Relbaug fann unmöglich ein glanzenber genannt werben, auf feinen Fall hat er Preußens Bopularitat in Deutschland vermehrt. auf bem bie Last und ber Rachtheil bes Rriegszustanbes zunächst und am schwersten brudte, fühlte auch und zuerft am meiften bas Bedürfniß ber Baffenruhe. Es schloß ben vielbesproches nen Bertrag, weil es ihn schließen mußte. hierin liegt, uns feres Erachtens, bas Sauptmoment feiner Rechtfertigung. Rann überhaupt eine Frage biefer Art nach ben ftreng juriftiichen Grundfaten bes Banbectenrechts und ber Brocegorbnung. ober muß fie nicht vielmehr, ale eine wefentlich politische, rein nach ben thatfachlichen Umftanben entschieben werben? Breußen gesteht in feiner Inftruction an ben, gur Abschließung bes Baffenftillftandes bevollmächtigten General v. Below vom 27. Juli b. A. unumwunden bie Rothwendigkeit ein: sich schnell und

mit möglichst geringer Beschämung aus bem übeln Handel zu ziehen. "Das einzige Mittel ber weitern Kriegführung, bas und zu Gebote steht", heißt es in diesem interessanten Actenstüde, "wäre ein erneutes Ueberschreiten der Jütischen Gränze und event. eine Besehung der Jütischen Halbinsel. Aber selbst durch dieses Mittel wäre nicht einmal die Hossnung vorhanden, diesenige Einwirfung auf Dänemarf auszuüben, welche zu einem unmittelbaren Frieden sühren könnte. Gegen den eigentlichen Kern der dänischen Macht, die Inseln und Copendagen selbst, haben wir keine Mittel der Kriegführung. Die Bortheile aber, welche selbst eine Besehung von ganz Jütland darbieten könnten, stehen in keinem Verhältniß zu der Gesahr der Verwickelungen, welche eine solche Maßregel hervorzurussen geeignet wäre."

"Danemark bat gegen jedes aggressive Berfahren gegen bie eigentlich banischen ganber bie Unterftugung Ruflands und Schwebens und die Sympathien Englands, und vielleicht felbft Kranfreichs für fich. Gine Ueberichreitung ber Jutifchen Grange von unferer Seite in Folge bes Abbruchs ber Unterhandlungen, bei benen Danemart in ben Augen aller Machte feinen guten Billen gezeigt hat, wurde als ein bis recter Angriff auf Danemart angesehen werben. Die nachfte und gang unausweichliche Folge bavon murbe feyn, baß bie schon auf Funen stehenden schwedischen Truppen nach Jutland binübersetten, und, von Schoonen aus in furgefter Frift verftärkt, mit ben banischen Truppen activ cooperirten. gleicher Beit wurde Schweben alle ihm ju Gebote ftebenben Maßregeln gur See gebrauchen; bie große Menge beuticher Schiffe, welche in ichwebischen und norwegischen Safen Buflucht gefucht und gefunden haben, murbe unmittelbar mit Beschlag belegt werben; - bie Blotabe ber beutschen Safen wurde von ber vereinigten schwedischen und banischen Flotte mit ber größten Energie gehandhabt werben, und bas Bombarbement einiger Ruftenstäbte bes nörblichen Deutschlands mare bie fehr mögliche, ber gangliche Ruin bes gangen norbbeutschen Sanbels aber bie fichere und unausbleibliche Folge."

"Eine weitere Folge aber wurbe in bem nothwendigen Laufe ber Dinge Die Theilnahme Ruflands febn; und wenn Deutschland so ben Rampf mit bem gangen Rorben und Often ju bestehen hatte, fo murbe es von feiner Scite ber auf materielle ober auch nur moralische Unterftugung rechnen konnen; benn felbst wenn England nicht activ am Rriege Theil nahme, fo hieße es boch bie Lage ber Dinge und die in England herrichenden Grundfage gang vertennen, wenn man in irgend einer Beife auf beffen Unterftugung fur Deutschland rechnen wollte. Eben so wenig hat sich Frankreich in dieser Angelegenheit irgendwie ju Gunften Deutschlands ausgesprochen \*). Sochwohlgeborn wollen zu bebenten geben, in welche Lage Preußen einer folchen Eventualität gegenüber gerathen wurbe. Der Ausbruch ober auch nur bie brobenbe Befürchtung eines Rrieges im Often wurde die fonigliche Regierung felbftrebend in die Rothwendigfeit verfeten, jum Schute Deutschlands, ihrer Bundespflicht gemäß, ihre Truppen von ber nördlichen Grange, von welcher ju ganbe bie minbere Gefahr broben wurde, jurudjurufen und an bie oftliche Grange ju verlegen; und in welche traurige Lage die herzogthumer felbst baburch gerathen wurden, bedarf wohl feiner weiteren Ausführung."

"Aber es ift nicht einmal nothig, folche Eventualitäten in's Auge zu fassen, um bie bringende Rothwendigkeit einer schleunigen Beendigung des Kriegszustandes klar zu machen. Die königliche Regierung sieht sich in der Unmöglichkeit, benfelben gegen die Bunsche, die Interessen und die Bedurfnisse ihres eigenen Landes fortzuführen. Der Krieg ist im ganzen Rordbeutschland, wegen des Druck, den er auf die mar

Die biplomatifche Intervention Frantreiche ju Gunften Danes marte ift erft fpater erfolgt.

teriellen Intereffen ausubt, im bochften Grabe unpopular geworben. Jeber Tag fügt neue Berlufte ben alten bingu. Das in banischen Sanben befindliche beutsche Gigenthum, auf beffen Freigeben feit gangem mit Sehnsucht gewartet wird, beträgt allein mehrere Millionen; aber gang uns berechenbar find bie Wunden, welche jeber Tag ber verlangerten Blotabe und bie hemmung ber Schifffarth unserm Sanbel und bem Boblstand aller ganber Nordbeutschlands schlägt. - Unfere eigenen Safen und Oftfee-Provingen leiben naturlich am allermeisten barunter, und bie fonigliche Regierung hat ben bringenben Anforberungen, Die von biefer Seite ber ohne Aufboren an fie ergeben, nichts entgegenzusegen. Sie befinbet fich in ber volltommenen Unmöglichfeit, ben bringenben Anforberungen und Beburfniffen bes Landes gegenüber, gegen beffen Billen, noch langer ben Rrieg fortaufeBen."

"Aufrichtiger hat, so lange es eine Diplomatie gibt, vielkicht noch nie ein Rabinet gesprochen; wir vermuthen babet, baß bie, bem preußischen Unterhandler hier ertheilte Beisung, ursprunglich nur unter ber Boraussetzung gegeben fei, baß fie ftrenges Beheimniß bleiben werbe. Wenn aber bem Allen fo ift, wie ber preußische Minister v. Auerswald in ber eben angeführten Stelle feiner Inftruction fagt - und wer tonnte beffer über Breugens Lage urtheilen als er! - fo hatten Solftein und Schleswig noch von Glud ju fagen, bag ber Baffenstillstand auf ber Grundlage bes Bustandes abgeschloffen wurde, ber vor bem Rriege in ben Bergogthumern gegolten hatte. "Die Rechte ber Bergogthumer", fagt bas erwähnte Actenftud, "ihre nationale Selbftftanbigfeit und Selbftregierung find in ben Bebingungen beffelben vollständig gesichert; beibe Bergogthumer bleiben mahrend ber Dauer beffelben eng verbunben unter einer gemeinschaftlichen Regierung von Eingebornen ber Bergogthumer, an beren Ginsebung Deutschland mit bem Landesherrn gleichen Theil nimmt; fein Recht, fein Anfpruch wird für bie dießseitige Keftstellung bes Ariebens aufgegeben;

fein Interesse ber Herzogthumer tann in ber Zwischenzeit verslett werben. Ein weiterer Krieg über biese, vom beutschen Bunde selbst gestedte Granze hinaus, wurde also in bieser Beziehung vollsommen zwecklos seyn, und wesentlich nichts mehr erreichen konnen, als schon erreicht ist; er wurde in den Augen von ganz Europa nur als Eroberungsfrieg ersicheinen."

So lautet ihrem wesentlichen Inhalte nach die preußische Darftellung bes Streitpunftes. Es ift befannt, bag biefe ben Einbrud ber Runbe vom Waffenftillftanbe ju Malmoe nicht verwischen, und die Stimmung, welche berselbe, nicht bloß in Frantfurt, sondern an vielen andern Orten, vornämlich im Guben, gemacht hatte, nicht ju Gunften von Breußen veranbern Die rabifale Linke ju Krankfurt, welche in allen bemofratischen Bereinen Deutschlands ein lautes Echo fant, nahm mit leibenschaftlicher Erbitterung auf bas Entschiedenfte Bartet gegen Preußen, und eine Fraction ber fonft fo gemäßigten und milben Mitte, an beren Spipe fich Professor Dahlmann ftellte, reichte ihr mit freudiger Saft bie Sand jum Bunbe fur biefen Rampf. Bergebens maren bie flebentlichen Bitten Derer, welche ruhiger Ueberlegung Raum gaben, bag bas Barlament feinen Beschluß nur um achtundvierzig Stunden und fo lange aufschieben moge, bis es Renntnig von ber eigentlichen Bewandniß ber Sache und ben barauf bezüglichen Actenftuden genommen habe. Bergebens! Dahlmann, ber wie es scheint ben alten, aus ber Beit seiner Rieler Professur herruhrenben, perfonlichen Groll gegen die banische Regierung noch nicht verwunden hat, fonnte fich mit bem vorliegenden Ergebniß ber preußischen Schilberhebung, welches freilich bem getraumten Rache = und Bernichtungsfriege gegen Danemart nichts weniger ale ahnlich fah, unmöglich zufrieben geben. Die bekannte gehäffige Leibenschaftlichkeit biefes Mannes, beffen furgfichtiger und rein theoretischer, boctrinarer Liberalismus ihn gur Burbigung praftifcher Lebensverhaltniffe wenig geeignet macht, riß bas Barlament zu bem, mit schwacher Mehrheit gefaßten Beschlusse fort: baß die Ausführung der Bedingungen des Waffenstillstandes von Reichswegen sistirt werden sollte. Ueber
die unmittelbaren Folgen dieses Schrittes wurde gewiß heute
schon jeder Freund des Vaterlandes einen Schleier wersen,
wenn es möglich ware, sie dadurch aus den Jahrbüchern der
Geschichte zu streichen, in denen sie, leider! für alle Zeiten ein
unvertilgdarer Fleden bleiben werden. Denn schwerlich wird
die Rachwelt einem alten, im Ruse ernster Bedächtigseit stehenben Bolke eine Uebereilung zu Gute halten, welche höchstens
an heißblütigen, in kedem Jugendmuthe überschäumenden Jünglingen Entschuldigung sinden könnte.

### Den 20. September 1848.

Dft liegt, in ber Shakespeare'schen Tragobie wie in ber Beltgefchichte, bie herzburchbohrenbste Fronie gerade barin, bag bicht neben bem Mebufenhaupte einer ungeheuern Ratastropbe bie Rappe bes Schalfes emportaucht. Eine ahnliche, tragifomische Wirfung macht bem, in unseren Tagen weniger wie je jum Scherze gestimmten Leser, trot ihrer manierirten Wichtigthuerei, eine kleine Schrift bes befannten ehemaligen Salbbiplomaten und preußischen Staatoftpliften, Berrn Barnbagen von Ense. ("Schlichter Bortrag an bie Deutschen über bie Aufgabe bes Tages.") In bemselben Augenblide, wo in Berlin ein, man weiß nicht ob von Tollhauslern ober eigenfüchtig schlauen Demagogen gehetter, fouveraner Bobel, mit ben letten im Mittelftande lebenben Erinnerungen an bie alte, bureaufratisch-militärische Ordnung ber Dinge ringt, und Alle, bie noch ein Leben ober ein Eigenthum zu verlieren haben, mit ftummem Entseten bie Runde vernehmen, bag bie lette Saule threr Hoffnung wantt, seitbem bas preußische Beer fich in wilber, meuterischer Unordnung aufzulösen brohte, in bemselben Augenblide, wo bas preußische Königthum im Tobestampfe zu liegen

fcheint, Friedrich Wilhelm IV. aber, wie die Zeitungen berichten. in ber fleinen Kestung Spandau ober anberswo eine unfichere Auflucht fuchen will, in bemfelben Augenblide tritt herr Barnhagen von Enfe vor, um bem geneigten Bublitum ben fcwergeprufteften Dulber aus bem Stamme ber Hohenzollern als Ranbis baten ber Raiserfrone beftens zu empfehlen. "Alles, mas bisber schief und unhaltbar ftand, wird bann" (wenn Preußen erft an ber Spite von Deutschland fteht!) "gerabe und feft, alle Schwierigfeiten ebnen fich von felbft, alle Unftetten (?) boren auf. verwandeln fich in Bortheile." Recht schon! nur wurden wir biefem politischen Arzte rathen, zuvor an fich und ben feinigen bie Rur ju versuchen. Er ftelle in Preußen und in beffen Saupftabt, fichtbarlich und vor ben Augen aller Welt, bie Ordnung neben ber Freiheit her, bann wird es feiner Empfehlung nicht bedürfen, bamit Deutschland wiederum anfange, an Breußen zu glauben.

#### Den 27. September 1848.

Wer ben Ereignissen ber beutschen Revolution und ben Berhandlungen unseres Parlaments ausmerksam gefolgt ift, kann über die Bebeutung bes Franksurter Aufruhrs vom 18ten September keinen Augenblick zweiselhaft seyn. Es war jene gegen die Paulskirche selbst gerichtete Schilderhebung des Rabikalismus der äußersten Linken, auf die jeder Verständige schon seit Monaten gesast seyn mußte. Nachdem Heder unsterlegen, die linke Seite dauernd in die Minderheit gefallen, die Gallerie, durch welche die Schredensmänner eine Zeitlang die Versammlung terrorisitt hatten, verkleinert und weniger gessährlich gemacht war, — seit dem ließ sich ein Schlag, wie der jüngst erfolgte, mit einer Sicherheit erwarten, die an masthematische Gewißheit gränzt.

Fragen mir weiter nach ber eigentlichen Urfache bes Unheils, so liegt biefelbe ungemein nabe. Der consequente Rabis falismus will bie Anarchie, bie Auflösung, bie granzenlosefte Berwirrung von gang Deutschland; biefe ihrerseits foll bann wieber ben Leitern ber Faction als Durchgangspunkt und Mittel gur Tyrannei und gum wilbeften Terrorismus bienen. befannten guhrer ber Parthei wollen herrschen; bas Mittel bagu foll ber Schreden feyn, und ale Bratorianergarbe und hauptfächlichstes Berfzeug ihrer Macht wollen fie ben, burch alle Runfte ber Demagogie aufgehetten und zugerichteten Bobel ber größeren Stäbte benüten. Dieß ift bas Biel und ber 3wed ber Mord- und Greuelscenen. Als moralisches Motiv wirft hauptsächlich die dämonische Lüsternheit nach Mord, Plunberung und Rnechtung aller ehrlichen Menschen; bochftens schwebt ihnen als Muster und Borbild die frangosische Schredenszeit vor. Das Maas jener Grauel zu erreichen, es ben Kurien ber Solle und ben Marfeiller Banben wo möglich noch guvor zu thun, ift bie einzige Ehrensache biefer Species von Deutschthumlern.

Dieser Gesinnung war begreislicherweise die Waffenstillsstandsfrage und das sich an diese knupsende, gegen die Reichssminister gerichtete Spiel der Herren Dahlmann und von Hermann nichts als eine gute und bequeme Gelegenheit: "an die Leidenschaften (anarchische Krawallsucht nämlich, und blinden Preußenhaß vieler Sud- und Westdeutschen") zu aps

<sup>\*)</sup> Der Pöbelaufftand gegen einen der geachteften Bürger von Koblenz, ber für den Wassenkillstand gestimmt hatte, ist nur dadurch zuwege gebracht, daß die Sendboten der Anarchie an den Preußenhaß des Pöbels appellirten, und vorstellten: der Abgeordnete von Koblenz habe doch gewissermaßen zu Gunsten der preußischen Regierung gestimmt. Die weitere Thatsache, daß sein haus zwei volle Stunden lang der Zerstörung Preis gegeben war, ehe die preußischen Antoritäten es für nöthig erachteten Lärm schlagen zu lassen, erklärt sich einsach aus dem Umstande, daß der Angegriffene zu den Kührrern der ultramontanen Partei gezählt wird. Unter solchen, sich in tausend Formen wiederholenden Umständen, wo entgegengesehte Parteien sich in die Hand arbeiten, kann und muß in Dentschland zulest nur die wildeste Ochlotratie Siegerin bleiben.

velliren". Die einzige Frage, auf die es in Beziehung auf ben Baffenstillstand zu Malmoe antam, war feine andere, als Die: will bas beutsche Bolf, unter ben heute obwaltenben Umftanben und um ben Racheburft bes Brofeffor Dahlmann au ftillen, gleichzeitig ben Rrieg mit Rufland, Schweben, Danemark England und Krankreich? - Die Antwort kann für teinen, ber seines Berftanbes in ber Beit einer mehr als babylonischen Sprach und Gebankenverwirrung noch mächtig geblieben ift, auch nur einen Augenblick zweifelhaft fenn. bas beutsche Bolt ben Frieden will, ift eine so offentunbige Thatfache, bag wir feinen Augenblid zweifeln: berfelbe Rabifalismus, ber heute im Ramen ber gefranften Ehre von Deutschland bie Majoritat achten will, welche fur ben Baffenstillstand ftimmte, berfelbe wurde im umgekehrten Kalle alle erbenfliche Schmach, verbunden mit ber obligaten Unflage bes Berraths, auf bas Saupt berer gehauft haben, welche jum Rriege gerathen hatten. Dann hatte man bas Gebet bes Landmanns um Erhaltung bes Friedens; Die Thorheit bes Bersuchs gegen bie erklarte llebermacht von gang Europa ftreiten ju wollen; die Zwedlofigfeit bes Rampfes; die hinter jedem Rriege lauernde boppelte Gefahr (Unterjochung burch bas Ausland, ober im Falle bes Sieges inlanbische Militarberrschaft) geltend gemacht. - Baren boch Rabenty's gefährlichfte und ingrimmigfte Gegner bekanntlich nicht bie Biemontesen, sonbern bie Wiener Demagogen. Wer ware ber Menschen und ber Dinge untundig genug, um auch nur einen Augenblid bie von Bolen, Frangosen, Italienern und Juben geführten Meuchlerbanben einer ehrlichen und aufrichtigen Rriegeluft fabig ju halten, ober zu glauben, es fei ber heimathlofen und tosmopolitischen Anarchie wirklich um Deutschlands Ehre zu thun! -Bu mahnen, bag biefer Rotte ber Rame: Deutschland etwas Underes fei, ale eine Formel jur Erregung von Rramall und Unordnung; ein Feldgeschrei, woran die Feinde ber bestehenben Gesellschaft fich ertennen; eine Devise, unter ber fie fich ju Mord und Plunderung vereinigen fonnten, - bieß biege ben

Mannern und Buben bes 18. September in jeber Begiehung zu viel Ehre anthun.

War bieß bie Ratur und ber Charafter bes allein und lebiglich burch militarische Gulfe niebergefampften Aufruhrs, fo fragt es fich: welches waren feine Streitfrafte? Wir glauben nicht zu irren, wenn wir bie bewehrte und fampfwillige Mannfchaft, welche bie rothe Republif als Ranonenfutter auf bie Barritabe ju ftellen hatte, ihrer Bahl nach ungemein gering anschlagen. Glaubwurdigen Berichten nach foll bas active heer ber Anardie an jenem, lange vorher ichon anberaumten, entscheibenben Tage, ju welchem boch alles juchtlose Gefindel am gangen Rheinstrom aufgeboten war, faum 500 Mann und unter Diefen blos 200 mit Buchsen ober sonstigem Schiefgewehr Bemaffnete betragen haben. Unter biefen endlich hielten beim Sturmen ber Truppen nur etwa 20 auf ber Barrifabe mit wirklicher Tobesverachtung und friegerischem Muthe Stand. Dieß waren feine sonderlich brobenden Aspecten fur Deutschland, wenn nicht bie eigentliche Dacht ber Berftorungsparthei in benen lage, bie gwar zu ihr halten, fich aber gefliffentlich buten, mit Buchse, Sense und Reule bewehrt, ben Truppen gegenüber zu treten. Ihre Starfe liegt in jener helbenherzigen Burgermehr, bie 6000 Mann ftart ift, aber ale ber Ruf bes Generalmariches zu breien Malen burch bie Strafen von Krantfurt wirbelte, wirflich nur in ber Berfon von 35 Streitern auf bem Rampfplate erschien. Sie liegt in jenen Belehrten und Salbgelehrten, achtbaren Mannern, bie aus feiger Rofetterie und ftillschweigenbem innern Ginverftanbniß mit bem Befinbel, an beffen enblichem Siege fie langft nicht mehr zweifeln. gegen bie einzigen Strafmittel beclamiren, welche ber anarchische Krawall fürchtet: forperliche Züchtigung und Tobesftrafe. Sie liegt in Jenen, welche allen fogenannten politischen Berbrechern, unter allerlei nichtigen Umrebungen, ber Sache nach Straflofigfeit aufichern mochten, bis biefe aber ein fur alle Mal ausgesprochen fenn wird, regelmäßig am Tage nach ben verübten Graueln, die Amneftie bafur wie ein gutes Recht ber überwundenen und gefangenen Meuchelmörder und Mordbrenner fordern. Sie liegt endlich in Jenen, die, sei es aus Furcht
vor dem Meuchelmorde, oder aus furzssichtiger Schwäche, oder
weil der Gerechtigkeitssinn bei ihnen selbst erstorden ist, oden
in der eitlen Hoffnung, durch solche Schonung die Gunst der
rothen Republif zu gewinnen, bei Gelegenheit der Berathungen
über die Sicherstellung Deutschlands gegen die gräuelvolle Unarchie, der wir entgegengehen, viel zu sagen wissen, aber
niemals die einfache Forderung: Gerechtigkeit — aussprechen wollen. In Berbindung mit allen diesen verkehrten oder
schlechten Richtungen ist dann freilich die rothe anarchische Republik eine surchtbare, ungeheure Macht geworden, und wir
glauben, daß Deutschland, wenn es nicht all seine sittliche Kraft zusammen nimmt, ihr fast unvermeidlich wird erliegen
müssen.

In biefer Beforgniß bestärft und Bieles, ja bas Meiste, was seit ber Dämpfung bes Frankfurter Aufstandes unter ben Augen ber beutschen Rationalversammlung geschehen, noch mehr aber bas, was in ihrer Mitte nicht geschehen ist. Wir werben barüber nächstens unsere Ansicht aussprechen.

In ber kirchlichen Frage, auf die wir ebenfalls noch oft zurücksommen werben, hat das Parlament bei Feststellung ber Grundrechte am 11. September den Beschluß gefaßt: "Jebe Religionsgesellschaft ordnet und verwältet ihre Angelegenheiten selbstständig, bleibt aber, wie jede andere Gesellschaft im Staate, den Staatsgesehen unterworsen." Wir wagen nicht zu hoffen, daß diese zweibeutige, die Rabbulisterei beinahe heraussordernde Fassung, zumal da sie mit der Berwerfung mehrerer andern, der Freiheit ungleich günstigern Borschläge Hand in Hand ging, die Gesahren beseitigen werde, denen Deutschland entgegengeht, wenn dessen volksthümliche Regierungen den Bersuch machen, wie die frühern burcaufratisch-absolutistischen, auf den Wegen des Territorialismus und Febronianismus fortzuwandeln.

## XXXIII.

# Die Gewaltthaten gegen die Nedemptoristen und Nedemptoristinnen in Wien.

(Shluß.)

Der nächste Zornerguß traf bie früher erwähnten vier Burger, welche bei bem Minister sich verwendet bie sogar zu einer Art Wiberruf ober Abbitte genöthigt Durch wen? burch irgend eine Behorbe? chen bestand ja nicht. Rein, burch bie überall herumspufenbe, nirgende in einem anerkannten Organ hervortretende Willführ und Gewalt. Diefer mußten fie burch einen Maueranschlag fich fügen. Aber wie geschah es? Waren bie actuellen Inhaber ber Gewalt weniger plump, weniger tappisch, weniger rabiat, um bas, mas eben nicht Gnabe finden fann vor ihren Mugen, brutal ju gerftampfen, fie murben biefe Beschämung, bie bleiben wird, so lange auch nur ein einziges Eremplar bes erwähnten Anschlages vorhanden ift, fich erspart haben. zermalmenberer Urtheilsspruch über bas unfichtbare und boch bei jeber Beranlaffung hervorbrechende Wefen, por welchem zu Diefer Beit Wien wie im Staube lag, konnte nicht gefällt mer-Bier unbescholtene, ehrenhafte Burger ber Resibengstabt Wien erflaren öffentlich, bamit gefehlt ju haben, baß fie fur willführlich Berfolgte um gesetlichen Schut, fur Beraubte um nothburftige Unterftusung aus bem ihnen Abgenommenen fich verwendet haben. Welches Document zur Beurtheilung der jesigen Zustände! Welches Urtheil wird die regenerirte Rachwelt (wenn anders Regeneration zu hoffen ist!) über eine Zeit fällen, die bergleichen Bersuche unter die Berbrechen reihte, der ren wohlverdiente Bestrasung nur durch schleunigen Widerruf sich abwenden ließ?

Darauf erschien am 8. Mai in bem amtlichen Theile ber Bienerzeitung nachstehenber Ministerialerlaß:

"Da die in der neuern Zeit in die Monarchie eingeführte Congregation der Redemptoristen und Redemptoristinnen, dann der Orden der Zesuiten, mehrmal zu Störungen der öffentlichen Ruhe Anlaß gegeben haben, da sie dei dem Widerstande, welchen sie in den Gesinnungen und in dem Bestreben aller intelligenten Klassen gesunden haben, nicht im Stande waren, ihre Bestimmungen zu erfüllen, und da die bestehenden kirchlichen Institute hinreichen, um für die Bedürfnisse der Religion, des Unterrichtes und der Bolksbildung entsprechend zu sorgen, so hat der Ministerrath den Entschluß gefaßt, auf die Aushebung der Congregation der Redemptoristen und Redemptoristinnen und des Ordens der Jesuiten dei Seiner Majestät anzutragen, welchem Antrage Seine Majestät die Allerhöchste Genehmigung zu ertheilen geruhte."

War es eine Recerei bes Zufalls, war es Borbebacht, baß diesem amtlichen Erlaß in dem gleichen Zeitungsblatt ein anderer unmittelbar vorausging, der das allerhöchste Mißsallen über die in Presburg gegen die Juden ausgebrochenen "geset-losen Borfälle und Berlehungen der öffentlichen Sicherheit, welche jedes Mitglied des Staates, ohne Unterschied des Standes und der Religion, anzusprechen berechtigt ist", ausdrücken sollte? Wer an der Priorität des Zartgesühls für die Juden vor der Entrüstung über Leute, "welche ihre Bestimmung nicht zu erfüllen im Stande sind", sich stoßen möchte, der wolle bedenken, wie viel lieber edle, im Sonnenlichte der Zeit sich labende Seelen Acte der Gnade als des Unwillens erlassen, und daß die ihrer Bestimmung so unverdrossen oblie-

genben Juben vor benen, welche in abnlicher Bflichttreue mit thnen niemals wetteiferten, boch offenbar ben Borgug verbien-Boswilligen Rrittlern konnte es einfallen, auf einen unvereinbaren Wiberspruch zwischen bem erften und bem zweiten Erlaß hinzuweisen; indem jener befage: "jedes Mitglied bes Staates habe, ohne Unterschied bes Stanbes und bet Religion, Anspruch an Die öffentliche Sicherheit", indeß burch ben Erlag Rummer 2 bie grellfte Bernichtung ber offentlichen Sicherheit mittelft nachträglicher Aechtung berjenigen, bie folches hatten erbulben muffen, fei fanctionirt worben, jene Erflärung mithin in Anbetracht bes Rachfolgenben entweder keinen Sinn ober feine Bahrheit habe. Es fommt alles barauf an, ju bestimmen, was Stand fei, und ob ben Rebemptoriften u. f. w. ein Stand burfe querfannt werben? "herr! es ift eigentlich gar fein Wetter", antwortete einft ein Bebienter feinem Gebieter, ber ihn an's Fenfter geschickt hatte, um gu feben, wie die Witterung fei. Auf ahnliche Weise ließe fich auch biefe bochft unbescheibene Frage nach vollem Berbienen abfertigen.

Doch halt es immer schwer, eine Absertigung solcher Art so mir nichts dir nichts als untrüglichen Orakelspruch hinzunehmen. Die Leute, selbst wenn sie sich nicht zu den Intellisgenzen zählen, lassen sich nicht mehr so schwiegsam um die Kinger wicken, wie vor Zeiten. Darum traute selbst ein solcher, wenn er noch fügsame Servilität gegen allerhöchste Erslasse sich angezopst hätte, kaum seinen Augen, wenn er beibe in einem Athemzug lesen mußte. Die Klugheit hätte wenigstens geboten, eine Frist zum Berschnausen zu gestatten, und am 8. die Seufzer, am 9. das Quos ego erscheinen zu lassen. Denn wer wird sich in unserer zeitungshungerigen Zeit noch an das Kutter des vorigen Tages erinnern?

Wer aber vor bem feit sieben Wochen burch Zeitungen, Raffeehauser und Straßen brohnenben Gelarme seine Ohren, vor bem aufgewirbelten Staube seine Augen frei gehalten hatte, mußte nothwendig flutig werben, als er biese Aundmachung

las. Er konnte fich gestehen, bier fei mehr geschehen als in Frankreich bei ben Sturmen gegen bie Jesuiten unter Rarl X. im Jahre 1828, unter Ludwig Philipp im Jahre 1844. Aue Diatriben ber Rabifalen in ber schweizerischen Tagsabung gegen bie Jesuiten und ihre Anhanger mußten ihm mit einemmal als hochft bescheiben, gemäßigt, ehrenhaft und gerecht vortommen im Bergleich ju bem, was bas anderthalb Monat alte, verantwortliche Ministerium bes neuen Desterreichs in wenige Beilen zusammengebrangt hatte. Entschiebene Reinbschaft gegen Refuiten und Rebemptoriften auf ber einen Seite, Reigung m ibnen, ja felbst bloger Rechtssinn ober Bartellosigfeit in Begiebung auf biefelben auf ber anbern Seite, galt ibm als untrüglicher Prufftein bes Gehaltes ber Beifter; mo jene, ba Intelligenz; wo diefe, ba gangliche Abwesenheit aller Intelligenz. Wie prachtig, wie bunbig, wie furz! Die Ufase war erlaffen, ber Spruch gefällt, eine Weitergiehung gab es nicht. Jeber mag es fich nun felbft fagen, unter welchem ber beiben Saufen, in die jett die Gesammtbewohner ber Monarchie geschies ben find, er fich einzureihen habe; Jeber mag biernach - ba ja bie Intelligenz allem vorangeben foll - felbft entscheiben, ob er ferner ju irgend Etwas brauchbar fei. Das Urtheil Salomos ift nicht bloß gefällt, fonbern wirklich vollzogen; bas Rinblein (Defterreichs Bolf) liegt jest, in zwei Theile zerspalten, por unfern Augen.

Ware dieß von den Urhebern des Erlasses auf eigene Faust und Berantwortung hin geschehen, man könnte es noch hinnehmen und benken: wer weiß, ob sie sich nicht besinnen, oder mit der Zeit ersahren werden, daß es selbst unter den Richtintelligenten, wenn nicht gescheidte, doch brauchbare Köpse gesden könne; redliche Seelen aber immer noch so viele, als unter den Intelligenten aller Klassen, die jest so erstaunlich viel von sich reden machen. Daß sie im Grunde als die allein Borshandenen und ausschließlich Berechtigten gelten sollen, die ansdern eigentlich gar nicht in Betracht kommen können? Aber sie haben sich nicht darauf beschränkt, den Orakelspruch aus

eigener Machtvollfommenheit, anneben in unterwürfiger Sulbis gung gegen biejenigen von fich ju geben, bie alle Dent-, Sprache, Drude und Thatfreiheit seit bem 15. Mars als Monopol in Berwahrung genommen haben; sonbern selbst ber gute, fromme Raifer foute in ihren Begriffofreis bineingegogen werben. Dan weiß jur Genuge, wie er ber barten Cabinetborbre, welche Berurtheilung ohne Untersuchung und Berantwortung verhangte, nur mit blutenbem Bergen zustimmte. Gott weiß, was fie ihm ba fur einen Bopang von Gefahren burften vorgegautelt, wie fie jenes Spectrum, welches man nach Belieben balb fur bas Sublimat aller Beisheit, balb fur ben tobten Rieberschlag auf bem Boben ber Staateretorte ausgibt - bas Bolf - vor feinem Blid mogen heraufgezaubert haben. Dießmal mußte bas Spectrum Die erste bieser Geftalten annehmen, und fo haben fie bem ichwergepruften Monarchen die Buftimmung abzuliften gewußt, Taufenden und Taufenden feiner getreueften, ruhigsten, redlichften, anhänglichften Unterthanen die theure Gottesgabe des Berftandes rundweg abzusprechen. Wird der Reichstag einen Berryer aufzuweisen haben, welcher fich ber noch weit arger "Gebrandmarkten", als jener, die Beinrich bem Funften in England ihre Aufwartung machten, annahme? Wir bezweifeln es. Nicht ieder Boben fann diefelben Fruchte tragen, die ein anderer hervorbringt. Es ift hier auch schwer, weil bas Berantwortliche mit ber unverantwortlichen Majestät sich zu beden gewußt hat. Da hatten wir nun zu ben manchen früher ungefannten Erfcheis nungen in ber Befellschaft eine neue: ben ausgesprochenen Beis ftedpauperismus, welcher offizieller Erflarung zufolge auf eine sahllofe Menge von Individuen fich abgelagert hat. Auch ein Fortschritt, aber gerade kein besonders erfreulicher! Thate es nicht Roth, um vor Miggriffen ficher zu gehen, an bie Stelle ber vormaligen Conduitenliften, Intelligenzenliften treten zu laffen? Einen bankenswerthen Borgang hat hierin die kaiferlich privilegirte Wiener Zeitung vom 21. Juni gemacht.

Die Logit ist nicht gerade die stärkfte Seite der heutigen Bewegungsmänner, Staatenerneuerer und berjenigen, die ihnen hülfreiche Hand bieten. Sie kennen ihre Leute, auf welche sie sowohl durch das gebruckte als durch das geschriedene Wort wirken wollen, zu gut, als daß sie mit jener sich viel sollten zu schaffen machen. Die Leidenschaft ist das Agens, welches fruchtbarlich in Bewegung soll gesett werden. Auf dieses wirken das glühende Wort des Hases und der blaue Dunst besser als alle Logik, welche hier verhindernden Einsluß üben könnte. Also ist dieselbe Eingangs des Erlasses wohlberechneter Maßen bei Seite gesett und mit drastischerer Wirkung gesagt worden:

"Rebemptoriften, Rebemptoriftinnen und Jesuiten haben mehrmale ju Störungen ber öffentlichen Rube Anlag gegeben;" bieß zwar nicht in Lemberg, Tarnopol, Benedig, Bredtia, wo die öffentliche Rube wirklich in etwas bebenklichem Dage gestört worden ift; auch nicht in Innebrud, welches die erforberliche Anzahl Intelligenzen hiezu nicht aufzutreiben vermochte, wohl aber in Grat, Wien, Eggenburg und Krems, mo alles in fo fußem Brieben geruht und fein Pfcifchen gefchmancht batte, waren nur jene, beren wegen bie guten Leute fich beunruhigen mußten, nicht vorhanden gewefen. Ein Juwelier auf bem Rohlmarkt mag nur fein Gewölb gut vermahren, benn wurde ihm zweimal hinter einander eingebrochen, fo lage boch flar am Tage, baß Riemand anders als er bie Einbruche peranlaßt hatte, für folche unverantwortliche Gefährbung ber Sicherheit nur er zu bestrafen mare, benn wer hat ihn geheißen Juwelier zu fenn, ben Appetit Anderer auf fo unverantwortliche Weise zu reizen, feine Bestimmung ale Burger so wenig zu erfüllen.

Redemptoristen und Redemptoristinnen waren bemnach, gleich menschenseindlichen Geschöpfen, erft gehebt, hierauf der bittersten Roth preisgegeben, endlich durch den erwähnten Erslaß geächtet worden; noch blieb dem Schreibervolf übrig, an ihnen sich zu verherrlichen. In einer so betriebsamen und serberfertigen Zeit, welche der dreiunddreißigsährige Friede mit eisner früher ungekannten Art Ungeziesers — Literaten genannt— heimgesucht hat, konnte auch dieses nicht ausbleiben. Schon in der Mitte Aprils kündigte ein gewisser Rordmann (weiter ein unbekannter Name) an, er werde in zehn Heften ein Werkerscheinen lassen: "Die Liguorianer, ihre Constitution und Correspondenz." Er lud zur Supscription auf sein Geschreibe ein

mit folgender Anfundigung:

"Liguorianer! . . . Rein ehrlicher Mann spreche bieses Wort ohne einen zähneknirschenden Fluch aus; es sei beschimpft und gebrandmarkt für alle Zeiten. Wir haben dieses versluchte Wort in den dreimal heiligen Märztagen für immer ungültig gemacht; man wird es uns nie und nimmer aufdringen konen . . . das mögen sich die Herren von der religiösen Reaction gesagt sewn lassen."

"Die Liguorianer sind endlich verjagt worden. Es war die höchste Zeit! Die Intelligenz hat sie angestagt, der gessunde Sinn des Bolkes hat sie verurtheilt, eine energische That Aller hat sie gerichtet. Anklage, Urtheil und Gericht waren gerecht.. und nur ein fanatischer Dummkopf oder ein jesuitischer Schust wird die gerechte Bolksprocedur verdächtigen wollen" u. s. w.

Der "ehrliche Mann", Johannes Nordmann, fündigt mit seiner Schrift "ein historisches Document" an. Welche Bebeutung Geschichte und Document für ihn haben, läßt fich barque erfennen, bag er alle biejenigen ju Mittheilungen aufruft, welche etwas gegen bie Liquorianer mitzutheilen miffen; bas für natürlich fann ber zeitgemäße Siftoriograph nicht brauden. Wie vortrefflich er als folcher, aber nur in ungetrennter Berbindung mit jenem Beiwort fich qualificire, bewährte er fcon auf ben erften Seiten feines erften Beftes, gwar in unbedeutenden Sachen, die aber boch ben grundlichen Siftorifer ju erkennen geben. Go lagt er ben Bater Soffbauer erft im Sahre 1815 nach Wien kommen, mahrend er zu biefer Zeit fcon eine bedeutende Wirffamfeit fich erworben hatte; aus bem Erzbifchof von Bien, Grafen Sobenwart, macht er zwei Bersonen; ferner macht er jenen jum Beichtvater ber Congregation ber Mechitariften, mahrend er bloß in ber bortigen Rirche Laien Beicht zu horen pflegte; bie Zusammenfunfte zu geistlichen und wiffenschaftlichen Besprechungen verwandelt Rordmann in "Abendgesellschaften", die Hoffbauer gegeben habe; als den entschiedenften Bonner beffelben nennt er ben Brafibenten ber Bolizei. Dberhofftelle, Grafen Geblnigty. Auch bas Bahre ift mit fenn follendem Bige zu bem beabsichtigten 3mede jurecht gemacht. Es läßt fich erwarten, mit welchem gehaltvollen Werf die Literatur burch gebachten Johannes Norda mann wird bereichert merben.

Es scheint aber, Alles, was binnen zwei Monaten' auf so entsehliche Weise gegen die Verfolgten vollführt worden ist, genüge nicht, so lange man von dem Dasenn auch nur eines Einzigen noch eine Spur habe. In der zweisten Hälfte des Juni meldete ein Wiener Blatt: "ein ehemaliger Liguorianer wurde arretirt, welcher seit mehreren Tagen hülfelos herumirrte." — Welcher Maßstab für unsere Civislisation! Das Hülfelos Herumirrten in den Kerfer. Und eben diese Leute, welche dem Erzbischof durch Kabenmusik kund geben, wie sie eine pslichtmäßige Verwendung desselben sür Versolgte und Veraubte beurtheilen, fragen nun: "warum sorgt denn das erzbischössische Ordinariat nicht dasur, daß diese Mitglieder der ehemaligen Congregation auf angemessen Weise endlich verwendet werden?" Geschähe es aber, würden nicht wielleicht ebendieselben wieder herumbrüllen: "Die Ruhe der

Stadt fei dadurch gefährbet ?"



## XXXIV.

## Mede und Antwort.

L

# Rebe bes herrn von Beisler.

Ein weitverbreiteter Ruf biefer Beit ift ber nach Freiheit ber Rirche, nach Unabhängigfeit ber Rirche und nach Trennung berfelben von bem Staate. Diefen Ruf bort man nicht etwa nur von einer Seite, sonbern man fann ibn von allen Seiten vernehmen. Dan bort ibn von ben Royalisten, von ben Republifanern, von ben Freunden, wie von den Keinden ber Rirche. Es ift offenbar, baß bie verschiebenen Schattirungen, wenn fie bier bas Bort "Freiheit" gebrauchen, fich gleichwohl jebe etwas Anderes barunter benten muß, ale bie andere. Wenn ich mir bie Sache Mar zu machen suche, so scheint es mir, bag bie Einen bier unter ber Freiheit wirflich bie Freiheit nach bem gemeinen Begriffe "Freiheit" meinen; Die Anbern mogen Die Freiheit ber Rirche meinen; wieber Anbere mogen barunter bie Freiheit verfteben. ber Kirche so viel als möglich Abbruch zu thun, und wieber Andere mogen barunter bie Freiheit verstehen, unbeirrt burch Die Staatsgewalt und unberudfichtigt über bie flaatlichen Berhaltniffe, bas zu thun, was man eben zu thun für angemeffen XXIL 31

finbet, und nebenbei nach ben Zügeln ber weltlichen Regierung Diefer Berhalt legt Die Berpflichtung auf, fic au greifen. nach Anhaltspunkten umzusehen, wie benn fo eigentlich biefer fo weit verbreitete Ruf entftanben febn moge? Seben wir uns hierüber in ber Geschichte um, fo finden wir barin nichts befonbere Dienliches ju biefer Frage; wir finden ba, bag namentlich burch bas gange Mittelalter bindurch viel Saber gwischen Rirche und Staat war, bag biefer Saber fich bisweilen beschwichtigte, bann wieber anfing. Das Resultat bavon ift, baß in biefer gangen Beit von Jahrhunderten Rirche und Staat fich nicht einander miffen, aber auch nicht fich mit einander vertragen konnten; und als weitere Thatfache zeigt fich hier, baß, wenn ber haber beschwichtigt mar, er jebesmal und alsogleich wieder aufloberte, so oft ber Staat sich ber Rirche nicht fügen wollte. Der Eintritt ber Reformation bat in biefer Beziehung eine Menberung hervorgebracht: in Folge ber Reformation nämlich haben die protestantischen Fürsten bas hochste Episcopat ber Rirche an fich genommen; in Folge ber Reformation ift ber Papft absoluter Monarch ber fatholischen Rirche geworden, ober vielmehr hat fich dazu gemacht. Von da an hat begreiflicher Beife ber 3wift eine lange Beit hindurch zwiichen Rirche und Staat größtentheils aufgehort. Bei ben proteftantischen Monarchen war, wie gesagt, bas Episcopat mit ber Monarchie verbunden; in den fatholischen ganbern bat fich bie Rirche an die Monarchen enge angeschlossen und hat fie ohne Ausnahme beherrscht; ber Unterricht ber Jugend, Die Ergiehung ber Prinzen lag in ihren Sanben. Diefer Buftanb ber Dinge ift in feine bochfte Bluthe zu ber Zeit getreten, als Carbinale Minister, ale Monche Befandte maren. Es batte fich bamals die Kirche gang verweltlicht und die verweltlichte Rirche hat damals bie Drachengabne ber frangofischen Revolu-Der Ruf nach Trennung ber Kirche vom Staate gebort nun ganglich ber Reugeit an; es ift etwas, was noch nicht ba gewesen ist; es ist etwas, was einen tausenbjährigen Buftand in unseren Berhaltniffen anbern foll. Es fragt fich

nun: ift biefe Trennung, bie geforbert wirb, naturgemäß? Bas fich trennt, liebt fich nicht, was naturgemäß und zwede mäßig von einander geschieden werben foll, muß naturgemaß fich von einander abstoßen. 3ch fann mich nun und nimmermehr mit bem Gebanken vertraut machen, bag bem wirklich fo fei. Das Chriftenthum burchbringt feit mehr als tausend Jahren, fo weit reicht bie Geschichte bes Chriftenthums in Deutschland hinauf, alle Berhaltniffe bes menschlis den Lebens, bas gange Staatsleben. Wenn es eine Aufgabe bes Staates ift, bafur ju forgen, bag bie Menschheit einem ebleren Biele guftrebe, fo fann ich mir nicht benfen, wie ibm bas Chriftenthum gleichgultig fenn foll; ich fann mir nicht benten, bag bas Chriftenthum wie eine Bunft, wie eine Innung, wie eine Cafinogesellschaft bestehen soll, um welche fich ber Staat in Richts anzunehmen habe. Hier tritt nun auch noch eine weitere Frage vor: ich habe von bem Rufe gesproden, ber von vielen Seiten nach Trennung erschallt; hat benn bis jest bie Rirche felbft biese Trennung geforbert? Wenn ich von ber Rirche spreche, meine herren! fo verftehe ich überhaupt die driftliche Rirche, die protestantische, wie die fatho-3ch frage hier: hat benn hier bie Rirche burch ihre Organe biese Trennung geforbert? Mir ift nichts bavon betannt, ich habe bloß Stimmen einzelner Mitglieder biefer Rirde gebort, von einer Forberung ber Rirche noch fein Wort! Benn ich nun alle biefe Berhaltniffe bebente, fo fomme ich auf einen anbern Bunft, ber vielleicht Licht in bie Sache brinden mochte. Es ift ber Rirche ber Trieb, ju berrichen, über Die weltlichen Berhaltniffe ju berrichen, burch eine verhangnißvolle Erbichaft aus einer Zeit überfommen, wo er eine Rothwenbigfeit mar: ale unfere Boreltern Gallien eroberten, fanben fie bort die Rirche als einziges, fraftiges, wohlgegliebertes Infitut, welches zugleich ber Trager ber Intelligenz mar. übrigen waren faul, vertommen, unbrauchbar. Bollten bie beutichen Fürften, bie Gallien eroberten, ihre verweichlichten, aber intelligenten und in ber Cultur weit vorgeschrittenen Unterthanen, bie Romer, ober vielmehr bie romanifirten Gallier beherrschen, so konnten fie bieß nur burch bie Rirche. Diefe gange Rirche bestand aber aus Romern, baber tam es, bag in ben erften Generationen bie bochften Beamten bes Staates burchaus Rirchenbeamten waren, und noch lange Beit hindurch hat bas vorgewaltet. Unfere Boreltern ließen fich taufen, fie wurden aber damals noch nicht Briefter. Dies Berbaltnis ber Berrichaft ber Rirche über ben Staat hat bei ben Merovingern und Rarolingern fortgebauert, wenn auch hie und ba ein fraftiger Regent ben Uebergriffen bes Clerus Schranfen ju feten Die Burgeln ber herrschaft hat er nicht angetaftet, wie beisvielsweise Rarl ber Große zeigt, ber bie Rirche zut Mehrung seiner Macht gebrauchen wollte. Schon unter feis nem Sohne, Ludwig bem Frommen, auch ber Einfältige genannt, zeigt es fich, wer bem Anderen gebient habe, ber Staat ber Rirche, ober bie Rirche bem Staate. Diefes Berbaltnis bauerte noch einige Zeit fort, bis unter ben beutschen Raisern ber Rampf ber weltlichen Macht mit ber geiftlichen begann. Auch ba war die Herrschaft ber Kirche über bas Weltliche eine Rothwendigfeit, fie mar ber ichugenbe Damm gegen bie Despotie, die von ben Raisern brobte. Go ging es bis jur Zeit ber Reformation. Seit dieser hat die Nothwendigkeit ber herre fchaft ber Rirche über ben Staat aufgehort, nicht aber bie Gewohnheit und Luft, ju herrschen. Bas indeffen fruher von ber Rirche, aus bem Centrum ber Rirche geschehen ift, hat von ba an eine Partei übernommen, welche bas, was überhaupt von ber Rirche, aus bem Centrum, geschah, auf eigene Rechnung, von der Veripherie aus vollzieht. Diese Bartei. bie fich überall als Manbatar ber Kirche gerirt, und bie von ben meiften Mitgliebern berselben so angesehen wird, als wenn fie wenigstens ein mandatum praesumtum habe, biefe Bartei hat verschiedene Namen befommen; ich will fie hier bloß bie clerifal-politische nennen und zwar aus bem Grunde, weil ihr Birten rein politisch ift, nämlich ber Kirche zur weltlichen Bewalt zu verhelfen, weil ihre gubrer eben fo gut bem Laienstanbe.

als bem Briefterftanbe angehören. Bas nun bie Erfolge biefer Bartei betrifft, fo icheint bie Rirche bas, mas fie ihr erringt, gleichwohl nicht von ber hand zu weisen. Es ift eben fo wenig befannt, bag biefes Wirfen von ber Rirche besavouirt wurde, als es bekannt ware, baß fie es gebilligt hatte. fcheint, bie Sachen machen fich ba fo hiftorisch, und wenn fie historisch geworben sind, nimmt man fie so wie fie find, wie man fie gebrauchen fann. Auf biefe Beise entsteht nun eine gang eigenthumliche Lage ber Rirche, ber übrigen Beltlage ge-Alles in ber gebilbeten Welt ift jest in einer Umwandlung begriffen. Die Staaten, welche bisher unumschrankte monarchische Formen gehabt haben, gestalten fich um, und umgeben fich mit bemofratischen Inftitutionen. Diefem gegenüber fteht die absolut monarchische Rirchengewalt, mehr bestrebt als jene, biefen Abfolutismus zu erhalten. Es entsteht ba ein 3wiespalt, ber fich in feiner Beise mit unserer Beit verfohnen will. Es entstehen ba übrigens Rachtheile in zwei Richtungen; in ber einen Richtung auf bem innern Gebiete ber Rirche felbft, in ber andern in weltlicher Begiehung. In Begiehung auf Die Rirche selbst hat das unumschränfte Walten in berselben ben Rachtheil, bag man fo gern Religion macht, b. b., bag man, ohne ben Willen, ohne bas Bedürfniß, ohne ben Bunsch ber Rirchengemeinde zu fragen, ber Religion eine gewiffe bestimmte Richtung zu geben fucht. Meine herren! Sie haben bie Folgen biefes Religionmachens in ber jungften Beit gefeben. Diefes Religionmachen hat in bie protestantische Rirche ein tief eingreifendes Zerwurfniß gebracht. (Eine Stimme: Es hat Riemand Religion gemacht!)

Prafibent: Ich muß bitten, ben Rebner nicht zu unsterbrechen!

v. Beisler: In Bezug auf bas Beltliche hat dieser Absfolutismus ber Kirche ben Nachtheil, baß sie ba und bort forts während zu weltlichen Zweden gemisbraucht wird. Es liegt ferner ein großer Nachtheil namentlich barin, wo verschiedene Confessionen in einem Staate vereinigt sind, und die Ernen-

nung zu allen Rirchenamtern ohne entscheibenbe Mitwirfung ber Bemeinden ber alleinigen Bestallung bes Souverains einer andern Confession anheimgegeben ift. Es fann ba bas Bohl ber Rirche nicht gebeiben, bas Bertrauen jur Regierung nicht auffommen. In weltlicher Begiebung bat es noch ben Rachtheil, daß die Kirche in sehr auffallender Beise zu weltlichen 3meden migbraucht werben fann. 3ch mache Sie auf einen Borgang aufmertsam, welcher unter unfern Augen vorgekommen ift, nämlich auf ben italienischen Rrieg. haben ba bas unerhörte Scandal erlebt, baß bie Truppen bes Bapftes fich mit bem Rreuz geschmudt haben, um einen Rreugjug gegen einen driftlichen Staat, und zwar gegen benjenigen driftlichen Staat zu unternehmen, ber von jeber bie Sauptftute bes papftlichen Stubles mar. Man fage nicht, ber Bapft fei gezwungen worben, er habe unter bem Drude ber Umftanbe gehandelt, er habe fich geweigert, ben Rrieg ju erflaren. Run ja, ich gebe zu, er hat fich geweigert, er hat fich aber geftraubt wie eine Braut. (Bravo. Große Beiterfeit.)

Prafibent: Es ift babei nichts zu lachen, im Gegentheil, ich möchte ben Ausbrud tabeln.

v. Beisler: Ich nehme bie Rüge hin. Meine Herren! einen Papft zwingt man nicht, man kann ihn töbten, aber nicht zwingen, am allerwenigsten zwingen, ein antichristliches Scandal unter seinen Augen vorgehen zu lassen. Es ist aber nicht der ernstliche Bersuch gemacht worden, diesem Scandale Einhalt zu thun; es ist vom Papste dem Ministerium nicht befohlen worden, diese Kriegserklärung zurückzunehmen, es ist vom Papst den Truppen nicht der Befehl gegeben worden, über den Po zurückzugeschen. Hatte der Papst diesen Befehl unmittelbar und direct an die Truppen ergehen lassen, hätte er sie für seldslüchtige Berräther erklärt, wenn sie demselben nicht gehorchten, so würden sie gewiß gehorcht haben. Zudem bestanden diese Truppen durchaus nicht bloß aus Italienern, sondern es waren viele Schweizer dabel. (Stimmen auf der Linken und im Centrum:

Bur Sachel) 3ch billige es nicht, meine herren! bag bie Schweizer um Gelb einer jeben Sache bienen. (Buruf: Bur Sache!) Meine herren! ich glaube hier auf ben Uebelftanb genügend aufmerksam gemacht zu haben, welcher nicht zum Boble ber Rirche bient, wenn ihr Regiment ein absolut monarchisches ift. Wollen Sie nun die Rirche vom Staate trennen, fo werben Sie bamit nichts Gutes machen, wie Ihnen bieß ichon von dieser Stelle aus bemerkt worden ift. Sie merben entweder ben Rampf verewigen, ober es wird babin fommen, daß entweber die Rirche ben Staat, ober ber Staat bie Rirche unterjocht. Auf biefem Wege ift nicht vorangufommen. um fo weniger, ale überhaupt bie monarchischen Inftitutionen ber Rirche fich mit ben bemofratischen Inftitutionen unserer Beit nicht vertragen. 3ch erblide baber in bem Ruf nach Trennung ber Rirche vom Staate, wenigstens von einer Seite, lebiglich die Abwehr ber bemofratischen Ginrichtungen. Benn bie Rirche mit bem Staat vereinigt bleibt, fo werben naturlich bie Reichsversammlungen, Die Landtage ber einzelnen Staaten in benjenigen Gegenstanben, wo die Rirche mit bem Staat perwachsen ift, tagen und Beschluffe faffen, fie werben barüber in Deliberation treten. Das will fich ber Absolutismus nicht gefallen laffen, und barum mag man von einer Seite vorzugsweise die Trennung beabsichtigen, theils um ben Monarchismus ber Rirche rein von ben bemofratischen Einwirfungen ber weltlichen Inftitute zu bewahren, theils um burch ben Monardismus ber Rirche wieber auf bie bemofratischen Ginrichtungen bes Staats einzuwirfen. Als einen weiteren Beweis, wie fehr biefer Bang, ben bie Rirche feit ber Reformation eingeschlagen bat, jur Berweltlichung ber Rirche führt, will ich 3bre Aufmertsamfeit nur auf die jungften Bablen gum Barlament und zu ben verschiebenen ganbtagen lenken. Da baben wir gesehen, mit welcher Entschiebenheit, mit welchem Gifer überall bie Rirche nach biesem machtigften Bebel ber weltlichen Gewalt gegriffen bat. Die Bertretung im Barlament, Die Bertretungen in ben Standeversammlungen ber einzelnen Stag-

ten möchte ich bas politischfte aller politischen Rechte nennen. Run wohl, die Rirche, beren Stifter ber Meinung war, ibr Reich sei nicht von bieser Belt, hat febr feft nach biesem Reich ber Welt gegriffen. Das, meine herren! ift bie Folge ber abfoluten monarchischen Ginrichtungen ber Rirche, und in biefer Beziehung ift es nothwendig, daß etwas gefchieht. Benn Sie bie Berfaffung ber Rirche laffen, wie fie ift, und bie Rirche vom Staate trennen, wenn Sie, was ebenfalls verlangt wirb, bie Schule mit hinübergeben, wenn Sie, was wieber verlangt wirb, ein Bahlgefet auf breitefter, bemofratischer Bafis bis in bie unterfte Sefe bes Bolfs berab beifugen, wenn Sie noch bas freie Affociationerecht und bas Einfammerfostem geben, bann, meine Berren! haben Sie bie Priefterherrichaft fertig gemacht, Sie werben aber bem Chriftenthume eine Bunbe geschlagen haben, wie fie ihm seit achtzehn Jahrhunderten nicht geschlagen worben ift. (Bielfache Buftimmung und Biberfpruch.) Meine herren! Es ift mahr, wir haben es hier mit einem Buftanbe ju thun, ber vielhundertfahrige Erinnerungen für fich bat, ber glorreiche Erinnerungen für fich bat. Es ift schwer, einem folchen Buftanbe bie Art an bie Wurzel zu legen, beffen unsere Zeit hat so manches tausenbjährige Ungehörige beseitigt, fle mag auch bie Sand baran legen. Das Beilmittel suche ich wo anders, als in der Trennung der Kirche Wenn Ruhe und Kriebe in ber Kirche, wenn vom Staate. Friede zwifchen Staat und Rirche werben foll, fo muß bas gur Beit bes Conftanger Concils gesprochene papstliche Bort in Erfüllung geben: "Die Rirche muß fich reformiren an Damit will ich fagen: bie Rirche Saupt und Gliebern!" muß ihre Berfaffung anbern, fie muß ihre Berfaffung anbern nach bem Geifte ber Zeit, fo wie bie weltlichen Regierungen fie geandert haben. Man wende mir nicht ein, das konne bie Rirche nicht, die Rirche sei ftabil, wie fie jest fei, sei sie immer gewesen. Das ift nicht so, die Rirche hat zu verschiebes nen Zeiten verschiebene Berfaffungen gehabt, fie mar urfprunglich bemofratisch, sie ift bann aristofratisch geworben, bann

ariftofratifch monarchifch und enblich absolut-monarchifch. 3ch febe nicht ein, wie fie nicht zu ber ursprünglichen eblen und wurdigen Form, ju berjenigen Form jurudfehren fann, bie ihre Deifter haben wollte. Deine Berren! Dan gebe uns bie feit breihundert Jahren schuldig gebliebenen öfumenischen Concilien, die Reichssynoben, die Landessynoben gurud. demenischen Concilien werben für bie Ginheit bes Glaubens forgen, Die Reichsspnoben werben uns die Rationalfirche geben, und ber Zwiespalt zwischen Rirche und Staat wird fich auf einmal baburch, daß die Rirche fich ber Ration anschließt, in humanitat auflosen, von vielen Millionen Christen wird bas brudenbe Gefühl, baß fie bei bem jegigen Buftanbe befällt, von ber Bruft weichen, und fie werben fich wieber frei bewegen, fie werben fich wieber ber Rirche mit Entschiebenheit anschlies Ben, ber Biele fich nicht mehr mit Liebe anschließen konnten. Meine herren! 3ch habe hier von Reichespnoben gesprochen, man bat bis jest in biefer Frage immer nur von ber Rirche gesprochen, ich habe sehr wenig von ber Rirchengemeinde gebort; unter Kirche verftebe ich aber nicht bloß bie Clerisei, fondern die Clerisei und die Gemeinde. Die Gemeinde muß in biefen Synoben vertreten feyn, nicht bie Clerifei allein, und es ift bieses eine Einrichtung, Die wohl zu treffen ift. Bir haben une mit Bielem beschäftigt in ben Grundrechten, wovon ich wenigftens glaube, bag man Bieles jum Beften ber Rube Deutschlands batte binweglaffen fonnen; ich meine, man follte fich mit bem beschäftigen, in welchem Deutschland einig ift ober leicht einig werben tann, anstatt ber Fragen, in welden bie 3wietracht liegt. Sier, meine herren! ift Einigkeit zu erzielen, und bie Sache ift zu machen. Es hat ein Rebner vor mir von biefen Synobal-Berfammlungen gesprochen, et hat mit einer Art Sehnsucht barauf gurudgeblidt, er hat es aber fo gethan, ale fei es unmöglich, ju biefem Gute ju ge-Dem ift aber nicht fo; wenn Sie aussprechen, baß wir Reiche-Synoben haben follen, fo haben wir fie, benn Sie fprechen etwas aus, mas im Befen bes beutschen Bolles tief Bolf tief begrundet ift. Raturlich haben Sie ein Geset querft zu machen, wie biefe Synoben befchickt werben follen, und worauf ich jest nicht glaube, mich einlaffen zu fol-3ch will es nur andeuten, um ben Antrag zu motiviren, ben ich in biefer Begiehung stelle. Wenn eine folche Ordnung ber Dinge eintritt, bann wird fich bie Sache gang anders ge-Das oberfte katholische Kirchenhaupt wird nicht mehr ber gefürchtete Begner mancher Regierungen febn, er wird ber freie Leiter einer großen Weltgemeinde febn; unsere Rirdenfürften, unsere Bischofe werben nicht mehr absolut regieren, fie werben nicht mehr Satrapen bes Papftes fenn, fie werben aber conftitutionelle Rirchenfürften in ber ebelften Bebeutung bes Wortes feyn, und unfere Bfarrer werben nicht mehr ber Willführ ber Bischöfe anbeim gegeben fevn, fle merben wirkliche Bfarrherren seyn, welche im Bereine mit ihren freien Gemeinden ein entscheidendes Wort in ihren eigenen Ingelegenheiten mitzureben haben. Diefes veranlagt mich nun, folgenden Antrag zu ftellen. 3ch beantrage nämlich, an bie Stelle bes \$. 14 folgenben Befchluß ju ftellen:

> "Die Angelegenheiten ber chriftlichen Kirche Deutschslands, namentlich ihre Beziehungen zu bem Staate, werben burch eine Reichsspnobe geordnet."

Ich sage hier: "geordnet", nicht "festgestellt", weil eben Deutschsland meiner Ansicht nach keine souveraine Kirche neben bem souverainen Staat haben kann. Die Synoben sollen die Gesgenstände vorbereiten, es hat dann die Reichsgewalt im Bereine mit der Reichsvertretung die nothigen Gesetze zu geben. Ich spreche hier von einer Reichssynobe, obgleich Deutschland mehrere christliche Confessionen hat, und ich bleibe bei dieser Einen Reichssynobe, und zwar aus dem Grunde, weil einige Gegenstände allen Confessionen gemein sind, nämlich die Stellung der Kirche zum Staate, dieses ist allen Confessionen gleich, und über diese Frage wird eine gemeinsame Reichssynobe zu tagen haben. Handelt es sich dann um consessionelle Gegens

stande, dann trennt sich die Reichsspnode in confessionelle Synoden, und verhandelt und beschließt unabhängig, eine jede für sich. Meine Herren! unsere weltlichen Fürsten haben viel, sehr viel von ihrer Souverainetät ablassen mussen, jum Besten des Gemeinwohles. Machen wir dieselben Anmuthungen an unsere geistlichen Fürsten, machen wir sie an sie im Ramen des Christenthums, im Ramen des Friedens zwischen Kirche und Staat.

II.

### Antwort.

(Gine Rebe, bie in ber Paulefirche nicht gehalten worben ift.)

Mein Herr Borrebner \*) hat von einem unzweiselhaften Rechte Gebrauch gemacht. Er hat seine Meinung offen und ohne Rüchalt bargelegt. Es versteht sich von selbst, bas ihn babei wie ein eherner Schild jene Bermuthung des guten Glaubens und der Redlichkeit seiner Absicht beckt, die uns Allen zu Gute fommen muß, wenn nicht die Rednerbuhne der Paulskirche ein Tummelplat der wüthendsten Leidenschaften werben, und das deutsche Parlament jedweden Anspruch auf Achtung in den Augen der beutschen Ration und aller Bölker Europas verlieren soll. Diese rechtliche Bermuthung wird freilich

<sup>\*)</sup> Wir Dentsche haben eine unvertilgbare Naturanlage jum Bopffil, von welchem bas Rangleibentsch nur eine Spielart ift. Ein folches ift auch bereits auf bestem Wege, sich in der Paulstirche zu bilden. "Borredner" ift nach bem bortigen Sprachgebrauche nicht ber, welcher eine Borrede geschrieben oder gehalten, sondern Jener, welcher zuleht gesprochen hat. Spötter könnten dazu bemerken, daß wir, da Jeder nothwendig der Borredner seines Nachmannes ift, niemals aus der Borrede heraus und in Ewigkeit nicht zur Sacche (b. h. zur Ordnung und Freiheit) sommen burften.

nicht im Stande seyn, die Gefühle des Schmerzes, der Entrüftung und der tiesten Besorgniß vor der Zukunst niederzuskämpsen, Sesühle, die mein Vorredner leider in den Herzen aller Derer wach gerusen hat, die mit treuem Gemüthe an dem Glauben ihrer Bäter hängen. Sie begreisen, meine Herzen! daß nichts leichter wäre, als diesen Sesühlen Worte zu leihen, und dem Abgeordneten von Erding in einer Weise zu entgegnen, die ihn vielleicht beschämen, jedenfalls aber kränken und erdittern würde. Wahrlich, meine Herren! viel schwerer als jenen Ton zu tressen, ist eine Antwort, die jeden Anslug von Spott oder Jorn von dem fern hält, was um der Sache willen zu sagen heilige Pflicht des Gewissens ist. Meine Herzen! ich wähle diesen schwerern Weg.

Suchen wir uns guvorberft unsere beiberseitigen Stellungen flar zu machen. Dein herr Borrebner fürchtet Uebergriffe und Beschränfungen ber Freiheit Anberebenkenber burch bie Rirchlichgefinnten. Dieß scheint mir ber rothe Faben, ber burch feine Rebe geht. Bir Andere, meine Berren! fürchten gengu baffelbe von Denen, die wenig ober gar nichts glauben. ber That, nach einer Erfahrung, die wir Alle bereits gemacht haben, ober boch gemacht haben fonnten, geht in Beiten großer burgerlicher Umwälzungen häufig die Gewalt im raschen Bechfel aus einer hand in die andere. Wer fie heute hat, rechne nicht barauf auch noch morgen und übermorgen im Besite gu fenn. Ift also bie Rirche ein Mittel und Wertzeug im Dienfte ber Staatsgewalt, fo fommt es nur barauf an, in welchen Banben ber lange Arm bes Bebels liegt. Das leuchtet, bunft mich, von felbft ein. Dein herr Borredner glaubt feiner Anficht zu bienen, wenn er ber Staatsgewalt bas Recht und bie Dacht vorbehalten wiffen will, nothigenfalls, wie feine Bartei es nennt, Borfebrungen und Staatsmagregeln gegen bie Ultramontanen, Bietiften und Kanatifer aller Art zu ergreifen. ober, wie wir fagen murben, eine Berfolgung ber gläubigen Christen aller Bekenntnisse in's Werk zu richten. Denn wenn bie Woge ber Zeit bie Sanbhabe ber Macht boch wiederum ben Rirchlichgefinnten juwurfe, - und wer wollte Burgichaft leiften, bag bieß nie geschähe, nie geschehen tonnte! - bann konnten biefe, mit bemfelben Rechte und nach eben ben Grundfagen, die ber Abgeordnete von Erding fo eben vor Ihnen ausgesprochen bat, - bie umgekehrten Borkehrungen gegen ben antichriftlichen Unglauben ergreifen, ober, wie herr von Beibler es bann nennen murbe: bie religiofe Freiheit vernichten und die Tyrannei ber Beifter wieber berftellen. Sie feben, meine herren! wir tommen auf biefem Wege nimmer aus bem Labyrinth ber firchlichen Rampfe und Berfolgungen beraus; ein Abgrund murbe ben anbern anrufen. Bill mein herr Borrebner biefen Buftand? Gewiß nicht! Run! baju führt aber mit mathematischer Rothwendigfeit bas Enftem, welches die Rirche zu einem Begenstande ber Staatsgesegebung und weltlichen Regierung macht. Gegen biefe Tyrannei ber Ertreme gibt es nur ein Mittel. - Das Bebiet ber Religion und Rirche muß, in politischer hinficht, ein schlechthin neutrales werben; die Staatseinmischung in firchliche Dinge muß allen Barteien entzogen werben; Die Religion und was baran hangt, barf von feinem Bechfel ber Trager ber Staatsgewalt berührt werben. Dabin ju wirfen, meine Berren! ift unfere Aufgabe. Sie baben, wenn Sie biefen Schritt zur Freiheit thun, ibn nicht fur beute und morgen, Sie baben ihn fur alle Zeiten gethan. Er gereicht auch nicht bloß, wie man mahnen fonnte, ben gläubigen Chriften jum Bortheil; er fommt auch ihren ungläubigen Gegnern ju Gute, wenn einft bie Bewalt wieber in andere Sande gelangt fenn wirb.

Rach biefer Borerinnerung, meine Herren! gebe ich an bas Geschäft: ber Auseinandersehung meines Herrn Borredners, dem Faden seiner Rebe solgend, einige Bemerkungen beisufügen, für welche ich Ihre geneigte Ausmerksamkeit in Ansspruch nehme.

Es ist verdienstlich, wenn mein herr Borrebner bas Factum von vornherein bereitwillig anerkennt: bag ber Ruf nach Freiheit ber Kirche nicht bloß von Einzelnen, ober von einer, sondern von allen Seiten her erschallt, aber es beruht auf einem Misverständnisse, wenn er behauptet: daß Zeder sich unter der gesorderten Freiheit etwas anderes denken musse. Im Gegentheil, darüber sind Alle einverstanden, was die vom Staate verlangte Freiheit der Rirche sei und bedeute. Alle wollen: daß der Staat nicht mehr den Anspruch machen soll, die Kirche zu regieren; er soll sich um Religion und Kirche nicht mehr befümmern; er soll sede der verschiedenen Religionsparteien auf ihrem Gebiete gewähren und walten lassen; er soll die Religionspolizei ausgeben; er soll in Allem, was Glausben, Cultus und kirchliches Leben betrifft, eine völlig neutrale Stellung nehmen. In allen diesen Punsten sind Alle, welche ehrlich und aufrichtig die Freiheit der Religion und Kirche verslangen, vollsommen einverstanden.

Dennoch liegt in ber Aeußerung meines Borrebners ein großes Element von Mahrheit. Batte er gefagt: jebe ber verichiebenen Bartelen will bie Freiheit aus einem anbern Grunbe, will fie ju einem anbern letten 3mede, fo mare gegen feine Bemerfung nichts einzuwenden. Alle jene verschiebenen 3wede laffen fich aber füglich auf einen einzigen zurudführen. - Jebe ber verschiedenen Parteien, welche Freiheit verlangen, glaubt und erwartet, bag mit Sulfe und unter bem Schube ber Freibeit, ihre religiofe (ober irreligiofe) Ueberzeugung werbe gur allgemeinen werben. - Run ift aber bie allgemeine Beltung eines Glaubens, einer Meinung, einer Ansicht wirfliche Berrichaft, gleichviel ob biefe bloß factisch befteht ober formlich und gesetlich anerkannt ift. In fofern kann man wirklich von Jebem, ber ehrlich und aufrichtig einer religiöfen Ueberzeugung zugethan ift, sagen: er will bie Freiheit bloß um ber bereinftigen herrschaft willen. Aber biefer Borwurf, wenn es einer ift! - trifft ben Ratholifen wie ben Anhanger Ronge's, ben Altprotestanten wie ben mobernen Freifirchler aus Uhliche Schule. - Die Frage ift nur: foll biefe Berrichaft mit ben Waffen ber freien Ueberzeugung (Rebe, Schrift und

Beispiel), ober foll sie mit List und Gewalt, mit bem Schwerte, mit tyrannischen Gesetzen, mit erbrudenben Bolizeimaßregeln errungen werben?

Diejenigen, die das lettere nicht wollen, die überhaupt ben Staat und seine Gewalt in Sachen ber Religion und Kirche aus dem Spiele lassen, die keine Allianz zwischen ihrer resligiösen Ueberzeugung und der Staatsgewalt bedürfen, die keinen Andersdenkenden mit directer oder indirecter polizeilicher Hülfe zu ihrem Glauben oder Unglauben bekehren wollen, — diese sind aufrichtige und ehrliche Freunde der Freiheit, welcher Religion sie auch angehören mögen.

Will man nun wissen und erfahren, woher bieser allges meine Ruf nach Freiheit ber Rirche entstanden sei, so kann darüber, wie über alles in der Zeit Entstandene begreislichers weise nur die Geschichte Aufschluß geben. Wenn diese wirks lich "nichts besonders Dienliche zu dieser Frage" berichtete, so wäre lettere eben nicht zu beantworten, mithin völlig müßig. Als lein unseres Erachtens ließe sich die geschichtliche Nothwendigseit des Ruses nach Freiheit jedem Redlichen und Unterrichtesten sehn ein eine machen, wenn sich jeder berartigen Besmühung nicht ein Umstand entgegen stellte, den ich für ein großes deutsches Nationalunglud erklären muß.

Läugnen wir es uns nicht: auch die Geschichte, die große Lehrerin der Menschheit, das Surrogat der persönlichen Ersahrung, ist in neuester Zeit mehr als je Wertzeug und Mittel für radifale Parteizwede geworden. Wer heute nicht in seis nem Amte und Beruf, oder in seiner Privatneigung Beranlassung gefunden hat, die Duellen selbst zu durchforschen; wer im guten Glauben, und ohne ein heilsames Mistrauen gegen die gangbaren Mittel der Belehrung gesaßt zu haben, seine bistorische Vildung aus der gewöhnlichen, rationalistisch-liberalen Literatur geschöpft, wer nicht Zeit gehabt hat, sich die Geschichte zu seinem praktischen Gebrauche im Geiste der Wahrsheit selbst wieder herzustellen, dem kann man es wahrlich kaum

jum verfonlichen Borwurfe machen, wenn er unbarmbergig in bie Irre geleitet, fich eine Geschichtbanfchanung ju eigen gemacht hat, die ihn zu Allem, was Kirche, Religion und Geistlichfeit beißt, in ben bitterften und feinblichften Begenfat bringt. Leider ift bieß auch bem Abgeordneten von Erding geschehen. Mit seiner Auffaffung ber Geschichte bier zu ftreiten, mare eine Aufgabe, beren Lofung nicht in ben Umfreis biefer Mauern gebort. Babrlich, meine Gerren! bas Beburfniß: Begenftanbe von unserer Debatte auszuschließen, die nicht ftreng zur Sache gehören, ift hier noch vor Rurgem so laut und fraftig geäußert worben, bag es Ihre Gebuld freventlich migbrauchen biege. wollte ich herrn v. Beisler bitten, feine Behauptungen burch entsprechenbe Thatsachen zu beweisen und barzuthun: bag in Folge ber Reformation ber Papft wirflich absoluter Monarch ber Rirche geworben; bag "von ba an" ber Streit zwischen Staat und Rirche "eine lange Zeit" gang aufgehort habe, und baß bie Rirche es gewesen sei, welche bie Drachengabne ber frangofischen Revolution gefäet. Auch barüber will ich nicht mit ihm rechten, baß er an ber gang unschulbigen Thatsache fo fcweres Aergerniß nimmt: baß in früheren Jahrhunderten Falle vorgefommen, wo Carbinale Minifter und Monche Befandte waren. Damals wie heute griff die Staatsgewalt, que mal in Zeiten ber Roth, zu ben Wertzeugen, welche fie am tauglichsten fur ben gerabe vorliegenden 3med erfannte. Dieß jeboch nur im Borübergeben. Dagegen muß ich um bie Erlaubniß bitten, ber hiftorischen Stige bes herrn Borrebners gegenüber eine andere, von ber feinen völlig abweichenbe Unficht ber Geschichte bes Berbaltnisses awischen Staat und Rirche anbeuten zu burfen.

Das Mittelalter ruht auf bem Princip: baß es die heisligste Pflicht ber Staatsgewalt sei, die Reinheit des Glausbens und die Einheit der allgemeinen Kirche zu schüßen. Diese war daher allenthalben Staatstriche im eminentesten Sinne des Wortes, in einer Ausbehnung, welche jede Toleranz unmöglich machte.

Diesem Zustande gegenüber tonnte ber Protestantismus nur durch lange, blutige Burgerfriege Freiheit für sich und politische Anerkennung erringen.

Mit der Erreichung dieses Zieles beginnt die zweite Phase in der Geschichte des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat. In katholischen Ländern blieb die katholische Kirche eine, jedes andere Vekenntnis ausschließende Staatsreligion; in den protestantischen Staaten, da, wo das regierende Haus sich der neuen Lehre zugewandt hatte, war der Protestantismus eben so, und unter denselben Vedingungen wie früher die alte Kirche, Staatsreligion. Nur das Dogma und der Cultus hatten sich geändert, die Ausschließlichkeit gegen Andersgläubige war unter der Herrschaft des ältern Protestantismus gerade dieselbe geblieben wie im Mittelalter. Niemand duldete, in der Regel, andersgläubige Unterthanen. Nur in Deutschland hatte der westphälische Friede ausnahmsweise andere Verhältnisse zu Gunssten solcher Einwohner begründet, welche das Normaljahr schützte.

Eine britte Periode beginnt in Deutschland mit ben Beränderungen der ältern Territorialverhältnisse, welche die französische Revolution herbeiführte. Diese Umwandlung mischte die Glieder der verschiedenen Religionsbekenntnisse in den einzelnen, deutschen Ländern durcheinander, und führte allmählig dazu: den Mitgliedern sämmtlicher, im Reiche bereits vorhandenen Confessionen, in jedem einzelnen deutschen Lande, wenigskens auf dem Papier und nach dem Buchstaben des Gesehes, gleiche bürgerliche Rechte zu gewähren.

Diesem Zustande mußte aber unvermeidlich eine viertes Entwidlungsmoment folgen, als diejenigen, die innerlich weder ber katholischen Kirche noch dem Protestantismus angehörten, sondern sich mehr oder weniger offenkundig von jedem positiven Glauben losgesagt hatten, start genug waren, auch für sich, als besondere Religionspartei, zuerst Duldung, dann Anertenmung und Gleichheit der dürgerlichen Rechte zu erzwingen.

Mit biesem letten Schritte, ber im Laufe ber jungkt verslossenen Jahre und unter unsern Augen geschehen, hatte die Staatssewalt stillschweigend das Bekenntnis abgelegt: es sei ihr gleichs gültig, ob ihre Unterthanen noch irgend einer Religion angehören.
— Sie hat sich damit der Pflicht entschlagen: irgend eine bestimmte Confession, oder auch die bestehenden Bekenntnisse übershaupt, gegen Reuerung und Abfall zu schützen. — Begreislichersweise haben aber auch mit dem Erlöschen dieser Pflicht alle, aus solcher Schutzherrschaft sließenden Rechte ihre Grundlage und Bedeutung verloren. Ift es der Staatsgewalt gleichgülztig, was die Staatsbürger glauben, so muß fortan jede Religionsgesellschaft oder Kirche lediglich für sich selbst sorgen, und der Staat kann über eine Religionsgesellschaft als solche keinerlei Rechte mehr in Anspruch nehmen.

Aber ichon fruber, und insbesonbere feit bem Beginne bes 17ten Jahrhunderts, hatten fich die meiften weltlichen Regierungen, fatholische wie protestantische, in weitaussehenbe Rampfe mit ber Rirche und ber religiofen Ueberzeugung ihrer Unterthanen verwidelt. Die Grundlage ber Politif hatte fich geanbert. Der Staat biente nicht mehr einer driftlichen 3bec, sonbern war fein eigner, hochfter, absoluter 3med geworben. Die Staatsgewalt wollte ben Glauben ihrer Unterthanen hochstens nur noch als Mittel und Werfzeug fur weltliche, politische 3mede benuten, und zu biesem Ende die Rirche beherrschen und regieren; ober fie führte im Ramen eines berrichfüchtigen Absolutismus Rrieg gegen bie driftliche Ueberzeugung überhaupt, weil fie, bestrict von ben Lehren bes Febronianismus und Muminatismus, glaubte: baß bie Omnipotenz bes Staates machsen werbe, wenn nur erft jebe Selbstftanbigfeit ber Rirche vernichtet fei. Die Rolge biefes Buftanbes ber Dinge mar, wie ichon öfter von neueren Beschichtschreibern ausführlich bargethan, tiefe Ungufriebenheit Aller und Jeber, bie es mit ihrem, gleichviel ob mahren ober falschen Glauben ehrlich meinten. Diefe nur allzu wohl begrunbete Ungufriebenheit, biefe gerechte Abneigung gegen bie Berpflanzung bes weltlich sbureaufratischen Despotismus auf bas

geistliche Gebiet, biese ift bie Quelle, aus welcher ber Ruf nach Unabhängigseit ber Kirche vom Staate entsprungen ift.

Diefen mahren Entwidelungsgang beachtet aber herr v. Beisler nicht, wenn er fich, bem Rufe aller Parteien gegenüber, in biefem einen gall, wo es fich um Befeitigung bes bureaufratischen Einflußes in Angelegenheiten ber Rirche banbelt, auf einen bis jur Uebertreibung conservativen Standpunft ftellt, einen taufenbjährigen (??) Buftand erhalten wiffen will, und die Forderungen ber "Reugeit" mit mißtrauischem Blide betrachtet. 3ch achte biefe Anhanglichfeit an bas Berfommen, auch wo ich fie nicht theilen fann. Aber ich forbere bann and, baß fie consequent festgehalten und baß bas conservative Princip nicht aufgegeben werbe, sobald fich eine Belegenbeit ergibt, wo es ju Bunften ber Rirche geltenb gemacht werben fonnte und follte. Ferner forbere ich, wenn ce fich um Beibehaltung ober Abschaffung von Regierungseinrichtungen banbelt, baß ben thatfachlichen Berhaltniffen Rechnung getragen werbe, wie fie in ber Beit entftehen und vergeben. Es ift freilich mahr, daß ber Ruf nach "Trennung ber Kirche vom Staate", wenigstens in ber Form, wie er heute vernommen wirb, erft ber neuen Beit angehort. Aber bie Bermischung bes Beltlichen mit bem Beiftlichen ift auch erft in unfern Tagen auf die Spite getrieben, und bas freie, burch bie That befraftigte Gingeftanbniß: bag bie Religion ber Burger bem Staate völlig gleichgultig fei, ift jumal erft vom neueften Da-Der Staatsindifferentismus fann fich barüber unmöglich beschweren, daß man ihn heute beim Worte nimmt, und aus feinen eigenen Grundfagen Die Freiheit ber Rirche folgert. Der Ruf nach Unabhangigfeit ber Rirche ift blog ber Rudichlag gegen bie Tyrannei bes Indifferentismus.

Auf Dieser Basis ift es unmöglich: ben "chriftlichen Staat", wie es mein herr Borrebner will, wieder aufzurichsten. So wie das Princip eingeräumt und als Ausgangspunkt angenommen wird: "baß Jeder nach seiner Façon seelig werbe", ift ber "chriftliche Staat" ausgegeben. Der Abgeordnete

von Erbing erklärt: daß er gar nicht begreifen könne, wie dem Staate das Christenthum gleichgültig seyn solle. Aber er hat das Christenthum, welches er zur Grundlage des Staates machen möchte, nicht näher bezeichnet. Soll es die christliche Religion seyn, die soweit hinaufreicht, als das Christenthum in Deutschland bekannt ist? oder der Altprotestantismus? oder die Religion der Herren Ronge, Dowiat und Uhlich? oder soll ein Mischmasch aus allen diesen, sich wie Sat und Gegensat widersprechenden Elementen zur Staatsreligion erklärt werden?

Ein anderer Einwand meines herrn Borrebners betrifft bie mangelnbe Legitimation Derer, welche bie Unabhängigfeit ber Rirche von ber Staateverwaltung forbern. "hat benn", fragt er, "bie Rirche burch ihre Organe bie Trennung geforbert?" Ihm fei bavon nichts befannt geworben; er habe bloß Stimmen einzelner Mitglieber "biefer Kirchen" gehort. - 3ch boffe, ber Abgeordnete von Erbing wird bei naberer Ermagung biefen Einwand felbst fallen laffen; bag er ihn vorgebracht, fann nur auf einer Uebereilung bes Augenblich beruhen. Auf bem Reichstag ju Franffurt ift eben gar teine Gemeinbe, fein Stand, feine Corporation irgend einer Art vertreten. Je 50,000 Inbividuen haben einen Abgeordneten geschickt. Und in biefer Berfammlung hatte bie Rirche, als Rorperschaft, burch ihre Organe sprechen follen? Wohl aber hat in ihr bas fatholische Bolt als solches, gesprochen, - ein wesentlicher und wohl zu beachtender Bestandtheil des hier als souveran anerkannten beutschen Bolfes. — Es hat gesprochen burch viele feiner Abgeordneten und durch eine Menge, mit jabllosen Unterschriften versehener Abreffen. Wird mein Berr Borrebner fich vor biefem Bolfewillen hinter bem einstweiligen Schweigen ber, von ihm fonft so wenig geachteten und so eifrig befampften Rirchengewalt verschangen wollen?

Ich übergehe, meine Herren! aus ben schon oben angeführten Gründen, die weitern Digreffionen, die das ehrenwerthe Mitglieb von gegenüber auf bas Gebiet ber Geschichte macht. Rur auf ben, gegen die Kirche erhobenen Borwurf ber

Bewohnheit und Luft zu herrschen, Die er aus ber bereinftigen Eroberung Galliens berleitet, mochte ich mit einer Ermagung anderer Art antworten. Rraft eines Raturgefetes, welches fo alt ift wie die Welt, hat ju allen Beiten ber Gebante, Die 3bee, ber Geift bie Materie beherricht. - Rur ber Inhalt biefes Bedankens, Die Erager bes Beiftes haben gemechfelt. 3m Mittelalter mar es ber Priefter, ber birect ober inbirect, ber Belt Gesete vorschrieb. In seine Stelle trat in protestantischen ganbern ber Prediger, ber theologische Professor. Ihn losten die Abepten ber macchiavelliftischen Staatelehre, Die Epopten bes Illuminationus ab. Die hierarchen unserer Tage find die vom Beifte ber Wiffenschaft ber Regation trunfenen Literaten, Die als Zeitungeschreiber und Bolferedner Die Daffen bewegen, welche einst ein Wertzeug waren in ber Sand von Beter von Amiens und Johannes Caviftrenus. 3ch will mit Berrn v. Beister, ber fich anbern Autoritäten ju eigen ergeben als ich, über seinen Geschmad nicht rechten, aber er irrt, wenn er frei zu sepn glaubt, weil er bie Rirche nicht hort. Bir Alle haben nur bie Bahl, welchem Beifte wir gebor-Der eine ober ber andere Geift aber herricht chen wollen. immer und allenthalben über bie, welche ihm bewußt ober unbewußt bienen und ichafft fich bie Wertzeuge feiner Berrichaft, wie er ste braucht.

So entschieben ich die geschichtlichen Anschauungen meis
nes Herrn Borredners bestreiten muß, so wenig kann ich seine Folgerungen aus manchen Thatsachen ber Gegenwart theilen.
Allerdings verdankt Preußen, worauf Herr von Beisler aus
genscheinlich hindeutet, seine heutige Lage zum überwiegend
größten Theile ber Einmischung seiner brei letten Regierungen
in das Gebiet des Glaubens und der Kirche. Daraus kann
aber meines Erachtens ein gewöhnlicher Berstand nur folgern:
daß es heute nicht gut sei, "Religion zu machen", und daß sebe
Staatsgewalt dermalen wohl thun werde, vom Gebiete der Kirche
so fern zu bleiben wie möglich. Umgekehrt mein Herr Borreds
ner! Ungewarnt durch "die Folgen dieses Religionsmachens in

füngster Zeit", legt er, wie wir sehen, in berselben Rebe bem Barlament ben Plan zu einer neuen Monsterkirche vor, neben welcher alle mischkirchlichen Belleitäten Friedrich Wilhelms III., wie tief und gewaltsam sie auch in die Gewissensfreiheit ber Lutheraner wie der Katholiken einschnitten, nichts als surchtsame Bersuche eines schüchternen Reulings sind.

Rachbem ber Spott, ben ber Abgeordnete von Erbing in feinen Angriffen auf Bius IX. gelegt hat, ihm bereits eine Erinnerung von Seiten unfere Borfitere jugezogen, will ich im Intereffe meines herrn Borrebners über bie von ihm gewählte Form schweigen. Bur Sache felbft aber muß ich Sie, meine Berren! bitten, von einem biplomatifchen Actenftude Renntniß zu nehmen. Es ift bie Rote bes Freiherrn v. BBeffenberg an ben Grafen Montani, Aubitor ber apoftolischen Runciatur ju Wien, vom 24. August 1848. (Abgebruckt in ber Allgemeinen Zeitung vom 2. Sept.) Wir konnen aus biefem Schreiben eines Minifters einer Racht, welche jebenfalls ein größeres Recht hatte über bie Angriffe ber romischen Freischaaren entruftet ju feyn, ale ber Abgeordnete von Erbing, Manches lernen. Erftens nämlich: bie, auf die Stellung Rom's zu Defterreich bezüglichen Thatfachen, von benen, wie bas Beispiel meines herrn Borrebners zeigt, wohl nur eine verwirrte und entstellte Runde bis in bas größere Bublifum gebrungen ift; zweitens: bie Art und Beife, wie fich, wir wollen nicht einmal fagen Staatsmanner und Minifter, fonbern anständige und ehrenhafte Danner auszudruden pflegen, wenn von bem Oberhaupte ber tatholischen Rirche bie Rebe ift.

Auf die Nachricht, daß der Feldmarschallieutenant Fürst Lichtenstein nach Ferrara vorgerückt sei, legte nämlich die papstsliche Regierung durch ihren Geschäftsträger in Wien Protest gegen diese angebliche Verletzung ihres Gebietes ein. Die hierauf von dem kaiserlichen Minister der auswärtigen Angelesgenheiten ertheilte Antwort ist in Ausbruck und Inhalt ein Muster von Haltung, Würde und weiser Räßigung. "Sosbald die papstliche Regierung", dieß sind die Schlusworte dies

fee Actenftudes, "in bem Geifte ber Weisheit und Unparteilichfeit, welcher ihr eigen ift, fammtliche Umftanbe ber Thatfache, welche zu ihrer Befchwerbe Anlag gegeben haben, geboria gewürdigt baben wird, wird selbige - ber Unterzeichnete schmeichelt fich beffen - nicht anstehen anzuerkennen, bag es ein Erforberniß ber Gerechtigfeit ift, Die Berantwortlichfeit ber in Rebe stehenden Thatsache nicht auf bem, bas faiferliche Beer befehligenben Kelbherrn laften zu laften, welcher lediglich ber gebieterischen Dringlichkeit ber Rriegeverhaltniffe gehorchte, wohl aber auf ben Urhebern einer fo abnormen. idwer ju bezeichnenben Stellung, wie es jene ift, in welcher fich feit mehreren Monaten die beiben angränzenben Staaten einander gegenüber befinben, einer Stellung, welche bie faiferliche Regierung ju allererft betlagt, und beren Aufhoren fie fehnlichft berbeimunicht." In Diesen wenigen eben so mahren und gerechten, als schonenben Borten liegt ber Inbegriff alles Deffen, was irgend über Die politische Lage gesagt werben kann, in welcher fich ber Rirdenstaat Defterreich gegenüber befindet.

Sat mein herr Borrebner ben Papft fo wenig gefcont, so burfen wir uns auch nicht wundern, bag er bie Rirche in Deutschland anflagt, bei ben' Bablen ju biefem Parlamente nach ber Dacht gegriffen ju haben. Erlauben Sie mir barauf wenige Borte. Der gegenwärtige Buftanb Deutschlanbe, meine herren! ift ein Rampf verschiebener Ibeen und Barteien. Er ift, namentlich in Beziehung auf bas Berhaltniß bes Staates zur Rirche, ein Rrieg zweier Religionen, ber Staatsibololatrie gegen ben chriftlichen Glauben. Bas follen wir, bieß poransgesett, von ber Forberung halten, die man fo baufig bort: daß die Rirche und ihre Glieber, als die eine ber friegführenben Barteien, nicht fechten, fonbern jeben Streich bes Begnere wehrlos aushalten, von vornherein ohne Schwert-Areich bie Baffen ftreden, noch vor bem Beginne bes Rampfes bem Gegner ben Sieg einraumen follen? Darauf lauft ungefähr auch die Beschwerbe meines herrn Borrebners

hinaus. Befanntlich aber macht ber Apostel Banius fein politisches Recht in febr bestimmter Form geltenb. - Civis Romanus sum! 3ch habe bas Recht, romische Burger! --Bir aber, bie wir bie Freiheit und Unabhangigfeit ber Rirde, nicht um unserer felbft, sonbern um Chrifti und unseres Glaubens willen verlangen, wir, fo wollen es unfere Begner, wir hatten uns aus Bescheibenheit und Delicateffe ber Ausübung unferer politischen Rechte enthalten follen. Wir batten fehr Unrecht gethan, Bertreter, Die uns gleich gefinnt, in bas Parlament nach Frankfurt ju schiden; wir hatten ben herren Ruge, Bogt, Jorban, Gisfra u. f. w. u. f. m., bie es ja fo gut mit une meinen, biefes Gefchaft allein uberlaffen follen. Bahrlich, wo folche Lehre fich, Angefichts bes hohnlachenden Auslandes, vernehmen laffen barf, ba ift es um ben Sinn fur Recht und um bie Sabigfeit jur Freiheit noch gar übel bestellt.

Ich komme nunmehr, meine Herren! zu ben Reformvorschlägen, bie mein Herr Borrebner in Beziehung auf die Berkassung der Kirche macht. Als davon die Rede war, daß der verderbliche und umberechtigte, bureaukratische Einfluß auf dem Gebiete der Kirche beseitigt werden sollte, war der Abgeordnete von Erding, wie wir vordin sahen, mehr als billig ist, conservativ. Run, da er die vielhundertjährige Berkassung der Kirche durch einen gewaltsamen Act des Staates geändert wissen will, nun ist es Beit, "die Art an die Wurzel zu legen"; nun wird hervorgehoben, daß "unsere Zeit schon manches tausendjährige Ungehörige beseitigt hat", nun wird dringend gerathen, die Hand auch "daran", nämlich an die Stiftung des Sohnes Gottes zu legen. Ich lege Berufung ein an sein eigenes Gerechtigskeitsgefühl. Es muß diesen Widerspruch anerkennen.

Wenn Herr v. Beister die aus dem Geifte des Nationalismus geborne Forderung stellt: die Kirche folle ihre Berfassung nach dem Geiste ber Zeit ändern, so spricht er hierin zwar im Geiste seiner Gestinnungsgenossen, berücksichtigt aber nicht den Glauben Derer, welchen die Zumuthung gemacht

wird. Die einfachste Folgerung aus dem Brincip der Freiheit mare bie: wer einer nach bem jebesmaligen, wechselnben Beift ber Beit geformten Rirche bebarf, fuche fich eine folche, ober ftifte fie, wenn er teine ihm zusagende findet. Riemand bat beute bas Recht, ihn baran zu hinbern. Aber ber Geift ber Bureaufratie will gerade bie Freiheit nicht. Diefer will uns, bie wir unserer alten, katholischen Rirche treu bleiben, mit torannischer Gewalt in eine, nach bureaufratischem Schema von Staats wegen becretirte, zeitgeiftige Rirche bineinzwängen. Dahin führt in letter Entwickelung auch ber Borfchlag bes Rame biefe Theorie je zur Anwendung, frn. v. Beisler. bann murbe Deutschland bieselben Bege manbeln, auf welchen ber Terrorismus ber frangöfischen Schredensmänner Krantreich im Jahre 1793 ber Militarbespotie entgegenführte. wurde aber auch bas Andenken an die Granel bes breißigjahrigen Krieges von ben Blutftromen ber Beit binweggeschwemmt werben, an beren Schwelle wir fteben.

Rach ben oben ausgesprochenen Bemerfungen über ben Beift und bie Richtung ber hiftorischen Anschauung meines berrn Borredners, fann ich es nicht wunschen, mit ihm einen Diedut ju führen über bie Frage: welche Fundamente ber Berfaffung ber fatholischen Rirche unveränderlich und unwandelbar find, welche Bestandtheile bes firchlichen Rechts im Laufe ber Jahrhunderte einer allmähligen, burch die Rirche felbft gutgebeißenen Beranberung fabig und bedürftig waren, und . wie und in welchem Sinne biefe Beranderungen ju gefchehen pflegten? Dieß Alles hieße bie Gebuld biefer hoben Berfammlung migbrauchen. Ber barüber Belehrung wunscht, findet fie, bie nothwendigen Borftubien (g. B. im Ratechismus) porausgefest, in taufend firchenrechtlichen Werfen. Unter ben neueften biefer Art find die von Phillips und Walter zu empfehlen. Auch kömmt es hierbei auf canonistische Feinheiten und Einzelheiten nicht an.

Wer ba verlangen fann: bag bie für alle Jahrhunderte und alle Boller bestimmte Rirche fich ber "Ration" anschließen folle, verlangt eben nichts Anderes, als daß sie aufhöre die allgemeine (katholische) zu seyn. Sollte, ich wiederhole es, dieß Project in Deutschland je mit Iwang und Gewalt durchsgesett werden wollen, so wäre ein neuer Religions und Bürsgerfrieg die unvermeibliche Folge dieses Beginnens, und dieser könnte in der heutigen Weltlage nur damit enden, daß der Rame Deutschland von der Karte verschwände. Polens Schicksfal liegt warnend vor und. Auch Deutschland würde sich, wie mein Herr Borredner es nennt, "in Humanität aufslöfen."

Angesichts bieses Abgrundes, der uns Alle zu verschlingen broht, haben aufrichtige Freunde des Baterlandes und der Freiheit aus allen kirchlichen Bekenntnissen, den einzig möglichen und benkbaren, friedlichen Ausweg in Borschlag gebracht: der Staat soll sich von allen und seden kirchlichen Conslicten so fern als irgend möglich halten, d. h. die Kirche seder Resligionspartei sich selbst überlassen, sie (als Kirche) für unabshängig von seiner Regierung und Berwaltung erklären.

Diesem Antrage steht biametral ber Plan meines Herrn Borredners entgegen, und in diesem schrossen Gegensate, der bie Frage beutlich macht, liegt sein Berdienst. Sein Borschlag nämlich geht dahin: Alles, was Kirche, Bekenntniß, Glaube irgend einer Art genannt wird, zusammen mit allen negativen und atheistischen Secten seder Gattung zu einer "Reichsspnobe" einzustampsen, welche dann unter Aufsicht, Leitung und vordehaltener Sanction der Staatsgewalt (welche keine "souveraine Kirche neben sich haben kann"), ein neues Staatsund Polizeisischenthum nehft zeitgemäßer Rationalreligion zu versertigen hätte. Das deutsche Bolk wird wählen zwischen diesem Plane und der Freiheit, die wir in Borschlag brachten, und sich für das entscheiden, was seinem innersten Wesen zussaat. Ich habe gesprochen.

#### XXXV.

#### Die Rirche in Binterindien.

Bahrend in Europa, vornamlich in Deutschland, bie Rirche mit ihren eigenen Rinbern, ober mit benjenigen, ble ihre Rinber febn tonnten und febn follten, ju fampfen bat, bag fie ibr ben burren Boben, um barauf zu fleben, bas Sonnenlicht und bie freie Luft zum Athmen gonnen mochten, wird ihr in beibnischem Lanbe jener Boben freundlich gewährt, barf fle bes Sonmenlichtes genießen, gleich ben Gingebornen, und bentt Riemanb daran, bag die freie Luft burch fie gerfett werbe, wenn auch fie berfelben geniege. Bu teiner Beit, wie in unfern Tagen, ift ein fo belles Licht aufgegangen über jenes, von bem Bropbeten ausgesprochene, bann burch ben Apoftel ju feiner mabren Bebeutung erhobene Bort: "Ich will bas mein Bolf nennen, welches nicht mein Bolt ift, und eine Beliebte, welche feine Beliebte ift, unb eine Begnabigte, welche feine Begnabigte ift; und gefchehen wirb es an bem Orte, wo ju ihnen gesagt wurde: 3hr febb nicht mein Bolt! Da werben fie bie Rinber bes lebenbigen Gottes genannt merben."

Aröftlich für jeben wahren Christen beutscher Bunge ift es, zu sehen, wie bas Wort vom Areuz in fernen Weltgegenden immer mehr seine Araft Gottes zur Seligkeit bewährt, indeß er mit tiefer Bekummerniß Zeuge sehn muß, wie es in seinem heimathe lande Tausenden zur Aergerniß ober Ahorheit geworben ift.

Wie es unter treuer Pflege, bei apostolischem Gifer, mit immer fegensreicherem Erfolg Licht auch in folden Gegenben wirb, über bie sicher bie Schatten bes Tobes mit voller Racht gelagert hatten, foll in nachfolgenben furgen Mittheilungen bargethan werben.

Bur Beit ber Sewaltthaten ber aargauischen Machthaber gegen die Orbensgeistlichkeit dieses Cantons verließ ber B. Anastasius hartmann, Rapucinerordens, seine heimath und begab sich nach Rom, wo er in dem dortigen Missions-Collegium des Orbens zwei Jahre lang Vorlesungen über Controversen gab. Zu Ende des Jahres 1843 wurde er als Missionär nach hindostan gesendet. Seine hauptstation war Patna, eine Stadt von mehr als 300,000 Einwohnern, beinahe durchaus Muselmänner und heiden, am Ufer des Ganges, unter dem fünfundzwanzigsten Grad nördlicher Breite gelegen.

Am 30. Sept. erhob Gregor XVI. Batna zu einem apostolischen Bicariat, ernannten ben B. Anastastus zum Bicar, mit bem Titel eines Bischofs von Darbi.

Diefer ichrieb unter bem 27ften Dai bes vorigen Jahres an einen Landsmann in Blen: "Ich habe biefe Diffion in bem bellagenewertheften Buftanbe gefunden. Die eine Galfte ber menigen bier anwesenben Christen mar vom Glauben abgefallen, bie andere Balfte blog Ramen-Chriften, ohne geiftliche Renntniß, ohne boberes Leben. Die hinderniffe find groß, indeffen lebe ich ber trofilichen hoffnung, mit Gottes Beiftand biefelben zu beflegen. Meine vornehmfte Sorge ift babin gerichtet, burch eine gute Ergiebung ber Jugend ein neues Gefchlecht heranzubilben. Geftust auf Berfprechungen von Wohlthatern, hoffte ich in biefem Sabre ein Collegium und eine Conventschule eröffnen zu tonnen. Allein balb zeigte es fich, bag bie Berfprechungen nichtig waren, fo bag ich beibe Inftitute merbe aufgeben muffen, wenn anbere nicht Unterflütung von außen ber mir bie Ausführung moglich macht. Das gerreißt mir bas Berg; um fo mehr, ba nach einftimmigem Urtheil aller Ginfichtevollen, wir hier wenig auszurichten im Stanbe finb, wenn wir nicht mit ber Jugend beginnen konnen. Degwegen find alle Bifchofe in Inbien auf driftliche Erziehungsanftalten bebacht; und big Erfolge rechtfertigen biefe Magregel volltommen. Denn nur wenn die Rinder bem Ginflug ihrer Eltern entrudt, ber Umgebung ber Beiben und Dufelmanner entriffen werben, laffen fich bie Borurtheile bes Raftenwefens befampfen und bie Ginfluffe ber Unfittlichkeit vermeiben. Dit acht = bis zehntaufend Rronenthalern mare ich im Stande, die Conventichule fur die weibliche Jugend fogleich ju eröffnen; bie Orbensichmeftern, welche fie übernehmen follen, find verheißen und follten im December bier eintreffen. Der Ronig von Meapel hat lettes Jahr bem Bifchof von Agra fechetaufend Scubi zustellen laffen; ber Konig ber Frangofen bewilligt ben toftenfreien Transport von zwei Diffionaren alle vierzehn Tage, und gemahrt außerbem noch große Boblthaten. Sollten nicht bie faiferlichen Dajeftaten, beren Frommigfeit weltfundig ift, fich geneigt erzeigen, bem bringenben Beburfnig eines Bijchofs beuticher Bunge, burch welchen bie beutsche Ration unter ben Ungläubigen fich vertreten und geehrt fühlt, in ihrer angestammten Dilbe und Bobithatigfeit entgegen gu fommen?"

Der Landsmann bes Bischofs theilte bessen Schreiben Ihrer Majestät ber regierenden Kaiserin mit, welche bald barauf ben Beweis gab, daß B. Athanasius kein unbegründetes Vertrauen in die christliche Wohlthätigkeit des allerhöchsten Erzhauses gesetzt hatte. Auch die übrigen Glieder besselben, allen voran Seine Wajestät der Kaiser, sollten angegangen werden; der Landsmann gab sich der zuversichtlichen hoffnung hin, wenigstens so viel zu erwirken, um den Bezinn des wohlthätigen Vorhabens möglich zu machen, als jene Ereignisse eintraten, welche so vielem Vortresslichen der Vergangenheit unter Freudengejauchz der Bösewichte den Todesstoß broben, die Bezründung von neuem, zumal in sernen Weltgegenden, zwar nicht ganz vereiteln, aber doch verzögern werden. Einsige Unterstützung ist dem eistrigen Bischof auch von Seite des baherischen Bereins zur Verbreitung des Glaubens zugekommen.

Mit der Dankfagung an diesen hat der erwähnte Landsmann vor ein paar Tagen von dem apostolischen Bicar folgendes zweites Schreiben aus Darjiling vom 25. Juni erhalten: "Seit meinem Schreiben an Sie hat sich in meinem Bicariat Einiges ereignet, was Sie vielleicht interessiten durfte. Sie wissen, daß basselbe erft vor drei Jahren errichtet und so zu sagen aus nichts

erschaffen wurde. Bei meinem Antritt beffelben fand ich nur viet Missionare, von benen brei ber Sprache bes Landes untunbig. Die Sitten und bie Bebäulichfeilen zeigten ben gleichen Berfall; es berrichte bie fcreienbfte, hoffnungelofefte Armuth; überall Berruttung, nirgends Busammenhang, weber geiftliche noch weltliche Beibulfe, Biberfpruch von manchen Seiten, fo bag ich bes zeitlichen und bes religiofen Buftanbes ohne bittere Thranen nicht gebenken, und nur von einem Bunber ber gottlichen Allmacht Gulfe erwar-3ch war barauf gefaßt, ben enblosen Anftrengungen ten fonnte. und ben bunbertfachen Schwierigkeiten erliegen zu muffen. hat wiber all meine Berechnung ber herr mich enthoben. 3ch erbielt poriges Jahr vier neue Diffionare aus Rom, welche bereits febr fegensvoll wirten. Bwei überaus tuchtige Manner aus einem anbern Bicariate maren auf ihrer Beimreise begriffen; ich gewann fie für meine Miffion; vier andere taugliche Subjecte find in Rom gur Abreise geruftet. Bott, in beffen Ganben bie Bergen ber Ronige fteben, verlieh mir bie Onabe, mit meinen Bitten von einflugreis den Berfonen gebort ju werben; obenan ficht bas Dberhaupt ber Rirche und ber General bes Rapucinerorbens, welchem bie Diffion Roch im vorigen Jahre war bie Stimmung in augewiesen ift. Batna ganglich gegen mich; ich wurde verfolgt und gewaltthätig por ben Gerichten berumgeschleppt. Das bat fich nun sowohl bei Ratholifen als bei Brotestanten in bas Begentheil und zu meinen Sunften verwandelt, und ein guter Beift gewinnt in bem gangen Bicariate immer mehr bie Oberhand. Die gerriffenen Theile find wieber jufammengefügt; bie Aergerniffe fruberer Beit, jum Rachtheil ber Religion noch im frifchen Anbenten, find burch bas gute Beispiel ber Diffionare gehoben. Bei allen meinen Bifitationen werben mir burch augenscheinliche Segnungen neue Aröftungen gu Theil. So unvertennbar ift bie Band Gottes bei biefem Werke, bag ich mich verpflichtet finde, diefe Leitungen ber gottlichen Borsebung in einer eigenen Schrift aufzuzeichnen. Rurg, ich fann nicht genug fagen, welche gunftige Wenbung alles nimmt; jeber, ber bavon unterrichtet mare, mußte betennen: bas ift Gottes Finger."

"Berfloffenen Darg tam ich in ben Befit eines Conventes für Erziehung ber weiblichen Jugenb und eines Inftitutes für Anaben

hier in Darjiling, von wo aus ich Ihnen schreibe. Diese zwei Erziehungshäuser ftanben bisher unter bem apostolischen Bicar von Calcutta, welcher irrig glaubte, auch ber Ort gebore gu feinem Sprengel; allein ber beilige Stuhl entschieb: berfelbe ftebe unter Batna. Auf ben Bunfc bes beiligen Stuble verftanbigten wir beibe Bicare uns babin, bag bie beiben Inflitute ber Diffion von Calcutta angeborten, alle übrige Jurisbiction bingegen berjenigen von Patna zustebe. Diese Trennung hatte bie Folge, bag beibe Inftitute zu fterben begannen und einer ganglichen Auflofung entgen gingen. Der apoftolische Bicar von Calcutta ersuchte mich baber, diefelben unter mich zu nehmen. Dir leuchtete ein, bag bem apoftolischen Bicar von Batna Bortheile zu beren Leitung fich barboten, welche berjenige von Calcutta niemals haben tonne. 3ch nahm baber ben Antrag an. Da ich mich gerade in Calcutta befanb, erhielt ich nicht ohne mancherlei Schwierigfeiten Orbens-Frauen, bie mir befonbere tauglich fchienen; fo bag Calcutta über meinen unerwarteten Erfolg flaunte. Beibe Inftitute geben nun über alles Erwarten vormarts; felbft Protestanten übergeben ihre Rinber benfelben und ich hoffe, im Berlauf ber Beit, in beiben eine bebeutenbe Angahl gablen zu tonnen. Die Proteftanten baben zweimal mit großen Gelbopfern Schulen errichtet, allein fle feben fich jum zweitenmal genothigt, biefelben einzuftellen. Freilich laften auf unfern Inftituten große Schulben, weil fie beibe neu find. 3ch hoffe aber, burch milbe Gaben aus Europa, mich in ben Stand geftellt ju feben, biefelben allmählig tilgen gu fonnen."

"Darjiling ift ein burchaus neuer Ort, ber vor wenigen Iaheren noch ganglich ungebaut, baber auch unbekannt war. Er liegt nur anberthalb Meilen über Calcutta, in einer burchaus bergigten Gegend, so baß man nicht einen Morgen flachen Landes sindet. Ringsum ift alles mit Walb bedeckt. Der Sommer ist so kuhl, baß wir täglich Abends Feuer anzunden muffen. Doch ist der Winter nicht hart; selten fällt Schnee. Die periodische Regenzeit beginnt Ende Mai und bauert bis zum August. Das Clima ist eines der gemäßigtesten und gesundesten in Indien. Der größte Theil der Einwohner halt sich hier der Gesundheit wegen auf, daber Besuchende immerwährend ab und zugehen. Eine Menge

Gebäube erheben sich fortwährend. Bor wenigen Monaten haben die Behörden beschlossen, diesen Ort zu einem Gesundheitkausnthalt für die Besahung von Patna zu machen, so daß wir in Amzem ein europäisches Regiment erwarten. Dieser Sommer, da ich hier zubringe, ist auch seit meinem Eintressen in Indien derste, in dem ich mich vollkommen wohl besinde, da ich hier die Temperatur des Aprils und Mais in der Schweiz genieße; daße ich in Zukunft sederzeit die beiden gefährlichen Monate Mai und Ini hier zuzubringen gedenke. Dem Landbau bieten sich hie große Aussichten dar; die jeht sind die Kartosseln das vorzügliche Produkt; doch beschränkt der periodisch eintretende Regen dem Gebeihen und Erträgnis."

Indem wir diese einfachen Nachrichten über das erfreulicke Gebeihen der Kirche in so ferner Weltgegend mirtheilen, beicht und zweisache Hossnung, einmal diesenige, daß so Manche, the dieß lesen werden, mit und die gleiche Ueberzeugung hegen durften, daß der Arm des Gerrn nicht verkurzt sei, Er vielmehr dem Bellegendwerthen aus der einen Weltgegend Ermuthigendes aus einer anden entgegenzustellen wisse; sodann, daß vielleicht christliche Gemüthe sich bewogen sinden durften, einer neuen und vielwersprechenden Pflanzung ihre werkthätige Theilnahme, deren sie so sehr debni, zuzuwenden. Damit tragen wir doch nur eine Schulb ab, deren Gültigkeit wir stets anerkennen mussen.

## XXXVI.

# Die barmberzigen Schwestern in München und ihre Schmäher.

In einer Zeit, wo von einer gewissen Seite her allem Religiösen mit so maßloser Feindseligkeit entgegen getreten wird, versteht es sich wohl von selbst, daß die barmherzigen Schwestern nicht auf gerechte Würdigung ihres wohlthätigen Wirkens, noch weniger auf billige Nachsicht menschlicher Gebrechlichsteit, am alterwenigsten aber auf dankbare Bewunderung ihrer hochherzigen Ausopferung rechnen durfen; gleich dem Heiland, dem sie dienen, ist das Kreuz auch ihr Lohn, den ihnen die Welt, deren Eitelkeit sie entsagt haben, darbietet.

Es tragen in der Regel indessen die Angrisse und Schmähungen jener Seite so sehr ihre blinde Böswilligkeit und ungerechte Einseitigkeit an der Stirne, daß ihre Widerlegung verlorne Mühe wäre: denn wie die Angreiser in ihrem blinden Haß und ihren Borurtheilen gegen jede Belehrung und Berichtigung taub sind, so vermögen auch ihre Angrisse nicht leicht Jemand irre zu leiten, der nicht schon im voraus ihre Gesinnung theilt. Wenn wir indessen hier eine Ausnahme machen, und eine Abweisung solcher Angrisse gegen das Krankenhaus in München mittheilen, so geschieht es einzig darum, weil sich die Widersacher in einem so zuversichtlichen Tone vernehmen

33

51.1

laffen, ber ben Einen ober Anberen, bem bie Berhaltniffe nicht naher bekannt find, zu ber Meinung verleiten könnte, ihre Augaben seien etwas Anberes, als die Eingebungen feinbseiger Borurtheile, benen ber Sinn für Gerechtigkeit und Billight abhanden gekommen.

Die Rebaction ber hiftor.spolit. Blatter.

In ber Beilage zur Ziffer 99 ber f. f. privilegirten Schuburger Zeitung von 1848 werben folgenbe angebliche Gemochen im Krankendienste bes Orbens ber barmherzigen Schwestern aufgezählt \*):

- 1. Als Hauptgrund aller übrigen Uebel: anftatt ber unde bingten Unterwerfung ber Schwestern unter ben Willen ber Aerzte, die zu selbstständige Stellung des Ordens und seiner "gewöhnlich hochabelichen" Oberin, wesnegen mehr das Interesse des Ordens als das der Krosken besorgt werde; und in Folge bessen
- 2. nicht bloß Ungehorfam, sonbern ftanbiger, positiver berftand gegen bie Aerzie und ihre Berordnungen.
- 3. "Unglaublicher, Ruhe und Krantheitsverlauf ftorenber Unfug mit Beten, Fasten und Auslegen von Heiligebilbern, benen man die Heilungen zuschreibe, währen man die Aerzte befrittle.
- 4. Burudschung ber protestantischen Kranten in Roft, Bfleg und burch scheele Gesichter.
- 5. Saufiger Wechsel, ja
- 6. haufige gangliche Abwesenheit aller Schwestern in ba
- 7. Auf alle mögliche Weise versuchte Ueberredungen ber weiblichen Kranken, ihre Leiben zu verheimlichen, und bie physikalischen Untersuchungen ber Stubenten zu hier bern.

<sup>\*)</sup> Ein späterer Auffat in ber "Juvavia" vom 24. Sept. (Rum. 50) bestätigt bie in ber Salzburger Beitung gemachten Bormurfe, being aber teine neuen Beweise.

- 8. Die trop Einführung ber Schwestern unvermeibliche Rothwendigkeit der Zuziehung weltlicher Beiwärter, benen bie Darreichung von Leibschüffeln, Uringläsern und Clustiren obliege, und von benen Biele unter ber Laft bes ihnen Aufgeburdeten erliegen.
- 9. Die Berhinderung ber Ablieferung ber Leichen auf bie anatomische Unftalt.
- 10. Der Mangel ber bei weltlichen Bartern erreichbaren Tugenben: ber Uneigennühigfeit, Aufmerksamkeit, Bunktslichkeit, Buverläffigkeit zu allen Zeiten bes Tages und ber Nacht, so baß eine viel geringere Bahl weltlicher Barter ben Dienft viel beffer versehen, als Schwestern.
- 11. Die Sucht, ju fparen in Roft, Bafche u. bgl. auf Roften ber Kranfen und jum Bortheil ber Tochteransftalten.
- 12. Eine nur auf Täuschung ber flüchtigen Beschauer bes rechnete Nettigkeit und glänzende Außenseite, Die aber bem Munchener Spitale von jeher eigen gewesen.
- 13. Die Gefahr gegenseitiger Nahe ber Schwestern und juns gen Merzte, woburch biefe schon in Unglud geriethen.
- 14. Die Unmöglichfeit ober Schwierigfeit, in folchen Unftalten große Bergte zu bilben.
  - 15. In Folge alles (1 bis 14) Ermahnten bie Ungufriebenheit aller Orbinirenben mit ben Schweftern,
  - 16. bas Austreten bes geheimen Rathes v. Walther's aus bem Kranfenhause, und
  - 17. ber erft feit bem Kranfendienste ber Schwestern herrs fchenbe Wiberwille ber Kranfen in's Kranfenhaus zu treten.

### Erwiberung.

Ein Theil dieser Behauptungen ift offenkundig gang felf, ber Andere gleicht der Wahrheit wie die Affenfrage dem big bes Menschen.

Es ift ungeheuer schwierig und fast nur ein Gladesid, für eine kleine Rrankenanstalt, aber völlig unmöglich, für der große die nöthige Zahl tüchtiger weltlicher Wärter zu sinde. Der Verfasser ber erwähnten Rügen kennt zuverlässig bie Schwierigkeit weber aus eigener Erfahrung noch aus der Geschichte. Hören wir aber die Urtheile der zum Urtheil Bendtigten:

Der treffliche Percy, unter Napoleon Borftand bes gesen Militär-Medizinalwesens in Frankreich, sagt (Dict. des sciences médicales, Band 24, Seite 499): "ber größte Ide ber weltlichen Wärter ist ohne Sitten, ohne Grundsäte, ohne Mitleid, nur durch Hunger, Elend, oder Mangel eines andem Erwerbszweiges dahingebracht, dieß Geschäft zu ergreiser; diese Wärter mißhandeln oder vernachlässigen die Kranken, von benen sie im Leben oder Tod nichts zu hoffen haben, schmeicheln aber denen, bei denen sie eine Uhr oder Geld wissen; jedoch war gerade bei den lettern die Sterblichfeit größer, als bei den Armen." Seite 500: "Um den Betrug dieser Wärter zu verhindern, gab man den Beschl, den zu Berbänden nöthigen Branntwein zu särben, oder mit Brechtweinstein zu vermischen."

In Kuranba's Grenzboten vom Jahre 1847, Seite 453 bis 557 heißen die Warterinnen im Wiener allgemeinen Krankenhause "Magbalenen, die auch im Krankenbienste um Liebhaber werben, die armen Kranken, die ihnen nicht Geschenke geben, vernachlässigen, sie bebroben, einschüchtern, ja auf berechnete Weise reizen und qualen; mit Biktualien, Raffee,

Bein, Bier, Weißbrob, verbotenen Speisen Sandel treiben \*), e Aerzte mit schamloser Frechheit belügen, von einer Abiheis ng beswegen entlaffen, auf einer andern entfernten wieder ifgenommen werden."

Schon bei meinem einjährigen Aufenthalte im Wiener ankenhause im Jahre 1812 bis 13 hörte ich diese Klagen, id in der Charité in Berlin, wo ich mich gleichfalls ein mes Jahr aufhielt, waren die Klagen des geheimen Rathes orn über die Richtswürdigfeit der Wärter ein ständiger, tägsher Artisel.

Auch in bem Jahresbericht über bas Rurnberger Spit flagen bie Aerzte über bie große Schwierigfeit, tuchtige arter zu befommen, über bie Rachtäffigfeit, Robeit, Wiefpanstigfeit ber meiften.

Mas find gegen folche, in jedem großen, von Lohnwars in bedienten Spitale unvermeidliche Gräuel alle den barmstigen Schwestern vorgeworfene Gebrechen, selbst wenn sie, as keineswegs der Fall ift, in Wahrheit gegründet wären? olche Gräuel find in einem religiösen Orden unmöglich. Weil in aber dergleichen an allen Klassen von Lohnwartern, die in versuchsweise allmählig in Frankreich verwendete, selbst

<sup>&</sup>quot;) Richt bloß mit Biffualien handeln Lohnwarter, sondern selbst mit Arzneien, 3. B. mit China, beren sieberstillende Birkung fie fennen, und die sie den Kranken gegen Belohnung verabreichen, ohne Geschenke aber verweigern; so wie sie dagegen unruhige Kranke mit großen Gaben von Opium betauben, um selbst nicht im Schlafe beuninhigt zu werden.

Dergleichen Unfug ift um so schwerer zu entbeden, wenn, was so häufig ber Fall ift, weibliche Warter in ein vertrautes Berhälteniß mit Affistenten getreten. Gine ehemalige Warterin an einer Krankenanstalt hatte die Frechheit, in meiner Gegenwart zu erzählen, wie sie ordinirende Merzte und Affistenten belogen und getäuscht, mit Kranken und Andern Liebeshändel angefaugen, die Rächte mit Schlafen oder Liebesbriefschreiben ze. zugebracht, bei ihrem Andetritt aus dem Krankenause aber gleichwohl ein treffliches Zeugniß erhalten habe.

Gebäube erheben sich sortwährend. Bor wenigen Monaten haben bie Behörden beschlossen, diesen Ort zu einem Gesundheitsausenthalt für die Besahung von Patna zu machen, so daß wir in Kurzem ein europäisches Regiment erwarten. Dieser Sommer, den ich hier zudringe, ist auch seit meinem Eintressen in Indien der erste, in dem ich mich vollkommen wohl besinde, da ich hier die Temperatur des Aprils und Mais in der Schweiz genieße; daher ich in Zukunst jederzeit die beiden gefährlichen Monate Mai und Juni hier zuzudringen gedenke. Dem Landbau bieten sich hier große Aussichten dar; die jeht sind die Kartosseln das vorzüglichke Produkt; doch beschränkt der periodisch eintretende Regen deren Gebeihen und Erträgnis."

Indem wir biese einfachen Nachrichten über bas erfreuliche Gebeihen ber Rirche in so ferner Weltgegend mittheilen, belebt uns zweisache Hoffnung, einmal biejenige, baß so Manche, bie bieß lesen werben, mit uns bie gleiche Ueberzeugung hegen burften, baß ber Arm bes herrn nicht verkurzt sei, Er vielmehr bem Beklagenswerthen aus ber einen Weltgegenb Ermuthigenbes aus einer anbern entgegenzustellen wisse; sobann, baß vielleicht christliche Gemüther sich bewogen sinden durften, einer neuen und vielversprechenben Pflanzung ihre werkthätige Theilnahme, beren sie schulb ab, beren Gultigkeit wir stets anerkennen muffen.

#### XXXVI.

# Die barmberzigen Schwestern in München und ihre Schmäher.

In einer Zeit, wo von einer gewissen Seite her allem Religiösen mit so maßloser Feinbseligkeit entgegen getreten wird, versteht es sich wohl von selbst, daß die barmherzigen Schwestern nicht auf gerechte Würdigung ihres wohlthätigen Wirkens, noch weniger auf billige Nachsicht menschlicher Gebrechlichsteit, am allerwenigsten aber auf bankbare Bewunderung ihrer hochberzigen Aufopserung rechnen durfen; gleich dem Heiland, dem sie dienen, ist das Kreuz auch ihr Lohn, den ihnen die Welt, deren Eitelseit sie entsagt haben, barbietet.

Es tragen in der Regel indessen die Angrisse und Schmähungen jener Seite so sehr ihre blinde Böswilligkeit und ungerechte Einseitigkeit an der Stirne, daß ihre Widerlegung verlorne Mühe wäre: denn wie die Angreiser in ihrem blinden Haß und ihren Borurtheilen gegen jede Belehrung und Berichtigung taub sind, so vermögen auch ihre Angrisse nicht leicht Jemand irre zu leiten, der nicht schon im voraus ihre Gesinnung theilt. Wenn wir indessen hier eine Ausnahme machen, und eine Abweisung solcher Angrisse gegen das Krankenhaus in München mittheilen, so geschieht es einzig darum, weil sich die Widersacher in einem so zuversichtlichen Tone vernehmen

33

laffen, ber ben Einen ober Anberen, bem bie Berhältniffe nicht näher bekannt find, zu ber Meinung verleiten könnte, ihre Angaben seien etwas Anberes, als die Eingebungen feindseliger Borurtheile, benen ber Sinn für Gerechtigkeit und Billigkeit abhanden gekommen.

Die Rebaction ber hiftor.:polit, Blatter.

In ber Beilage zur Ziffer 99 ber f. f. privilegirten Salsburger Zeitung von 1848 werben folgende angebliche Gebrechen im Krankendienste bes Ordens ber barmherzigen Schwestern aufgezählt \*):

- 1. Als Hauptgrund aller übrigen Uebel: anstatt ber unbes bingten Unterwerfung ber Schwestern unter ben Willen ber Aerzte, die zu selbstständige Stellung des Ordens und seiner "gewöhnlich hochabelichen" Oberin, weswes gen mehr das Interesse bes Ordens als das ber Kranten besorgt werde; und in Folge bessen
- 2. nicht bloß Ungehorfam, sonbern ftanbiger, positiver Bisberftanb gegen bie Aerzie und ihre Berordnungen.
- 3. "Unglaublicher, Ruhe und Krantheitsverlauf ftorender Unfug mit Beten, Fasten und Auslegen von Seiligenbilbern, benen man die Heilungen zuschreibe, während man die Aerzte befrittle.
- 4. Burudsehung ber protestantischen Kranken in Roft, Pflege und burch scheele Gesichter.
- 5. Saufiger Wechfel, ja
- 6. häufige gangliche Abwesenheit aller Schwestern in ben Salen.
- 7. Auf alle mögliche Weise versuchte Ueberredungen der weiblichen Kranken, ihre Leiden zu verheimlichen, und die physikalischen Untersuchungen der Studenten zu hindern.

<sup>\*)</sup> Ein späterer Aufsat in ber "Invavia" vom 24. Sept. (Rum. 50) bestätigt bie in ber Salzburger Zeitung gemachten Borwurfe, beingt aber teine neuen Beweise.

- 8. Die trot Einführung ber Schwestern unvermeibliche Rothwendigkeit ber Zuziehung weltlicher Beiwärter, benen bie Darreichung von Leibschüffeln, Uringläsern und Clyftiren obliege, und von benen Biele unter ber Last bes ihnen Aufgebürbeten erliegen.
- 9. Die Berhinderung der Ablieferung der Leichen auf die anatomische Anstalt.
- 10. Der Mangel ber bei weltlichen Bartern erreichbaren Tugenben: ber Uneigennühigfeit, Aufmerksamkeit, Bunkt-lichkeit, Zuverlässigkeit ju allen Zeiten bes Tages und ber Racht, so baß eine viel geringere Zahl weltlicher Wärter ben Dienst viel besser versehen, als Schwestern.
- 11. Die Sucht, ju fparen in Koft, Bafche u. bgl. auf Roften ber Kranken und jum Bortheil ber Tochteransftalten.
- 12. Eine nur auf Tauschung ber flüchtigen Beschauer berechnete Nettigkeit und glanzenbe Außenseite, Die aber bem Munchener Spitale von jeher eigen gewesen.
- 13. Die Gefahr gegenseitiger Rabe ber Schwestern und jungen Aerzte, woburch biese schon in Unglud geriethen.
- 14. Die Unmöglichkeit ober Schwierigkeit, in folchen Anftalten große Aerzte zu bilben.
- 15. In Folge alles (1 bis 14) Erwähnten bie Ungufriebenheit aller Orbinirenben mit ben Schwestern,
- 16. bas Austreten bes geheimen Rathes v. Walther's aus bem Kranfenhause, und
- 17. ber erft seit bem Krantenbienfte ber Schwestern herrs schenbe Wiberwille ber Kranten in's Krantenhaus zu treten.

#### Erwiberung.

Ein Theil biefer Behauptungen ift offenkundig gang falich, ber Andere gleicht ber Wahrheit wie die Affenfrage bem Antlit bes Menschen.

Es ift ungeheuer schwierig und fast nur ein Glückspiel, für eine kleine Krankenanstalt, aber völlig unmöglich, für eine große die nöthige Zahl tüchtiger weltlich er Wärter zu finden. Der Verfasser der erwähnten Rügen kennt zuverlässig diese Schwierigkeit weber aus eigener Erfahrung noch aus der Gesschichte. Hören wir aber die Urtheile der zum Urtheil Berechstigten:

Der treffliche Percy, unter Napoleon Borstand bes ganzen Militär-Medizinalwesens in Frankreich, sagt (Dict. des sciences médicales, Band 24, Seite 499): "ber größte Theil ber weltlichen Barter ist ohne Sitten, ohne Grundsähe, ohne Mitleid, nur durch Hunger, Elend, ober Mangel eines andern Erwerbszweiges dahingebracht, dieß Geschäft zu ergreisen; diese Wärter mißhandeln oder vernachlässigen die Kranken, von benen sie im Leben oder Tod nichts zu hossen haben, schmeischeln aber benen, bei benen sie eine Uhr oder Geld wissen; jedoch war gerade bei den lettern die Sterblichkeit größer, als bei den Armen." Seite 500: "Um den Bestrug dieser Wärter zu verhindern, gab man den Beschl, den Zurgerbänden nöthigen Branntwein zu färben, oder mit Brechsweinstein zu vermischen."

In Kuranba's Grenzboten vom Jahre 1847, Seite 453 bis 557 heißen die Wärterinnen im Biener allgemeinen Krankenhause "Magbalenen, die auch im Krankenbienste um Liebhaber werben, die armen Kranken, die ihnen nicht Gesschenke geben, vernachlässigen, sie bedrohen, einschüchtern, ja auf berechnete Weise reizen und qualen; mit Biktualien, Kaffee,

Bein, Bier, Beifbrod, verbotenen Speisen Sandel treiben \*), die Aerzte mit schamlofer Frechheit belügen, von einer Abtheis lung beswegen entlassen, auf einer andern entfernten wieder aufgenommen werden."

Schon bei meinem einjährigen Aufenthalte im Wiener Kankenhause im Jahre 1812 bis 13 hörte ich biese Klagen, und in ber Charité in Berlin, wo ich mich gleichfalls ein ganzes Jahr aufhielt, waren bie Klagen bes geheimen Rathes Horn über die Richtswürdigkeit ber Wärter ein ftandiger, tagelicher Artifel.

Auch in bem Jahresbericht über bas Rurnberger Spital flagen bie Aerzte über bie große Schwierigkeit, tüchtige Barter zu bekommen, über bie Rachlässigkeit, Robeit, Wiberspanstigkeit ber meisten.

Bas find gegen folche, in jedem großen, von Lohnwartern bedienten Spitale unvermeidliche Gräuel alle den barmherzigen Schwestern vorgeworfene Gebrechen, selbst wenn sie, was keineswegs der Fall ift, in Wahrheit gegründet waren? Solche Gräuel find in einem religiösen Orden unmöglich. Weil man aber dergleichen an allen Alassen von Lohnwartern, die man versuchsweise allmählig in Frankreich verwendete, selbst

<sup>\*)</sup> Richt bloß mit Biftnalien handeln Lohnwarter, sondern felbst mit Arzneien, 3. B. mit China, beren fleberstillende Birfung fie tennen, und die sie den Krauten gegen Belohnung verabreichen, ohne Geschente aber verweigern; so wie sie dagegen unruhige Kraute mit großen Gaben von Opium betäuben, um selbst nicht im Schlafe bennunsigt zu werden.

Dergleichen Unfug ift um so schwerer zu entbeden, wenn, was so hänfig ber Fall ift, weibliche Marter in ein vertrantes Berhälteniß mit Affistenien getreten. Eine ehemalige Wärterin an einer Krantenanstalt hatte bie Frechheit, in meiner Gegenwart zu erzählen, wie sie orbinirende Aerzte und Affistenten belogen und getäuscht, mit Kranten und Andern Liebeshändel angefangen, die Nächte mit Schlasen oder Liebesbriefschreiben zc. zugebracht, bei ihrem Anstritt aus dem Krantenanse aber gleichwohl ein treffliches Jenguis erhalten habe.

bei militärischen beobachtet hatte, sah man fich enblich gendthiat, bie burch bie Revolution aus ben Spitalern verbannten, religiofen Orben wieber in fie jurud ju führen. Der als Arzt und Chemifer und bann ale Minister berühmte und eben fo wenig als Bercy bes Ultramontanismus verbächtige Chaptal fagt (Dict. des sciences méd. Seite 500) im Eingange bes Rapoleonischen Decrets, woburch fie wieder eingeführt murben: "In Erwägung ber Unmöglichfeit, bie ben Rranfen nothige Gulfe anders als burch ben Enthufiasmus ber chriftlichen Liebe, und eines bem Rranfendienft befonbers gewibmeten Stanbes zu leiften; in Erwägung ferner, bag unter allen Spitalern bes Reichs die mit ber größten Sorgfalt. Einficht und Dekonomie verwalteten biejenigen find, welche bie noch am Leben gebliebenen, ehemaligen barmbergigen Schweftern wieber jum Dienfte beriefen ic. ic." Berch felber außert fich Seite 498: "Der driftliche Philosoph Saint Paul machte ber Menschheit bas köftlichfte Geschent burch bas Inftitut ber barmbergigen Schweftern, die feit zweihundert Jahren die Rranfen, Schwachen und Kinder in ben fatholischen Spitalern mit ber ruhrenbsten Ausbauer beforgen, überall bie Bierbe ihres Gefchlechtes find, und Beifpiele einer belbenmuthigen Frommigfeit geben. burch ben Strom ber Revolution nach allen Seiten gerftreuten ehrwurdigen Dienerinnen ber Menschheit, Die nur gezwungen und mit Thranen ihren Dienft verlaffen hatten, fehrten mit Freuden gurud, als man fich von ber Unbrauchbarkeit ihrer Stellvertreter überzeugt hatte, und es macht bem Minifter Chaptal bie größte Ehre 2c. 2c."

In ber reformirten Stadt Neufchatel besorgen, von einem Reformirten eingeführt, barmherzige Schwestern seit Jahrsgehnten jur größten Bufriebenheit ben Dienst im Spital.

Die berühmte Schwester Martha in Besançon erhielt wegen ber außerorbentlichen von ihr und ihren Schwestern ben franken Soldaten im Jahre 1814 und 1815 geleisteten Dienste Orden von den Kaisern in Desterreich und Rußland, vom Konige in Preußen Lund vielen Andern.

Rach Rubichon (in seinem Buche: "Die Bebeutung und Birksamkeit bes Clerus in ben mobernen Staaten, aus bem Französischen, München 1830", Seite 56) minderten sich in ben Pariser Spitalern die Kosten ber Verpflegung um zwanzig vom hundert, und die Dauer der Heilungszeit von zweiundvierzig Tagen auf fünsundvreißig.

So die Franzosen, die zuverlässig nicht die letten in der Erkenntniß und Anwendung dessen was nühlich und praktisch. Und war es denn etwas Anderes als die wiederholte Ersahrung einerseits von der Untüchtigkeit aller Arten gedungener Wärter, und andererseits von dem unvergleichlichen Borzug der aus christlicher Liebe dienenden, wodurch auch die Protestanten sich veranlaßt fanden, ein dem Orden der barmherzigen Schwestern verwandtes Institut, die Diakonissinnen, für den Dienst der Kranken zu gründen? Schon vor vielen Jahren machte der Medizinalrath Doctor Ulrich von Koblenz, ein entschiedener Protestant, in einer Naturforscherversammlung dazu den Borschlag, sich auf die tresslichen Dienste der barmherzigen Schwestern in Koblenz berusend.

Doctor Gebife in seiner Schrift: "Anleitung zur Krantenwartung, Berlin 1846", schreibt die Mißbrauche, die man ben barmherzigen Schwestern vorwirft, nicht auf Rechnung bes Ordens, sondern ber Aerzte und ber sehlerhaften Administration ber Anstalten.

Geheimer Rath Doctor Schmidt verbreitete fich in einem Vortrage im wiffenschaftlichen Vereine zu Berlin mit grossem Lobe über die thatsächlich erwiesene Vorzüglichkeit ber barmherzigen Schwestern.

Nachdem nun stimmberechtigte Franzosen und Deutsche, Ratholiken und Protestanten im Lobe ber barmherzigen Schweskern ganz einig, machen vielleicht die Muncheners und ihre Töchters Anstalten eine unrühmliche Ausnahme? Denn Doctor Reper belegt seine Berurtheilung ber Schwestern nur mit Ansführung ber Gebrechen in ben genannten Anstalten.

Darauf erwidere ich: Der hauptbeschwerbegrund, bie Unterordnung ber Schwestern unter eine eigene Oberin, ift fur alle Anftalten berfelbe. Anbermarte aber gab, gemäß bem Angeführten, biese Unterordnung feinen Anlag gur Rlage. Die Schmes ftern baben bie Berbindlichfeit, ben Mergten ju geborchen, bezüglich auf Darreichung ber Speifen, Betrante, Arzneien, Baiche, und ben Mergten über bas Befinden ber Rranten Bericht au erstatten. Bas hat ber Argt anders zu munichen? Diefe. ben Rrantenbienft burchaus nicht beeintrachtigenbe Unterordnung hat aber viele andere, bei geringem Rachbenken leicht erfennbare Bortheile. "Ja, aber in Munchen u. f. f. zeigten fich bie Schwestern nicht bloß ungehorsam, sonbern felbft ber Art wibersehlich, daß fie die Ungufriedenheit aller Aerate erregten." - Alfo zeigten fich biefe Schwestern in vollem Wiberfpruche mit ihrer Regel und ihrer ganzen Aufgabe? Und konnte eine in foldbem Wiberspruche mit ihrem 3wed handelnbe Unftalt auch nur einen Zag lang befteben? und waren alle Merate. alle geiftlichen und weltlichen Borftanbe fo feig, fo gewiffenlos, ober ohnmachtig, um einen folchen Unfug Jahre lang ju bul-Trägt nicht biese Beschuldigung bas Brandmal ihrer Richtigkeit ichon an ber Stirne? So unwahr und widerfinnig biefe Beschuldigung, fo unwahr find bie meiften ber Andern.

Unwahr ist, daß die Schwestern die physikalischen Unterssuchungen hinderten; auf allen drei Abtheilungen geschahen und geschehen dergleichen. Unwahr, daß die Schwestern die Kransten beredeten, ihre Leiden zu verheimlichen. Unwahr, weil unsmöglich, daß sie der Ablieferung der Leichen auf die Anatomie ein Hinderniß legten. Unwahr und elender Klatsch war und ist es, daß sie die Protestanten zurücksten. Unwahr, daß sie für Tochteranstalten sparten; da wie die Mutters so auch jede Tochteranstalt durch die betressenden Gemeinden erhalten wersden muß. Unwahr, daß die Darreichung von Uringläsern, Cipstiren 2c. nur weltlichen Wärtern obliege; denn dieß geschieht nur bei männlichen Kransen; unwahr auch, daß dadurch die Kosten des Kransendienstes vermehrt werden; dieser Dienst kos

ftet jest fast ein Drittel weniger, als ber Dienst burch welts liche Barter. Unwahr, bag viele weltliche Barter unter ber Laft ihrer Geschäfte ju Grunde geben. Unmahr, bag bie Reinlichfeit und Rettigfeit im Spitale ju Munchen eben fo groß gewesen por Eintritt ber barmbergigen Schwestern, ale gegenwärtig. Bor ihrem Eintritte waren Sunberttaufenbe von Bangen im Spitale, und Niemand findet jest auch nur eine \*). Unwahr, baß man die Reconvalescenten zu schädlichem Kaften veranlaste. Rur einige minder schwer Kranke wurden bis jum Empfang bes beiligen Abendmabls jum Kaften aufgeforbert. Unwahr, bag bie Oberin gewöhnlich eine Sochabeliche. vier bisherigen Oberinnen im Munchener Spitale maren aus bem Burger- und Bauernstande. Unwahr ift, bag bie Bahl ber Rranfen fich verminderte; fie vermehrte fich vielmehr um zweitausend bes Jahres. Unwahr, daß alle Ordinirenden unzufrieden waren, und bag ber geheime Rath v. Walther befimegen aus bem Spitale getreten. Derfelbe fagt vielmehr in einer lithographirten Abhandlung vom Jahre 1835, also furg vor feinem Austritte, Seite 8, Biffer 4: "burch Ginführung bes Drbens ber barmherzigen Schwestern ward bem Rrankenhause eine große Bohlthat ju Theil bezüglich auf beffere, liebreichere Rrantenpflege und Sittlichkeit 2c."

Lächerlich ift bie Behauptung, baß in einem von Schweftern bebienten Spitale fich feine großen Aerzte follen bilben
können, und bis jum herzbrechen rührend bas Mitleib ber
Berichterstatter mit ben angeblich ungludlich geworbenen jungen Aerzten, und ben weltlichen Bartern, die unter ben großen,

<sup>\*)</sup> Ein angesehener Wiener Spitalarzt, ben ich im Munchener allgemeinen Krankenhause herumführte, fragte mich: "haben Sie Wanszen?" Ich. "Keine Einzige" Er. "Wie wurden Sie frei?"
Ich. "Bloß durch unermubliche Reinlichseit der Schwestern; alle
andern Mittel waren vergeblich." Er. "Ich stimmte gegen die
Einführung der Schwestern in unserm Spital; hatte ich gewußt,
daß sie die Wanzen zu vertreiben vermögen, so hatte ich schon dasrum für sie gestimmt."

ihnen aufgeburbeten gaften erlegen fenn follen, mahrend biefelben Berichterstatter feine Spur von Mitleid ober ber allergewöhnlichften Billigfeit zeigen fur bie armen Schweftern, von benen feit gwölf Jahren mehr als fechezig in Munchen allein als Opfer ihrer Berufstreue gestorben. Was foll man vollenbe gegenüber ben oben angeführten Thatfachen und Schilbes rungen ber weltlichen Barter fagen zur Behauptung, baß biefe an Uneigennütigfeit, Aufmertfamfeit, Bunttlichfeit, Buverlaffigfeit die Schwestern welt übertreffen? Risum teneatis amici! Bo machten benn bie brei Referenten in ber Beilage ber Salge burger Zeitung ihre Beobachtungen über bie Bortrefflichfeit ber weltlichen Barter? Saben fie vielleicht niemal, wie bieß beim Referenten über bas Dlunchener Spital, einem ehemaligen Affiftenten, ber Fall ift, genauer und langere Beit ein Spital mit weltlichen Bartern? Dber hatten fie meber Dhr noch Auge für die oben genannten Vergeben und Verbrechen berfelben? Es ift mahr, Diese Barter qualten bie armen Rranten feineswegs mit Beten, Faften und Seiligenbilber-Auflegen, und entschädigten fie baburch vollfommen.

Aber find benn alle gegen bie Schwestern vorgebrachten Beschulbigungen unwahr? Wozu benn solche maßlose Bersläumbung?

Ja, es ist Einiges wahr. Es ist von vornherein begreiflich und zuzugestehen, daß in einer großen Krankenanstalt, und
sei sie die Beste, im Einzelnen Fehler begangen werden, daß
in einer zahlreichen, mit Ausnahme ber zwei Borsteherinnen
ganz neu zusammengesehten Schwester-Gesellschaft, wo man bei
ber Auswahl ber neuen Mitglieder Anfangs nicht so strenge
seyn konnte, als später, nicht alle Glieder gleich einsichtig, geschieft und willig, alle aber ohne Erfahrung und Uebung sind.
Erwäge man ferner die Berschiedenheit der Berhältnisse und
Gewohnheiten in Straßburg, woher, und in München, wohin
sie gekommen. In Straßburg, wie in ganz Frankreich, genießen die Schwestern nicht bloß die achtungsvollste Behand-

lung von Seite ber Aerzte und Behörben, und eine große Breite ihrer Befugnisse. Auch ist bort die Gewohnheit, die Arzneien nur alle zwei Stunden zu reichen. Bei mäßig gutem Willen von Seite der Aerzte wäre hierin die Ausgleichung und das Berständniß leicht möglich. Der Unterzeichnete mit seinen Asstern hatte tausendmal weniger Anlaß, den Schwestern eine Erinnerung zu machen, als bei weltlichen Wärtern. Wünschte er etwas geändert, so erklärte er es den Schwestern, im Rothfall der Oberin, und fand stets willige Abhülse. So verordnete er die Darreichung der Arzneien nicht selten alle Viertelstunden, und die Erneuerung der warmen Ueberschläge die ganze Racht hindurch. Aur einmal sand er nöthig, um Entsernung einer Schwester aus seinen Sälen zu ditten; sie ward sogleich entsernt, und nachher ganz aus dem Orden entlassen.

Es gab wohl hie und da einen Unterarzt, der den selbst gegen gemeine Mägde unschicklichen, rohen und befehlshaberischen Ton auch gegen die Schwestern fortsehen wollte, ihnen kein freundliches Wort gönnte und verlangte, dieselben sollen seinen Willen errathen, der lieber allen Aussagen böswilliger Kranken gegen die Schwestern, als ihren Versicherungen traute. Referent stellte öfters Kranke und Schwestern, so wie diese und Assistenten einander gegenüber, und fast ohne Ausnahme war das Recht auf Seite der Schwestern.

Wahr ist auch, daß die Unterwärterinnen öfters wechselten; das ist aber nothig, um alle Zweige und Arten des Diensstes kennen zu lernen. Berichterstatter hatte seine Oberwärterinnen meistens drei die sechs Jahre, die sie erfrankten und starben, oder in Töchteranstatten, wo man Erfahrene braucht, als Oberinnen eingeseht wurden. Wie die Kranken, die ja noch viel schneller wechseln, darunter leiden sollen, ist nicht einzusehen, wenn die neue Wärterin so tüchtig, als die vorige. Der Wechsel könnte nur den Ordinirenden und nur dann uns lieb seyn, wenn er statt einer Tüchtigen eine minder Tüchtige

befame, in welchem Falle aber ber Bortheil auf-Seite berjenigen Rranfen, welche bie Tüchtigere befamen. Der übrigme nur ein wenig Nachbenfenbe findet gewiß mehrere Grunde, aus benen es in der Regel nicht zwechmäßig ift, dieselbe Schwester immer im Dienste berselben Abtheilung zu laffen.

Wahr ift auch, daß früher manchmal mahrend gemeinsomen Andachten alle Schwestern furze Zeit aus den Salen abwesend waren, und es genügte nicht die Entschuldigung, daß Reconvaleszenten beaustragt wurden, im Nothfall die abwesende Schwester aus der nahen Kirche zu holen, oder den Kranfen Huse zu leisten. Dieß wurde abgestellt auf Berlangen ber Aerzte.

Man fieht baraus und aus Unberm, bag Dr. Gebile Recht hat, Die Digbrauche in ben von Schweftern beforgin Spitalern mehr auf Rechnung ber Mergte und ber Abminiftration als ber Schweftern ju fchreiben. Eben fo verhalt es fich aud mit bem Borwurfe allgu großer Sparfamfeit. Daß bie Some ftern ale Blieber einer Corporation, von bem Corporationsgeift befeelt, fur bie Ehre und ben Bobiftand ihrer Corporation be mubt find, ift febr naturlich. Richt ihnen, fonbern bem Gam gen fommen babet ihre Erfparniffe gu gut. Es mag auch fenn, mas unbedingt jugegeben werben fann, baß fie im Bewußtfern ihrer Uneigennütigfeit einer Berfuchung ausgesett find, bierin au weit au geben. Allein bier ift es gerabe wieber an ben Mergten und ben Directoren, benen fie jum Gehorfam verpflich tet find, barauf ju feben, bag biefe Tugenb haushalterifcher Sparfamfeit nicht bas Daß auf Roften bes Rrantenbienfies überschreite. Thue jeber feine Schuldigfeit an feiner Stelle, und bie barmbergigen Schwestern werben es gewiß nicht feblen laffen.

Bor etlichen Jahren reiste bie Wittwe bes Philosophen Segel, felbst Borsteherin einer Privatfrankenanstalt in Berlin, nach München, ausbrudlich zu bem Zwede, ben Krankenbienst ber barmherzigen Schwestern kennen zu lernen. Sie brachte

sechs Wochen von 6 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends im Spitale zu, und nahm Einsicht von allen Zweigen bes Diensstes, und von Küche, Keller und Garten. Am Tage vor ihrer Abreise von mir gebeten, aufrichtig zu sagen, was sie zu rügen habe, sprach diese, mit den Aufgaben des Krankendiensstes aus Erfahrung bekannte und für diesen Beruf begeisterte Frau mit dem größten Lobe von der Anstalt in München, und was rügte sie? Rur: daß man zum Trinken nicht für jeden Kranken ein besonderes Becherchen hatte.

Dr. Pistevich, Director bes Besther Bürgerspitals, bezeugte im Jahre 1846 in einer Besther Zeitung, baß bas Spital in Munchen in Bezug auf Reinlichkeit, Bertöstigung, Besleibung, Psiege und Dekonomie sich auszeichne, und er es für bas Bolltommenste nicht bloß in ganz Deutschland, sondern auch außer bessen Granzen halte.

Bum Schluß. Wir Deutsche waren seit Lubwig XIV., befonders seit ben letten Jahrzehnten, in vielen schlimmen Dingen, auf höchst unrühmliche Weise, die Affen der Franzossen. Warum sträuben wir uns gar so hartnädig, eines der wohlthätigsten Geschenke, das sie durch ben heiligen Bincenz von Paul der Welt gegeben, aus ihren Händen zu nehmen? Ründen, den 10. September 1848.

Dr. v. Ringeeis.

### XXXVII.

## Gloffen zur Tagesgeschichte.

Den 29. September 1848.

Die befannten Correspondenten ber Allgemeinen Zeitung bemuben fich feit einiger Beit barzuthun: bag ber eigentliche Grund bes Uebermaßes von Unbeil und Verwirrung, welches auf Deutschland laftet, in nichts Anderem liege, ale barin, bas bie Rationalversammlung fich zuerft mit ben Grundrechten bes beutschen Bolfes beschäftigt habe, und nicht alfogleich jur Decretirung einer neuen, allgemein-beutschen Berfaffung geschritten fei. "Werfet einen Blid auf unsere Buftanbe!" fagt jenes Blatt in einem Artifel aus Munchen vom 14. Ceptember. "Das erfte Minifterium wird nach faum mehr als Monatbauer gezwungen abzutreten, und zwei einflugreiche Manner zweier verschiebener Barteien geben fich nach einander mehrere Bochen lang vergeblich Dube, ein neues zu bilben. ber Reichsversammlung schlägt bie Majorität in einer Lebensfrage nicht allein bes Ministeriums, sondern ber Bersammlung, ja von gang Deutschland, in berselben furgen Frift in bie Dinoritat um, und bie in ber Paulefirche vertretene Einheit Deutschlands wird burch bie thatfachliche Beriplitterung, Uneinigfeit und Bermirrung gu Traum und Schaum. Abgefandte ber Centralgemalt merben so wenig als biese felbst im Ausland anerkannt, und im Inland ihre Bollmachten weber befolgt noch geachtet; gleichzeitig erhebt bie Rebellion ihr freches Antlig und ihre morbbegierigen Banbe; ja es gelingt ihr (nicht ber Sieg, aber), eis nen" (mit Rothwenbigfeit zu erwartenben) "Schanbfled in bie Beschichte ber Erhebung unsers Bolfs für Recht und Freiheit ju bringen, ben feine Beit und feine That vertilgt; benn bie Beschichte ift souverainer, ale felbft bas souveraine Bolf, und fennt weber Gnabe noch Amnestie. Bas ift die Ursache von all biefem Uebel? Wie wir die Erscheinungen auch breben und wenden, die Endursache ift immer: Die mangelhafte Anerkennung von Seiten ber Einzelftaaten . . . . . Diefe Anerkennung aber burch Abreffen, Bolfeversammlungen und Betitionen" (ober gar burch Drohung mit Rramallen!) Letreichen wollen, beißt aller Geschichte und Staatslehre Sohn fprechen; selbst bie Decrete ber souverainen Reicheversammlung reichen nur so weit ale ihre Dacht, und fie wird bald inne werben, in welchen Baubercirfel fie gerathen, wenn fie ihre gegenwärtige Macht von ihrer zufünftigen bebingt fieht. Sier gibt es nur ein einziges Mittel: Die Berfaffung. Rur burch bie Verfaffung wird bas Reich ein Staat; ohne fie ift es ein Begriff, fein Rorper. Dhne bestimmte Grangen, ohne bestimmte Regierungsform, ohne Feststellung bes Berhaltniffes bes Bangen zu seinen Gliebern fann es wohl auf Sympathien und Acclamationen Unspruch machen, . . . aber die Regierungen burfen und fonnen ihre Capitalien nur gegen fichere Spe pothef anlegen, und biefe sichere Spothet ift allein bie Berfaffung. Die Reichsgewalt bebarf Belb, Truppen, Flotte und zu alle bem Crebit. Mit ber vollen Anerkennung ber Gingelftaaten hat fie Gelb, Truppen und Credit. Die volle Unerfennung ift ohne Berfaffung unmöglich; barum ift bie unerläßliche, unaufschiebbare Aufgabe für die Paulekirche: Die Berfaffung."

Wir freuen une ber mertwurdigen Eingestandniffe, welche in biefer Erklarung liegen, aber wir bedauern zugleich, baß ber

boctrinare Liberalismus hier wie allenthalben seine absolute Unfähigfeit barthut: bie wirkliche Belt zu begreifen, bie richtigen Mittel jur Bermitflichung feiner eigenen Bunfche und Forberungen zu mablen, und aus feinen eigenen Aufftellungen auch nur bie allernachsten und einleuchtenbften Kolgerungen zu gieben. - Es ift ein eigentlicher Mangel an naturlichem, politischem Berftanbe, ber fich in ber spezifisch liberalen Doctrin fund thut. Dieser Aberglaube: baß es mit rasch improvifirten Berfaffungeurfunden gethan fei, ein Blaube, ber ben größten Theil ber heutigen, gebilbeten Deutschen gefangen halt, ift eine geiftige Seuche, abnlich bem Babn, ber bie Berenverfolger bes fiebengebnten Sabrbunberts beberrichte. Er ift unbeilbar und burch Bernunftgrunde nicht zu widerlegen, wie biefer. Wie biefer muß er mit seinen Abepten aussterben.

Das eben Gesagte schließt begreiflicherweise feineswegs in fich, baß ber Berfaffer bes mitgetheilten Artifels, nicht in vielen feis nen Boraussebungen Recht habe. Das Barlament fteht heute, mfammt ber Centralgewalt wirflich, wie er mit Recht annimmt, auf feinem genügenden Rechtsboben. 3m ftaats- und vollerrechtliden Sinne hangen bis jest beibe immer noch, ale politische Rorver, in ber Luft. - Um vom Auslande Anerkennung forbern zu tonnen, muffen fie zuerft von ben Einzelstaaten Deutschlands anerfannt fenn. Das ift ichlechterbings unbestreitbar. Gine Unerfennung, wie fie bas Staats und Bolferrecht forbert, fann, wie ber Correspondent ber Allgemeinen Zeitung ungemein fchlas gend bemerkt, nicht in Betitionen und Acclamationen liegen; fie fann eben fo wenig geliefert werben burch Ragenmufifen und Krawalle gegen bie etwa Wibersprechenben. Sie muß ausgehen von ben ju Recht bestehenden Gewalten: ben einzelnen Fürsten und Regierungen Deutschlanbe. Dies Alles ift volle Aber ber Berfaffer bes Artifels fommen wahr und richtig. merkt babei zwei Dinge nicht. Wenn Alles fo ift, wie er fagt, fo hatte erftens: bie Berhandlung, bie nothig gewefen ware ber Centralgewalt eine folche Anerkennung zu verschaffen, nie zu etwas Anberm führen fonnen, als zu einer neuen,' wenn auch engern Conföderation der deutschen Fürsten und Freistaaten, mithin zu einem Justande, der immer noch das Gegentheil von dem gewesen wäre, was einst die Leiter der Burschenschaft träumten und vordereiteten, welche jest zum Theil an der Spise des Parlaments stehen. Iweitens: wenn der Correspondent eine solche rechtliche Begründung der neuen Ordnung der Dinge sordert, so spricht er, ohne es zu wissen und zu wollen, das entschiedenste Berdammungsurtheil über die gesammte Entstehungsgeschichte des Parlaments und Borparlamentes aus, als welches sich vom ersten Augendlicke seines Jusammentretens an, nicht auf den Boden der Geschichte und des bestehenden Rechts, sondern auf den des Princips der Bolssssouverainetät stellte, wovon die nachmaligen, welthistorischen grühnen Griffe" nichts als nothwendige Folgen waren.

Stand bie neue Centralisation in Krantfurt einmal auf biefem Boben, fo finben wir ben weitern Gang, ben fie wirflich nahm, febr leicht erflarbar. Bir fonnen es burchaus nicht bloß fur einen zufälligen Diggriff halten, bag bie Berbanblungen über die fünftige Berfaffung Deutschlands nicht in ben Beginn ber neuen Orbnung ber Dinge gestellt, sonbern in ben hintergrund verlegt wurden. Im Gegentheil, uns icheint babet eine tiefe, in ihrer Art gang richtige Berechnung vorgemaltet zu haben. — Je weitwendiger und unersprießlicher bie Debatten über bie Grunbrechte murben, besto weiter maren bie unangenehmen Erörterungen mit ben einzelnen beutschen Regierungen binausgeschoben, ju benen es früher ober fpater tommen mußte. Inzwischen aber ging die Abficht augenscheinlich babin, ftill und unmerflich, burch weitere "fühne Griffe", rein auf bem Wege bes gactums, bie Centraliftrung ber Dacht in ben Sanben ber Frankfurter "Reichsbehörben" burchauseten. Sauptfachlich babin zielte bie befannte, auf ben 6ten Muguft angesette Sulbigung aller beutschen Truppen, ber fpater, ale ber Anfchlag im Wefentlichen miggludt war, bie Bebeutung einer blo-Ben Rotification unterlegt werben follte. War man, mit Bermelbung ungeitigen Auffebens, einmal thatfachlich im wirfliche

Besite ber Macht, — bann ließ sich mit ben Regierungen aus einem andern Tone sprechen. Wer also bas Hinausschlesben ber Verhandlungen über die Verfassung tadelt, der hat ausgenscheinlich das ganze System nicht begriffen, wie es sich im Geiste jener Männer ausgebildet hatte, welche im März dieses Jahres, nach vieljährigen, geheimen Vorbereitungen, hand an das Wert der Umformung Deutschlands nach dem Bilde der allgemeinen Burschenschaft legten. Darauf aber hatten sie freilich nicht gerechnet, daß die rothe Republik aus demselben Princip der Volkssonerainetät, worauf sie sich stützen, ebenfalls ihre, und zwar ertraparlamentarischen Folgerungen ziehen werde.

Den 30. September 1848.

Das, burch ben Angriff ber herren Dahlmann und v. Bermann gesprengte Reichsmitisterium ift befinitiv wieber Rur Die Berren Dr. Bedicher und Kurft Leiningen find ausgeschieben und beseitigt. Dagegen fann Deutschland fich Blud munichen, herrn v. Schmerling wieberum an ber Spite bes Innern zu feben. Wir tennen beffen politische Grundfate nicht naher; aber selbst wenn sie ben unserigen biametral entgegen ftunden, wurden wir ihm bas feltenfte und beghalb hochfte Lob nicht versagen, welches in einer Zeit gespendet werden fann, wo die Best ber Feigheit selbst Jene ergriffen hat, welche bie herrschenbe Seuche ber weibischen Gitelfeit verschonte, bas unscheinbare lob: er ift ein Dann. Bu biefer feltnen Eigenschaft gesellt fich bei Berrn v. Schmerling noch ber gludliche Umftand, baß sein früheres Leben rein und unberührt baftebt von bem Borwurfe geheimer, verbreches rischer Umtriebe gegen bie früher bestehenbe Staatsorbnung. Er fann heute mit voller Rraft gegen bie blutgierige Meute ber Anarchiften auftreten, ohne vor ben Enthullungen und ber Rache ehemaliger Bundesbrüber und Mitverschwornen jene Furcht begen su muffen, die das mehr als forgliche und leise Auftreten gewiffer anderer Rotabilitäten hinreichend erklärt, welche unfichtbar werden muffen, so oft von energischem Sandeln gegen die Berbundeten der rothen Republik die Rede ist.

Der Rudtritt bes herrn Kurften von Leiningen ruft uns bie einzige Spur in's Gebachtniß zurud, welche biefer improviftrte Staatsmann ber Beriobe feiner nominellen Wirtsamfeit aufgebrudt hat. Bir meinen jenes, vom Juli biefes Jahres datirte und in ber Krankfurter Oberpostamtszeitung mitgetheilte Brogramm, welches, wenn auch schwerlich seiner Keber entflosfen, so boch mit ber, ibn für ben Inhalt verantwortlich madenben Ramensunterschrift bes herrn Fürften verfeben ift. Diesem merfwürdigen Actenftude ift bei feinem Erscheinen bie offentliche Aufmerksamkeit keineswegs im verbienten Dage jugewendet worden. - Es wirft ein mertwürdiges Licht auf bie Absichten und 3mede ber Bartei, von welcher es ausging. Bon bayerischen, preußischen, sachfischen und andern Intereffen im Begensage zu beutschen tonne feine Rebe mehr febn, benn lettere feien, nicht etwa die Summe ber erftern, wie feber Unbefangene, ber fich auf ben Boben ber Wirklichfeit ftellt, meinen follte, fondern die erftern "mußten in den lettern ihre Erlebigung finden." Eifersucht zwischen einzelnen Staaten, ober gar Schmähungen bes Subens gegen ben Rorben, ober umgefehrt, feien (als wenn fich Thatfachen burch einen Machtspruch wegbecretiren ließen!) frevelhafte Absurditaten, Biberfpruch ober Ungehorsam gegen die Reichsgewalt ober die Rationalversammlung aber ein Berbrechen gegen bie Burbe ber Ration felbft, Berrath am Baterlande, welchem bie Strafe auf bem Fuße folgen mußte. "Die bynaftischen Intereffen, so weit folche fich auf bie Regierungegewalt beziehen, tonnen, fo bie Ration Ginigfeit will, nicht in Betracht fommen; benn bie Rurften baben biefem Billen fich eben fo gut ju fugen wie jeber andere Deutsche." Alfo vollftanbiges Ginftampfen ber gesammten, in Deutschland bestehenben, politischen · Drbnung, und bemnachft frangoftiche Centralisation, beibes ver-

hängt im Ramen bes (vorausgesetten) fouverainen Rationalwillens. Wer biefem wiberfpricht, wer feinen Antheil an bem fouverainen Bolfewillen im entgegengesetten Sinne geltenb ma-"Das Busammenberufen von den will, ift ein Berratber. Bevollmächtigten ber einzelnen Regierungen, wenn ihr 3wed ein anderer mare als etwa ben geschäftlichen Uebergang vom Alten aum Reuen au erleichtern, ware bochft überfluffig und schäblich." Ratürlich! wozu bedarf ber fouveraine, omnipotente Rationalwille einer ftaatbrechtlichen Bafis? Die Rolle der Gleichbeit muß über bie Baupter ber Fürften, wie ber Bauern und Burger geben. "Sollen biefelben" (Bevollmachtigten) "vielleicht mit ber Reichsgewalt negociren? Dann mußte bie Rationalversammlung ihre eigenen Beschluffe wieber schluden (sic), und bie Rraft und bas Unsehen ber Reichbregierung mare in ber Beburt erftidt." 3m entgegengeseten Falle, wenn bie fouveraine Ration etwa fühlte, baß ihre baverischen, ober hannoverischen, ober preußischen, ober andere Reminiscengen und Sympathien, so wie manche bamit zusammenhangenbe Intereffen, zu vorwiegend feien, um biefelben beutscher Einheit jum Opfer ju bringen, im entgegengefesten Falle bleibe freilich nur ber Staatenbund übrig. (Das haben mir von jeher behauptet!) "Allein ein neues Reich zu conftruiren, und gleichzeitig unvermeiblichen Rampf um die Berrichaft mit ben Ginzelftaaten, Uneinigfeit ftatt Einigfeit, Schwäche ftatt Macht formlich ju organifiren; ein Reich ju grunben, welches alle Mangel bes Alten in erbobtem Dage in fich schlöße, weil nun nicht nur wie ehebem Kurften mit bem Raiset und Kurften unter fich ftreiten und fampfen wurden, fondern auch Stanbeversammlungen, Affociationen mit Affociationen; Bolkverfammlungen mit Bolkversammlungen, Clubbs mit Clubbs : bas ware benn boch ein au unerhörtes Resultat einer Revolution, welche mit großen Opfern und Befahren unternommen ift, um ein freies und einiges Deutschland herzustellen." - Wer tonnte bem wibersprechen? Bahrlich ber herr Fürft hat Recht, wenn er hingusett: "Die Ration muß um fo ernftlicher biefe Frage erwägen, weil fie

fonk leicht in ben Fall tommen tonnte, fich für immer lacherlich zu machen, indem fie beutsche Einheit und Dacht in bie Belt vofaunt, und in ber That balb bas Gegentheil barfiellen wurde." Allein baraus gieht ber weise Staatsmann, ber bieß geschrieben (ober unterschrieben) hat, nicht etwa bie Folgerung, bas ber halebrecherische und phantaftische Bersuch: Deutschland ju centraliftren, fofort aufgegeben werben muffe, - fonbern umgekehrt! - er will, baß bie beutsche Ration nunmehr auf bem betretenen Wege voranschreiten muffe, "um ein einiges, ftartes Deutschland im vollsten Gegensate ju einem uneinigen. schwachen Bundesftaate" (aus ben von ihm oben felbft aufgegahlten Glementen) "berguftellen." - Er bat bierbei nur Gins nicht bebacht: bag nämlich biefe Ginheitsbeftrebungen feiner Partei fehr bald zwischen zwei Feuer gerathen wurben. fich haben fie Jene, welche ihre Intereffen und Rechte, bie in ber Gegenwart wurzeln, nicht einer nebelhaften und dimarischen Bufunft jum Opfer bringen wollen, Jene, welche ber Deinung find, bag Riemand über ben Boben wegfliegen fonne, auf bem er einmal fteht, und bag alle nachhaltigen, politischen Beftrebungen, wir mogen wollen ober nicht, an ben thatfache lichen Buftand antnupfen muffen, ben fie vorfinden, - als welches in Deutschland eben nur ber Staatenbund ift. hinter ihnen aber fteht bie rothe Republik, welche, auf baffelbe elastische Brincip bes nicht näher zu befinirenben, souverainen Rationalwillens fußend, ihn etwas anders auslegt und verfteht, ale ber mifvergnugte, mediatifirte Abel. -

Wir haben mit diesem Worte das Motiv berührt, welches allein geeignet ift, Licht zu verbreiten sowohl über das Programm des Herrn Fürsten, als über einen nicht unwichtigen Factor der deutschen Revolution des Jahres 1848. Der im Jahre 1806 mediatisirte hohe, deutsche Abel ist von Bureaufraten und Diplomaten in einer Weise mishandelt worden, welche seine jedige tiese Erbitterung genügend erklärt und theilweise sogar entschuldigen mag. Db er mit Hülse der Demagogen gewinnen werde, was er an die Fürsten verloren, wird ja die

nächste Zukunft lehren. Einstweilen ist bas eben beleuchtete Brosgramm ein Manisest eines Theiles bes meblatisirten, gegen ben souverain gewordenen Reichsabel. "Ihr habt uns zu Grunde gerichtet, jeht soll auch Euch der Abgrund verschlingen, in den Ihr uns gestützt!" Das ist in offenes, klares Deutsch übersett die Summe und der Inhalt dieses Fehdes und Heindsdrieß. Darum die Berufung auf den souverainen Rationalwillen. Wir werden sehen, ob sich heute die abeliche Revolution besser aus dem dösen Handel ziehen wird, als es einst Franz von Sidingen und Ulrich von Hutten gelang.

#### Den 1. Oftober 1848.

Bahrend, wie wir bereits gefehen haben, ber boctrinate Liberalismus von seinem Standpuntte aus ben bisberigen Bang ber Parlamenteverhandlungen angreift, wird auch von einem anbern praktischen Gesichtspunkte aus, die Entstehungsgeschichte jener Berfammlung einer ziemlich herben und einschneibenben Rritif unterworfen und berfelben eine feineswegs troftreiche Rativitat geftellt. Gin bochft beachtenswerther Artifel in ber Augeburger Boftzeitung hebt schonungelos ben Umftanb bervor, baß es ber Partei, welcher endlich nach vielfährigen Bemuhungen bie Marzumwalzung gelang, gegangen ift, wie es, feitbem es eine Geschichte gibt, bieber noch allen Barteien erging, benen je eine Revolution gelang. Ein Theil ihrer Mitglieber ift "zufriedengestellt", und will stehen bleiben; eine anbere Fraction will weiter gehen, und auch zu ihren Früchten und "Errungenschaften" gelangen. Darum jett ber Streit und bas grimmige Bermurfniß.

"Alfo", ruft ber Berfasser bes eben erwähnten Artifels, ""bie bemofratischen Bereine"" sollen unterbrudt werben! Bir sind nicht die Abvokaten und Wortführer dieser Bereine, wir haben sie nicht hervorgerufen ober autoristrt; wenn wir's aber

waren, fo murben wir bas ""Barlament"" fragen, wer benn biefe Bereine bervorgerufen bat, ju beren Unterbrudung man fich jest berechtigt erachtet? Gie haben nicht eriftirt, bepor bie freifinnigen und patriotifchen Berren gu Beibelberg und Krantfurt, Die jegigen Barlamenteprafibenten Gagern und Goiron an ber Spige, bas Beifpiel baju gegeben, und bie formelle Berechtigung bagu erliftet ober erbeutet haben. Deinen biefe Berren, Die jestige Berfaffung ober Richtverfaffung Deutschlands foll bem "Bolle"" beiliger febn, ale por feche Monaten bie gu Recht beftebenben Berfaffungen es ihnen gewefen find? Diefe Bereine follen unterbrudt werben, "wenn ber Bufammenbang unter ihnen in gang Deutschland nachgewiesen werben fann."" Bar unter ben "wadern Mannern ber babifchen Opposition"" und unter ben "ber Bolfefache ergebenen Mannern", welche feit 1839 alljahrlich ju Sallgarten, Sattersheim, Leipzig, Weinheim u. f. w. ben Umfturg ber Berfaffung Deutschlands beriethen und vorbereiteten, etwa nicht auch ",ein Bufammenhang?"" Freilich, jene "wadern Danner"" find jest Minifter, Befanbte, Staatsfefretare, Brafibenten ic. . . Run, bie Berren Metternich und Effelen find auch nicht abgeneigt, es ju werben. Saben jene Berren, welche jest fo ",conferpatip"" find, weil fie bie Bewalt in Banben haben, nicht gu Beibelberg proclamirt, bag "bie Freiheit, Ginheit und Ehre ber beutschen Ration (im Bufammenwirfen aller beutfchen Bolfestamme mit ihren Regierungen, NB. fo lange auf biefem Bege Rettung noch möglich fei,) erftrebt merben muffe ?"" Saben fie nicht felber bas Brincip ber ",Bolfefouverainetat"" auf bas Feierlichfte ausgesprochen, nach: bem fie bie Achtung fur bie bestebenben Regierungen Jahre lang burch jebes benfbare Mittel in ben Gemuthern untergraben und vernichtet haben? Dreifig Jahre haben fie alles aufgeboten, um bie Schleußen gu öffnen, und jest, mo fie feben, bag ber verheerenbe Strom nicht blog bie alten Buftanbe und Manner begrabt, fonbern auch fie und ihre junge

Berrichaft bebroht und gefährbet, jest rufen fie nach Golbaten, nach Beschränfungen, nach Polizei! Blauben bie Berren Baffermann und Dathy, bie Berren von Gagern und von Soiron u. f. w. Achtung bei bem Bolle ju genie-Ben, weil fie es aufgeregt, weil fie ben beutschen Bund vernichtet, weil fie bas bestehende Regiment gestürzt haben? Sol-Ien beute sie etwa biejenigen achten und vertheidigen, die von ihnen verhöhnt ober gefturgt murben, und jener Theil bes beutichen Bolfes, beffen Rube und Boblftand burch fie vernichtet ober gefährbet ift? Und welcher Achtung fie bei ihren bisherigen Befinnungsgenoffen fich erfreuen, tonnen fie taglich in beren Blättern lefen, man fieht in ihnen nicht bloß politische Begner, fonbern treulos geworbene Bunbesbruber. ben Manner, Die ichon auf ber Schulbanf conspirirten, haben bie Rlubbiften von Sallgarten und Beibelberg, die Urheber und Mitglieder bes "Borparlamente" ein Recht, gegen einen Theil ihrer Benoffen Blut - und Berbannungebecrete ju erlaffen, weil biefe auf ber betretenen Bahn noch weiter ju geben Luft haben, ale ihre ""aufriedengestellten"" Rameraben? Bie, muffen fie nicht beforgen, bag bie Berurtheilten ihnen gurufen: Bas maret ihr ohne uns? Wer bat euch auf die Stuble, von benen aus ihr uns jest richten wollet, erhoben, als wir?"

Bielleicht erklart fich baraus auch bie überraschenbe Dilbe gegen bie, so arg compromittirte, außerfte Linke.

In Beziehung auf bas, was jest geschehen soll, entwischelt ber nämliche Artifel ein vollständiges System, welchem wahrlich Mangel an Freimuthigfeit nicht vorgeworfen wers ben fann.

"Sollen nun aber bie Dinge bleiben, wie fie zur Stunde sind, nur mit dem Unterschiede, daß 20,000 Bajonette den Berein der Herren Blum und Bogt, Gagern und Mathy ic. schirmen und schützen? Wenn diesem Bereine wirklich an dem Wohle Deutschlands und des deutschen Volkes gelegen ift, so ift ihm nur zu rathen, daß er zu guter Stunde erkläre, wie

auf bem betretenen Bege ein wunschenswerthes Biel nicht erreicht werben fonne, und ein folches nur bann zu erreichen fei, wenn bie beutschen Bolfestamme in treuer Bunbesgenoffenichaft beharren, und wenn alle rechtschaffenen Burger, anftatt fich von hinterliftigen ober verrudten Wortmachern zu unseligen Demonstrationen und Erperimenten verleiten ju laffen, fich ihren Kurften fefter als je anschließen, nicht weil fie burch bie Beisheit und Bortrefflichkeit ihres Regiments (über welches leider nur ju viel ju fagen mare und in friedlichen Tagen auch gefagt werben foll), sonbern burch ibre Stellung, ihr Amt und nach unfern Befegen und Bewohnbeiten und einen Rettungsanter bieten. Der Bunbestag ift aufgelofet, feine Berftellung nicht nothwendig: aber ber Bund besteht noch und foll erhalten werben. Die Leitung ber Angegelegenheiten beffelben ben Sanben eines Einzigen anzuvertrauen, bat Inconvenienzen, bie jeber in politischen Dingen Erfahrene fennt und ju murbigen wiffen wird, ohne daß wir fie erortern. Cs wurde früher ein Triumvirat baju vorgeschlagen, und war unter Mobalitaten, Die jene Inconvenienzen und Schwie rigfeiten beseitigen. Diese Inftitution ift prattifc ausführbar und bie Bortheile berfelben mußten jedem mahrhaft patriotifch gefinnten Manne einleuchten: baß fie ben Beifall ber auf rein revolutionarem Boben flebenben und murgelnben gunfaiger-Berfammlung nicht fant, batte fein Grund feyn follen, fie nicht in's leben ju rufen. Leider fagen bie Revolutionare nicht blog auf ben Banten ber Funfziger und figen fie nicht bloß in ben Klubbs ber Demofraten! Bir haben nichts bagegen, bag in Bunbesfachen neben ben Ronigen bes Bunbes auch noch bie Furften Deutschlanbs und Die Stanbe ihre Stimme haben, aber eine bemofratische Bersammlung, welde aus bem Brincip ber Bolfssouverainetat eine unbeschränkte Befetgebunge und Regierungegewalt über Deutschland in Unspruch nimmt ober usurpirt, fann Deutschland nur in einen Abgrund von Revolutionen fturgen, und wer bas nicht einfieht und erfennt, fonbern in ftolger Berblenbung bagu behilflich ift, ben treffen bie Drangsale und Leiben wenigstens nicht unverdient, wie sie Dillionen treffen."

"Wir find weit entfernt, ju meinen, baf mit ber Berftellung bes Triumvirats jur Leitung und Ausführung bes Bunbes, wie es feiner Zeit vorgefchlagen worben, ber Bilbung eines Bunbesrathes aus ben Bevollmachtigten ber Fürften und Stanbe allen Uebeln und Leiben, bie und heute bruden, abgeholfen fei; wir gehören nicht zu jenen, welche bie Unbebachtfamen verführen, indem fie ihnen bei jebem Schritte gur Berftorung bes Beftehenben golbene Berge verheißen; allein es waren bamit wenigftens einige ber gefährlichften Quellen bes Die Sache ber Fürften und aller er-Unheile verftopft. fahrnen und bentenben Danner, fo wie Aller, bie aus Liebe jum Baterlande ober aus Intereffe bei ber Erhaltung ber Orbe nung in ber Ctaatsgesellschaft vorzugeweife betheiligt finb, ift es bann, in ihrem Rreife bie gefetliche Orbnung herzustellen und enblich, von ben traurigen Erfahrungen ber letten Tage wie ber vorhergegangenen Jahre gemahnt ober belehrt, nach ben Urfachen bes Uebels, wie nach ben Mitteln ber Beilung ju fuchen und ju forschen. Wenn bieg nicht geschieht, fo fagen wir jebem Afterpolitifer in's Geficht, baß wir trop ber bisher bewiesenen Ehrenhaftigfeit und treuen Bingebung unferer Solbaten, trot bes Sieges ber Rechten im ""Barlament"" und bes ""Reichsminifteriums"" über bie Barrifaben, und trop bes friedfertigen Sinnes von Millionen ehrlicher Burger einer unfeligen Bufunft entgegen geben, Ereigniffen, welche weber ein Lager unter ben Mauern von Kranffurt, noch bas Berbot ber bemofratischen Bereine, selbst nicht bie Bolizei und Cenfur, womit man und à la Cavaignac bebroht, abwenden werben. Wir fagen bieß nicht bloß von ben Betrugern ober Betrogenen, welche bie Revolution bes Marzmonats herbeiführten ober ihr Borfchub leifteten, fonbern auch jenen ungludlichen und hochmuthigen Regimentemannern, welche bis babin am Staateruber geftanben und Begebenheiten, Die jeber achtsame Beobachter fich porbereiten und kommen sah, nicht zu verhindern gewußt haben, und heute schweigen, als ob Deutschland in seinem Unglud von ihnen nicht wenigstens eine Berantwortung oder den Bersuch einer Rechtsertigung zu verlangen berechtigt wäre. Berse zu machen und zu reimen kann Jeder erlernen, es ist eine jämsmerliche Kunst; wer aber zu reimen versteht, ist darum noch kein Poet, und wer Berordnungen unterzeichnet, darum noch kein Staatsmann."

Bir haben hierzu nur die Bitte an den geneigten Lefer hinzuzufügen: er wolle mit diefen Ansichten das vergleichen, was wir bereits am 12. Mai in diefen Blattern über densels ben Gegenstand sagten.

#### Den 6. Ditober 1848.

Bahrend jeber benkenbe und rebliche Menich in Deutschland fich nicht ben geringsten 3weifel baran erlaubte, baß bas von Berrathern burchwühlte, vom Aufruhr umtobte, von ben Renchlerbanden proseribirte Barlament nach ben Erfahrungen bes 18. September feinen Augenblid barüber im Unflaren febn werbe, bag zwischen ihm und ber rothen Republik Rrieg fei auf Leben und Tob, und bag es bemnach gelte, ohne bas geringfte Baubern, Die Magregeln ju ergreifen, welche ber Rrieg vorschreibt und bas Gebot ber Selbsterhaltung erheischt, — hat bie hohe Versammlung allerdings einen Schlag geführt, aber nicht nach ber Seite, wohin man es erwartet hatte. In ber Sigung vom 26. September wurde auf ben, von bitterm Ratholitenhaffe bictirten Antrag eines herrn Rheinwalb - ein schweres Eriminalurtheil gefällt, wenn anders, was unsers Biffens bisher noch Riemand bezweifelt hat, Berbannung eine ber fcwerften, peinlichen Strafen ift. So hat man benn endlich gegen Beder, Struve, Metternich ober jene Deputirte ergeben laffen, I was Recht ift, welche auf ber Bfingftweibe einluben, bie Banbe ber Bauletirche mit Blut zu befprigen und am wirflichen Tage bes Aufruhrs auf und hinter ber Barrifabe ftanben? Richt boch! Der von ber Mehrheit angenommene Antrag lautet babin: "Der Orben ber Jesuiten, Liquorianer, Rebemptoriften ift fur alle Beiten aus bem Gebiete bes Reichs verbannt." Das war nach ber erleuchteten llebergengung ber parlamentarischen Dehrheit bas Gine, was jest Roth thut und jebenfalls naher und bringenber, als unpopularer Biberftand gegen bie Ranner ber Bewegung, welche ja ihre Mäßigkeit und Lovalität fattsam baburch bekundet haben, bag fie bem Beifte, ber fie treibt, nur zwei unantaftbare Bertreter bes souverainen Bolfes als Opfer ichlachteten, mabrend boch hundert Jund zwanzig auf ihren Proscriptionelisten verzeich. net ftanben. Rann man noch ftartere Zeichen verlangen, bag pon ber Seite ber feine Befahr broht? Schafft nur bie "Jefuiten. Liquorianer und Rebemptoriften" burch einen Act vollefouverainer Rabinetejuftig aus bem Bege, mit jenen biebern, freifinnigen Boltsfreunden hat es feine Roth; ber praftische, beutsche Berftanb, ber in ber Paulefirche thront, wird fich mit ihnen ja ichon ju einigen wiffen!

Ber Deutschland aufrichtig und redlich im Bergen tragt, hat ben Beschluß vom 26. Sept. nur mit tiefftem Schmerze vernehmen fonnen. Dieg ift, - ber Debrbeit unbewußt, einer jener entscheibenden Uebergange über ben Rubifon gewes sen, die nicht mehr gurudgethan werden konnen; einer jener Schritte, Die auf Benerationen hinaus bas Schidfal ber Bolfer und ganber bestimmen. Richt als ob wir ben Beschluffen, welche die Kranffurter Bersammlung in Betreff ber Grunbrechte gefaßt ober nicht gefaßt bat, ober ber praftischen Bebeutung und Wirffamkeit biefer Festsepungen eine übertriebene Bichtig-Bahrlich nein! Aber jene Berbannung ohne feit beilegten. Urtheil und Recht wird beghalb welthistorisch werden, weil mit ihr eine lette Hoffnung, welche sich in vielen katholischen herzen noch wie ein schwach glimmenber Funke erhalten und an ben großen Bolterath in Frankfurt geheftet

batte, erlofchen und fur immer ju Grabe gegangen ift; weil bas Barlament feinem Berufe und feiner Rabigfeit: bie Beit m erfennen und beren Leiben zu beilen, bas Urtheil gesprochen bat; weil biefer Schritt ber erfte war, aus ber so ungemein leicht an bewahrenben, allein vernunftigen, neutralen Stellung in confessionellen Dingen beraus und auf die Bahn ber Religions - und Rirchenverfolgung; ein Schritt, bem nach bem naturlichen Befebe ber Bewegung mit immer wachsenber Befchleunigung viele andere folgen muffen; endlich weil bas Barlament, welches nicht viele Stugen zu verlieren hat, ohne Roth und ohne irgend einen Schein von Bortheil mit ber fatholis fchen offentlichen Meinung in Deutschland grundlich und entfcbieben gebrochen hat. Das Weitere wird fich von felbft finben, und wir werben baran ju gelegener Beit und am gebubrenben Orte erinnern. Sier wollen wir nur bemerfen, bag uns alle jene Grunde, welche man jur Begutigung ber Ratholifen, wie gur Entschuldigung bes unheilvollen Befchluffes anführt, febr wohl bekannt find. Bir wiffen ed: einzelne Orben find nicht die katholische Rirche; die Rirche hat viele Jahrhunderte obne jene Befellschaften beftanben, welche ber Begenftanb biefer Berfolgung find, und fann ohne fie bestehen, wenn es Gottes Bille ift. Wir wiffen es (und beffer noch als unfere Gegner!) über ben Werth ber, von ben heutigen Jesuiten ausgehenden Erziehung ift bie Meinung felbft unter Colchen getheilt, bie fonft ben Bahn bes Bobels in Betreff ber Jefuiten eben fo wohl zu wurdigen wissen, als fie bas Berbienft biefer glaubenstreuen Orbensmanner um bie praftische Seelforge nach feinem boben Werthe anerkennen. Darüber ift schon früher und viele Jahre vor ber jegigen Berfolgung bas Rothige in biefen Blattern gesagt, bie eben baburch ber Gegenstand bes Unwillens mancher übereifrigen und unflaren Freunde ber Befellichaft Jesu wurden. Wir wissen es endlich: ein Anderes if bas Recht, ein Anberes bie schonenbe Klugheit im Gebraude befielben, und ein Rebner ber Ratholiten (General von' Rabowit) hat ber lettern, faft mehr als folchen Begnern'

gegenüber nothig gewesen, burch seine Erklärungen in ber Paulsfirche Rechnung getragen. Aber bier banbelt es fich nicht um einzelne Orben, sonbern um bas Princip ber rechtlichen Freiheit ber Ratholifen in Deutschland überhaupt, und biefes ift gebrochen, so balb es in einem einzelnen Bunfte ungeschent burch gesetgeberische Willführ verlett wird, gerabe fo wie bie Chre eines Mannes burch einen einzelnen Kauftschlag in bas Besicht geschändet ift, wenn ihm auch tausenbmal bie Erflarung folgt: bieß fei ber erfte und lette gewesen. - Ein folcher Fauftschlag in's Geficht vieler Millionen Ratholiten mar jenes Berbannungsurtheil. Man tauscht fich bitter, wenn man nach bem Glauben ber Raffeebaufer in einigen großen Stabten bie öffentliche Meinung bes großen beutschen Bolfes mißt. Anbers urtheilt ber Litterat, ber Schreiber, ber Sandlungsbiener, ber Professor, ber Abvotat in Bien, Berlin und Frantfurt, anbere ber Bauer in Tirol, Stepermark und Bapern, in ben Rheinlanden, in Westphalen und Schlesien. Bon ben Befühlen bes flavischen gandvolks in Bohmen, Rrain und Galtzien wollen wir für bießmal nicht sprechen. 3hr werbet es ja erfahren, welchen Dant es Euch fur eine Freiheit weiß, die ihm fein Beiligftes gefährbet. Ach! es war nicht einmal nothig in bas Pulverfaß ber nationalen Abneigung ben Funken des Religionshaffes zu werfen. Die entsetlichen, unabwendbaren Geschide im Often hatten fich ja auch ohnebieß erfüllen muffen.

Roch betrübender als das ungerechte, jum mindesten unnöthige Strafurtheil selbst, waren die Formen, in denen es gefällt wurde. Jedem Spruche, zumal wenn er ganze Korperschaften und Menschenklassen trifft, muß nach dem nothwenbigen, in sich selbst gerechtsertigten und natürlichen Gebote der Gerechtigkeit Anklage, Untersuchung und Vertheidigung vorausgehen. Das deutsche Parlament hat es in diesem Falle nicht für nöthig erachtet, sich an die metaphysischen Gesetz jedes Processes zu binden, und, nachdem es den Antrag des Anklagers gehört, auch der Gegenrede der Bertheidiger ein geneigtes Ohr zu leihen. Der Ankläger selbst aber war so gründlich in

Betreff ber Opfer feines Saffes unterrichtet, bas er nicht bloß bie burch Regel, 3wed und Einrichtung beiber Orben ganglich verschiedenen Zesuiten und Redemptoristen in eine Rlaffe warf, sondern auch Redemptoriften und Liquorianer für zwei verschiedene Orben hielt. D tiefe Wiffenschaft und gewiffenhafte Brundlichfeit beutscher Brofessoren! Der einzige Entfculbigungegrund, ben man ju Bunften biefer neuen Form bes Strafverfahrens (richtiger: biefes Mangels an allem und jebem Berfahren) anführen tann, ift bie leibige Babrbeit: man batte, nachbem fo viel Beit mit unnügen, boctrinaren Erorterungen verloren war, eben Gile und machte bas Beburfnis nach Beitersparung geltend in einer Sache, beren ungeheure, inhaltschwere Bichtigfeit für Gegenwart und Bufunft man nicht begriffen hatte. In ber bentwürdigen Sigung vom 26. September fagt ber Brafibent (wir referiren nach ben ftenographifchen Berichten):

"Jeht ber Antrag von Rheinwald: ""Der Orben ber Besuiten, Liguorianer und Redemptoriften ift für alle Beiten aus bem Gebiete bes beutschen Reiches verbannt."

"Diejenigen, die diesen Antrag annehmen wollen, bitte ich aufzustehen. (Ein Theil der Berfammlung erhebt sich.) Ich bitte um die Gegenprobe. — Diejenigen, die diesen Antrag nicht annehmen wollen, bitte ich aufzustehen. (Die Minderheit erhebt sich.) Der Antrag ift angenommen. (Beifall auf der Linken.)"

Sie hatte recht zu jubeln. Dieß find die gesammten Acten eines Processes, ber, wie hoch ober gering man auch die versbannten Orden anschlagen möge, bennoch, wir wiederholen es, vielleicht für alle Zeiten über Deutschlands Freiheit und Einsheit das Loos geworfen hat. Wie muffen neben bieser expeditiven Kurze die Franzosen sich schämen, die, selbst in den Zeiten der wildesten, leidenschaftlichsten Gährung, die Jesuitensfrage, wahrlich nicht aus Borliebe für diesen Orden, aber

L

wegen ber ungeheuern Folgen, die baran hangen, ftets mit ber weitwendigften, ferupulofesten Gründlichkeit behandelten. Dafür find wir aber auch "bas Bolf von Denkern!"

"Bater Jahn's Bart", fo fchreibt bie Rolner Beitung vom 1. Oftober, "ift ber Revolution jum Opfer gefallen. Um Samftag Abend bei bem Angriffe bes Bobels auf Beftenb-Ball rettete fich ber Bater ber Turner por feinen ungerathenen Sohnen unter ein Sopha" (wohin ihn, wie wir aus feiner "Schwanenrebe" erfeben, "Entschloffenheit und Begenwart bes Geiftes" geleiteten). "Am Montag aber hielt er fich an feis nem Bufluchteorte ficher, fo lange er fich feines ehrmurbigen, weißen Bartes nicht entlebigt hatte. Er wurde nicht", ergablt nun bie Reichezeitung, "wie vielfach gefagt ift, mißhanbelt und verftummelt, fonbern er verftummelte fich felbft und entfleibete fich besienigen Schmude, welcher feit Jahren fein größter Stolz gewesen. Sein weltberühmter, bis weit auf Die Bruft herabmallender Bart eristirt nicht mehr; auch er ift als ein Opfer bes 18. September gefallen. Das foll ber Grund fenn, weßhalb Bater Jahn noch immer unfichtbar bleibt; ja man behauptet fogar, er werbe biefes Berluftes megen gar nicht wieder im Parlamente erscheinen." - Bon anderen Seiten her wird biesem Berichte freilich wibersprochen und behauptet: baß Jahn mit bem Leben auch bie schone Zierbe feines Rinnes gerettet habe. Wie bem auch fei, jebenfalls freut es uns berglich, bag ber alte Mann ben morberischen Rlauen ber ihnen verfolgenden Turnerbande lebendig und mit gefunden Gliebern entgangen, und nicht von bem Balfon bes Saufes, wo er verftedt lag, herabgefturgt ift, wie man es beabsichtigte. Allein wir konnen unmöglich, so in bem Unfall wie in ber Rettung, einen mit wunberbarer Genauigkeit abgewogenen Act

einer gerecht vergeltenben Remefis verfennen. Als Jahn vor breißig Jahren mit einer, bamals noch in Deutschland unerhörten Daglofigfeit und Leibenschaftlichfeit gegen alle Unberdbentenben burch bie Strafen von Berlin berferkerte, als er feine Turner auf ber Sasenheibe ben Wurfsvieß nach bem Bilbe wirklicher ober eingebilbeter Feinde bes "Turnftaates" schleubern lehrte, als er unreifen Anaben ben mahnfinnigen Dunkel in ben Ropf feste, bag fie, weil fie an ber Rletterftange emporzuklimmen und über ben Stod zu fpringen gelernt hatten, auch berufen seien, auf bie Ruinen alles Bertommens in Deutschland eine neue Gesellschaft zu grunden, - ba abnbete er gewiß am wenigsten, welche fur Leib und leben gefährlichen Fruchte ihm felbst einft noch aus biefer Saat erwachsen wurben. Diejenigen, bie es gut mit ihm meinten, entschuldigten ihn damals schon burch die milbere Auslegung feines Treibens: daß hinter ber griefgramenben Leuengeberbe im Grunde boch eine hochft friedfertige Seele ftede, por ber Riemand zu erschreden brauche, bag bas Donnergepolter feiner neuerfundenen, urbeutschen Rebeweise nichts weniger als einen Ueberschuß von Wagehalfigfeit, eher noch bas Gegentheil berfelben bede, und bag wenn es jur That fomme, er am wenige ften irgend wem ein haar frummen werbe. Defbalb. und weil er es innerlich niemals so bose gemeint und keinerlei Morbgelüften gehegt hat, ift ihm bei ber Abrechnung fraft ber barmbergigen Fügung ber Borfebung bas Leben gefchenft worben. Aber weil er hauptfachlich es war, ber in bie nuplichfte, nothwendigfte und vernunftigfte Sache (bie Wiedereinführung von Leibesübungen für Deutschlands Knaben und Junglinge -) einen Beifat von haflichem Fanatiomus, politischer Berrudtbeit und unausstehlichem Maulhelbenthum mischte, hat ber Ber-Redte, jur Bufe fur feine Berichulbung, Die Rathichlage ber Morber mit anhoren und bie schwerere Salfte jeder Sinrich. tung (bie volle Tobesangft) ausstehen muffen. Wenn, was wir nicht wiffen, herr von Rampt noch lebt, fo fann er, jur Rechtfertigung feiner Abneigung gegen bas Turmvefe

von 1819, Jahn's "Schwanenrede" von 1848 in sein Fasmillenarchiv legen.

"Der Belagerungeftand", fo fcbreibt ein Rorrespondent bet Allgemeinen Zeitung aus Koln vom 30. September, "und eine allgemeine Seiterkeit haben fich hier geschwifterlich bie Sand gegeben - Jebermann fühlt fich wohl und athmet auf, benn bas Gewitter hat bie Luft gereinigt, man ift einmal wieber ficher, wie man im vorsundfluthlichen Jahre 1847 ficher Auf ben Strafen herrscht lebhafterer Bertehr als je mabrend bes verfloffenen Sommers, feine Raufereien, fein muftes Toben Betrunkener ftort bie nachtliche Rube mehr, wie fonft allnächtlich. Dauerte ber Belagerungezustand boch nur ben gangen Winter hindurch, horte ich einen frubern Sauptrebner bes Liberalismus ausrufen! Leiber aber heißt es, baß er schon am 9. Oftober wieber aufgehoben werben foll." -Bahrlich biefer Correspondent hat ein großes Wort gelaffen ausgesprochen, und ein herberes Urtheil über bie beutsche Repolution von 1848 fann wohl nicht leicht ausgesprochen werben. Denn webe unfern "Margerrungenschaften", wenn bieß bie Stimmung ift, welche fich schon nach fo furzer Herrschaft ber volksbegludenben Freiheitsmanner aller Derer bemachtigt bat. bie noch Etwas zu verlieren haben!

## XXXVIII.

### Tiroler Adressen.

Es ist bekannt, daß vor einiger Zeit die österreichische Resterung den Ministerialrath Dr. Fischer nach Tirol gesendet hat, um über die Zustände des Landes und die Gestinnungen seiner Bewohner einen aussührlichen Bericht zu erstatten. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, so hat herr Fischer sich in seinen Erwartungen in dieser Hinsicht völlig getäuscht gesehen, denn er hat sich überzeugen mussen, daß das wadere Tirolervolf seinem Glauben getreu, mit diesem auch die Verfassung des Landes aufrecht erhalten sehen will. Insbesondere hat sich das Bolf durch die bereits ausgesprochene Aushebung der Jesuiten und Redemptoristen aus Tiesste verletzt gefühlt, und es wäre ein gefährliches Wagstud, wenn die Regierung auf dieser Bahn weiter sortschreiten wollte. Zeugniß dessen sind die beiden nachfolgenden Abressen, welche überhaupt eine klare Anschauung der Tiroler Verbältnisse gewähren.

I.

Abreffe vieler Burger Innebrude.

Sobe Lanbesftelle!

"Es ift fo eben ber Burgerschaft biefer Stabt zur Renntniß gelangt, bag in Folge bes am 4. Mai b. 36. allerhochft genehmigten Beschluffes bes Ministerrathes, tunb gegeben am 12. besselben Monats, womit die Korperschaften ber Jesuiten und Liguorianer aufgehoben werben, nun ihr Vermögen verzeichnet und bem Staatsvermögen einverleibt werben soll, ben Mitgliebern biefer Korperschaft aber nur mehr die Wahl zwischen ber Auswanderung und ber Sacularisation freigestellt bleibe."

"Die gefertigten Burger erkennen in biefer Berfügung einen wiberrechtlichen Eingriff in die jedem Staatsburger zustehenden Rechte."

"Seine Majestät ber Kaifer hat seinen Bolfern eine Constitution verlieben: burch biese Constitution ift bie personliche Freibeit, die Freiheit bes Besthes, die Freiheit ber Affociation gewährt und biese Freiheit allen Staatsbürgern ohne Unterschied verbürgt. Wäre aber biese Freihelt in den erwähnten Beziehungen nicht schon ausbrücklich ausgesprochen, so mußte sie boch in einem constitutionellen Staate volle Geltung haben, well sie zu den wessentlichsten Grundlagen jeder freien Constitution gehört."

"Ift nun aber bas Affociationsrecht frei gegeben, fo ift bie Aufhebung ber Eingangs genannten Körperschaften, welche überhin schon auf die rechtmäßigste Weise begründet worden, eine arge Berletung ber Freiheit: Ift ber Besits von habe und Gut verbürgt, so ist die verfügte Einverleibung bes Bermögens zum Staatsschate eine widerrechtliche handlung. Ist die personliche Freiheit zugesichert, so ist der Zwang zur Auswanderung die gessetzwichtigste Anwendung ber Gewalt."

"Die gefertigten Burger legen hiemit gegen biefen maßlofen Eingriff in bie constitutionellen Rechte feierlichst Verwahrung ein; sie legen biefe Verwahrung ein im Namen bes Nechtes, ber Freisheit, bes Vaterlanbes, ber Menschlichkeit."

"Die verfolgten Körperschaften bestehen aus Mitgliebern, welsche sämmtlich österreichische beutsche Staatsbürger sind; sie sind mit vollem Fuge begründet worden, mit vollem Fuge bestanden; sie haben sich teines Verbrechens, keines Vergehens schuldig gemacht; selbst nicht eine Inzicht dessen liegt vor; keine Untersuchung ist eingeleitet worden; kein berufener Richter hat über sie eine Erstenntniß geschöpft; ihr Walten war tadellos, ihr Wirken war wohlthätig und gut; wir wissen aus eigener Ersahrung es zu be-

zeugen, und bezeugen es laut, und fie, fie follen bemungeachtet ihres Bermögens entblößt, von ihrem Bereine getrennt, ihrer Freiheit im Birken und Beschäftigung beraubt, und bes Inbegriffes aller Rechte bes Staatsburgerthumes verluftig, vogelfrei erklärt und gleich ben Geloten gestellt, über die Marken ber conftitutionellen Monarchie geworfen werben!"

"Man nenne uns einen bittereren Sohn ber Freiheit, einen ärgeren Mißbrauch ber Gewalt, eine schänblichere Entehrung ber Civilisation und jedes edlen, menschlichen Gefühles. Wer von uns allen mag nur eines seiner heiligsten Nechte bei solchem Walten gessichert glauben? Es wäre Wahn, ein toller Wahn! Und solches Walten ersaubt man sich in Tirol, bem Land der Treue und des Glaubens, wo Necht und Biederkeit nicht auf den Zungen bloß, wo sie noch tief im Gerzen wurzeln, dem Land der Freiheit und des Mutbes!"

"Was es geleistet für bas Raiserreich, für Deutschland, wer ist so blobe, daß er es nicht müßte? Raum sind noch jest die Stutzen abgefühlt, die unsere Gränzen frei bewahrt, die Desterreichs Geer geschirmt und gerettet, und die mit ihm die Kämpse sochen, wie selten nur sie die Geschichte kennt. Und dieses Land, das bei dem Aufruhr rings in allen Marken der Ordnung und Geschlichkeit stets treu geblieben, es soll das Schauspiel solcher Aechtung aller Rechte, aller Freiheit, aller Menschlichkeit im Angesichte aller Bölker bieten? Das sagt wohl nimmer dem Tiroster zu."

"Hohe Landesstelle! Die gefertigten Bürger dieser Stadt, bes gütert, Gewerbe treibend, opferwillig zu den gemeinsamen Zwesten, sie lieben die Ruhe, den Frieden, die Ordnung; boch auch das Necht, die Gesehlichkeit und Freiheit: Ihnen gleich fühlen und leben noch Tausende in diesem Lande. Möge ihre warnende Stimme nicht ungehört und ungeachtet bleiben. Sie erklären hiemit feierlich alle jene, welche die gerügten Beschlüsse gefaßt, und welche sie vollführen, sur verantwortlich für alle ihre Folgen! Möchte doch von demselben Umgang genommen werden, und sollte auch die Auflösung der erwähnten Körperschaften unabänderlich beschlossen, so möge doch ihren Mitgliedern die geringe eis

gene Sabe und ble freie Wahl ihres Aufenthalts und ber Beicklitigung in ben Staaten biefer Monarchie gewährt und erhalten werben. Es ift feine Gnabe, es ist nur bas klare, bas nicht per begweifelnbe Recht, um welches die Gefertigten hiemlt bitten: bes Gewicht biefer Bitte moge biefe hohe Landeskelle felbst nach Gebühr zu würdigen, sohin aber bem hohen Ministerium bringent zu empfehlen geruhen. Wir hossen mit Zuversicht ihre Gewährung."

Innebrud, ben 27. September 1848.

#### 11.

Abresse mehrerer Tiroler ganbgemeinben.

### Bochlobliches R. R. Bubernium!

"Bei Gelegenheit ber Reise bes herrn Ministeriafrathes Dr. Fischer in unser Baterland erging an uns Bauern ber Aufref: Wir sollen unsere Buniche aussprechen und zur Renntnif be hohen Ministeriums bringen."

"Daburch aufgemuntert, stellen gehorsamst Unterzeichnete zwi Bitten an bas hochlobliche Gubernium mit bem Ersuchen, selle bem hoben Ministerium vorzulegen, und haben babei bie volle Uebergeugung, baß die hier ausgesprochene Gesinnung und Wünsche, ebenso die Gesinnung und Wünsche aller übrigen Landgemeinden Lirols seien."

"Die erfte Bitte geht auf die Beibehaltung aller Rlofter und Drben, wie felbe vor ber Conflitution bestanden haben."

"Wir find Freunde ber Klöster und Orben aus guten Grüsben. Die Orbensgeistlichen in Tirol find fromme Manner, elftig Gehilfen in ber Seelforge und gute Erzieher unserer Kinder. Ihn Guter find gering, und ihre Bezüge beschweren uns nicht, baber können wir uns keine Ursache ihrer Aushebung benken; um se weniger, ba man uns gesagt hat, in ber Constitution sei bas Reck zu allen Bereinen und Berbrüberungen gegeben, die bem Staat nicht schälblich sind."

zeugen, und bezeugen es laut, und fie, fie follen bemungeachtet ihres Bermögens entblößt, von ihrem Bereine getrennt, ihrer Freisbeit im Birken und Beschäftigung beraubt, und bes Inbegriffes aller Rechte bes Staatsbürgerthumes verlustig, vogelfrei erklärt und gleich ben Geloten gestellt, über die Marken ber constitutionellen Monarchie geworfen werben!"

"Man nenne uns einen bittereren Sohn der Freiheit, einen ärgeren Mißbrauch der Gewalt, eine schändlichere Entehrung der Civilisation und jedes eblen, menschlichen Gefühles. Wer von uns allen mag nur eines seiner heiligsten Rechte dei solchem Walten gessichert glauben? Es wäre Wahn, ein toller Wahn! Und solches Walten erlaubt man sich in Airol, dem Land der Areue und des Glaubens, wo Recht und Biederkeit nicht auf den Zungen bloß, wo sie noch tief im Gerzen wurzeln, dem Land der Freiheit und des Ruthes!"

"Bas es geleistet für das Kalferreich, für Deutschland, wer ist so blobe, bag er es nicht wüßte? Raum sind noch jeht die Stuten abgefühlt, die unsere Gränzen frei bewahrt, die Desterzeichs heer geschirmt und gerettet, und die mit ihm die Kämpse sochten, wie selten nur sie die Geschichte kennt. Und diese Land, das bei dem Aufruhr rings in allen Marken der Ordnung und Geschlichkeit stets treu geblieben, es soll das Schauspiel solcher Aechtung aller Rechte, aller Freiheit, aller Menschilchkeit im Ansgesichte aller Wölker bieten? Das sagt wohl nimmer dem Lirosler zu."

"Hohe Lanbesstelle! Die gefertigten Bürger biefer Stabt, besgütert, Gewerbe treibend, opferwillig zu den gemeinsamen Zweden, sie lieben die Ruhe, den Frieden, die Ordnung; boch auch das Recht, die Geschlichseit und Freiheit: Ihnen gleich fühlen und leben noch Tausende in diesem Lande. Möge ihre warnende Stimme nicht ungehört und ungeachtet bleiben. Sie erklären hiemit feierlich alle jene, welche die gerügten Beschlüsse gefaßt, und welche sie vollführen, sur verantwortlich für alle ihre Folgen! Möchte doch von demselben Umgang genommen werden, und sollte auch die Auslösung der erwähnten Körperschaften unabänderlich besschlössen bleiben, so möge doch ihren Mitgliedern die geringe eis

"Wir Bauern find nicht so einfältig und unerfahren, daß wir nicht wäßten, welches Unheil burch die Religionsspaltung einem Lande drohe. Wir find einmal überzeugt, daß nur die katholische Religion die wahre sei, und wollen barum keine andere.

"Unfer Land bekannte fich auch nie zu einer anbern Religion als zur katholischen. Sie ift bie Religion unserer Bater, und bie Regenten selbst haben fie als bie allein berechtigte in Schutz genommen. Warum foll bieg nun jest anbere werben?"

"Wir wiffen, bag nur Einigkeit in ber Gefinnung bie Ruhe und ben Frieben im Lanbe erhalte, und haben so viel in ber Geschichte gelesen, bag bie Glaubenstrennung jederzeit nur Zwietracht und Sanbel gestiftet habe. Man erinnere sich einzig nur an bie Bauerntumulte zu Luthers Zeiten."

"Bir find immer bereit mit Gut und Blut furs Baterland und das ganze Desterreich, einzustehen, aber die Nichterfüllung biefes unseres gerechten Wunsches der Glaubenseinheit wurde uns ben Muth nehmen, und unsere Kraft lahmen."

"Airol ift zubem ein armes übervollertes Land, weßhalb wir nie frembe Anfiedler, wenigstens nicht in größerer Anzahl aufnehmen konnen."

"Bir haben bisher noch um wenig gebittet, und werben auch unsere Bitten nie hoch spannen, und uns jederzeit zufriesben und gehorsam zeigen gegen die Anordnungen der Reglerung; dafür erwarten wir aber auch mit ganzer Zuversicht, daß die hohe Regierung unsern Bunschen willsahren, und die beiden Bitten den treuen Tirolern gewähren werde."



## XXXIX.

# Die Freigebung der Rirche betreffend.

(Bon einem Broteftanten.)

Wie es mit der Freiheit überhaupt in unsern Tagen ber Umwälzung gehalten wird, so insbesondere und folgerecht auch mit der religiösen und firchlichen Freiheit. Denn auch diese wird im falschen und verneinenden Sinne begriffen, die wahre dagegen verkannt und zerstört, mit andern Worten die politische und firchliche Freiheit der Revolutionare gleichen einander auf ein Haar.

Es foll nach ben Bestrebungen berjenigen, welche für ben Fortschritt zu wirfen glauben, Die achte kirchliche Freiheit offenbar untergehen.

Religiöse und kirchliche Freiheit, sie kann nur bestehen in ber Kirche und burch die Kirche, — selbst für die, welche ihr nicht angehören. Die wahre Freiheit des kirchlichen und religiösen Lebens kann stets nur eine christiche seyn, und wenn sie von Christen den Andersgläubigen gemährt wird, so kann es nur in einer vom Christensthum anerkannten, ja geforderten Intention seyn. Sonst ist sie ein widerchristliches Moment im Staate, ja das widerchristlichte, welches er ausnehmen könnte.

36

Wenn der Christ seines Namens irgend noch werth sem soll, so darf er auf dem Standpunkte der Gesetzgebung stehen, es nicht für gleichgültig erkennen, ob die Staatsbürger Enisten sind oder nicht, und darf nicht aus dem Princip diese Gleichgültigkeit die Gleichberechtigung der Confession in und außer der christlichen Rirche aussprechen. Sonst gelangt er dahin, je nachdem er mehr oder weniger seine ganze Herzensmeinung kund gibt, mehr oder weniger beutlich erkennen zu lassen, daß er die Rirche hasse, daß er ihren Untergang wünsche, — und leider ist jest das zerstörende und vernichtende Princip dis zu dem Entsehen erregenden Punkt vorgeschritten, daß es die Blasphemie gegen die Kirche sich zur Ausgabe macht.

Daß nur unter biesen, wie die Berhandlungen ber "bent schen" Rationalversammlung zeigen, — auf einen hächst bet trübenben Grab gestiegenen Umständen die Kirche vom Stan unter seber Bedingung frei und unabhängig seyn will, bas fan Riemand in Berwunderung setzen, so wie auch daß sie um dien Preis endlich die völlig gleiche Berechtigung aller Resgionsparteien zugibt, wie sie auch immer Ramen haben mögen.

Es fragt fich aber bennoch: wie fann ber chriftiche Staatsburger, wie fann ber germanische Staat ein solche Bugeftanbniß mit ber Chriftenpflicht vereinigen?

Denn es wird und muß immer noch geboten seyn, ba bie immense Mehrheit der Deutschen benn doch aus Christen besteht — wie frech auch die Fahne der unchristlichen Gesinnung, ja der Gottlosigkeit entfaltet wird — darüber nachzudenken, wie sich eine solche das Gebiet des Gewissens ergreisende Frage zum christlichen Glauben verhalte? — Die Antwort kann nicht zweifelhaft seyn.

Soll bie burgerliche Gleichstellung aller Bekenntniffe fatte finden, so muß fur die christlichen Rirchen (jede hat biefen Arfpruch fur sich) alle und jede Abhangigfeit vom Staate bis auf die lette Spur verschwinden.

Es fann aber biese Unabhängigfeit, wie jene Gleichstels lung nicht auf ben verneinenden und falschen, namentlich auch unchristlichen Begriff von Freiheit gegründet senn, sondern — zum Bohle der freigegebenen und freigestellten Bekenntniffe selbst ist dieses nothwendig — es muß die eine wie die andere auf einem positiven Boden erbaut senn. Dieser positive Boden kann aber nur der christliche senn.

Für die Freiheit der Kirche sowohl, als auch für die Freiheit und Gleichstellung der Bekennte niffe jeder Art kann ein wahrhaftes Fundament gerade nur im Christenthum gefunden werden!

Diese Wahrheit ift so groß und so unaussprechlich folges reich, daß es wohl ber Mühe lohnt, auf diesenige Schrift hinzuweisen, worin dieselbe öffentlich ausgesprochen und zugleich ber Rachweis dafür in theoretischer und prastischer Durchfühs rung auf unübertreffliche Weise gegeben ist. Wir meinen ben Abschnitt, welcher in bem jungst erschienenen Werf von Link, "das deutsche Bundesreich", hierüber enthalten ift, und von welcher wir hier ein Bruchstüd folgen lassen.

"Unwiberlegbar rubte bie bisherige ftaatsrechtliche Bemein-Schaft und fociale Coerifteng ber chriftlichen Confessionen und Bevolferungen Deutschlands - ihre vormale reichegesetliche und reichoftaaterechtliche und nunmehr bunbesgesesliche und territorialftaaterechtliche Unerfennung und Gleichberechtigung - gefchichtlich und naturgemäß auf ber aller confessionellen Unterfcbiebenheit ohnerachtet in ihnen noch bewahrten bog matiichen Concordang und Glaubensgemeinschaft. Und find wir gewiß, fo lange ber rechtlich ethische Typus bes beutschen Staate und Staatenverbandes feinem hoheren Urfprung und Charafter getreu und bie Ration ihres weltgeschichtlichen Berufes eingebent bleibt, wird bie confessionelle Rechtsgleichheit ber Dentiden - ihrer Ausbehnung auf bie nicht driftlichen Clemente ber Ration ohnerachtet, auch fernerbin auf ber fubftantiellen Glaubenegemeinichaft und Glaubensfraft ibrer driftlichen

Wenn der Christ seines Ramens irgend noch werth seyn soll, so darf er auf dem Standpunkte der Gesetzgebung stehend, es nicht für gleichgültig ersennen, ob die Staatsbürger Christen sind oder nicht, und darf nicht aus dem Princip dieser Gleichgültigkeit die Gleichberechtigung der Consessionen in und außer der christlichen Rirche aussprechen. Sonst geslangt er dahin, je nachdem er mehr oder weniger seine ganze Herzensmeinung kund gibt, mehr oder weniger beutlich erkennen zu lassen, daß er die Rirche hasse, daß er ihren Unstergang wünsche, — und leider ist jest das zerstörende und vernichtende Princip die zu dem Entsehen erregenden Punkte vorgeschritten, daß es die Blasphemie gegen die Kirche sich zur Ausgabe macht.

Daß nur unter biesen, wie die Berhandlungen ber "beutschen" Rationalversammlung zeigen, — auf einen hachst bestrübenden Grad gestiegenen Umständen die Kirche vom Staate unter seder Bedingung frei und unabhängig seyn will, das kann Riemand in Berwunderung seten, so wie auch daß sie um diesen Preis endlich die völlig gleiche Berechtigung aller Religionsparteien zugibt, wie sie auch immer Ramen haben mögen.

Es fragt fich aber bennoch: wie fann ber christiche Staatsburger, wie fann ber germanische Staat ein folches Zugeständniß mit ber Christenpflicht vereinigen?

Denn es wird und muß immer noch geboten seyn, da bie immense Mehrheit der Deutschen benn doch aus Christen bessteht — wie frech auch die Fahne der unchristlichen Gesinnung, ja der Gottlosigkeit entfaltet wird — darüber nachzudenken, wie sich eine solche das Gebiet des Gewiffens ergreisende Frage zum christlichen Glauben verhalte? — Die Antwort kann nicht zweisfelhaft seyn.

Soll die burgerliche Gleichstellung aller Bekenntniffe statsfünden, so muß für die christlichen Kirchen (jede hat diesen Ansspruch für sich) alle und jede Abhängigkeit vom Staate bis auf die lette Spur verschwinden.

Es kann aber biese Unabhängigkeit, wie jene Gleichstellung nicht auf ben verneinenden und falschen, namentlich auch unchriftlichen Begriff von Freiheit gegründet seyn, sondern — jum Bohle der freigegebenen und freigestellten Bekenntnisse selbst ift dieses nothwendig — es muß die eine wie die andere auf einem positiven Boden erbaut seyn. Dieser positive Boden kann aber nur der christliche seyn.

Für bie Freiheit ber Kirche fowohl, als auch für bie Freiheit und Gleichstellung ber Befenntniffe jeber Art tann ein mahrhaftes Funbament gerabe nur im Christenthum gefunben werben!

Diese Wahrheit ift so groß und so unaussprechlich folgereich, daß es wohl der Mühe lohnt, auf diesenige Schrift
hinzuweisen, worin dieselbe öffentlich ausgesprochen und zugleich
ber Rechweis dafür in theoretischer und praktischer Durchführung auf unübertreffliche Weise gegeben ift. Wir meinen den Abschnitt, welcher in dem jungst erschienenen Wert von Link,
"das deutsche Bundesreich", hierüber enthalten ift, und von
welcher wir hier ein Bruchstüd folgen lassen.

"Unwiderlegbar ruhte bie bieberige ftaaterechtliche Gemeinschaft und sociale Coerifteng ber driftlichen Confestionen und Bevolferungen Deutschlands - ihre vormals reichsgesehliche und reichsftaatsrechtliche und nunmehr bunbesgesetliche und territorialftaaterechtliche Anerfennung und Gleichberechtigung - geschichtlich und naturgemaß auf ber aller confessionellen Unterschiedenheit ohnerachtet in ihnen noch bewahrten bog matifchen Concordang und Glaubenegemeinfchaft. Und find wir gewiß, fo lange ber rechtlich ethische Typus bes beutschen Staats , und Staatenverbanbes seinem boberen Urfprung und Charafter getreu und bie Ration ihres weltgeschichtlichen Berufes eingebent bleibt, wird bie confessionelle Rechtsgleichheit ber Deutschen - ihrer Ausbehnung auf bie nicht driftlichen Elemente ber Ration ohnerachtet, auch fernerhin auf ber fubftantiellen Glaubensgemeinschaft und Glaubensfraft ihrer driftliche

Bevolkerungen und Religionsparteien bafirt feyn. Es burfte jeboch feineswegs hiemit im Wiberftreit feyn, bag ber letteren gegenseitige ftaatbrechtliche Anerkennung ale burgerlich und politisch Gleichberechtigter und barauf gebauter politischer Rechts - und Friedenszuftand berfelben, ale eben fo gufammengehöriger benn einander gegenüberftebenber Barteien, ben Charafter ber Ausschließlichfeit hinfuro abgulegen fich gebrungen fublen fonne. Diefer Charafter ber Ausschließlichkeit beruht zwar allerbings wesentlich auf jenem ihnen gemeinschaftlichen und fie hinwieder eben begbalb gegen Anberegläubige abschließenben bogmatischen Grundelemente. ohne reale Beziehung auf Die Gemeinschaft ber Menschen in Ansehung biefer bochften Seite ihrer Bestimmung mochte auch jene Gleichstellung ihres substantiellen Fundamentes entbehren. Die Frage ift aber bie: ob nicht zu ber letteren bie gwar noch nicht gegenwärtige aber in Begiehung auf bas Befchlecht im Bangen boch gewiffe funfe tige, weil von ber Borfehung felbft vorbestimmte und verheißene, Bemeinschaft bes Glaubens alebann genuge, fobalb und foferne hieraus fur bie, mit ber bereinstigen Realisirung biefer Berbeigung in einem mittelbaren Bufammenhang ftebenben, 3mede bes Staates feinerlei Schaben weiter ju befahren ift? Und biefe Frage burfte affirmativ zu beantworten fenn; benn alle zeitlichen nnb weltlichen Buftanbe und Inftitutionen tonnen vernunftiger Beife ihre lette Begrundung und tiefere Rechtfertigung nur in ihrer Relation zu ber emigen überweltlichen Bestimmung bes Menschen finden \*)."

<sup>\*) &</sup>quot;Eben barum find wir aber auch berlieberzengung, baß bie vorzugsweise Aufgabe bes kirchlich religiösen Lebens in Beziehung auf
bas sociale Wechselverhältniß ber driftlichen Bekenntnisse und Religionsparteien in Deutschland nun und nims
mer burch eine ein seitige Ausbildung des fich in ihnen manifestis
renden Momentes gegenseitiger Berwerfung und Bernelnung, som

"Und burfte es baber feinem gerechten 3weifel unterliegen, bag es in jener Bestimmung bes Christenthums als

bern vorzugemeife gerabe burch bie gleichzeitige gewiffenhafte Bflege und allmählige Erftarfung jenes beis ben Theilen noch erhaltenen, jedenfalls anch anger ihrer Relation ju cinanber hochwichtigen, Reftes ihrer urfprunglichen Blaubenseinheit gelöst werben fonne. hieraus folgt ferner mit Rothwenbigfeit, bag beiber Pars teien wohlverftanbenes Intereffe icon aus Grunden ber einzig wahren, weil gerechten und baher im eminenten Sinne bes Borts nachhaltigen Rlugheit, weber in einer Berfürzung ober Berfummerung ihrer vollfommenen, aber eben beghalb freilich fur bas Jubivibnum, fo lange es fic an einer bestimmten Rirde befennt, mit Recht burch bie Berfaffung biefer Rirche mobificirten, lichen Rechtsgleichheit - noch etwa in Symptomen innern Berfalls und Zwiefpalts ju fuchen ift, bie man bei'm anbern Theile mahrznnehmen glaubt. Das Lettere nicht, weil Reime eines fols den Berfalls auf feiner Seite tiefere Burgeln ichlagen fonnten, ohne daß hiedurch, minbeftene fur bie gunachft betheiligte Beneration, jene innerften beiben Theilen gemeinfame Grunbfes ften ihres religiöfen Glaubens und Lebens beiberfeits erfchuttert ober boch bebroht murben. Degen baber auch bier und bort alles Bofis tive gerfebenbe Glaubenerichtungen mehr ober minber um fich greis fen! - Gie find ihrem intellectuellen Charafter nach bie jungften Fruchte einer Zeitphilosophie, beren negative Productionsfraft in unfern Tagen mit ihrem Rulminationepunft auch ihre Ericopfung erreicht haben burfte. - Und mogen immerhin berartige, alle confessionelle Unterschiebe verblaffenbe und vermischenbe, subverfive Richtungen - in ihrem Erfolg fur eine driftliche Religionspartei und ihre Bevolferung im Gangen aus bem Standpunft einer gotte lichen Beltlenfung erfaßt — theils fcon jest als Momente einer Art von Ausscheibungsproces, theils bereinft als bie gange Bartei afficirente Durchgangephafen fich erweisen! Benn icon bei'm Inbivibuum ein gewiffer Grab von intellectueller und fittlicher Ber: fehrtheit blog beghalb, weil er nicht felten zugleich eines umgewans belten geiftigen Dafenns Aufang ift, noch tein Gegenftanb unferes Strebens und Birfens febn barf - um wie viel weniger tounte Beltreligion liege, ben Eintritt aller Glieber ber Menschheit in seine Gemeinschaft auf jebe mit seiner Ausbreitung selbst
nur irgend verträgliche Weise zu begünstigen. Eines ber größten hindernisse dieses Eintritts in die christliche Gemeinschaft für Richtchristen und insbesondere für Juden muß man nun aber gewiß in dem ihnen hiebei vielsach hemmend entgegentretenden Berdachte erkennen: daß vorzugsweise oder doch mehr oder minder weltliche Motive ihrem Uebertritt zu

und barfte er biefes bei ber gangen Bevölferung einer Religions: partei fenn, von welcher hier augenfällig, auch abgefeben von ber bamit verbundenen Gefahr für bie eigene Partei, ftets eine größere ober fleinere Partifel fur ben Gewinn bes Gangen, wer fann er: meffen bis zu welchem Grabe, einzustehen hat!"

"Soferne baher von bestructiven Bewegungen im Bereiche ber Religion und ber Kirche als einem Werfe menschlicher Freiheit und als einem Ziele menschlichen Trachtens und Wirfens die Rede ift, darf von ihnen — man fasse nun bloß die Anforderungen der christlichen Carität für den zunächst davon berührten Theil oder auch die Rücksicht für den Bortheil der eigenen Partei in's Auge — zuverslässig fein heil erwartet werden. Die Erfüllung des den Mensichen zugewiesenen Antheils an der dereinstigen Lösung der religiösen und kirchlichen Spaltungen kann vielmehr wohlverstander nermaßen zunäch und vornehmlich nur von solchen Krästen und Bestrebungen gehofft werden, die undeschadet nicht nur sondern auf der Grundlage jenes gemeinsamen dogmatischen Elementes der Parteien ihre positive Annäsherung anzubahnen geeignet und bernfen sind."

"Es versteht sich freilich barum nicht minber von selbst, baß bies Ziel anch nicht etwa burch ein gegenseitiges Bactiren über Gesgenstände bes Dogmas und der Kirchenverfassung zu erringen ist, sondern allein durch die innere allbezwingende, allbefreiende Macht der Wahrheit selber, der bei ihrer im rechten Sinne Gottverstrauenden Bertreiung mit den Wassen driftlicher Wissenschaft und Tugend der endliche Sieg so gewiß nicht entstehen kann und nicht entstehen wird, als die Hoffnung besselben auf die oden erwähnte göttliche Berheißung der dereinstigen Versammlung aller Boller der Erde zu einer Gemeinde gestütt ist!"

Grunde liegen. Bu biefem Sinberniß gibt bie bisherige privat - und ftaaterechtliche Burudfetung aller nicht zu ben chriftlichen Religionsparteien gehörigen religibsen Befeuntniffe namentlich in Ansehung ber Juben — nicht etwa eine gespen-Rerhafte, bloß eingebilbete, fonbern eine allerbings fehr offenliegenbe, greifbare Beranlaffung - nicht zu gebenten ber weitern beherzigenswerthen Erfahrung, bag biefe gefehliche Burudfetung mit ber focialen Kluft zwischen Christen und Juben nothwendig auch ber letteren Unempfänglichfeit für die Bahrbeiten ber driftlichen Seilslehre zu mehren und zu perenniren beiträgt. Diese Wahrheit an fich selbst erfaßt, und ungetrübt burch Motive bes Indifferentismus, bringt uns baber als ein Boftulat nicht etwa bloß ber driftlichen Caritat, sonbern maleich und speciell bes burch sie nur getragenen chriftlichen Blaubenseifers bas Gebot auf: jenes Sinbernig ber Betebrung für jebe, in ihren fittlichen Grunbfagen mit ber driftlichen ale ber offentlichen Moral in allen mefentlichen Bunften übereinftimmenbe Re ligionspartei balbmöglichft aus bem Bege ju rau-Und burfen wir uns hierfur, wie bereits angebeutet, obne eine Wiberlegung icheuen ju brauchen, in mittelbarer Beife wenigstens auf bie bochfte driftliche Autoritat auf die heilige Schrift felbft berufen. Denn in ihr ift bie Bollenbung bes meffianischen Reiches, nachbem vorher "bie Fulle ber Beiben"" in baffelbe eingegangen, burch bie allgemeine große Befehrung ber Juben am Enbe ber Zeiten - bie Errettung von "ngang Ibrael"" - vorhergefagt \*). welchem Juge wollte ober tonnte man ber weltlichen Befetgebung bas Recht eintaumen, bie wenn auch vorläufig nur partielle Erfüllung biefer Borberfagung burch bie burgerliche und politische Burudfetung von Staatsangehörigen um ihres Glaubens willen auch bann noch ju beintrach-

<sup>\*) &</sup>quot;Siehe Rom. 11, 25 und 26. 8, 9. Lucas 21, 24. Joan. 10, 16, Isalas 2. 2—4. 11, 10. 58, 20. Michaes 4, 1—8,4

tigen, ibab bat himtegfallen biefer Beriefingung webet bem Chriftenthum noch bem Craate eine Geicht mite m beinaen im Stante ift?" \*) Ann midte es aber allertinas taum ju beauftanben fent, baf miete Beit einen Gind von religierer Freiheit vertrage - obne bas hierand eine Gefalte für bas gerffenbarte Christenthum und fein Gthos over für ben Bobibeftand bes Staares ju befürchten mare - melder ber Bergangenbeit fremt war met metewenbig fremt bleiben mußte. 66 verbürgen biefes: Die Jahrhunderte alte rechtliche Geeriftem ber ichen reichsgesestich als folde merfannt met in Aniehung auf bas Reich, feine Glieber und Angelegenheiten einander aleichaenellt gewesenen christichen Religiondparteren — pie nun ichen iber ein Menschenalter bunbelgefenlich beftebente Andbehnung jener früher blof reichebirgerlichen Gleichberecheigung auf Die einzelnen bentichen Territorien - enblich Die in ben älteren und besonders in den neueren theologischen Controverfen ber beiben driftlichen Religionsparteien untereinander und mit rationaliftischen Etromungen unfere Zeitaltere gewonneue Erftarfung ber religibsen Ueberzengung und wiffenichaftlichere Begrundung ber confessionellen Lehrbegriffe."

"Dagegen burfte als Cardinalbebingung — als Conditio sine qua non ber burgerlichen und politischen Gleichberechtigung eines religiösen Befenntniffes mit ben bisher anerkannten driftlichen Religionsparteien mit aller Confequenz und Strenge ber Grundsah festzuhalten sein, daß die Angehört-

<sup>&</sup>quot;) "Dieses bencht uns ber einzige richtige Gesichtopunkt, aus welchem bie in ber nemern Zeit so vielfach und auf bem ersten allgemeinen prensissen kanbtag mit so großem Answand von Geistes und Gemüthofraften ventillete Frage ber Indenemancipation zu benrtheis len und zu entscheine seine möchte, und wonach dieseibe gewiß als eine Ansorderung der Gerechtigseit und Maßregel einer gesunden, das heitstiche wie das jüdische Interesse — freilich aus dem hriftlichen als dem nuiversalhistorischen Chandpunkt — gleichnissig wahrenden Chandweisseit erscheint."

gen beffelben nicht bloß ben allgemeinen und respectiven besons beren Bürgerpflichten, sondern namentlich auch den Postulaten ber in Deuschland als maßgebend für die öffentliche Sittlichfeit anerkannten christlichen Moral und zwar ohne Ausnahme in soweit satisfaciren, als ihre Aufrechthaltung Sache der weltlichen, öffentslichen Autoritäten ist, wonach also z. B. nicht bloß Poslygamie ausgeschlossen, sondern auch die bloße Civilehe höchstens in Rothfällen legislativ zu rechtsertigen ist."

"Benn baher auch hienach die staatliche Gleichstellung von religiösen Bekenntnissen nicht mehr, wie jene ber christlichen Confessionen es war, durch ihre Anersennung als solche, — als christliche Religionsbekenntnisse, so ist sie boch durch die stillschweigende Boraussehung bedingt: daß sie ihren Bekennern nichts anmuthen, wodurch sie mit den Gesehen der christlichen Sittenlehre, als dem Fundamente nicht nur der öffentlichen Moral und Sittlichkeit, sondern auch des Geistes aller germanischen Berfassungen und Gesehgebungen in Widerstreit geriethen."

"Dagegen bilbet bie bogmatische Gemeinschaft ber chriftlichen Religionsparteien nicht bloß bie Basis für ihre eigene, sondern in gewissem Sinne auch die gesschichtliche Boraussehung und praftische Borbesdingung für die staatliche Gleichberechtigug der andern religiösen Bekenntnisse und Parteien. Und bleibt ihnen sonach vor den letteren der große Borzug gesichert, daß ihre Gleichstellung geschichtlich auf der gegenseitigen Anerkennung als christlicher, wenn auch von einander abweichender Religionsparteien beruht; indeß die Gleichstellung der andern Religionsparteien vielmehr wesentlich nur auf ihrer vorläusigen rechtlich und ethisch socialen harmonie mit dem Christenthume. ihrer endlie

!1

chen Totalbestimmung für baffelbe bafirt und burch beibe legislativ gerechtfertigt ift \*)."

"Mit einer berartigen Freigebung und Gleichberechtigung aller religiöfen Bekenntniffe und Culte ift nun aber bie Fortbauer ber Kirchenhoheit ober ber Jura circa Sacra bes Staas tes nach ihrem bisherigen Charafter und Umfang

"Benn bagegen einerseits bas Befenntniß eines bestimmten christlichen Lehrbegriffs bie eben so unentbehrliche als zureischende Borbebingung ber vollkommenen bürgerlichen und politischen Rechtsfähigkeit bilbet, andererseits aber die Berwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten und ber ganze Organismus und bas öffentliche Leben bes Staates von der Art sind, daß die vom wahren Christenthum untrennbare innere Chrenhastigkeit und Sebiegensheit des Charatters bei ber Beforgung der öffentlichen Geschäfte für etwas mehr oder minder Untergeordnetes wenn auch nicht gelten muß, doch gelten kann — welche Bürgschaft ist da dem Staate bafür gegeben, daß seine Organe und Gliederungen der Geist bes Christenthums durchbeinge?!"

<sup>\*) &</sup>quot;Beit entfernt, bag ber Staat burd biefe Gleichftellung ber nicht driftlichen Religionsparteien aufhoren mußte, feinem Befen nach ein driftlich er ju feyn, burfte bemfelben wohl bieburch gerabe eine neue Beraulaffung gegeben febu, es in geiftis gerer Beife ju werben, ale er es bieber gewesen ift. Es ift namlich auch hier an eine befannte, in einem anberen Bebiet bes menfclichen Beiftes - jenem ber Boefte und barftellenben Runft namlich - gewonnene Erfahrung ju erinnern, bag biejenigen Beftrebnngen beffelben, welche fich bie numittelbare Erfaffung, Darftellung und Beltenbmachung bes Chriftenthums jum Biele festen, ju allen Beiten minber gludlich gewesen finb, benn jene anbern, ble, wie namentlich bie Romantit bes Mittelalters, ein Bert feis nes mittelbaren Ginfluffes waren. Alfo mochte benn auch ber Staat, ein driftlicher zu fenn, wohl am ficherften und beften erreichen, ",,wenu ber Beift bes Chriftenthums mit ber Rraft und Demuth feines Glaubens, mit ber hingebung und Reinheit feiner Liebe"" bie Gefengebung, Berwaltung und Organe beffelben wie bie mannigfachen Glieberungen und Grundbestandtheile feiner Bevolferung befeelt."

einer ausgebilbeten Bevormundung ber Rirchen und religiöfen Genoffenschaften burch bie Staatsgewalt nicht langer mehr verträglich. Es ift vielmehr bie Befreiung ber Rirchen unb religiöfen Gemeinschaften von ber bieberigen Bevormundung bes Staates und die Reduction feiner Rirchenhoheit auf bie oberfte Beauffichtigung ber firchlichen Behörben und Anftalten in Ansehung ihrer Betheiligung am öffentlichen Unterrichte. Canitate : und Armenwesen, auf ben allen Religionsparteien ju gewährenden gleichen Rechtsschutz und bie burch fie etwa bervorgerufene fitten - ober ftrafpolizeiliche und ftrafrechtliche Thatigfeit ber Staatsgewalt eine unabweisbare Confequeng jener ftaatlichen Gleichstellung aller Religionen und ihrer Befen-Eine Advocatia Ecclesiarum namlich, welche ben Staat nicht bloß zum allgemeinen Schirmherrn in bem ebenbezeichnes ten beschränftern Ginne, sonbern gum Curator ber Rirchen und religiofen Gemeinden macht, ift offenbar nicht bloß überhaupt mit ber mahren Kreiheit ber letteren unvereinbar, fonbern bei ihrer Ausbehnung auf alle Religionsparteien, bie beren Gleichftellung bebingen murbe, mare fie namentlich auch mit bem hieburch begrundeten gleichen Anspruch aller auf unparteiliche Berechtigfeit nicht zu vereinigen. Denn bie mit Diefer Curatel betrauten Organe ber Staatsgewalt wurben bei einer volligen Indifferenz gegen alle Bekenntniffe offenbar eben fo unfahig zu ihrer für alle gleich zwedmäßigen und gleich gerechten Sanbhabung fenn, ale fie biefes bei ihrer entschiedenen Singebung an ein bestimmtes Glaubenebefenntniß fenn mußten."

"Und so bleibt benn zur wirksamen Sicher ftellung ber allgemeinen Religionsfreiheit nichts übrig als ihre consequente Erweiterung zur allgemeinen Rirchenfreiheit, b. h. die innerhalb ber durch die Gesehe der öffentlichen Sittlichkeit, die Strafpolizeis und Strafgerechtsgessese wie durch die wohlerwordenen Rechte Oritter gezogenen Schranken möglichst freie Bewegung und Autonomie aller religiösen (gleich allen weltlichen) Gemeinden und Corporationen: sowohl in Gegenständen ihrer Bers

fassung ale in jenen ihrer Bermaltung. Diese allgemeine Rirchenfreiheit hat fich sonach zu erstreden: auf Lebre, Cultus und Disciplin wie auf die ohnehin durch die Breffreibeit bedingte, vollig cenfur - und placetfreie Berfunbung ber auf sie bezüglichen Anordnungen und ben freien Berkehr ber verschiedenen firchlichen Oberen unter fich und mit ben Glaubigen - auf die Besetzung ber firchlichen Aemter, vorbehaltlich ber gesetlichen Ausübung ber bem Lanbesherrn und Brivaten zustehenden Batronats-, Rominations - und Installationsrechte \*) mit ihren Ausfluffen - auf ben unbeschränften Erwerb, bie Gelbftverwaltung und Unantaftbarfeit bes firchlichen und Stiftungevermogens, wozu auch die vom Stagte für eingezogenes Rirchengut übernommenen ober fonft eines rechtlichen Titels wegen von ihm zu leiftenben Renten gehoren \*\*) enblich auf ben gesehmäßigen Gebrauch von bem allgemeinen Affociations - und Berfammlungerecht ju religiofen, firchlichen, politischen, öfonomischen und Bohlthätigfeitezweden."

"Wohl war man früher in Deutschland barauf bebacht, bie reichsbürgerliche Gleichberechtigung ber reichsgesestlich, und zwar Stylo publico schon bamals als zwei Parteien, anerstannten christlichen Religionsparteien in Beziehung auf bas Reich, seine Glieber und Angelegenheiten burch reichsgesestliche

<sup>\*) &</sup>quot;Und burfte ber Staat Behufs ber Gleichftellung ber protestantischen mit ber katholischen Kirche ben protestantischen Considerien entweber bas Recht ihrer theilmeisen Selbibbesehung ober boch ein bestallsiges wirksames Borschlagrecht zugestehen."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Alle ans Staatsfassen sließenden Gehalte katholischer und protes '
fantischer Kirchendiener, so weit dieselben bereits einen anerkannten
privatrechtlichen ober flaatsrechtlichen Titel für sich haben ober künfs
tig für sich geltend machen können, müßten natürlich als rechtsbes
gründete Reichusse bes Staates an die betreffenden Religionspars
teien und Kirchengemeinden unter den Schuh der Gesehe und hies
durch die dionomische Unterlage der Kirchenfreiheit sicher gestellt
werden."

Garantieen vor gegenseitiger Beeinträchtigung zu schüben. Diese Garantieen bestanden bekanntlich theils in einem Gleichgewicht der beiderseitigen Stimmen bei den Reichsbeputationen und den Reichsgerichten, theils, so weit bleses nicht hinreichte, in dem stücksgerichten und allgemein auf dem Reichstag wie in allen reichsständischen Bersammlungen beiden Theilen reichsgesetzlich zugestandenen Recht der Paritas Votorum sicta oder der Itio in Partes. Die Bundesacte hat von solchen Bestimmungen gänzlich Umgang genommen, ohne Zweisel, weil die Anwendung jener Garantieen auf die von ihr gewährleistete territoriale Gleichstellung der christlichen Religionsparteien allzuviel Schwierigkeiten und Inconvenienzen in der Ausführung gehabt haben würde."

"Run hat aber nicht etwa bloß bie Berwidelung ber preusifchen Regierung in ber Kolner Angelegenheit — es haben auch die mannigfachen analogen Conflicte, in welche die Berwaltung ber Jura circa Sacra bes Staates bie beutschen Regierungen mit ben protestantischen wie mit ben fatholischen Religionegemeinden ihres gandes brachte, bis jur Eviden, herausgestellt, baß schon bie vollfommene ftaatliche Bleichstellung ber bisher als folche anerkannten driftlichen Religionsparteien mit einer unparteiischen Sandhabung berfelben ichmer zu vereinbaren ift. Und ift bieß um fo begreiflicher, wenn man erwägt, baß fich ber herfömmliche Umfang bieser Jura circa Sacra in Deutschland hauptfächlich unter bem Ginfluß bes Territorialfpftems ber bem ganbesherrn neben jener weltlichen Rirdenhoheit in Ansehung ber protestantischen Rirche zuftebenben eigentlichen Rirchengewalt ausgebilbet hat, und bag bera felbe einer fehr ausgebehnten Bevormundung und tief eingreis fenben positiven Influengitrung ber Rirchen und religiöfen Benoffenschaften gleichfommt \*). Wenn nun ein folches vormund-

<sup>\*) &</sup>quot;Mag man Behnse ber historischen und positiv rechtlichen Begranbung bieser eigentlichen Rirchengewalt ber bentschen Landesberren über ihre protestantischen Rirchengemeinben bem oben genannten,

::

schaftliches Polizeistaats Regiment schon mit einer freien Entfaltung bes corporativen Lebens ber weltlichen Gemeinden und Genossenschaften unvereindar ist und darum auch in Ansehung ihrer aufgegeben werden muß und aufgegeben werden kann, ohne daß die eigentliche Bestimmung der Staatsgewalt und des Königthums hiedurch beeinträchtigt wurde. Um wie viel wehr ist dasselbe unverträglich mit der freien Entsaltung der kirchlichen und religiösen Corporationen, sobald einmal in Folge des Grundsates der Religionsfreiheit alle Religionsparteien auf gleiche Behandlung von Seite der Staatsgewalt Ansspruch haben."

"Die Ausübung der bisherigen Kirchenhoheit des Staastes, weit entfernt, die schühende und oberaussehende Thätigkeit in Ansehung derselben vorzugsweise auf die Wahrung ihrer gleichen Rechtssähigkeit und des gleichen Rechtsschuhes für alle Religionsparteien und auf die Verhütung und Bestrasung eisnes sittenpolizeis und strafrechtswidrigen Gebrauches ihrer corporativen Freiheit zu richten, macht vielmehr, wie bereits des merkt, eine in den innern Lebensbereich ihrer Genossenschaften positiv eingreisende Sorge für das Gedeihen derselben zur Ausgabe und Prärogative der Staatsgewalt."

"Wenn es aber überhaupt bie Rrafte bes Menschen übersichreitet, mit feinem befferen Theile mehreren Herren jugleich

bem Cylscopal's ober bem Collegial Spftem ben Borzug einräumen, und mag man als Protestant ber orthodoren ober einer lichtfreunds lichen Richtung zugethan fepn; so wird man doch jedenfalls barin mit uns übereinstimmen, daß die protestantische Rirche eben so sehr ber gesehlichen Besteiung von jenem weltlichen, ob anch durch unsabhängige Consistorien ausgeübten, Rirchenregiment wie überhaupt von der bisherigen Bevormundung des Staates zur Grinnerung ihrer inneren Unabhängigseit und einer gemeinsamen Rirchenversassung bedarf, als die Besteiung von der letzteren ber fatholischen Rirche zum unverkummerten Genuß und zur Erhaltung dieser Güter unsentbehrlich ist."

zu bienen, so überschreitet es um so mehr bie Rrafte ber verantwortlichen Organe ber Staatsgewalt, allen religiösen Bekenntnissen und Parteien zugleich auf gleich einsichtige und gleich theilnehmende Weise eine regiminale Fürsorge zu widmen, wie sie dieselbe höchstens berjenigen Kirchengemeinde zu leisten im Stande wären, ber sie durch ihr eigenes religiöses Bekenntniß angehören."

"Man fonnte zwar hiegegen einwenben, bag biefem Disftand baburch abzuhelfen mare, bag vom verantwortlichen Departementechef gang unabhängige aus Beiftlichen ober auch anbern Angehörigen ber betreffenben Religionsparteien gebilbete centrale Collegialbehörben mit ber Rirchenhobeit bes Staates über bie respectiven Rirchengemeinden und religiösen Benoffenschaften betraut murben. hierauf mare aber ju entgegnen: ein mal, bag biefe Ginrichtung mit bem Brincip ber Berantwortlichfeit und ber burch fie bedingten nothwendigen Centralifation ber Bermaltung in ihren hochften Spigen unvereinbar und bann, baf wenn biefe Collegien vom Staate unabbangig gestellt werben wollten, mabrlich fein Brund abaufeben ift, weghalb bie ihnen anzuvertrauenbe Gewalt, so weit biefelbe nämlich jenen vormunbschaftlichen, ber corporativen und individuellen Freiheit ber Religionsparteien Gefahr brobenden, Charafter an fich trägt, nicht lieber confequent ben verfaffunges mäßigen Organen ber Rirchengemeinben felbft gur Ausübung überlaffen werben follte ?"

"Mit der staatlichen Eingliederung der Rirchen und religibsen Genoffenschaften in den Organismus der Staatsgesellsschaft ist dagegen die Autonomie, die wir für sie in Anspruch nehmen, sehr wohl vereindar. Denn — abgesehen von einer relativen Unterordnung ihrer Behörden unter die Staatsgewalt Behufs der Wahrung der Interessen des Staates in Ansehung des ihnen einzuräumenden allgemeinen und durch geistliche Anstalten vermittelten besonderen Einstusses auf das Unterrichts., \*) bas Sanitats. und Armenwesen — genügt zu biesser Einglieberung ihrerseits die Uebernahme der allgemeinen und respectiven besonderen Bürgerpslichten und von Seite des Staates der ihnen wie allen Gliebern desselben zu leihende allsgemeine Rechtsschutz in Berbindung mit der Pflicht und Bestugniß der Staategewalt zu einer obersten weltlichen Aufsicht. Diese letztere hat aber ihren disherigen bevormundenden, einmischenden und präventiven Charaster abzulegen und sich auf eine vorzugsweise repressive straspolizeiliche und strasrechtsliche, von den zuständigen Straspolizeilehörden und ordentlis

<sup>&</sup>quot;) "Die jest vielfach geforberte Befreiung ber Bollsschnle von bem Einfluß ber Pfarrgeistlichkeit ober, wie man's nennt: die Emancipation ber Schule von ber Religion und Kirche, würde die letteren offenbar um eine heilige, zugleich ihren Jusammenhang mit Recht und Staat am gründlichsten barthnende, Pflicht und Ansgabe brinz gen und die fünstigen Geschlechter um so mehr um die sundamentalste sociale Bürgschaft ihres zeitlichen Wohles und ewigen heiles betrügen, als Religion und Sittenlehre in Beziehung auf beide den Mittelpunst jedes ächten Volksunterrichtes bilden. Jene Emancipation der Schule von Religion und Kirche ware daher für die Schulingend nugefähr das, was in analoger Anwendung auf die Erwachssenen eine Emancipation der bürgerlichen Freiheit von Geseh und Ordnung sehn würde."

<sup>&</sup>quot;Hiebel fann aber auch andererseits nicht verkannt werden, daß bie oberfte Ausstätt in Ansehung des Bolksschulwesens ein eben so unveräußerliches Hoheitsrecht des Staates und daher ganz besonders geeignet ift, benjenigen, welche in einer maße und rücksichtslos durche geführten Trennung der Kirche vom Staate das heil der ersteren zu sinden wähnen, über die mit einem solchen Streben verdundene Gesahr die Augen zu öffnen. Die wahre Freiheit kann nur bestechen bei ihrer naturgemäßen Bertheilung unter die Einzelnen, die Corporationen und die Organe der sie alle umschließenden beiden höchsten socialen Gemeinwesen — des Staates und der Kirchen — und hinwieder bei dieser aller und insbesondere der letzteren Einzgung und harmonischem Zusammenwirken zu den höheren Iwecken der Renschheit."

chen Gerichten in ben gesetlichen Formen auszuübenbe Thatigs feit zu beschranken."

"Rur burch biefe Entlassung ber Kirchen- und religibsen Genossenschaften aus ihrem bisherigen so natur- als zeitwidrigen Justand einer engherzigen staatspolizeilichen Ueberwachung, Bevormundung und Instuenziirung jeder ihrer Bewegungen ist bie freie corporative Entfaltung berselben und nur durch biese Kirchenfreiheit ist die Religionsfreiheit wahrhaft ver- bürgt und gesichert."

"Die gegenwärtig hiefur beliebte Bezeichnung einer : ""vollfommenen Trennung ber Rirche vom Staate"" ift gleichwohl nicht bie ber Sache und bem 3wede abaquate Begeichnung, ba fie auch eine ichiefe Auffaffung berfelben gulaft. Es hanbelt fich nämlich zwar allerbings um eine zeitgemäß und confequenter burchgeführte Scheidung beffen, mas bes Raifere ober bes geiftlichen Regimentes und beffen, mas ber Rirche ober bes geiftlichen Regimentes ift. Aber bie Folge bievon foll und fann nichts besto weniger eine nur um fo fegenbreichere, wenn auch vorzugeweife innere, geiftige gegenseitige Einigung und Erganjung beis ber Bewalten fenn, je freier biefelbe von jeglichem außeren 3wang einzig auf ber tiefen Ueberzeugung ber Bemuther von ihrer burch bas beiberfeitige Intereffe bedingten innern Rothwendigfeit beruht. Und wer vermochte zu laugnen, bag biefe innere Einigung nicht bloß um ber beiberfeitigen nachsten zeitlichen 3mede, sonbern weit mehr noch um ber bochften ewigen Biele ber Menschheit willen, in beren Dienft ia aulest auch ber Staat, nicht bloß bie Rirche, wenn auch in verschiebenem Berhaltniffe fteht, - eine unabweisbare ift? Mit einer folden Ginigung ber beiben Schwerter Gottes auf Erben ift aber naturlich ein auf Raatspolitifche ober philanthropifche Grunbe fich ftabenbes Uebergreifen bes Stagtes in bas Bereich ber Rirche und Religion wie aud ein eigenfüchtiges

Berwenben ihrer heiligsten Kräfte als bloßes Mittel zu Erreichung vermeintlicher ober auch mahrer Staatszwede eben so unverträglich, als die bei allzu äußerlicher Ausprägung ihrer Berbindung und gegenseitigen Abhängigkeit nahe liegende Gefahr eines unheilvollen Strebens der Kirche nach der Gunst der Staatsgewalt und nach vorzugsweise weltlicher Racht und Herrlichkeit."—

Jene äußere Emancipation ber Rirchen und religiösen Gesnoffenschaften von dem bisherigen bevormundenden Einflusse des Ctaates und diese überhaupt naturgemäßere und bei den obswaltenden Berhältnissen überdieß hinfüro einzig erreichdare vorsugsweise innere Verbindung beider ist aber zugleich auch der einzige Beg, auf dem es der Jufunft vorbehalten sein dürste, der unter den Evelsten der Ration gewiß allgesmeinen Sehnsucht nach jener endlichen Einigung der Gesmüther in zeitlichen wie in ewigen Dingen vorzuarbeiten, die durch alle religiösen und politischen Dissonazen und Erstravaganzen unseres, in allen diesen Beziehungen zu einer Art von Durchbruch gesommenen, Zeitalters eben so wenig zu übertäuben als zu befriedigen ist. Nur wo die wahre Freisheit ist, kann auch die wahre Einigung gedeihen und ersstarten!"

"Die Freiheit also und zwar die volle achte Freiheit — sie allein ist wie im Bereiche des Staates, so auch in jenem der Kirche und in dem Wechselverhältniß beider zu einander alles Segens und alles Gedeihens Anker! Ihr allein kann und möge es auch mit Gottes Gnade gelingen, die annoch mit ihr im Kampfe liegenden sinstern Rächte der Gegenwart — die falsche Freiheit sammt ihren Erzeugern, Abkömmlingen und Genossen zu bewältigen: durch eine nachhaltig positive Pacification aller politischen wie religiösen Bekenntnisse, Parteiungen und Bestrebungen — durch einen Landund Religionsfrieden derer, die da kommen werden!"

So weit Link. Seine Auffassungsweise steht so sehr allein, und ist bennoch die betreffende Aussührung so vorzügslich, daß es wohl nur mit Dank anerkannt werden wird, wenn wir das hieher zu Beziehende wörtlich aus berselben ans geführt haben \*).

Die bentsche Staatsgesellschaft, welche sich vom Rechtsboben entrernt hat, verläßt nun auch ben christlichen. Ge gibt nun nichts mehr im Staate, bas bem Ganzen heilig ware. Berordnungen, Geset, inebesondere Geset bie ser Art wird man wohl babin nicht zählen wollen. Es ift um so mehr die hochfte Roth, bag bie Kirche in allen ihren Gliebern sich gegen die Bestimmungen erhebe, welche dem unchristlichen Staat die christliche Kirche unterwerfen wollen.

In Nordamerita ift ber Staat auch unchriftlich — und das tieffte Merkmal ift die fortdauernde Stlaverei — aber die Kirche ift frei, und es ist nur zweierlei möglich: die christliche Religion durchdringt den Staat und erhebt ihn zum christlichen, oder das Christenthum erlischt in Nordamerika. Das Lettere ift nicht gedenktar, denn dort ist jugendliches Boranstreben. Mit der Wiedervereinigung der christlichen Bekenntnisse werden die Grundlagen dieses Staates christiants sirt werden.

<sup>\*)</sup> Die zu Frankfurt gefaßten Beschluffe hinfichtlich bes Gibes finb wahrhaft grauenhaft.

## XL.

## Beitpredigten.

Die Macht ber Rebe ift größer als die ber Schrift, wei bas gesprochene Wort lebendig, bas geschriebene nur lebensstehig und gleichsam scheintod ift. Die Sprache (bas Bort) it bem Menschen gegeben, damit er sein Berhältniß zu Gott und dem Rächsten in der Bergangenheit, Gegenwart und Zufunst erfenne, und dieser Erfenntniß gemäß sein Wollen und Wirsen zu Gottes Ehre und zum heil der Gesellschaft verwende. Daher sind Priester und Staatsmänner zu allen Zeiten die berufenen Redner gewesen, und die ersteren werden vorzugsweise Diener des Wortes genannt. In diesem Berufe liegt eine Auszeichnung, mit welcher die hochsten Privilegien den Bergleich nicht aushalten können.

Seit undenklicher Zeit hat Deutschland ber politischen Beredsamkeit kein Feld geboten, und die einzige öffentliche Tribune ist hier die Kanzel gewesen, deren Inhaber, hatten sie alle das Wort gehabt und zu brauchen gewußt, und waren sie des Borzuges der ihnen zustehenden Besugniß immer eingedent gewesen, eine Wirkung hervordringen konnten, die von unberechendaren Folgen für das Leben, jedenfalls viel größer und heilsamer hatte senn müssen, als das thatsächliche Ergebnis zeigt. Die wenigsten Priester scheinen gewußt zu haben, wie oft sie um das Borrecht der öffentlichen Rede von den Laien

beneibet worben find, besonbere von Jenen, bie neben ber geiftlichen eine politische Tribune ju errichten munschten, aber nicht fonnten und burften, fo lange bie alte Staatsform nicht gerbrochen war. Diefe Leute hatten richtig erfannt, bag eine Brebigt, bie nicht allein bas Simmelreich, fonbern auch bie irbifchen Berhaltniffe betrifft, und außer ber Bergangenheit und Bufunft auch bie naheliegenbe Begenwart umfaßt, ber machs tigfte Sebel gur Bewegung und Lenfung bes Bolfe ift; fie wußten, baß bie That bem Billen folgt, biefem aber ftete bie Behre vorangeht, welche verfundet, geprebigt und verbreitet werben muß. Um baber ibre Lebre ju predigen, blieb ihnen nur übrig, anftatt ber öffentlichen Rednerbubne fich bee Gurrogates berfelben, ber Breffe, ju bedienen, und nebenbei ihre Grundfage in Conventifeln, bei Belagen und gelegentlich auch in Borlefungen ober bei'm Unterricht ber Jugend an ben Dann ju bringen. Durch folche Mittel gelangten bie Apoftel bes Unglaubens bes Rabifalismus und Communismus unftreitig au großen Erfolgen; bas Biel jeboch fonnten fie meber vollftanbig noch mit ber gewunschten Schnelligfeit erreichen, fo lange fie nicht, wie bie Beiftlichen, als Bolferebner auftreten burften. Gie bezweifelten feineswegs, bag bas Befprochene viel wirffamer ale bas Befchriebene ift; fie hatten es erfahren und fonnten es in Schlefien bei Belegenheit ber fatholifchen Daßigfeitepredigten mit Sanden greifen, welche gewaltige Birfung noch jest bie Rangel zu erzeugen vermag; fie munichten ihrer Behre benfelben reißenben Erfolg, und hofften, bag biefer nicht ausbleiben werbe, wenn es ihren Talenten gelange, neben ber driftlichen Rangel bie ihrige ju begrunden, ober, mo moglich, fich felbft an bie Stelle ber Brediger au fegen. Die Rongerei ift in Schleffen urfprunglich nichte anberes, ale ein Berfuch bes Rabifalismus gemefen, burch Benugung und Musfenbung clerifalifcher Benoffen bie Rangel ju erobern, unter ber Daste ber Religion politische Zwede ju verfolgen und burch bie Bredigt ber neuen Lehre ben Umfturg bes Beftehenben porgubereiten. Daß biefes bie mahre Abficht gemefen, miffen jest

# XL.

## Beitpredigten.

Die Macht ber Rebe ist größer als die ber Schrift, weil bas gesprochene Wort lebendig, das geschriebene nur lebendschig und gleichsam scheintod ist. Die Sprache (das Wort) ist bem Menschen gegeben, damit er sein Verhältniß zu Gott und dem Rächsten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erkenne, und dieser Erkenntniß gemäß sein Wollen und Wirken zu Gottes Ehre und zum heil der Gesellschaft verwende. Daher sind Priester und Staatsmänner zu allen Zeiten die berufenen Redner gewesen, und die ersteren werden vorzugsweise Diener des Wortes genannt. In diesem Besrufe liegt eine Auszeichnung, mit welcher die höchsten Privislegien den Bergleich nicht aushalten können.

Seit undenklicher Zeit hat Deutschland ber politischen Beredsamkeit kein Feld geboten, und die einzige öffentliche Tribune ist hier die Kanzel gewesen, beren Inhaber, hatten sie alle das Wort gehabt und zu brauchen gewußt, und wären sie des Borzuges der ihnen zustehenden Besugniß immer eingedenkt gewesen, eine Wirkung hervordringen konnten, die von underechendaren Folgen für das Leben, sedenfalls viel größer und heilsamer hätte sehn muffen, als das thatsächliche Ergebniß zeigt. Die wenigsten Priester scheinen gewußt zu haben, wie oft sie um das Borrecht der öffentlichen Rede von den Laien

beneibet worben find, besonders von Jenen, die neben ber geifts lichen eine politische Tribune zu errichten wunschten, aber nicht tonnten und burften, fo lange bie alte Staatsform nicht ger-Diefe Leute hatten richtig erfannt, bag eine brochen war. Bredigt, die nicht allein bas himmelreich, sondern auch bie irbischen Berhältniffe betrifft, und außer ber Bergangenheit und Bufunft auch bie nabeliegenbe Begenwart umfaßt, ber machtigfte Bebel jur Bewegung und Lenfung bes Bolts ift; fie wußten, baß bie That bem Billen folgt, biefem aber ftets bie Lehre vorangeht, welche verfündet, gepredigt und verbreitet werben muß. Um baber ihre Lehre zu predigen, blieb ihnen nur übrig, anstatt ber öffentlichen Rebnerbuhne fich bes Gurrogates berfelben, ber Preffe, ju bebienen, und nebenbei ibre Grunbfate in Conventifeln, bei Belagen und gelegentlich auch in Borlefungen ober bei'm Unterricht ber Jugend an ben Dann gu bringen. Durch folche Mittel gelangten bie Apostel bes Unglaubens bes Rabifalismus und Communismus unftreitig au großen Erfolgen; bas Biel jedoch fonnten fie weber vollftanbig noch mit ber gewunschten Schnelligfeit erreichen, fo lange fie nicht, wie die Geiftlichen, als Bolferebner auftreten burften. Sie bezweifelten feineswegs, bag bas Befprochene viel wirksamer als bas Geschriebene ift; fie hatten es erfahren und fonnten es in Schleften bei Belegenheit ber fatholischen Mäßigkeitepredigten mit Sanden greifen, welche gewaltige Birtung noch jest bie Rangel ju erzeugen vermag; fie munichten ihrer Lehre benfelben reißenden Erfolg, und hofften, baß biefer nicht ausbleiben werbe, wenn es ihren Talenten gelange, nes ben ber driftlichen Rangel bie ihrige zu begrunben, ober, wo möglich, fich felbft an bie Stelle ber Prebiger gu feten. Rongerei ift in Schlefien ursprunglich nichts anberes, als ein Berfuch bes Rabifalismus gewesen, burch Benugung und Aussendung clerifalischer Genoffen bie Rangel zu erobern, unter ber Maste ber Religion politische 3wede zu verfolgen und burch bie Bredigt ber neuen Lehre ben Umfturg bes Bestehenden porzubereiten. Daß biefes bie mahre Abficht gewesen, wiffen jest

Mensch und jede Gesellschaft, wie jeder Staat trägt seine Bufunft in fich und hat fie in seinen eigenen Sanben; guter Bille und Butrauen, übler Bille und Unglauben bestimmen fie, und einem Jeben geschieht nach seinem Blauben, nach seinen Grundfaten, Einrichtungen und Sandlungen. So lange noch Leben ba ift, ift auch noch Hoffnung ba für benfenigen, ber ba glaubt und vertraut; es ift nie ju fpat, bas Rechte ju thun, benn wir wissen nie, wann bie Rechnung geschlossen ift, und so lange bas Gericht nicht begonnen hat, kann man wohl bangen, aber barf nicht verzweifeln. In Zeiten, wie bie unferigen, wo fo viel Samen reif geworben ift, wo bas Bericht schon bier und ba über bie Befellschaften ergangen ift und fie beinahe alle zu leicht und zu tobt befunden worden find, wo. es scheint, als ob jede Lehre ihre Frucht, jede That ihre Folge, jebe Einrichtung ihren Rugen aufweisen mußte; wo jest auch bas allgemeine und lette Gericht über alle : Befellschaft und alles Gefellschaftliche berangefommen zu fen scheint, gilt es vor Allem, daß biejenigen, die noch Leben und Athem haben, vertrauen und hoffen, und fich nicht mehr wie in rubigen Zeiten allein um bas Wie und Wann, um bie Korm, fondern auch um den Kern, um das, was zu thun fei, befümmern." - So hat ein Seher gesprochen, ber bewies fen, baß er zu weissagen verfteht, weghalb er auch, wie jeber seines Gleichen, im eigenen Baterlande nie verftanden worden Mittlerweile find die Aspecten noch flarer geworben, und wenn die Bachter, benen bas Wort gegeben und die Lehre anvertraut worben, beute fich umschauen in ber Welt, so werben fie icon beutlich ben Bunbesgenoffen erkennen, ber ju ibrem Beiftande herangieht, und bie Dinge gur Entscheibung bringt. Wohl hat die Kirche lange vergebens gemahnt und thre Lehre hat immer taubere Ohren gefunden; jest aber ift

<sup>\*)</sup> Man febe bas merkwurdige Buch: Spanien und bie Revolution. 3weite, unveranderte Auflage. Wien, 1848. 8.

ber ewige Lehrmeifter felbft herabgestiegen, um ben Rufenben in ber Bufte ju Gulfe ju fommen und ju prebigen, nicht mit Reben und Schriften, sonbern mit Thaten und Greigniffen, nicht mit beschränfter, sonbern mit unendlicher Dacht. Er ift es, vor bem bie Throne manten, bie alten Staatsgebaube gusammenbrechen, die Bande ber gefellschaftlichen Ordnung gerreißen, die Bolfer mit Roth und hunger, mit Aufruhr, Rrieg und Seuchen gefchlagen werben, und beffen furchtbare Behrweise fich noch ferner offenbaren und bewähren wirb. Es ift ber Beift Gottes, "ber, fo lange verfannt, fo lange verhöhnt, fo lange jurudgewiesen und befampft, nun wie ein gewappneter Mann über bie Erbe ichreitet, und bas Schwert bes Berich. tes in feiner Sand halt, und es täglich hoher und brobenber erhebt, und nicht eber nieberlegen wird, bis bie Bolfer wieber um bas verachtete Rreug bes Belterlofers fich fammeln unb Den anbeten, ben fie verworfen haben, und bis von Reuem bas Bort fich in feiner Bahrhaftigfeit erwiesen: wenn ber Beift fommt, wird er bie Belt überzeugen vom Bericht, weil ber gurft biefer Belt ichon gerich. tet ift."

Das Evangelium ist ein Heilmittel gegen jedes llebel, die Anwendung aber nach Zeit und Umständen sehr verschieden. Ein Seelenarzt, der helfen will, muß nicht allein das Heilmittel, sondern auch die Krankheit kennen, und diese um so gründlicher, je complicirter und gefährlicher sie ist. Daber ist ein christlicher Prediger heut zu Tage mehr als jemals gendsthigt, die schwer erkrankte Zeit verstehen und beurtheilen zu lernen, damit er ihr bieten könne, was heilsam wirft und dem Bedürsniß entspricht. "Er muß hinweisen auf die Gefahren und Segnungen einer solchen Zeit und das, was in ihr Roth thut; er muß ausmerksam machen auf die Erscheinungen, die sich als Folge der Sünde, als Gerichte Gottes, als Wege offenbaren, die der Bater im Himmel mit und geht zur Lehre und Mahnung, zur Buße und Errettung. Er muß den sinkenden Ruth aufrichten, die schlummernde Tugend weden, das

niebergehaltene ober erfaltete kirchliche Bewußtseyn heben und erwärmen und nachweisen, wie in Chriftus und seiner Heilsanstalt allein die Hülfe liegt und die Errettung aus der Roth dieser Zeit, auf daß mitten in dem Toben bes Weltgeistes das Reich Gottes wachse und gebeihe in uns und um uns."

Auf biefes Biel find bie geiftlichen Reben gerichtet, welche ber Domherr Dr. Forfter neuerlich in ber Rathebrale gu Breelau gehalten hat und jest unter bem Titel "Beitprebigten" auf Berlangen feiner vielen Berehrer ber Breffe übergibt. (Erfter Band. Breslau bei Sirt, 1848.) Sie bedürfen unferer Empfehlung nicht. Der Berfaffer ift burch feine bomiletischen Schriften auch außerhalb seines Baterlandes als einer ber erften jest lebenben Rangelrebner ruhmlich befannt, und wurde biefen Ruf verbienen, hatte er auch nur jene einzige Bredigt gehalten "Der Feind tommt, wenn bie Leute ichlafen", bie vor einigen Jahren mit unerhörter Schnelligfeit in eilf verschiedenen Auflagen über gang Deutschland verbreitet worben, und für Schlesten ein Ereigniß gewesen ift. Wir wollen nur auf bas vorliegenbe Werf bie Aufmertsamteit unserer Lefer lenken, und zwar aus zweifachem Grunde: einmal, weil basfelbe in mufterhaften Beifpielen zeigt, wie ber Brebiger bie Begebenheiten, Deinungen und Stimmungen ber Gegenwart im Lichte bes Evangeliums betrachten und mit großem Erfolge benuten fann, ohne ber Burbe und Bestimmung ber Rangel bas Minbefte zu vergeben; bann aber, weil ber Inhalt biefer Reben felbft in bem fcwacheren Rachbild bes Drudes fo febr geeignet ift, nicht bloß zu troften, sonbern auch Duth und Einsicht zu geben Allen, bie noch auf driftlichem Boben ftebend in ber heutigen Beit und Welt fich orientiren wollen, und auch benen, die auf biefem Standpunkt fcon mantenb gewent Der Rebner hat gur rechten Beit, und auch am rechten Orte gesprochen, in einem ganbe nämlich und in einer Stadt, wo icon langft bie ftreitenben Begenfage icharfer als irgendwo hervorgetreten find, und bie zerftorenben Rrafte zwar bie Oberhand gewonnen haben, aber bie erbauenben noch

nicht völlig überwältigt finb. Er fennt bie gange Bebeutung bes Rampfes, ber fich in biefen Tagen vollbringt; er fürchtet nicht, bie Bift und bie Starte bes Reinbes zu enthullen, noch bie Schwäche und ben Berrath ber Seinigen gu ftrafen; belehrenb und verweisend, klagend und troftend weiß er ftets alle Borer au feffeln, Biele au erweden und nicht Benige bis jur Begeifterung emporaubeben. Um aber biefe Birfungen zu erflaren. muffen wir noch bes eigenthumlichen Charaftere und ber ichonen Form gebenken, burch welche fich gorfter's Prebigten von Andern unterscheiben. Man erfennt fehr bald, baß folche Reben nicht zu ertemporiren, ober bloß nach einer furgen Borbereitung zu halten find; benn alle bangen burch ein organisches Band jufammen und jebe ftellt wieber für fich ein abgerunde tes Gange bat. Der Berfaffer liebt bie Ordnung und Confes queng, und geht nach einem wohlüberbachten Blan ju Berf. Das Evangelium bes Tages gibt ihm jebesmal ben Tert, ber in Beziehung auf bie Zeitereigniffe ber fruchtbarften Anwendung fahig ift. Dabei ift bie Eintheilung immer regelrecht, bie Ausführung ber Bebanken bewegt fich in jener gemeffenen Folge, bie nur felten eine Abschweifung erlaubt, bie Sauptpuntte fteben mit einander in ftrengem Busammenhang. Anfang, Mitte und Ende jeder Rebe bilden ein symetrisches Erzeugniß, welches burch geiftigen Inhalt und außere Form ben Ginbrud eines Runftwerfes hervorbringt, mabrend es jugleich burch ein lebenbiges, warmes, nicht felten überftromenbes Gefühl wie ein freier, natürlicher Erguß erscheint. Die Darftellung ift fraftig und flar, ber Ausbrud ebel und gewählt, bas Gange in ein Bewand gefleibet, welches bas logische Gerippe nur fühlen nicht durchbliden läßt. Die Bilber und Gleichniffe, bie Berfaffer zu Gebote fteben, und eben sowohl zum Schmude als jur Erlauterung bienen, geboren jum Gangen wie bie Farben zur Blume, und gehen ungefucht aus bem Befen und ber Eigenthumlichkeit seines Beiftes hervor, find aber auch beghalb eine Rlippe, an welcher ein Nachahmer am leichteften scheitern tann. Die Birfung wirb noch erhöht burch eine Eigenschaft,

bie man bei Rangelrebner feltener findet, obgleich fie zu ben Mitteln ber Rebefunft gebort; wir meinen bie lebendige Biegfamteit, mit welcher ber Rebner feinen Zon und Styl ben perschiebenen Gegenständen anzuvaffen weiß, und baburch bie Eintonigfeit ausschließt, ohne in ben gehler ber Uebertreibung au fallen. Diefe Kabigkeit, Die Borte mit bem entsprechenben Ausbrud zu begleiten, und zwischen ber rubigfich Betrachtung und bem bochften Affect die richtigen Modififationen bes Ausbrudes anzuschlagen, fest eine Raturgabe voraus, und fann nicht burch Runft allein erworben werben. Und wenn unfer Brediger fich oft in traurige Rlagen verfenft, zuweilen auch mit schmerglicher Fronie und nicht ohne Bitterfeit binweist auf bie Gunben und Thorheiten biefer Beit, und feine Stimme fogar bis ju bem Ton einer gerechten Entruftung erhebt, fo ift ber fo bewegte Bortrag nur um fo mehr geeignet, Die Festigfeit ber Ueberzeugung, Die Reblichkeit bes Willens und Die wahrhafte Gottes - und Menschenliebe erfennen ju laffen, bie aus bem Grunde feiner Seele fprechen. Denft man fich noch eine wurdige Saltung und ein ftartes, wohlflingendes Organ bingu, so ift begreiflich, warum allsonntäglich feit vielen Sabren Ratholifen und Brotestanten bie Domfirche zu Breslau erfüllten, um bie Bortrage bes trefflichen Mannes ju boren, ber jest im Barlament ju Frankfurt fist. — Allein wir wieberholen es; auch in Buchform werben bie Zeitpredigten ihre Wirfung nicht verfehlen.

#### XLI.

# Gloffen jur Tagesgefchichte.

Den 7. Oftober 1848.

Der Triumph bes Rabifalismus in ber Schweiz öffnet uns trop ber anscheinenben Rube jenes ganbes einen tiefen Blid in bie Abfichten und 3wede ber Partei, welche bort bezeits vollständig geflegt hat, bei uns aber noch um bie Bertschaft ringt. Es ift eben fo betrübend als lehrreich, Die Rarallele zu ziehen, wie beibe, die conservative und rechtliche Ords nung auf ber einen, und bie rabifale Berftorung auf ber anbern Seite eine gewonnene Schlacht zu benüten wiffen. Bahrenb in Frankfurt viele Manner ber Ordnung nach dem 18. September por ihrem eigenen Siege erschroden scheinen, mabrenb bort bie außerste Linke und ber noch vom Blute ber Gemeudelten triefende Rabifalismus nach ber Rieberlage frecher als je ihr haupt erheben, mahrend fie bie erlittene Schlappe wie einen Sauptfieg auszubeuten wiffen und es und faum munbern , wenn wir nach furgem Berguge Struve mit einem reichen Schmerzensgelbe, jur Entschädigung für ben gehabten Schred, entlaffen, und ihn nebft Beder in bas Barlament berufen faben, mahrend heute schon bie, jur Aburtheilung bes erneuerten schmachvollen Attentate im babischen Oberlandbergesete ftanbrechtliche Commission ben, burch feine

Befellen feftgehaltenen und ausgelieferten Sauptanftifter bes Unbeile nicht zu richten wagt, - feben wir, bag ber fiegreiche Rabifalismus in ber Schweiz bie Uebermacht, welche bas Rriegsglud in feine Sande gelegt, mit einer Folgerichtigfeit, einer Unerschrockenheit und einer Beharrlichkeit ausbeutet, von welchen wir ben kleinlauten Bertheibigern bes Rechts und ber Ordnung in unferm beutschen Baterlande nur einen homdopathischen Bruchtbeil wunschen möchten. Im Canton Freiburg ift ben Haupturhebern und Begunftigern bes (befanntlich nur an bem alten, geschriebenen Rechte ber Gibgenoffenschaft fefthaltenben) Sonberbundes in jenem Ranton eine Contribution von 1,600,000 Franken auferlegt. Dem burch bie Billführ und Uebermacht ber Sieger eingesetten Staatsrath wurde es überlaffen, die contributionspflichtigen Berfonen ju bezeichnen, und nach Gutbunfen biefe ober jene Perfon gehn Jahre lang ihrer politischen Rechte ju berauben, ohne bag ben Betreffenben irgend ein Recurs an die Gerichte offen gelaffen wurde. In Folge bessen hat ber Staatsrath bie Straffumme auf 210 Individuen, jum Theil gang unbedeutenbe, und außerbem auf 140 Gemeinden (Die Salfte bes Rantons) vertheilt. Die Familie Maillarbox und bie Mutter biefes Anführers ber freiburgischen Truppen haben 200,000 Franken zu bezahlen, ein herr Bid und fein Tochtermann 80,000 Fr. Ammann und feine Krau 30,000 Kr. So benutt ber Rabifalismus (nicht bloß in ber Schweig!) ben Bortheil ber Gewalt, pon welchem bie Conservativen, wo fie Sieger bleiben, feinen Gebrauch ju machen magen. Wo aber zwei Barteien mit fo ungleichen Baffen tampfen, fann es leiber faum einem 3weifel unterlies gen, welche von ihnen bas Felb behaupten muß. Die rothe Republik wird, wie oft fie auch im freien Felbe geschladin werbe, bennoch immer fiegreich fenn, bis endlich ihre loven Begner fich selbst und die Feinde ber heutigen europäischen Gesellschaft gablen, und beschämt über ihre eigene ungeheure numerische Ueberlegenheit ohne Furcht und Salbheit ihre Kraft gebrauchen.

Richt minder lehrreich als bie eben beleuchteten Thatfachen ift bas, was aus ber Schweiz über bie Lage ber Rirche verlautet. Befanntlich war ber Vorwand zum Kriege gegen bie alten fatholischen Rantone fein anderer, als bie Bertreibung ber Jesuiten aus Lugern. Best, nachbem biefer 3wed erreicht ift, lautet bie Sprache anders. Fünf in ber Diocefe von Laufanne gelegene Rantone (Freiburg, Baabt, Genf, Laufanne und Reuenburg) baben fich ju einer Confereng vereinigt, beren 3med es feyn follte, bie Rirche jum Staate in ein neues Berhaltniß ju bringen. Sie haben fich, mit Ausnahme von Reuenburg, über einen Anfchlag geeinigt, ber, wenn er, fo wie er gemeint ift, in's Bert gerichtet werben fonnte, ber Rirche felbft ben Schein ber Freiheit rauben und fie willenlos ber Allgemalt bes revolutionaren Staatsthums unterwerfen murbe. Die Regierung von Freiburg wird ben Bischof aufforbern, allen feinen verfaffungewibrigen Anspruchen zu entfagen, namentlich ber Ginrichtung: bag Diejenigen, welche firchliche Beneficien in Anspruch nehmen, ein bischöfliches Placet vorweisen muffen. wurde ber Clerus vom Bischofe unabhangig. Die Regierung wird bem Bifchofe, um ihn von ihrer Laune abhangig ju maden, erklaren: baß feine Befehle, Manbate und Beröffentlis dungen ber Genehmigung bes Staates unterliegen, und wenn er etwa biefer Anordnung nicht nachfame, fo wird fein "Wiberftand bem Bororte angezeigt, welcher bie wirffamften Dagregeln treffen wird, um ber aus biefem Widerspruche hervorgegangenen Bermirrung ein Enbe ju machen." Bur Erreichung biefes 3medes behalten fich bie Stanbe bas Recht vor, bem Bifchof für weitere Ausübung feines Amtes ihre Bewilligung m entziehen. Bei ber erften Erlebigung bes bischöflichen Stubwollen bie contrabirenden Stande "von ihrer Souvergine-Bebrauch machen, indem fie fich die Bahl bes Bischofs porbehalten." Die Sorge für ben in biefer Beife Erlefenen wird bis auf ben Punkt getrieben, daß fogar die Bahl ber Mitglieber bes bischöflichen Sofes von ber Begierung bes Rantons genehmigt werben foll, wo ber Bifchof feinen Sis haben

wird. Eben so wird die Bahl ber Decane in jedem Kanton ber Benehmigung ber respectiven Regierungen unterworfen feyn; felbst bie Ranbibaten jum geiftlichen Stanbe werben vor bem Eintritte in die Beihen "vor einer gemischten Commission" ein Eramen bestehen, nach einem gemeinschaftlichen Brogramm. Die Kantone wollen fich ferner ber Mühewaltung unterziehen, mit bem heiligen Stuhle Unterhandlungen anzufnupfen über bie fanonische Abschaffung ber Kefte ober ihre Bersehung auf ben Sonntag, und fur bie Aufhebung ber gaft - und Abstineng-Sollten aber, wie allerdings ju vermuthen ift, biefe Unterhandlungen nicht ben gewünschten Erfolg haben, fo verpflichten fich bie Stanbe, "benjenigen Festtagen bie Sanction ju verweigern, welche nicht burch bas Staatsgeset eingeset ober bestätigt finb." - Une nimmt es babei nur Bunber, baß vorläufig noch "ber Sonntag im Allgemeinen" anerkannt bleiben foll, eine Mäßigung, bei welcher es jedoch voraussichtlich unmöglich lange fein Bewenden haben wird. Dafür werben aber bie Borbehalte, welche vor Zeiten gegen bie Annahme ber Beschluffe bes tribentinischen Concils gemacht worben find, erneuert und bieß zwar zu bem 3mede, um "ben Regierungen ben Fortbestand ihrer ehemaligen Rechte und Freiheiten und ihrer Couverainetat in Sachen ber Disciplin, ber Polizei und ber Oberaufficht bes Cultus jugufichern." Enblich werben bie Stanbe, trot ber Preffreiheit, für jebe vom heiligen Stuhle kommende Beröffenilichung bas Erequatur forbern, und um bie Freiheit ber Gewiffen und bes Cultus recht augenfällig zu bethatigen, "auf ihrem Boben bas Tragen einer besondern Rleibung für bie Beiftlichen nicht geftatten." Sollte aber ihrerfeits bie Rirche, wie fie es, wenn fie fatholisch bleiben will, nicht anbers fann, entschloffen senn, fich bieser vormunbschaftlis den Befliffenheit zu entschlagen und etwa die offene Berfolgung ber bicht neben eben ben genannten Dagregeln liegenben, wahrhaft teuflischen Berhöhnung vorziehen, so zeigt die maabtlanbifche Regierung burch ihr Berfahren gegen ihre protestanichen Diffenters ichon jest, wozu ber regierende Rabifalismus

vollends erft in Betreff ber Ratholiten fabig feyn murbe. "Au-Ber bem Drud", schreibt ein bortiger Correspondent ber Allgemeinen Zeitung unterm 28. September, "und ben Abicheulichfeiten, bie fich unfere Regierung mit ihrem Bobel und ihren Benbarmen gegen religibfe Berfammlungen und Beiftliche ber freien" (protestantischen) "Rirche erlaubt, gefällt fie fich auch barin, felbft folche Berfammlungen, bie nicht freifirchlich find, ju ftoren und ju verfolgen. Go geschah es furzich in Beven, wo fogar schwere Verwundungen vorfielen. In Paperne ift ber englische Borfteber eines Benfionats bes Landes verwiesen worben, bloß weil er einer religiofen Berfammlung beigewohnt hatte. Wie bie Sachen jest bei uns ftehen, gebort Duth bagu, fich auf birectem ober indirectem Wege biefem Buthen ber Regierung und ihrer Betreuen entgegenzuseben." - Und es wird noch ärger fommen, nicht bloß in ben fleinen Republifen ber ehemalis gen Eibgenoffenschaft, sonbern eben fo wohl in anbern, ihrem Untergange zueilenden, ehemals monarchischen Staaten. wie hier haben fich alte febronianische und territorialistische Bu-\_ reaufratie und rother Rabifalismus, wie ingrimmig fie fich fonft auch unter fich haffen und befampfen mogen, bennoch bie Sanb gereicht jum Bunde gegen jebe driftliche ober bem Chriftenthume fich annahernbe, unabhangige Ueberzeugung. Es scheint im Plane ber Borfebung ju liegen, bag ber antichriftliche Staat in Deutschland gur vollen Evideng und auf eine furge Beit zur herrschaft gelange, bamit bie Elemente fich ertennen lernen und in scharfer Sonderung einander gegenüber treten. Gott will ber Rirche burch die Berfolgung gur Freiheit, und burch bie Freiheit jur Glorie führen. Darauf beuten alle Beichen Die Schweiz war feit Langem schon immer ber Spiegel und bas Borfpiel beffen, was in Deutschland balb barauf geschehen follte.

Rach einer beinahe sechszigjährigen Revolution begiebt in Frankreich bas Unglaubliche, bas biesem unläugbar g

reichen und wohlrebenben Bolfe ber politische Berftand nicht nur ftill gestanden, fondern auf ben Buntt gurudgegangen ift, von welchem aus furz vor bem Sturme auf bie Baftille bie Bewegung ihren Anfang nahm. Ift bort im Laufe von faft amei Geschlechtsfolgen die Freiheit und bas materielle Boblfenn ber Ration gegründet, find burch bie Revolution nachhaltige, bem Sturme ber Zeit tropenbe, unantaftbar feft im Boben bes Bolfsbewußtseyns wurzelnbe freie Inftitutionen burch die Deliberationen aller feiner Staatsrechenfunftler, ge schaffen worben? Leiber Rein. Bahrend bie hungernde Broletariermaffe, von verrudten Theoretifern aufgestachelt, die Aufhebung bes Eigenthums forbert, rathschlagt bas souveraine Bolf in einem, burch bas allgemeine Stimmrecht erwählten Convent heute noch, wie wenn feit bem 14. Juli 1789 nichts Erhebliches geschehen mare, über bie Erfindung ber beften Der gange Curfus ber Experimentalpolitif, Staatsmaschine. ben bas Geschick ihnen (wahrlich nicht gratis!) gelesen, ift an biefer Befellichaft von Sophiften rein verloren gegangen. haben, was fie gestern noch erlebt und mit ihren eigenen Sinnen mahrgenommen, rein vergeffen, und nach diefer Erfahrung fteht zu befürchten, baß fie in Ewigfeit nichts lernen werben.

Bahrlich, wir find nicht im Stande, die Phrasen jener beiben Schönredner, die am 27. September in der französischen Rationalversammlung mit glänzenden Worten über die Borzüge des Eins oder Zweikammerspftems stritten, ohne tiesen Etel zu lesen. Wären wir berusen, jenen Solonen unser Gutzachten rund und deutsch vorzulegen, es würde in ungeschmückten Worten folgendergestalt lauten: Die Freiheit, meine Herren, ist ein von der Gunst des Himmels geschenktes Kleinod, welches die Nationen aus ihrer Wiege mitbringen. Sie können den Ebelstein bewahren, vertheidigen, ihm eine neue Fassung geben, aber ist er durch Unverstand der Fürsten oder eigene Verschuldung der Bölker verloren, so ist es Wahnsinn, ihn zurückdecretiren zu wollen. Eben so ist es mit der Nacht. Man besitzt sie oder besitzt sie nicht; aber nur der, welcher sie hat, reglert.

Durch Debatten, Beschluffe, papierene Gesetze wird weber bie eine noch bie andere erschaffen; eben so wenig, wie bieß irgend eine politische Doctrin vermag. Die Theorie fann nur analofiren und erflaren. Auch bie Chemie fann bie Beilquelle nur in ihre Bestandtheile gerfeben; an ihren eigenen Busammenfebungen fehlt immer bas Beste - ber lebenbige Beift. batte Jeber von Euch aus eigener Erfahrung miffen fonnen. Bebt nach fo vielen fehlaeschlagenen Berfuchen endlich ben finbischen Wahn auf, ploblich eines Morgens bas gebedte Weihnachtstischen mit ben himmlischen Geschenken ber Freiheit und bes allgemeinen Wohlstandes vor Eurem Bette ju finden. Gebt Euch bie undantbare Dube nicht langer, burch Gure Beisheit einen neuen Staat aufbauen ju wollen, nachdem 3hr burch brei Revolutionen mit ber Trabition ber Geschichte gebrochen und am 24. Februar jum hundertsten Dale ben Beweis geliefert babt, bag 3hr mit bem Leichtfinn ber Gleichgultigfeit Eure beschwornen Berfaffungen und politischen Ginrichtungen weche felt, wie Eure Moben. Beschließt amei Rammern ober eine, erfindet beren funf ober fieben. Die Lage, in die 3hr burch Eure und Gurer Bater Gunben gerathen, wird baburch nicht um eines Saares Breite geanbert. Giner Gurer Rebner felbft hat fich vergebens umgesehen: ob 3hr eine Aristofratie, eine Theofratie, einen Militarftand hattet? Er hat überall nur biefelbe Flüchtigfeit gefunden, "baffelbe, porübergebende, bloß perfonliche leben, Die Schatung bloß bes individuellen Berthes burch bas Tribunal ber Bahl, ber Meinung, wo bie Besammtheit ber Burger, ohne Rategorien, ohne Brivilegien, ausnahmslos richtet." Als Ruinen aus einer befferen Borgeit find bem Einzelnen von Euch noch manche unläugbar gute und ichabenswerthe Eigenschaften geblieben. 3hr habt ein chevalerestes Befen por ber roben Gemeinheit unserer Rabifalen, einen feinen, praftifchen Berftand por unferer bottrinaren Belehrtengunft voraus. Aber als Gefellschaft feyb 3hr ein altes, ausgelebtes, aufgelobtes Bolf; auch ein in neue Barbarei untergehe turftaat. Db Euch als Ration noch eine Bieberau

blühen wird, oder ob es Ener und unser Aller Loos ift, in dem Schmelztiegel einer großen und allgemeinen Bölkerkrise unterzugehen, dies weiß ich nicht. Bas ich aber weiß, ist: daß Euch keine Debatten über die beste Berfassung vom Untergange retten können. So wie Ihr send, send Ihr den vom Untergange retten können. So wie Ihr send, send Ihr den beit gar nicht mehr fähig und habt heute nur noch die Bahl zwischen der wilden, blutigen Tyrannei des hellen Hausens und seiner wechselnden Führer, oder der despotischen Militärherrschaft. Somit gibt es für Eure Krankheit nur ein Recept, und für Euren geselligen Zustand nur eine mögliche Constitution: den immerwährenden Belagerungszustand.

Dieses und bergleichen hatten wir beiben Parteien gesagt, sowohl Denen, welche heute noch an Herrn Lamartine glauben, als Jenen, die zu Obison Barrot's Fahne
schwören. Aber wir sind nicht eitel genug, um uns über uns
selbst zu tauschen, ober laugnen zu wollen: daß die französtschwert auf diese Anrede auch uns viele, das dermalige
beutsche Selbstgefühl nicht minder tief demuthigende Borhaltungen machen könnte.

"Die fub - und mittelbeutschen Staaten", so lesen wir in ber Allgemeinen Zeitung vom 6. October, "auch Preußen ift eine Zeit lang in dem Migverstande befangen gewesen, daß eine Einigung mit dem Parlament ihre Macht und ihr Ansehen vernichte; sie haben diesen Migverstand aufgegeben, nach dem erkannt war, daß die neue Verfassung Deutschelands zwischen Fürsten und Parlament vereinbart werden müsse, und daß der Weg nicht unaussindbar sei, auf dem die Wohlthat einer allgemeinen Leitung und die Kraft der Einzelregierungen zugleich erreicht werden fann." Dieß ist eben so erfreulich als neu. Denn noch vor Kurzem lautete das Programm des Fürsten von Leiningen im entgegengesetzten

Sinne febr tategorisch: entweber - ober! Jest also foll eine Bereinbarung awischen ber Centralgewalt und bem Barlamente auf ber einen, und ben Furften bes beutschen Bunbes auf ber anbern Seite erfolgen. Das entgegengesette Broject: unfere Fürftenbaufer in Deutschland aufgeben ju laffen, melches uns fo lange ale bas wesentlichfte Sinberniß biefer Bereinbarung erschien, mar nichts als ein "Digverftanbnig." Boffentlich wird fich bie Linke ber Baulefirche bei biefer Er-Harung beruhigen, und Rechte und Linke werben nach ber bann eintretenben Berfohnung mit neu beflügeltem Gifer an bas große Wert ber Lösung ihrer Aufgabe geben. Es ift mahrlich Beit bagu; bie Correspondenten ber Allgemeinen Zeitung, ber Sauptftute bes neuen, einheitlichen Deutschlands, werben immer bringenber, und halten ber, in ihren Bertretern versammelten souverainen Ration ein feineswegs erfreuliches Spiegelbild por. "Es thut mir leib, es fagen ju muffen", fchreibt einer berfelben aus Frankfurt am 2. October, "aber ich fann es nicht langer verschweigen, bie Reicheversammlung ift nicht bloß auf einem falschen Wege, sonbern fie schreitet auch mit einer Saumfeligfeit vor, bie Angefichts ber taufend Aufforberungen gur Thatfraft, welche in ber Beit und ben Umftanben liegen, mit einem milben Ausbrud unbegreiflich genannt werben fann. Bas ift innerhalb biefer fünfthalb Monate geleiftet? Benig mehr als nichts. Lange Reben obne Wirkung, zahllose Antrage ohne Ergebniß, mußige Anfragen an bas Ministerium und namentliche Abstimmungen über bie unbedeutenbften Buntte haben Beit und Rrafte nublos aufgerieben. Es ift mahr, baß bie Schuld ber Zeitverschwendung auf eine gewiffe Opposition fallt, die planmäßig barauf hinguarbeiten scheint, die Birffamfeit ber Reicheversammlung zu lahmen, in welcher fie nun einmal feine Stimmenmehrheit bat, noch erlangen wirb." (Bang ficher burfte bieß boch nicht anzunehmen febn.) -Wie viel berrliche Stunden und Tage find verloren mit Antragen. mit benen man von vornherein gewiß war, nicht bur und mit Abstimmungen burch Ramensaufruf, be

nicht bem minbesten 3weifel unterlag. Rachft biefem niebertrachtigen" (sic) "System ber Bergögerung fällt aber bie Berantwortlichfeit für bie vergeubete Beit auf die Bebanterie und die Gefchwätigfeit einer großen Angahl von Mitgliebern aus allen Abtheilungen ber Berfammlung. Die Buth, feine eigene fleine Meinung geltend ju machen, bie schulmeis fterische Saarspalterei, welche man auf politische Begriffe und Borte anwenden ju muffen glaubt, und bie rabbuliftifche Beschäftelogif, welche manche Abgeordnete wie ein Gewerbe betreiben, all biefer Unfug geht über bas Dag alles Erlaubten hinaus. . . . Es ift bie außerfte Zeit fur bie Berfammlung, fich zusammenzuraffen, ben planmäßigen Widerftand burch fraftige Entschluffe zu brechen, ber Mittelmäßigfeit Schweigen aufgulegen, und mit raschen Schritten auf bas Biel logugeben. . . Wenn bie Berfammlung nicht fofort, mit rudfichtelofer Befeitigung aller Rebenfragen, an bas Berfaffungewerf Sand legt, fo zeigt fie, baß fie weber ihre Stellung noch bie Beit begreift, und bag fie bas Bertrauen ber Ration nicht verbient." - So lautet ber Bannfluch bes gornerbrannten Correspondenten ber Allgemeinen Zeitung. Uns aber will es fast bedunten, als hatten wir bas Alles ichon früher und bei gang anbern Gelegenheiten gehört. Ift es boch, ale ob ju biefem, nicht mit Borliebe entworfenen Bortrat unfere nationalen Barlamente ber verlebte Bundestag gefeffen hatte. Rur ift ber Schattenriß in bas gra-Benhafte und Ungeheure ausgewachsen. Bir begegnen fogar weit gewichtigern Borwurfen, als fie bem vielgeschmabten Congreß ber fürftlichen Gefandten in ber Efchenheimer Strafe je male, fo lange er bestand, gemacht find, und es scheint, als wenn ber "fühne Griff" nach ber Bolfesouverainetat und bem frangösischen Vote universel nicht viel geholfen habe. Db fich auf die Bermeife ber Allgemeinen Zeitung Befferung fpuren laffen wird? Wir zweifeln baran. Denn bie gerügten Fehler find theils von ber Ratur jeber großen, beliberirenben, rein bemofratischen Rorperschaft ungertrennlich, theils liegen fie in bem Befen bes beutschen Gelehrtenftanbes, welchem bie überwiegende Mehrheit ber Glieber bes souverainen Reichstages angehört.

Den 17. October 1848.

Rachbem ber Schlag verungludt war, ben bie rothe Republif am 18. September in Franffurt führte, bat biefelbe Bartei am 6. October einen Angriff in Wien gewagt, ber in feinen Folgen Defterreichs und Deutschlands Schickfal auf Die Spipe ftellt. Indem wir beibe Attentate jusammenftellen, burfen wir jedoch nicht unterlaffen, gleich von vornherein auf eis nen erheblichen Unterschied aufmertsam zu machen. In Frankfurt war ber Bormand jum Aufftande bie angebliche Beleibi= gung, welche ber Nationalehre burch ben Baffenftillftanb von Ralmoe wiberfahren fei. In Wien bagegen hat baffelbe Ragparenthum, welches Jahrzehnte lang jeben erbenklichen Sohn und Spott auf ben beutschen Stamm gehäuft und fich gewöhnt batte: ben Ramen "Schwab" als Ausbrud ber tiefften Berachtung gegen une Deutsche im Munbe ju führen, es hat bie felbe halb burch falfche Civilifation ju Grunde gerichtete, halb noch in bumpfer Barbarei mobernbe Abelstafte, welche bort fo lange regierte, - ben Aufruhr bes Bobels und ben Abfall eis ner beutschen Truppenabtheilung mit Roffuthischen Banknoten bezahlt, und bie fiegreiche Anarchie in ber Refibeng bes Raifers von Desterreich hat fich beeilt, es ber grauelhaften Wildheit ber Besther gleich und zuvor zu thun. Eine bitterere Ironie auf jene Politif: welche ben Rationalitätebunfel jur Grundlage ber innern und außern Bolitif machen mochte, gibt es nicht. Unfere Lefer merben uns die Gerechtigfeit wiberfahren laffen, baß wir von jeher hinter ben falfchen, funftlich gemachten, angeblich nationalen Bestrebungen bie einfache Bahrheit erfann-Wo fich bie Partei bes Umfturges ber volksthumlichen Intereffen zu bemachtigen sucht, ift es nicht bie achte, Liebe jum Bolfe, auch nicht bie Begeisterung fur bie Ch

Ration und ihre Geltung in der Geschichte, welche sie treibt, sondern die reine, abstracte Lust und Freude an der Revolution als solcher. Roch schmutigerer Leibenschaften zu geschweigen, wird dem Moloch die ses Gelüstes jede Regung von Baterlandsliebe, jedweder Anspruch auf Nationalehre geopfert.

Es ware eben so unmöglich als mußig nach ben, zur Stunde vorliegenden Berichten irgend eine Wahrscheinlichkeits, berechnung in Betreff der Ereignisse in und um Wien anzuskellen, über welche uns vielleicht schon der nächste Tag Gewisheit bringen wird. Jedenfalls werden sie Desterreichs und Europa's Jukunft in dem einen oder andern Sinne entscheiden. Rur aus dem, was als vollendetes Factum vorliegt, sei es und erlaubt, einige Folgerungen zu ziehen.

Was in Wien am 6. October und seitbem geschehen, ift nichts als die nothwendige Folge des hartnäckig wiederholten Bersuchs: die Gewalt, welche die Borsehung in die Hände der frühern Regierung gelegt hatte, nicht zu gebrauchen, ohne Ernst und Strenge zu regieren, und die strasende Gerechtigkeit, als ein der Mündigkeit der heutigen Bölker nicht mehr angemessens Mittel, aus der Hand zu geben. Dieser Borwurf trifft Jene, welche vor dem 13ten März, wie die, welche seitsdem regierten. Diesenigen, welche den kindischen Wahn hegten, daß die Anarchie auf der Mitte ihrer Siegesbahn anhalzten, daß sie Anarchie auf der Mitte ihrer Siegesbahn anhalzten, daß sie nicht zur vollen Entwickelung streben, und daß sie von selbst zur Ordnung, Ruhe und Bernunft zurückehren werde, diese haben jest Gelegenheit gehabt, sich Angesichts der schmählich verstümmelten Leiche des Grasen Latour von der Richtigkeit ihrer Hoffnungen zu überzeugen.

Eine weitere Lehre, die jene Gräuelscenen predigen, ist die Antwort auf die Frage: welche Achtung vor der Freiheit sich von der stegreichen Revolution erwarten lasse? Die Revolution hatte im März dieses Jahres die Forderung der Presefreiheit zum Banner gewählt. Angesichts des Terrorismus, der heute in Wien durch blutigen Schreden jedes freie und uns

abhängige Wort mit einer Rudfichtslofigfeit unterbruckt, von ber, felbft nach bem Zeugniffe ber Allgemeinen Zeitung, bie Berwaltung bes Grafen Seblnisti feine Spur aufweist, last fich jene Frage ohne Dube beantworten.

Die politische Doctrin, aus welcher die Margrevolution hervorging, lief im Wefentlichen barauf binaus: bas Defterreich mit seiner gesammten geschichtlichen Bergangenheit breden, seinen wirklichen Buftand nicht berudfichtigen und feine Berfaffung auf die Kictionen ber Delolme'schen Theorie bes englischen Staatsrechts grunden muffe. Denjenigen, welche, trot aller Einficht in Die Schwäche und Richtigfeit bes frubern "Spfteme", ber Meinung waren, bag bieß ein wiberfinniges, unmögliches und verberbliches Beginnen fei, - biefen fteht es, ftatt aller weitern Erörterung und Beweisführung, beute frei: auf Die constitutionelle Geschichte Defterreichs seit ben Margerrungenschaften bingumeisen. Der boctrinare Liberalismus ift auch hier mit feinem, fo oft wieberholten und immer mißgludten Erperimente in furgerer Frift als fonft irgenbwo ju Schanden geworben. Er hat Desterreich nicht bie englifche Freiheit, fonbern bie Anarchie und ben Burgerfrieg gebracht, und biefes blubenbe und reiche gand in einen Abgrund geftoffen, aus welchem, wenn es überhaupt eine balbige Erlofung aus folder Lage gibt, ber Ausweg nur burch Rriegsrecht, Belagerungeftand und Militarberrichaft geht. Dies ift überaus traurig, aber es ift eine Thatsache.

Endlich ist ber heutige Zustand Desterreichs ein Bilb ber Früchte, welche die auf Aufstachelung eines unchristlichen Stammeshochmuths sußende Rationalitätspolitif aller Orten bringen muß, wo sie mit Beseitigung der bisherigen, geschichtslichen Grundlagen des Staatsrechts, zur Basis des geselligen Zustandes gemacht werden soll. Dem mit unbegreislicher Rachssicht in Wien gehegten und gesörderten Rationaldunkel der Masgyaren, — welche, obwohl der Zahl nach eine kleine Mindersheit, allen andern den Boden Ungarns bewohnenden Bollern ein Joch aussegen wollten, welches keine europäische Ration

je für andere geschmiebet ober selbst getragen hat, -- biesem antwortet jest ber Ingrimm und bie Erbitterung ber Glaven, und ber Sprachenkampf wirb, was nicht ausbleiben fonnte, jur Stunde auf bem Schlachtfelbe in Ranonenbonner und Rleingewehrfeuer überfest. Rraft innerer Raturnothwendigfeit mußte und muß ein Bertilgungofrieg ber Racen bie Kolge jenes Cultus ber Rationalitäten sevn, ben bie Botts führer der Tagesmeinung für die erfte und heiligste Pflicht ber Bolfer erflaren. Bas, wie wir oben gesehen, in ben beutschen Zeitungen so häufig bloß als beuchlerische und leere Bhrafe larmt, ift bei fenen oftlichen, halbroben Stammen bitterer, blutiger Ernft geworben. Und gleichzeitig wird bie geis Rige Macht ber chriftlichen Kirche, welche hier allein vermitteln und verfohnen konnte, wie fie Jahrhunderte lang verfohnt und ermittelt bat, mit bamonischer Buth gurudgeftoffen und befehbet!

#### Den 21. Oftober 1848.

Bas einst die Nachwelt zu den heutigen Ereignissen in Deutschland sagen wird? Sie wird sagen: "die Deutschen bes neunzehnten Jahrhunderts waren ein grundgelehrtes Bolk. Aber ihr Wille hatte sich in Speculation verstüchtigt; ihr klarer Blid in die wirkliche Welt war durch nebelhafte Phantasiegebilde getrübt; ihre Thatkrast war in Wissen aufgegangen. Sie wußten Alles, sie hatten Alles gelesen; sie hatten von der Geber dis zum Psop Alles durchforscht, und Alles zu Buch genommen. So hatten sie denn in Erfahrung gedracht und wohlerwogen, wie einst die Engländer des siedenzehnten Jahrhunderts sich gegen die, durch die Doctrinen Heinrichs VIII. und seiner Rachfolger auf die Spike getriebene absolute Fürstenmacht ihrer Stuart's schützten. Sie hatten sich hieraus eine Theorie abgezogen, und diese als kostdares Universalmittel nebst Gebrauchszettel gewissenhaft verwahrt. Ungläcklicherweise war

aber biefe Befahr bei ihnen gar nicht vorhanden, fonbern bie entgegengefeste. Bon Foltern und beimlichen Sinrichtungen, von Sternfammern und willführlichen Berbannungen, Mechtungen Ginzelner ober ganger Menschenflaffen, von Confiscationen ober sonftigem blutigen Buthen ihrer Dynaftien haben ihre Chronifen in ben letten Jahrzehnten por ber gro-Ben Revolution von 1848 nichts gemelbet. Die Abscheulichfeiten ber Lolaperiobe waren eine furze Anomalie, die mit ben Berfonlichkeiten, aus welchen fie bervorgingen, fpurlos verschwanden. Seitbem wenigstens brobte bem beutschen Bolte ein entgegengesettes Uebel, Die Tyrannei ber Anardiften, die absolute Bewalt ber Bobelmaffen. - Erschlaffung aller Banbe bes Gehorfams, Berweichlichung, Ermunterung ju Berbrechen, burch beinahe völlige Straflofigfeit jeber, auch ber robesten und unfinnigsten Gewaltthat, wenn fie nur unter bem Schein und Bormanbe ber Freiheit begangen murbe, biefe Zeichen haben jenes furchtbare Unheil lange voraus verfundet. In Folge aller biefer bedrohlichen Symptome mar bie Auflosung ber gefelligen Ordnung mit allen ihren Schreden lange und leicht als unvermeiblich vorherzusehen. Aber biefe einfache thatsachliche Bahrheit war ben Deutschen jener Zeit nicht aufgegangen; fie mar, mochte man fagen, ju einfach und flar, um von diesem philosophischen Bolte verftanden ju werben. Sie begriffen nicht, bag Tyrannei eben Tyrannei ift, moge fie ausgeben von Ronigen und Ministern, ober von Bublern, rabifalen Zeitungeschreibern und muthenben Rebnern in fanatifirten Bolfeversammlungen. Trop ihres ganglich verschiebenen und biametral entgegengesetten Uebels glaubten bie Deutschen nur getroft nach ihrem abstraften, englischen Berfaffungeelirir greifen zu muffen. Das helfe gegen Alles. Sie ahmten alfo ben brittischen Stammesvettern nach, aber leiber am verfehrten Orte und gur unrechten Beit. Sie schütten fich gegen eine Befahr, bie ihnen wenigstens ju jener Frift nicht von fern brobte, bauten Damme und Balle gegen bie Billfubr ber Sofe und öffneten bie Schleußen, welche bie Baffer

gefangen halten. In Folge beffen führten fie angstliche Formen ein, welche bie Regierungen im Rampfe gegen ben Aufruhr lahmten, aber die tyrannische Frechheit ber ohnebieß schon übermachtigen Demagogen auf ben Gipfel trieben. Sie hoben im Ramen ihrer Theorien jene Burgschaften auf, welche bie Strafgesetze bisher ber Sicherheit bes Lebens und bes Eigenthums gewährt hatten, und bieß zwar zu einer Beit, wo bas Beburfnif nach Sicherheit und Ordnung bei ihnen größer war, als in trgend einer frühern Beriode ihrer Geschichte. Bu Ehren ihrer Doctrin ließen fie fich von einer fleinen, aber zu jebem Mittel entschloffenen, und vor feinem Berbrechen jurudschaubernben Minberheit im Ramen ber Freiheit fnechten und plundern, mabrend fie auf bas Beheiß eben biefer Dranger, in gespanntefter Bachsamfeit gerüftet baftanben, um Gewaltthaten ihrer Regie rungen abzutreiben, wozu biefe in ihrer bamaligen Schwäche, Bebrängniß und Troftlofigfeit weber bie Macht, noch ben Duth und ben Willen befaßen. — Rraft eines gerechten Spruches ber Remefis ift ihnen also geschehen, wie Sultan Mahmub bem 3weiten, ber als Mittel gegen bie Lungenentzunbung, an welcher er frank lag, eine Bowle Glühwein zu fich nahm, weil er vernommen, daß biefes Getrant jum Comfort ber Kranken Er ift aber turz nach foldem Genuffe Tobes verfahren. Auch die Deutschen find in Folge ihres Miggriffs die Beute ber Anarchie geworden, und ihre Rachbarn haben ihnen barauf gethan, wie es aufgelosten und in fich gerriffenen Bolfern aufommt." So wird bas Urtheil ber Geschichte über uns lauten, wenn wir nicht unsere gesammte moralische Rraft ausammenraffen, und augenblidlich jur nuchternen, machen Befinnung gurudfehren. Gabe Gott, bag es bagu noch Zeit fei!

Es ift betrübend, daß ein gesundes, nuchternes und unbefangenes Urtheil über die europäische Politik fich größtentheils vom Continent in englische Blätter hat flüchten muffen. "Wir find nicht gemeint zu behaupten", fchreibt bas Morning Chronicle, "bag bie öfterreichische Regierung weise und gerecht ohne Kehl war; aber bie gewöhnliche Borftellung von bem taiserlichen Regiment, als sei es eine brudenbe Tyrannei gewesen, ift, namentlich was bie Erblande und Ungarn betrifft, bas Uebermaß von Wiberfinn und Unwiffenheit. untern Rlaffen unfere freien Englands burften fich Glud wunfchen, wenn fie fo viel Boblftand und Comfort befäßen als - nach bem Zeugniffe aller unparteiischen und felbst vieler befangenen Manner — ber Normalzustand nicht bloß ber beutfchen und ungarischen, fonbern auch ber italienischen Unterthanen Desterreichs war. Die einzige gegründete Beschwerbe, welde biefe Bolferschaften gegen ihre Machthaber hatten, mar, baß bie Regierung zu viel für fie that, fie allzu angstlich hofmeisterte, und in ber Borforge fur ihre materielle Bohlfahrt es unterließ, fie auf ben Genuß und bie Uebung ber politischen Bewalt vorzubereiten, bie nicht immer ein Segen für die fie Befitenben, und welche jebenfalls nicht nothwendig synonym mit Freiheit ift. Die argen Gefahren, welche jest ben frieblichften und bestverwalteten Continentalstaat bedroben, entspringen nicht aus schreienben und enormen gehlern und Gunben ber Regierung, fonbern aus ben eigenthumlichen, ethnologischen Berhaltniffen Defterreichs und aus bem Impetus, ben bie Ereigniffe biefes Jahres jeber Art von revolutionarem Fanatismus gegeben haben. Wenigstens ift nichts gewiser, als baß bie unverfummerte Integritat und Statigfeit bes uralten Raiserftaats jedem Freunde bes europäischen Friedens theuer fenn muß." Der Ton ber Mäßigung und ber Billigfeit, ber aus biefen Worten flingt, spricht inmitten ber verwirrten Leibenschaften unserer Tage, wie eine Stimme aus einem fernen Jahrhundert. Daß feinerlei grausame Gewaltthaten ber Regierung bie Revolution in Defterreich hervorgerufen haben, ift eben fo gewiß, als baß fie nicht bie Folge etwaigen Elenbes ber Bevolkerung feyn fonnte. Der gegenwartig vielleicht auf Jahrhunderte zu Grunde gerichtete materielle Bohlftand war bortlandes vielmehr blühender, als in irgend einem andern europäischen Reiche. Dagegen muß dem nur allzwohl begründeten Barwurse der Zuvielregiererei die nothwendige Beschränfung
beigefügt werden, daß Ungarn und seine Rebenländer seit den
Zeiten Leopold's II. gar nicht regiert und größtentheils schlecht
verwaltet wurden. Die nothwendige, vom Morning Chronicle
nicht in Anschlag gebrachte Folge des Zuvielregierens war aber
der Kampf gegen die Kirche und das auf diesen gegründete, spezisisch österreichische System der Staatserziehung, welche beide,
in ihrer Bereinigung, zu jener Demoralisation und intellectuellen
Bersommenheit führten, deren Früchte Desterreich heute ärndtet.

#### Den 24. October 1848.

Die Wiener Greigniffe haben, wie zu erwarten ftanb, alebalb auch in Berlin ihr Echo finden muffen. Es ift am 16. October zwischen ben Proletariern, bie im übermuthigen Uns verstande eine toftspielige Maschine zerftorten, und ber Burgerwehr, welche fie baran hindern wollte, zu einem blutigen Rampfe gefommen, ber, obwohl neun Tobte als Opfer ber Gefetslofigfeit fielen, bennoch ju feinem entscheibenben Ergebniß geführt bat. Bezeichnend für bie Stimmung und Beifteerichtung bes Mittelstandes in Deutschland find aber die Urtheile ber Breffe über biefe Buftanbe. Statt bie Anarchie, welche nicht mehr bloß broht, sonbern über ben größten Theil von Deutschland bereits hereingebrochen ift, als die nachste und die bringenbste aller Befahren zu erfennen, ftatt in Folge biefer Erfenntniß fich eng an die noch vorhandenen Elemente ber Ordnung anjuschließen, ftatt gemeinschaftlich mit ben Regierungen, wo von biesen noch eine Spur und Erinnerung vorhanden ift, ber Auflosung aller Banbe ju wehren, und baburch wenigstens ben fommenden Geschlechtern die Grundlage einer möglichen Freiheit ju überliefern, - ftatt beffen läßt fich jum großen Theile ber beutsche Stadtburger von mublerischen Literaten zu bem unmög-

lichen und verberblichen Berfuche verführen, gleichzeitig bie Donarchie und ben Broletarieraufftand befampfen gu wollen. Gin Correspondenzartifel ber Allgemeinen Zeitung aus Berlin vom 18. October lautet wie folgt: "Der geftrige Tag ift ruhig vorübergegangen, nachbem ben Arbeitern bie bescheibene, ja eble Bitte bewilligt worben war, bag ihren Befallenen ein anftanbiges Begräbniß zu Theil werbe. Die Burgermehr bat fich nach zwei Seiten bin trefflich benommen: fie bat ben Arbeitern gegenüber Entschloffenbeit, mit aller Magigung gepaart, entwidelt, und hat eben fo mit Entschloffenheit ben binter ihrem Ruden thatigen, reactionaren Intriquen bie Baffen gebrochen. Ein sogenannter Sicherheitsausschuß glaubte fcon ber Augenblid fei ba, um bie Gabelberrichaft gur alten Berrlichkeit jurudguführen, aber bie Burgerwehr erflarte mit Entruftung: baß fo wie ein Solbat auf bem Rampfplat erscheine. fie mit bem Bolle gemeinschaftliche Sache machen werbe, und bie blutige Berantwortlichkeit muffe bann auf bie Saupter ber Beranlaffer fallen." — Ließe fich mit biefem Dage von Intelligeng und praftischer Ginficht noch rechten, so murben wir im Intereffe ber politischen Freiheit ber Staatsweisheit biefes Mitarbeitere ber Allgemeinen Zeitung einfach erwiebern : bag biefer Beg, nach zwei entgegengesetten Seiten bin zugleich Rrieg zu fubren, gerabe ber furgefte und ficherfte jur "Sabelberrichaft" fei. -Aber an ber Politif ber liberalen Klubbs bergleichen Worte ber Warnung zu verschwenden, ift bie unersprieglichfte Dobrenmafche, bie gebacht werben fann. Sie werben nuchtern werben, aber erft wenn es ju fpat ift. Dann "merft Euch, wie ber Teufel spaße!"

Ein anderer Correspondent besselben Blattes scheint doch zu ahnen, daß der Krieg zwischen der wilden Barbarei der Proletarier und unserer Bildung und Cultur kein ganz gutes Ende nehmen werde. "Das traurige Ereigniß", meint er, "wird aber hoffentlich die gute Wirfung haben, daß man sich hier, etwas ernstlicher als es bisher geschehen ist, nicht nur mit den Nitteln zum Unterhalt, sondern auch mit der Mora-

liftrung ber niebern Rlaffen beschäftigen wirb. Die Regierung tann hiezu in biesem Augenblid nicht viel thun, ba ihre Zeit und Kraft anderweitig in Anspruch genommen wird. Es muß bieß von ber Burgerschaft und ben ftabtischen Behörben ansge-Es ift hierzu ein erfreulicher Anfang gemacht worben, indem am Beburtstage bes Ronigs ein Berein zusammengetreten ift jur Grundung eines Invalidenhauses ober Afols für bejahrte, franke und verftummelte Arbeiter. Die Sorge für Diefe Rlaffe follte jest bie erfte Aufgabe jebes Gemeinwefens Dann hatte bieses auch ein Recht, ben Uebergriffen ber arbeitenben Rlaffen mit Energie entgegen ju treten, fo balb es feine Bflicht gegen fie erfüllt hat." - Fern fei es von une, irgend eine wohlthatige Absicht verkleinern, ober biefes gute Bert ber beabsichtigten Grundung eines folchen Afple gering schäten zu wollen. Aber bie Sumanitat, welche aus ben eben vernommenen Aeußerungen fpricht, ift fein politischer Fels, auf bem fich ein neuer, gefälliger Bau aufführen ließe, sonbern loderer Klugsand, ben ber nächste Windstoß in alle Lüfte füh-Wenn eine gottebläugnerische Aufflärung feit Friebrich II. Tagen raftlos baran gearbeitet hat: bem Bolfe feinen Blauben an einen Gott und eine vergeltenbe Ewigfeit verächtlich ju machen, fo wird bie "moralifirende" Burgerichaft mit ihren philanthropischen, jest in ber Gile unternommenen Bersuchen wenig ausrichten. Das haus brennt und ber Feind fteht vor ben Thoren. Es icheint fein gang praftischer Bebante, von einer burch Aftercultur verwilberten Schichte ber Bevolkerung, welche bereits mit erhobener Reule die Theilung bes Eigenthums forbert, nachbem fie jeben Bugel bes altgewohnten Gehorsams abgestreift, bas Recht zur Nothwehr und zum Wiberftanbe burch Grunbung wohlthätiger Anftalten erfaufen ober erbetteln zu wollen, welche im gunftigften Falle erft nach Benerationen irgend eine Frucht tragen konnten. Ginem Denfchen, ber in's Baffer gefallen, liebt man im Augenblide bes Ertrinkens fein Collegium über Statif, und wer Gicheln in bie Erbe ftedt, um baraus Baume zu ziehen, aus welchen bereinft

bie beutsche Flotte' gezimmert werben foll, hat wenigstens feine fehr gegründete Aussicht auf große Erfolge, wenn ber Seefrieg mit ben Danen im nachsten Frühjahre wieder beginnen sollte.

#### Den 25. Detober 1848.

In mitten ber chaotischen Berwirrung, welcher ber größte Theil von Deutschland jur Beute geworben, hat uns die Bersammlung ber Abgeordneten ber Biusvereine in Maing wie ein Beiden eines mitten aus ben Trummern hervorspriegenden, neuen gefunden Bachethume überrascht. hier regt fich bas, mas bie Gemahr bes Lebens und bie Dauer fur alle Zeiten in fich trägt. Denn bei bem Berfall ber politischen Besellschaft ift bie Rirche vielleicht bas Einzige, was in Deutschland, trot aller Berfolgung und giftigen Anfeindung, bleiben und bestehen wird, und bieß zwar, weil die Menschen nur zerftoren fonnen, mas von Menfchen gegrundet warb. Es war naturgemäß und nothwendig, daß die lebendigen Blieber ber Rirche bas Bedurfniß empfanben, fich ju feben und ju besprechen, und aus biesem Berfehr haben fie gewiß Troft und Ermunterung in fcmerer Beit mit fich nach Sause genommen. Da ber Glaube fie vereinigte, haben auch Liebe, Gintracht und Mäßigung auf ihrer Bersammlung ben Borfit führen fonnen. — Der Gegensat gegen jene Busammenfunfte, bie im Innern von grimmigem Saffe gerfleischt, nach außenhin ringeum Berftorung und Berberben brohen, hebt sich baburch von felbst hervor, und ber Bergleich zwischen beiberlei Arten ber Bereinigung fann bei jebem Denfenden und Redlichen nur jum Bortheil ber fatholis ichen Sache ausfallen. Abgesehen hiervon fonnen wir es nur billigen, daß auch bie Ratholifen von dem Rechte ber freien Bereinigung, welches bie Revolution allen Deutschen gewährte, fofort in großem Dagftabe Befit ergriffen. Roch erfreulicher war fur uns jene gefunde Einsicht in die gegenwärtige

Lage ber Belt und unfere Baterlandes, welche aus ben meiften ber bort gehaltenen Reben fpricht, an benen wir sowohl bie Abwesenheit alles heutzutage so beliebten Phrasenschmuds und hohlen Wortgeflingels, als die Bahrheit und Innigfeit bes Gefühls, und bie Reblichfeit und Treue ber Befinnung bantbar anerfennen. Sier haben Buf, Ruland, v. Rettler, p. Anblam u. f. w. fich auf's Reue als jene Borfampfer für Recht und Bahrbeit bemahrt, als welche fie bas fatholifche Deutschland langft fannte. Der verftanbige und glaubige Sinn, ber fich in Mainz aussprach, war gleich weit entfernt von fruchtlofem, beschränften Bedauern einer Bergangenbeit, bie wir Ratholifen gurudgumunichen mahrlich am wenige ften Urfache haben, ale von Ueberschätzung und sanguinischer Taufdung in Betreff unferer ichredenvollen Begenwart und einer, une allem menschlichen Ansehen nach brobenben, noch entsetlichern Zufunft. — Die Mainzer Bersammlung war, nach ben bort geaußerten Anfichten, wenn es erlaubt ift, uns ber gangbaren, technischen Bezeichnungen zu bebienen, weber reactionar noch rabifal, fie mar fatholisch; bas ift bas bochfte lob. welches wir ihr beilegen konnen. Soffen wir nunmehr auch, baf fie ringsum in ihrer Beripherie, burch gang Deutschland binin ber Befestigung bes Glaubens, in bem Bachsthum einer acht-fatholischen, opferfahigen Gefinnung, und in einer Sanblungeweise, bie biefer Befinnung burch Thaten entspricht, Früchte tragen werbe, die allein vor Gott einen Werth haben-Daß es auch bießmal wieber, wie es leiber so vielfach bie Art ber Deutschen bes neunzehnten Jahrhunderts ift, beim Reben halten und 3medeffen fein Bewenden haben follte, wollen wir nicht fürchten. Roch weniger geben wir ber Beforgnis Raum, daß biefer Berein feine irbifchen Rrafte überschaben und fich über bie ihm brobenben Gefahren taufchen werbe, über Gefahren, benen ber Ratholif nur bann gefaßten Duthes entgegen geben fann, wenn er feine Gulfe allein im Ramen bes herrn fucht.

Den 27. October.

Rach bem Strafenkampfe vom 16ten October hat es in Berlin zwischen Burgerwehr und Arbeitern am 18ten eine Berfohnung gegeben. Die bemofratische Bartei bot alles auf, um die Thatfache zu verschleiern, daß es bereits zu einer feindlichen Scheidung amischen bem liberalen Stadtburgerthume und bem Bolte ber Arbeiter (bem vierten Stanbe) gefommen fet. Das flattgefundene Blutvergießen sei bloß burch ein Migver-Randniß" berbeigeführt. - Gaben bie bemofratischen Rubrer au. bas ber Bürgerfrieg awischen bem britten und vierten Stanbe bereits begonnen habe, fo mare bamit freilich auch anerkannt, baß eine unangenehme und bebrobliche Bhafe in ber Entwidelungsgeschichte ber Revolution eingetreten fei. Es fragt fich nur, ob die Ratur ber Dinge und insbesondere jene eigensinnigen Befen, bie man gacta nennt, fich burch Richtanerfennen, Berichweigen und Bemanteln aus ber Belt ichaffen laffen. -Ginftweilen haben bie Mitglieber ber außerften Linken nach bem Aufhoren bes Gefechtes mit ungemeiner heftigkeit bafur gefprochen; "bag Arbeiter und Burger fich verfohnen und ihre Rrafte gegen ben gemeinschaftlichen Feinb, bie Reaction" (b. h. gegen jeben Reft von Ordnung und Regierung) "vereinigt balten mochten." Ginige Mitglieber bes Reichstags beantragten fogar, ben Arbeitern noch mehr ju gewähren, als fie forberten: gemeinschaftliche Beerdigung ber gefallenen Burgermehrmanner und Arbeiter auf Staatsfoften, eben fo auf Staatse toften Sorge für die Bermundeten und hinterbliebenen, endlich Erfat für ben Berluft von zwei Arbeitstagen, beren Lohn burch ben Krawall verloren war. "Die Rechte" (ber fouverainen Conftituante ju Berlin), fagt ein Correspondenzartifel ber Allgemeinen Zeitung, "befindet fich bereits in einem fehr bebenklichen Berhaltniffe ju unfern aufgeregten Boltsmaffen. Beber Bummler führt jest hier "bie Rechte" im Dunbe; alte Beiber ergießen fich auf ber Strafe in Schmähungen über

biefelbe, und schreien oft in ungemein spaßhafter Beife aus, baß es nicht eher beffer mit uns werben fonne, als bis bie ganze Rechte aufgehängt sei." Als baber bie obigen Forberungen ber Linken in ber Minberbeit geblieben waren, rottete fich die Menge vor ber Thur beffelben Reichstages gusammen. welcher eine Verfaffung erbenten und Breußens Butunft baburch für alle Zeiten ficher ftellen foll. "Die heraustretenben Abgeordneten wurden mit ichreiendem Sohn von der Bolfsmenge begrüßt, welche fich in einem Spalier aufgestellt hatte. fielen babei bochft verbachtige Reben, und ein Arbeiter trug ein ganges Badet von Striden unter bem Arm, welche er mit bochft unangenehmen symbolischen Gebarben mehreren Abgeorbneten pormies." Mit bem Runftausbrude ber "Reugeit" nennt man bergleichen Buftanbe: Freiheit ber Berathungen. Berben biese Lebensbilber aus ber neuesten constitutionellen Geschichte Deutschlands jene Liberalen, welche geschworen haben, Bhantom von englischer Berfaffung nach Deutschland zu verpflanzen, und wenn barüber bie Belt zu Grunde ginge, im Beringsten irre machen in ihrem Concept? Ber bieg mabnen fann, fennt ben boctrinaren Liberalismus ber Deutschen nicht, und weiß nicht, welcher souverainen Berachtung ber Thatsache wir fabig find. Der beutsche Doctrinar glaubt nur bem Buche und nie bem Leben, mit wie empfindlichen Schlagen und Buffen es auch auf ihn einfturmen moge. Er "fett" fich die Welt in seinen Gebanken, was geht ihn bas brutale Richt-Ich an?

## XLII.

### Rabinetoftude.

Dürste man nicht bem Geschrei nach allgemeiner Boltsbewassnung, der Errichtung von Rationalgarden aus allem was
schnauft und lauft, den richtigen Takt desjenigen Bolts entgegenhalten, dei welchem warme Baterlandsliebe und wahre politische Bildung einzig sich durchdringen — der Engländer? —
Als sie im Jahre 1798 ihre Insel vor einem Einfall der Franzosen bedroht glaubten, griff eines Schlages die Gesammtheit
der Besitzenden zu den Wassen, aber den Anschluß der Proletarier wollten sie nicht. Reiner wurde zu einem Corps dieser
Freiwilligen zugelassen, der nicht einem Hause vorstand, oder
zwei Borsteher von Häusern als Bürgen auszuweisen vermochte.
Die Engländer halten sest an dem Fundamentalstatut, daß in
die Miliz nur dersenige dürse ausgenommen werden, der in jeder Beziehung seiner selbst Herr sei.

Es find nun balb sechszig Jahre, seitbem ber vormalige Finang-Controleur aus Anlas ber Einberufung ber Stände in Frankreich seinem Bruder schrieb: "Immer werben in bergleis

chen Bersammlungen eher blenbende Projecte als wahrhaft gute Absichten zum Borschein kommen. Es ist zu befürchten, daß Abgeordnete, welche durch Ranke gewählt, oder ihres Ansehnen wegen berufen, oder um ihres Wissens willen herausgehoben werden, mehr Ehrgeiz als Patriotismus mitbringen, mehr von Seite ihres Geistes, als ihrer Reblichkeit sich auszeichnen werden." Was sagt nach sechsig Jahren, und bessonders am Schluße dieser sechszig Jahren, die überreiche Ersfahrung zu dieser Aeußerung?

In ber frangofischen Stänbeversammlung (etats genereaux) vom Dai 1789 fagen unter 621 Abgeordneten bes britten Standes nicht weniger als 214 Abvofaten. Ein frangofischer Schriftsteller, welcher ben Wirfungen ber Revolution nichts weniger als abhold ift, bemerkt hierüber: "Diefe vielen Abvofaten waren für Franfreich ein großes Unglud. Die Abgeorbneten biefes Berufes zogen bie nachherige Constituante in alle bie Diggriffe und politischen Fehler hinein, beren fie nachher fich schuldig machte. Die Abvokaten waren unter bem Convent, unter bem Directorium, bem Consulat und bem Raiferreich die Urheber aller schlechten Gefete, die auf Frankreich laften. Deffen barf man fich nicht verwundern. Den Advofaten zwingt fein Beruf, viel zu fchmagen, um gewöhnlich nichts zu fagen; die Nothwendigfeit, einen breiten Wortschmall loszulaffen, hindert ihn am Denken. Sat ein Abvokat eine gewiffe Anzahl Rechtsformeln in seinen Ropf aufgenommen und geordnet, fo halt er fich fur einen Staatsmann, und behandelt in einer gefetgebenben Bersammlung bie Politif gleich einem Rechtshandel. Bei feiner Geschäftsverrichtung genothigt, jest bas für, bann bas Wiber ju unterftugen, Grunde, Bemeise. Auslegungen zu Gunften bes Irrthums wie ber Wahrheit aufgutreiben, hat er immer ein angefülltes Magagin von Argumenten und Auseinandersehungen im Borrad, die er auf alle

Gegenstände anzuwenden bereit fteht. Er weiß ben Sinn und Beift jebes Befetes jest zu verengen, bann zu erweitern, je nachbem es ber Sache, bie er verficht, juträglich ober nache theilig ift, und betrachtet fich bei ber Behandlung eines Rechtsfalls als eine Art Gesetgeber. Bebe jebem Staat, ber in feine gefehgebenben Rammern ober in feine bobere Berwaltung so wortreiche, eitle und nach Ruf und Gewinn gleich gierige Subjecte fich einschleichen läßt, bergleichen bie Abvotaten gewohnlich find. Sierüber haben wir bittere Erfahrungen gemacht und machen fie noch täglich. Berufe man fich nicht auf England, wo im Unterhaus und in ber Staatsverwaltung Abvokaten einen fo großen als meiftens wohlthatigen Ginfluß In England haben bie größten Staatsmanner ihre Laufbahn mit bem Abvofatenstand begonnen. Dort aber ift er bie Borbereitungeschule fur bie fpater gesetgeberische, minifterielle und biplomatische Laufbahn; benn bie jungen Leute verlegen fich mit großem Gifer auf bas Studium ber Berfaffung und ber politischen Ginrichtungen, woburch bie brei vereinigten Ronigreiche geleitet werben." In Franfreich (und man barf mit bem vollsten Rechte bingufeten - in Deutschland) ift's nicht so. Da begnügen sich biejenigen, welche Abvotaten werben wollen, mit bem Studium ber Jurisprudeng und ber burgerlichen Gesete (heutzutage noch mehr mit ben Rechts formen), und alle bobern Fragen bleiben ihnen fremb. Das Mangelnbe muß burch Redheit und Rebfeligfeit erfest werben.

Aristoteles sagt in seinem vierten Buche von dem Staat: "Die Bolkssouverainetät hat alle Eigenschaften der Tyrannei. In der absoluten Demokratie waltet dieselbe Willführ wie unster der Tyrannei. Die Bolksbeschlüffe gleichen volltommen den Erlassen eines Tyrannen. Die Höslinge der Tyrannen und die Höslinge des Bolks haben Bieles gemeinsam; beide üben den gleichen schäblichen Einstuß."

33

Revolutionen haben einen Berth: benjenigen, bas Denschengeschlecht in seiner vollen wurdelofen Blobe ju zeigen, bie Seltenheit wantelloser Grundfate und eines fledenreinen Charafters anschaulich zu machen. Wer von Zweiseln und Tauschungen burch fie nicht geheilt wird, bem ift burchans nicht au belfen. Belches Bezüchte ftellt fich als efelhafter bar, basjenige ber Dutbrüber ber allgemeinen Gleichheit, ober jenes angebliche Emigrantenvollblut bes Reubalstagtes und ber absoluten Monarchie? Bie behaglich wußten nicht bie vormaligen Burger Fouché und Cambaceres in ihren Bergogstiteln, Die grundlichen Republifaner Baftoret, Sieves und Roberer, mit ihren Sternen und Orbensbandern zu ftolziren? Bie geschmeibig stellten fich nicht bagegen bie ritterlichen Gelbenherzen in Rurzem zu ber burch bie Revolution machtig ober reich geworbenen Roture? Um beren Fürwort buhlten fie, an beren Tafel fetten fie fich, fein Grauen fcredte fie von Kamilienverbinbungen mit Jacobinern ab, bie einft Berbannungsbefehle wiber fie erlaffen, ihre Bermandten gur Richtstätte geschleppt hatten. Gab boch die Bringeffin von Baudemont dem Abgefandten bes Directoriums Leonhard Bourbon, ben einft bie Emigranten feines Blutdurftes megen Leopard Bourbon genannt hatten, ju Samburg bie glanzenbste Abendgesellschaft, von welcher nicht einer ber bort anwesenden Emigranten wegblieb. ben die Antecebentien so mancher Sprößlinge ber erlauchtesten Geschlechter Frankreichs mit ihrer nachherigen Rudengelentigfeit gegen ben Begahmer und Erben ber Revolution in grellem Wiberspruch, so tritt boch unter ihnen einer heraus, beffen wahrhaft abeliches und ebles Benehmen gleich einem Solitär leuchtet : ber junge Marquis von Baubreuil. Diefen ernannte Bonaparte zu seinem Rammerherrn und ließ ihm die Weisung jugehen, unverweilt nach Paris fich ju verfügen, um feinen Dienst anzutreten. Aber nicht allein magte es Baubreuil, nicht ju fommen, sonbern jugleich feine unerschütterliche Anhanglichfeit an bas Saus Bourbon ju befennen. Die Gesetze ber Ehre und Lojalitat, bemertte er, geftatteten ihm nicht bie gugebachte Gnabe anzunehmen; nie werbe er ben Staatsgeseten zuwiderhandeln, fühle aber keine Reigung, in den kaiserlichen Dienst zu treten. — Bonaparte war nicht fühllos gegen eine so seltengröße. "Herr von Baudreuil thut wohl hieran", sagte Bonaparte, "wäre ich an seiner Stelle, ich würde eben so handeln. Das nenne ich einen ächten Edelmann, verstehe ich mich anders auf die Sache. Er ist der einzige Emigrant, der meines Dienstes sich geweigert hat."

Ber außer ober über bem jegigen Treiben ber Barteien fteht, bem fann es nicht verborgen feyn, daß heutzutage mehr als zu irgend einer Beit ber Lügengeift bas europäische Menschengeschlecht bewege, burchbringe und beherrsche. Wenn er aus ben öffentlichen Blattern und ben vielfach schattirten Rlubbs mit Sturmesgebraufe baberfahrt, fo faufelt es aus ben Berhanb. lungen und Acten ber gesetgebenben Berfammlungen wie ein Bephir, bort gewaltig mit fich fortreißend, hier fanft und lind einlullend. Die "conftituirende Reicheversammlung" ber ofterreichischen Staaten versichert in einem Schreiben vom 8. De tober bem Raiser, und zwar vornämlich im hinblide auf Bien: "baß bie aufrichtige Liebe ber Bolter fur Ihn unerschütterlich ift." Es ift ben Reichstagsgliebern um fo weniger zuzumuthen, unter ben Gruppen auf ben öfterreichischen Blagen ber Sauptstadt von bem Dag biefer "Unerschütterlichfeit" mit eigenen Ohren fich ju überzeugen, als mehrere berfelben fich mohl Rechenschaft barüber werben geben konnen, in welcher Beise sie burch andere Berbindungen auf Dieselbe burften eingewirft haben. "Diefe Liebe", beißt es ferner, "forbert Bertrauen zu bem Bolfe, welches fich um ben Thron schaaren foll und will." Da burfte bie Form, follte, zwedmäßiger angewendet worben seyn, benn bie wohlbefannten Reben, welde vor nicht langer Zeit in Gegenwart einer ungarifden

putation unter ben genftern ber Stabt Krantfurt, balb barauf por einem zusammengetriebenen Saufen Bauern, auf bem neuen Marft gehalten wurden, bienten boch zu nichts weniger, als bagn, jenes "foll und will" ben Gemathern lebenbig einzupragen. Ronnte es bem Raifer unbefannt bleiben, bag bei beiben Belegenheiten auch solche Individuen fich betheiligten, bie gu benjenigen gehören, welche nun auf baffelbe "Bertrauen als Bertretern, Die biefes freie (burch welche Umtriebe bearbeitete?) Bolf ale ben Ausbrud feiner Gefinnungen gewählt habe", Anspruch machen. "Diese Bertreter", wollen fie bem Raifer glauben machen, "erfüllen die heilige Aufgabe - bem Throne jene unerschütterliche Grundlage ju geben, welche ihm Bewalt und Billführ nicht geben fonnen." Sollte es benn nicht zu feiner Renntniß gefommen feyn, unter welcher unfäglichen Anftrengung, und sogar nur burch Drohung bes Rudtritts bes gefammten Ministeriums, ber Grunbfat, bag berathene Ge fete erft noch ber lanbesherrlichen Genehmigung beburften, mußte burchgefochten, nur mit berber Roth konnte aufrecht Dber läßt fich von einer unerschütterlichen erhalten werben. Grundlage bes Thrones fprechen, wenn bemienigen, welcher barauf fist, bas erfte Recht: berathene Gefete gutheißen ober verwerfen zu burfen, mit folder Babigfeit, wie geschehen ift, ftreitig gemacht wird? Davon, bag berfelbe Reichstag früher ben Antrag, ben Raifer um Rudfehr ju bitten, verworfen bat, und in ftarrem Sochmuth biefelbe forbern zu burfen glaubte, wollen wir nicht einmal fprechen.

Das Undank der Welt Lohn sei, bewährt sich niemals einleuchtender, als in großen Katastrophen, ob nun dieselben dem Einzelnen oder die gemeinsamen Zustände berühren. Wer die wenigsten Wohlthaten je geübt hat, der wird in solchen Erstednissen die wenigsten Feinde zählen; denn das Bewußtseyn, einem Andern etwas verdanken zu muffen, ist für viele Men-

fchen eher peinigend als erhebend. Einer ber giftigften Feinbe Ludwigs XVI., ber fich nicht bamit begnügte, für beffen Tob ju ftimmen, fonbern ihn noch mit teuflischer Ralte perfonlich au bohnen, war Cambaceres. Er befleibete früher bie Stelle eines Raths in ber Finanzbehörbe von Langueboc. Da er in fehr burftigen Umftanben fich befand, gewährte ihm ber Ronig auf Empfehlung bes Commandanten biefer Broving im Jahre 1786 eine Gnabenzulage von zweihundert Livres, fo wie ber Monarch früher schon seinem Bater einen Gnabengehalt von zweitausend Livres zuwendet hatte. Diefer Cambaceres war es, ber nach ber Abstimmung über ben Tob bes Ronigs auf bie Rednerbuhne fprang und rief: "Burger, ihr habt einen Beschluß gefaßt, welchen bie Beschichte mit unverganglichem Griffel in die Jahrbucher ber Bolfer fcbreiben wird. Tragen wir bem Bollgiehungerath auf, bas Urtheil binnen vierundzwanzig Stunden zu vollziehen!" - Diefer Antrag verschaffte seinem Urheber bie traurige Auszeichnung, bem schulblosen Schlachtopfer bie emporenbe Schlugnahme eröffnen zu burfen, wobei er mit burchbachter Bosheit ju Berfe ging. Unmittelbar aus bem Befangniß begab fich bas Scheusal in bie Oper am St. Martinsthor und fundigte frohlodend bie vollzogene Großthat an. Da man bie Umftande wiffen wollte, erwiderte Cambaceres bochft felbstvergnügt: "3ch wurde in Lubwigs Gemach geführt; er hatte fein Mittagmahl gur Salfte vollenbet. 3ch rebete ihn weber mit herr, noch mit Burger an, benn ber letteren Benennung mare er boch nicht murbig. 3ch fagte zu ihm: Ludwig Capet, ber Rational . Convent, allzeit groß, allzeit ebelmuthig, felbst gegen seine Feinde, gestattet Euch freien Berfehr mit ben Eurigen. Im weitern hat mich ber Convent beauftragt, Euch anzuzeigen, bag er für Gure Ramilie forgen werbe." Eben biefer Cambaceres beantragte bierauf im Mary bie Rieberfepung jenes Revolutionstribunals, welches in zwei Jahren so viele Taufenbe meteln ließ. nige Tage später war er ber Urheber eines Gelebed. welches bie fofortige hinrichtung ber Priefter, ber b

lente, aller Emigranten und ihrer Diener bloß auf die schriftsliche Erlärung eines ober auf die mündliche zweier Zeugen verssigte. Eben so war er es, der vorzüglich die Maßregel durchsetze, daß an sedem Ort, der über dreitausend Einwohner zähle, an sämmtlichen Häusern der Name, das Alter und die Begangenschaft ihrer Bewohner müsse angeschrieben werden. Denn, sagte er, es sei unerläßlich, daß die Republik ihre Feinde kenne lerne und es durch sedes Mittel verhüte, daß die Bersborgenheit sie dem Schwert des Gesetzes entziehe. Und dieses Ungeheuer wurde nachher mit dem Herzogstitel geschmüdt, schwelgte mit einem jährlichen Einkommen von anderthald Milsionen, dot nach dem Fall dessenigen, der ihn damit ausgesstatet, Ludwig XVIII. seine Dienste an (der so charakterlos war, ste anzunehmen), um bald darauf wieder der Erste zu seyn, der abermals Bonaparten huldigte.

Bu richtiger Beurtheilung ber Lage Wiens feit ben Dargund Mais Errungenschaften ift ein Symptom vorhanden, melches bisher vielleicht noch wenig beachtet worben ift, aber eis nen untrüglichen Fingerzeig gibt: Die wochentliche lleberficht ber Einlagen und Rudjahlungen bei ber Sparfaffe. verhalten fich seit vier Monaten ununterbrochen wie 2, häufig aber wie 3 gu 1; in ben erften feche Tagen bes Octobers wurden 155,986 fl. herausgezogen und nur 39,547 fl. eingelegt, mas in ben nachftfolgenben feche Tagen fogar ju 179,525 und bloß 26,343 fl. fich ftellte, weil in biefe Tage bie Begablung ber Miethzinse fällt. Dieser Bubrang zu ber Spartaffe fann nicht (wie bei ber Umsetzung ber Bankzettel in flingenbe Munge) aus Distrauen hervorgeben, ba biefe Anstalt an Solibitat nichts zu wunschen übrig lagt, sondern er ift Rolge einschleichenber Berarmung, die bei ber errungenen Stodung alles Berfehrs und bei bem fich minbernben Erwerb auf furchtbare Beise überhand nehmen muß. Wohin, sind erft ber zurückgelegten Sparpfennige aufgezehrt, wohin wird man alsbann greifen? Das ift die Reaction brullen, bei Rlagen über bie Gegenwart und bie Zufunft, die Bruller; bas ift Reaction, heulen die Bebrangten zurud, und fallen barob um so leichter ben Hehern und Anarchisten als Beute zu.

Kanbe fich unter ben Beltruttlern, unter ben Staatenerneuerern, unter ben Menschheitsbegludern, wie fie auf ben linfen Seiten ber vollmächtigen, über alles beschließenben Rammern fich zusammenschaaren, fande fich unter ihnen insgesammt auch nur Giner, welcher es über fich vermochte, ber driftlichen Lehre und That, wie sie in achtzehnhundertjährigem, ununterbroches nem Bestehen in ber fatholischen Rirche fich barftellt, einen reellen Werth juzugefteben, fo ließe fich noch einige Soffnung schöpfen, bag bas Rutteln minber verberblich werben, bas Erneuern ersprießliche Folgen haben, und bas Begluden gulett boch noch feinen Fortgang gewinnen burfte. Aber allenthalben feben wir bas gleiche Bestreben, jebem Bahn Schut ju gewahren, Allem, mas feindlich ber Rirche fich gegenüberftellt, bruderlich die Sand bieten, die Freiheit, welche fortan feine Schranfen mehr fennen foll, nur ihr verfummern, und bas menschliche Wohlseyn burch bas möglichst balbige Verschwinben jeber gemeinsamen religiösen Ueberzeugung ju bedingen. Rommt je noch an biefe ein Appell vor, fo geschieht es bloß als Mittel zu einem momentanen 3wed, wie beffen bie feches undfünfzigfte Sigung bes conftituirenben Reichstages von Defterreich einen Beweis geliefert bat, ber bei näherer Burbigung peinliche Gefühle weden muß. In biefer Sigung las Borrofch einen an Ceine Dajeftat ben Raifer gerichtete Abreffe vor. Darin finbet fich ber Ausbrud : "Die von Gott Euer Majestat anvertrauten Bolfer." Diefen rugte ein Mitglied, und wollte ihn, ale ber Bergangenheit angehorend, ausgetilgt wiffen. Der Abreffenverfertiger vertheibigte ihn aber mit ber Bemerfung: "Da unfer Monarch religios ift, tonnten biefe Worte boch einen guten Erfolwünschen wir." 3ft bas nicht beuchelet Þ

abwürdigung bes Seiligsten, mas benn fonft verbiente biefe Benennung? - Betrachten wir aber, was feit langerer Beit innerhalb unferen beutschen Granzmarten offen gelehrt, feit fürzerer ba und bort geubt warb, tonnen wir wohl fagen, wir ftanben fo ferne von jenem schauervollen Bilbe, welches Dal let.bu-Ban in folgenben Borten, mit Bezug auf bas bamalige Franfreich, entwirft: "Große Unthaten hat balb jebes Jahrhundert gesehen, aber in teinem je ift die Theorie offents licher und geheimer Berbrechen au einem Spftem bes Staatsrechts erhoben worben. Diefe Berfchwifterung von Beuchelei und Fanatismus war ber Bergangenheit unbefannt. Es beburfte bes Bunbes jegiger Lehren mit ben Stiten ihrer Berfundiger, um ein burch Atheismus, Mord, Brand, Raub und Tempelfchanberei wiedergebornes Bolf gur Anschauung gu bringen; eines Bolfes, beffen Bertreter bas Berbrechen nicht in einem Buthanfall vollführen, sondern es erft schulgerecht erortern, bann in Rednergabe verherrlichen, und ift es gelungen, ibm aufauchzen, in feierlichem Wort es anfündigen, mit faltem Blut es vollführen, und bem Wehflagen ber Schlachtopfer ichallenbes Belächter entgegenseben." - Sind wir zwar noch nicht gang soweit gefommen, so läßt fich boch nicht verhehlen, baß es nicht an Leuten mangelt, welche große Regsamkeit einseben, um une babin zu führen.

Berwandte Zustände treiben Einzelne zu verwandten Rarrheiten. Man weiß, wie zu Cromwell's Zeiten manche Puritaner ihren Kindern ganze biblische Sprüche als Taufnamen
beilegen ließen. Aehnliches wurde zur Zeit der ersten französischen Revolution, zwar nicht mit biblischen Sprüchen, aber
mit berüchtigten Ramen getrieben. So nannte Einer zu Paris seinen neugebornen Knaben Mirabeau-Pethion-Bique; der
Minister Lebrun (nicht der nachmalige Herzog von Piacenza,
sondern Minister des Auswärtigen nach dem 10. August 1792)
gab einem Mädchen die Ramen: Civilis Bictoire Jemmapes
Dumouriez Republique.

### XLIII.

# Münchener Abresse des Vereins für constitutionelle Monarchie und religiöse Freiheit.

Leider nur zu befannt find die am 16. bis 18. October in Munchen vorgefaßenen betrübenden Ereignisse, und als deren Folge die von vielen Wehrmannern und verschiedenen anderen Personen unterzeichnete, an den König gerichtete Abresse in Betress der Sicherheit des Eigenthums und der Person.

In Bezug hierauf haben die Mitglieder des oben genannten Bereins in ihrer Sihung am 26. October einstimmig besichlossen, sich über jene Borkommnisse, so wie über ihre Stellung zu den gesehlichen Organen gleichfalls dem Könige gesgenüber auszusprechen.

Da wir fest überzeugt find, daß die daseibst dargelegten Gesinnungen und Wünsche nicht vereinzelt stehen, sondern nur der Ausdruck bessen find, was der gesunde Kern des "Bolles" verlangt: so glauben wir dieselbe hier mittheilen zu muffen.

G

Tief betrübt über bie Borfalle vom 16. bis 18. October konnen es sich bie treugehorfamst Unterzeichneten um so weniger versagen, von bem Einbrud Zeugniß zu geben. wiene Borgange auf sie gemacht, als barüber eine

Eure Königliche Majestät gerichtet wurde, welche fie ber Form nach gang, bem Inhalte nach theilweise mißbilligen muffen.

Gewaltsamer Friedensbruch hat, nicht ohne Verschulden ber betreffenden Behörden, die ersten aller Rechte und Guter,— bas Eigenthum und die personliche Sicherheit,— in Mitte ber Hauptstadt Eurer Majestät, verlett. Während wir das Gebäude unserer Staatsverfassung seiner Bollendung immer näher gerucht vermeinten, mußten wir dasselbe in seinen Fundamenten— Achtung vor dem Geset und Schut des Rechtes— bedroht sehen.

Wenn wir im hinblid auf solche Scenen und ihre Folgen munichen muffen, baß beren Wiederholung unmöglich gemacht werbe: so glauben wir bennoch, baß Schut bes Rechtes und ber Gefete nur auf versaffungsmäßigem Wege erreicht werben könne.

Unfer Bertrauen auf die gesehlichen Organe ift nicht so erschüttert, daß wir außerordentliche Mittel, am wenigsten aber solche, wie jene Abresse fie andeutet, für angemessen erachteten.

Keines Falls möchten wir den Wunsch theilen, daß Euret Königlichen Majestät entfremdet werde, was ein nothwendiger Bestandtheil der Rechte und Pflichten der Krone ift.

Aus der Misachtung der verfaffungsmäßigen Rechte Eurer Königlichen Majestät wurde den unserigen tein Seil erwachsen. Die Sand, welche uns die neuen Freiheiten gewährt, ift auch am besten geeignet, dieselben zu schüßen.

In der Ueberzeugung, daß das treue Bayernvolk die hier ausgesprochenen Gesinnungen und Wünsche mit uns theilt, verharren wir in allertieffter Chrfurcht 2c.

### XLIV.

### Die Auden.

Bar das Bolf Gottes vor der Geburt Christi ein Leuchtthurm in der Racht des Heidenthums, ist seine Geschichte bis
zur Berwerfung ein Borbild des Lebens der Kirche, so bleibt
es auch als von Gott verstoßenes Geschlecht ein, durch alle
Jahrhunderte dis zum Ende der Zeiten dastehendes Denkzeichen
der Rache. Die Erfüllung der göttlichen Drohung durch Moses und die Propheten, die Debe des einst blühenden Landes,
die Zerstreuung seiner Kinder in alle Welttheile, der die auf
die Fundamente zerstörte Tempel sind die beredtesten Zeugen
für die Wahrheit des alten und neuen Bundes.

Aber noch ist die Geschichte vieses Boltes nicht geschloffen. Denn einerseits haben bieselben Propheten, beren Weissagungen von den Strafgerichten Gottes über ihr halbstarriges
Geschlecht sich so schrecklich erfüllten, am Ende der Zeiten einen Moment der Erbarmung vorausgesagt, wo sich die Ueberreste Judah's sammeln, wo sie an den Berheißungen des neuen
Stons, an der Ertösung Theil nehmen werden, und es hat
der Bölterapostel mit rührender Liebe für seinen verblendeten
Stamm diese Berheißung bestätigt. Andererseits erwarteten
und erwarten die Juden, sene Prophezeiungen misverstehend
und in berselben sinnlichen und hossärtigen Borstellung vom
Messelsas beharrend, welche sie den in Anechtsgestalt erschienes

40

nen Sohn Gottes verwerfen ließ, einen anbern Restlas, welscher am Ende ber Tage kommen und ihnen die Weltherrschaft verleihen soll. Und es wird ihnen nach der Verblendung des herzens werden. Sie werden nach den eignen Worten des heilandes einen falschen Messias erhalten, sie werden die bezgeisterten Anhänger des Antichrists seyn, der nach der einstimmigen Lehre der Tradition den jüdischen Cultus herstellen, sich aber selbst im Tempel anbeten lassen wird.

Derjenige also, welcher wiffen will, welche Stunde ber Beltgeschichte ber Zeiger weist, ber muß vor Allem betracheten, wohin ber Schatten ber Wahrheit fällt, b. h. welches die Stellung der Juden in der Zeit ift.

Daß sie die Hossnungen auf Weltherrschaft und falsche Message burch alle Jahrhunderte bewahrt haben, beweisen die Bersuche so vieler Schwärmer, die sich von Zeit zu Zeit erhoben, aber ein klägliches Ende nahmen, weil die Stunde noch nicht gekommen war. Der christliche Staat, die christliche Wissenschaft, das jedem Christen eingepflanzte Bewußtseyn von der Stellung, welche dieses Volk nach den Rathschlüssen Vortes einzunehmen hat, bildeten unüberwindliche Bollwerke gegen jüdische Gelüste nach Herrschaft. Und waren diese hie und da durch augenblickliche Erleichterung des Looses der Juden einisgermaßen befriedigt, so brach in neuer Demüthigung und Erniedrigung der alte Fluch bald wieder hervor.

Anders ift es jest.

Bor Allem sehen wir die Juden selbst in zwei heerlager getheilt; die einen, jenen Abtrunnigen zur Zeit der persischen und sprischen Könige ähnlich, wollen zwar die Befreiung ihres Bolles und die Herrschaft der Welt, aber sie sind dem Gott ihrer Bäter untreu geworden, sie verachten das Gesetz und die Propheten, und laufen jedem Ivol der Zeit und jedem Irrthum nach. Sie wollen sich mit den entchristeten Christen mischen, um besto sicherer zum Ziele der Zerstörung des verschaften Christenthums zu gelangen. Sie sind reift die Satellisten des Antichrists zu werden. Die andern, in großer Wine

bergahl, so baß fie mit Recht, nach bem Worte bes Propheten, die lleberreste bes Bolfes genannt werden können, hangen noch an dem Geset, halten sich getrennt von jenen Buhlern mit den Goim, und verabscheuen den Unglauben der Reugeit. Möge über sie der barmherzige Gott den Tag der Gnade hereinbrechen lassen und endlich den Schleier von ihren Herzen hinwegnehmen!

Dem fo entzweiten Jubenftamme gegenüber hat bie vorbem driftliche Belt ein andere Stellung eingenommen. Statt Blaube, Soffnung und Liebe find in ihr Soffart, Mammon und Unjucht herren geworben. Die von bem Juben Spinoga ausgegangene Philosophie bes Bantheismus ift von abtrunnigen Chriften und Juden gur neuen Weltreligion ausgerufen. Juben führen in ber Wiffenschaft und Tagesliteratur bas große Juden find die Prediger ber Unaucht in der Boeffe. Buben beherrichen ben Mammon und burch ihn bie Belt. Der driftliche Staat hat aufgebort und bie gange Tenbeng ber vereinigten Feinde bes Chriftenthums ift bahin gerichtet, jene Schmach auszuloschen, bie ber Stirne bes treulosen Bolfs von Gott eingeprägt ift, burch Berschmeljung von Juden und Undriften zu einer antichriftlichen Daffe und burch völlige Rnechtung ber chriftlichen Rirche bie von Gott gewollte Orbnung umzufehren und ber Stimme ber Propheten ju fpotten.

Mit einem Worte: ber Zustand und die Macht der Juben, ihrer abtrunnigen Mehrzahl nach, ist jest schon so beschaffen, wie wir sie und benken muffen am Vorabende jener letten Zeit, wo sie mit ihrem Messias, dem Antichrist, den surchtbaren Kampf gegen die Kirche Gottes wagen, zu kurzer Herrschaft gelangen und dann in ewiger Zerstörung enden werden.

Es wird also ein furchtbares, und boch zugleich für ben Gläubigen tröstliches Zeichen seyn, wenn bieser schon vorhandenen antichristlichen Berfinsterung bes Judenvolles gegenüber ber Strahl ber Gnade bie Reste seiner Treuen erleuchtet, und Wese in die Kirche Gottes eingehen werben. Datin
wird ber lette Zag bieser Zeit nicht fern feint.

### XLV.

## Ein wahrer Reformator des fechszehnten Jahrhunderts.

Reformation, Regeneration find zwei Schlagwörter, beren bas eine vor balb vierthalbhundert Jahren die Belt in Bewegung gefett hat, wie fie bas andere in unfern Tagen in Bewegung fest. Es follte mittelft berfelben bas lette Biel ber Bewegungen: ber Umfturg bes Bestehenben beschönigt ober verbullt werben. Denn ber Berbefferung, nach langem Berlauf ber Wieberherstellung, find alle menschlichen Dinge bedürftig; und wer liebe nicht gerne fein Dhr, wenn er von Abstellung ber Digbrauche, von grundlicher Erneuerung besienigen reben bort, was ihm werth ift, bamit es, von Schladen gereinigt, schöner hervortrete, feine Bestimmung vollständiger erfülle? Aber hinter bem einnehmend flingenben Wort hat fich, bamals wie jest, bas Borgeben bes Berbefferns mit bem Beftreben bes Bertrummerns ibentificirt. Denfen wir uns Benvenuto Cellinis berühmtes Salgfaß, bas er für Frang I. von Frankreich gefertigt, von Staub bebedt, burch Unrath untenntlich gemacht, - berjenige ware boch allein beffen Reformator, ber es von diesem allem reinigte und so bem Deisterwett ben urfprunglichen Glang wieber verlieb; nicht berjenige, ber es me

fammenschluge und bas Detall zu orbinaren Baschbeden um-Der Mann, welcher jenes unternahme, mußte nothwendig Runftfinn befiten, Fleiß, Sorgfalt, Ausbauer anzuwenden verfteben, mit erhaltenben Gigenschaften wesentlich begabt feyn; biefer bagegen konnte beffen alles entbehren; etwas physische Gewalt ober bas mechanische Silfsmittel bes Feuers genügte, um fein Bert auf's Grundlichfte ju vollführen. ift's mit firchlichen Reformatoren, ober mit Regeneratoren ber staatlichen und gesellschaftlichen Bustanbe. Sehen wir uns biejenigen, welche biefen namen zu irgend einer Zeit mit Recht verbient haben, naber an, fo werben wir in ihnen Manner finden, die mit einem tiefen religiofen Glauben bie reinfte Sitt. lichkeit verbunden, vor allem burch Bescheidenheit, Demuth, milbe Gefinnung und bie unverbruchlichfte Bflichttreue nach jeglicher Beziehung fich ausgezeichnet haben. Starrfinn, Sochmuth, Eron, Sarte befähigen gwar ben Menfchen gum Umfturger, nicht aber jum Berfteller und Erneuerer. Mo diese Eigenschaften bem Charafter bas Geprage verleihen, ba mag ber Menfc allerdings im Stande feyn, eine größere Birffamfeit ju üben, ale ber andere, in welchem jene fich vereinigen; wie benn bie bestructiven Rrafte rafcher und umfangereicher an ein Biel ju gelangen vermogen, ale bie erhaltenben und bauenben. Da aber bie Mittel, beren fie fich bebienen, nur eble und preismurbige feyn fonnen, fo ift einzig basjenige, was burch biefe bezwedt wirb, mahrhaft fegensreich. Man vergleiche bie sittlichen Eigenschaften, bas Befen und bie Beftrebungen eines Carl Borromeo, Frang von Sales, Binceng von Baul, Camill von Lellis und fo vieler Anberer jener Beit mit benjenigen eines Luther, 3mingli, Bucer, Bega, Calvin und ihrer Genoffen! Belche Berfchiebenheit in Allem!

Bon einem Zeitgenoffen ber ersteren, ber als mahrer Reformator ihnen sich anschließt, soll hier ein gebrangtes Bilb folgen.

Am 21. Juli bes Jahres 1515 wurde bem Frang Reri, einem reblichen (bie Beschichte findet es nothwendig, biefes Beugniß ausbrudlich beigufügen) Cachwalter gu Rloreng von feiner Frau, Lucrezia, aus eblem Geschlechte, ein Cobn geboren, ber in ber Taufe ben Ramen Philipp erhielt. Dit iconen Geiftesgaben verband berfelbe von Rinbesbeinen bie tieffte Ehrerbietung und ben willigften Behorfam gegen ben Bater, die er beibe nach bem Tobe ber Mutter in nicht minberem Grabe ber Stiefmutter erwies. In feinem Betragen bemahrte er fich fo tabellos, im Berhalten gegen Andere fo mild, baß ihm insgemein ber Rame Bippo ber Bute beigelegt warb. Er zeigte fruhzeitig ein ungemeines Berlangen, bas Bort Gottes ju boren, eine brennende Begierbe, bie Rfalmen und andere Gebete zu beten; aber nie borte man ihn, wie anbere Anaben, fagen, er wolle ein Priefter, nur ein Bruber Bon ben Rirchen feiner Baterftabt pflegte wollte er werben. er am häufigsten biejenige ber Dominifaner von San Marco ju besuchen, weßhalb er auch später biefelben als Grunder alles Guten in ihm feit seiner früheften Jugend gu bezeichnen pflegte. Schon bamale gerriß er ein Blatt, auf welchem feine Borfahren verzeichnet ftanben, mit ben Worten: "nur zu benjenigen, welche in bem Buche bes Lebens geschrieben fteben, mag ich gegählt merben!"

Mit dem achtzehnten Jahre sandte ihn der Bater zu einem reichen Oheim, der in San Germano Kausmannschaft trieb. Dieser fand den Ressen so liebenswürdig, daß er densselben zu seinem Erben einzusehen gedachte. Gott aber hatte es anders bestimmt. Unsern von San Germano, nahe bei Ganta, liegt ein Berg, von dem die Sage geht, er sei einer derzenigen, die bei dem Tode des Heilandes sich gespalten hätzten. In der Mitte des Bergspaltes steht eine Kapelle unter Obsorge der Benedictiner von Monte-Cassno. Dorthin begab sich Philipp östers zum Gebet und zur Betrachtung der Leiden seines Herrn. Da stärfte er sich in dem Gedanken, von den Gütern der Welt sich abzuwenden, um besto gewisser Christum

zu gewinnen. Umsonft bot ber Oheim Alles auf, ihn an jene zu feffeln. Philipp erzeigte sich zwar bantbar für seine Absichten, erklärte aber, bei feinem Borsate bleiben zu wollen.

Rach zweisährigem Aufenthalt in San Germano brach et nach Rom auf. Gin florentinischer Ebelmann öffnete ihm fein Saus und gab ibm einen Jahrebgehalt, ben aber Bhilipp einem Bader überließ, bamit er ihn täglich mit Brod perfebe; bagegen unterwies und bilbete er zwei Knaben bes Ebelman-Sonft führte er in beffen Baus ein einsteblerisches und ftreng ascetisches Leben; felten fügte er feinem Brob ein anberes Rahrungsmittel bei. In seinem Gemach bulbete er bloß eine einfache Lagerftatte und einige Bucher; feine Rleiber biengen in einem an ber Mauer befestigten Strid; felbft bie Lagerftatte biente nur gur Raft unter Tags, fonft fcblief er auf Aber neben bem Gebet verlegte er fich auf bas Studium ber Philosophie und Theologie, und gewann balb allen Mitschülern ben Borrang ab. Schon bamals eröffnete er Busammenfunfte, in welchen er mit Junglingen theologische Begenftanbe erörterte; bieweilen fanben fich auch altere Berfoe nen bagu ein, bie fich über feine flare und bunbige Darlegung ber in Frage stebenben Gegenstände nicht wenig verwunderten. Er felbft bewährte bei biefem Allem bie größte Befcheibenheit. Man verglich ihn bem angestaunten Bico von Mirandolo; und weil biefer in eben bem Jahre gestorben war, in welchem Bhilipp geboren wurde, meinten manche, die pythagoraifche Seelenwanderung mare boch mehr als eine Sppothefe. fo reichen natürlichen Anlagen verband er eine ftaunenswerthe Renntniß ber heiligen Schrift, Die er immer in ben Sanben führte. Er bewährte fich auch als Dichter, sowohl in ber lateinischen als in der Muttersprache. Es haben fich aber bloß ein paar Erzeugniffe feiner Dichtfunft erhalten, weil er por feinem Tobe alle zu verbrennen befahl. 3mischenein unterwies er bas gemeine Bolt in fatholischer Lehre, und gewann in Rom ale Jungling, wie einft in Florenz ale Knabe, ben Beinamen bes Guten.

Schon stand er allgemein in dem Ruf, unter ben Schillern der Sapienza der Gelehrteste zu sein, als er den Borsatsfaßte, nichts anderes zu wissen, als Jesum und zwar den Gestreuzigten. Deswegen verkauste er alle seine Bücher, um deren Erlös den Armen auszutheilen. Fortan lag er Gebet, Buswerfen ob, zog sich in die Einsamseit. Manche Nacht pilgerte er durch Roms sieden Basilisen. Während mehrerer Jahre verweilte er häusig in den Katasomben von St. Sebastian.

Rachbem er bis in sein neunundzwanzigstes Jahr biese Lebensweise geführt, trat er mit einmal auf öffentlichen Blaten und an andern gablreich besuchten Dertern als Prediger auf. Er befaß eine eigene Gabe, bie Menschen zu gewinnen. Biele wurden burch ihn bewogen, Christo zu bienen. wendete er fich an Leute eines schlechten Lebenswandels, pornämlich an bergleichen Weibspersonen. So wird ergählt, bet Raffier einer ber vornehmften Banten in Rom, ungerechten Bewinnes und baneben unerlaubter Berbindungen ichulbig, fei gang troftlos ju Philipp gefommen, weil ihm fein Beichtvater, ein Priefter ber Gefellichaft Jefu, Die Lossprechung verweigert. Er wolle ihm boch, habe er unter Thranen gebeten, von Gott bie Gnabe erflehen, feinem Beichtvater geborchen ju tonnen. Bhilipp habe ihn freundlich aufgenommen, eben so zu ihm gefprochen, babei beffen Rampf zwischen Ginficht und Gewohnbeit mahrgenommen, und ihn mit ben Worten entlaffen: "Gebt, ich will zu Gott fur Euch bitten; und bergeftalt werbe ich ihn anflehen, daß Ihr ohne weiters biefer Gefahr entrinnen moget." So begab es fich auch. Der Raffier gab in Rurgem fein verwerfliches Gewerbe auf, beichtete jenem Bater und Bernach ftellte er fich unter Bbilipp's murbe losgesprochen. Leitung, und konnte benjenigen allen, bie in abnlichem Lebenswandel fich verftridt fahen, jum Borbild bienen.

Philipp's Bemühungen, andere von schlechten Wegen zurudzurufen, hatten folche Erfolge, daß ihm der heilige Ignatius den Namen die Glocke beizulegen pflegte; rufe ja diese ebenfalls in das Haus Gottes. Einzig von Philipp begleitet, sagte er ferner, wollte er es unternehmen, die ganze Welt zu bekehren. Es ist auch bemerkt worden, daß viele berjenigen, welche der Ermahnungen Philipp's kein Acht haben wollten, ein boses Ende nahmen. Mit diesem vereinigte er die aufopfernohten Dienstleistungen in den Spitälern, und bewirkte, daß manche adeliche Laien ihm nahe darin nachahmten. Der ehrswürdige Camill von Lellis, Stifter der Krankenwärter, war ein geistlicher Sohn Philipp's.

Um feine wohlthatigen Bemuhungen an armen Bilgern und Benefenden noch weiter auszudehnen, fliftete er im Jahre 1548 bie Bruberschaft von ber allerheiligsten Dreifaltigkeit. Sie trat bei bem Jubilaum im Jahre 1550 jum erftenmale in Birffamteit. Richt nur wurden ben muben Bilgrimmen bie Fuße gewaschen, Die Speisen gefocht, Die Betten hergerichtet, alle Dienste geleiftet, nicht als galten fie ihnen, fonbern bem Ronig ber Ronige, bem herrn ber herren; es murben auch bie Unwiffenben belehrt, alle gur driftlichen Tugenben ermahnt. Rach bem Borbilbe von Rom traten ahnliche Bruberschaften auch in andern Städten zusammen. Die Uebung driftlicher Liebe wirfte beiligend auf bie Mitglieber jurud. Bei ben nachfolgenden Jubilaen murben manches Tages ihrer brei Taufend, ja noch mehr, mahrend bes gangen Berlaufs bei breißig Taufend aufgenommen, ju beren Bebienung Carbinale und Bralaten, Fürsten und Ebelfrauen, ja bie Bapfte felbft fich einfanben. Manche Unfatholische, Die bloß Reugierbe ober Cpotte wegen bei biefen Beranlaffungen nach Rom gefommen maren, fanben fich burch biefen Liebeseifer fo übermaltigt, bag fie in ben Schloß ber Rirche formlich jurudgezogen murben.

Bei allem Studium ber Theologie, bei allem Eifer, ans beren ben Weg bes hells zu zeigen, bei aller Thätigkeit in Werken driftlicher Liebe, war Philipp bis bahin immer Laie geblieben. Lange Zeit mahnte ihn fein Beichtvater vergeblich, bie Priesterweihe zu nehmen. Zulest willfahrte er ans. Bebers sam, ba er schon sechsundbreißig Jahre zählte.

wohnte er mit andern frommen Priestern in San Girolamo bella Carità, welcher Congregation bald ber berühmte Cafar Baronius beitrat. Dieselbe hatte damals noch keine besondern Borschriften oder Sahungen, auch keinen Obern; in Liebe und Achtung des einen gegen den andern sollten alle Sahungen bezeitsten sein, das Alter die Rangordnung bestimmen, nicht das Mahl, nur das Gebet sie täglich vereinigen. Aber hier bedurfte es wieder der Erinnerung an den Gehorsam, um Philipp zu vermögen, Anderer Beichte zu hören.

In Bezug auf driftliche Uebungen ging bamale ju Rom ein sehr laues Leben im Schwang. Biele meinten, mas Bebeutenbes fie gethan hatten, wenn fie bes Jahres mehr als einmal zur Beichte gingen. Darin erfannte Philipp bas Berberben so vieler Menschenseelen. Darum bachte er im Berein mit feinen Gefährten, bas oftere Beichten und Communiciren wieder in Aufnahme zu bringen. Er begann bamit, bag er felbst öfter in bem Beichtftuhl sich einfand. Da er bie Früchte hievon bald mahrnahm, begnügte er sich nicht allein bes Lages Beichte zu horen, fonbern nahm felbft bie Racht baju, fo baß er manchmal icon vor ber Morgenbammerung beren vierzig Darauf begab er fich in bie Rirche und verließ gehört hatte. ben Beichtftuhl nur, um Deffe ju lefen; hatte Riemanb ju bemselben fich eingefunden, so las er boch bas Brevier ober betete ben Rosenkrang in beffen Rabe, um alfogleich bei ber Band ju fenn. Er fühlte einen folden Drang Beichte ju boren, bag er oft fagte: "im Beichtftuhl ju figen, ift mein eingiges Bergnugen." Rur ein Berbot bes Arztes fonnte ihn von bemselben zuruchalten. Rach Tisch, um bem Schlaf zu entgeben, ließ er einige feiner Befahrten auf fein Bimmer tommen, um irgend einen Gegenstand ber Moral ober aus bem Leben ber Beiligen ju erörtern. Anfange maren es fleben ober acht Bersonen, die an biesen Besprechungen theilnahmen, balb mehrten fie fich so, bag seine Celle nicht mehr für Alle Raum bot, und er auf feine Roften ein größeres Gemach mußte einrichten laffen.

Der Ruf, wie er in feinem Beichtftubl auf bie Gemutber gu wirfen verftehe, verbreitete fich balb burch gang Rom. ner, ber gang feiner Leitung fich anheimstellte, mar Johann Baptift Calviati, Bruber bes Carbinals und Better ber Ronigin Ratharina (von Medici) von Franfreich. Dieser ging eines Tages in bas Spital bella Consolazione und traf ba einen Rranfen, ber vormals fein Diener gemefen mar. Diefen bieß er aufstehen. Der Rrante fragte: "wogu?" "Um bir bas Bett ju machen", fagte Salviati. - "Aber Berr Johann Bap. tift", verfette biefer, "ift's jest Zeit, mit einem armen Rranfen Spaß zu treiben? Laft mich, ich bitt' Euch." — Darauf jener: "Aber ich fage bir, bag ich bir jest bas Bett machen will, wie fich's gebührt, und amar mit aller Besonnenheit, nicht um bich zu foppen." Je größern Respect ber Diener vor bem ehemaligen herrn hatte, um fo mehr wibersette er fich, und langere Beit bauerte ber Wettfampf, bis endlich bie chriftliche Liebe und Demuth bes Herrn ben Sieg bavon trug. Umgang mit Philipp bewirfte auch, bag er bie fostlichen Bewander, die er fonft liebte, bei Seite ließ und nur ber eins fachften fich bediente. Auch Porgia von Massimi, beffen Gemablin, marb abnlicher Lebensweise gewonnen. Frang Maria Taruci, Better ber Bapfte Julius III. und Marcellus II., murbe burch ihn bewogen, nach abgelegter Generalbeichte bem Sof und ber Belt ju entsagen, und mahrend breiunbfunfzig Jahren, die er noch als Carbinal und Erzbischof von Avignon verlebte, gang die Mahnung, die Philipp an ihn gerichtet hatte, ju befolgen. Pralaten, Gelehrte, Leute aller Stande erfaben fich benfelben als ihren Seelenargt, freuten fich, feine Rathe zu befolgen, zeichneten fich burch gottfeeliges und an driftlichen Tugenden fruchtbares Leben aus. Unter biefen befanden fich neben dem ermähnten Camillo Lellis, ein anderer Orbenostifter, Johann Leonardi, Grunder ber Regularclerifer ber Gottesmutter, und Johann Baptift Bitelli, Stifter bes Dratoriums vom Guten Jefus ju Fuligno.

Bu benjenigen, welche burch ihn zu frommy

führt wurben, geborte auch ber Schufter Stephan von Rimini, ber lange Beit Solbat gewesen, gegen Manche mit Feinbichaft erfüllt und bofem Banbel ergeben mar. Diefer tam einft nach Rom und wollte in San Girolomo eine gute Bredigt boren. Aber aus Achtung vor Andern sette er fich auf eine ber binterften Bante. Da ging Philipp ohne ihn zu fennen, ober zu wiffen, wer er fei, auf ihn zu und nothigte ihn auf einer bet vorberften Bante Plat ju nehmen. Rach ber Prebigt verfehrte er so liebreich mit ihm, baß Stephan fich bewogen fanb, ofters ben Brebigten beiguwohnen. Darauf begann er auch die beiligen Sacramente zu empfangen und wurde baburch gang umgewandelt. Die Liebe gewann in ihm bergestalt die Oberhand, baß er von feinem Bochenverbienft nur bie unentbehrlichften Beburfniffe bestritt, bas übrige um Gotteswillen verschenfte, und täglich auf seinen Tob sich bereitete. So lebte er einsam in einem fleinen Sauschen noch breiundzwanzig Jahre, wobei er oft sagte: "Sollte ich bei meinem Tobe auch Riemand um mich haben, fo sche ich mein volles Bertrauen auf die allerfeligfte Jungfrau."

Durch sein bisheriges segensreiches Wirken ermuthigt, faste Bhilipp ben Borsat, ein ausgebreiteteres Erndtefeld aufzusuchen. Wie einst den heiligen Franz, so drängte es auch ihn, Christum den heidnischen Bölkerschaften zu verfünden. Er las in seinen geistlichen Conferenzen die Berichte, welche die Bäter der Gesellschaft Jesu aus Indien sandten. Ihn schmerzte, daß die Jahl der Arbeiter dort so gering sei. Iwanzig seiner Beichtsinder, unter diesen der nachmalige Cardinal Taruci, zwei ausgezeichnete Aerzte, andere Männer von Bedeutung waren bereit, ihm zu solgen. Schon hatten sie für ihr Borhaben den apostolischen Segen erhalten; ihre Abreise stand nahe.

Aber Gott hatte Philipp jum Apostel Roms, nicht Inbiens, ersehen; burch bas Leben, nicht burch ben Tob sollte er Christum bekennen. Gewöhnt, nichts ohne Bedacht, Gebet und Rath zu vollführen, theilte er sein Borhaben noch einem frommen Benedictiner zu St. Paul mit. Dieser sprach sich



barüber nicht aus, sonbern rieth ihm, einen heiligmäßigen Ciftercienser im Convent von St. Binceng und Anaftafius gu befragen, dieser werbe fein Ananias fenn. 36m entbedte fich Philipp. Der Ciftercienser hieß ihn nach einigen Tagen wieber fommen. Da vernahm er von bemselben, ber Evangelift Johannes habe ihm geoffenbart, er muffe Indien in Rom fuchen, bier fanbe er ben ersehnten Wirfungofreis. Bon biefer Beit an verlegte er fich vorzugsweise barauf Juben bie driftlichen Bahrbeiten befannt zu machen, und hatte bie Freude, manche berfelben ber Rirche zu geminnen. Daneben prebigte er in feinem Dratorium taglich ben Blaubigen und trug einem feiner Befahrten auf, Bortrage über bie Geschichte ber Rirche von ihrer Grundung bis auf die Gegenwart zu halten. Siezu bestimmte er ben Cafar Baronius, ben er fomit ju grundlicher Erforschung aller alten Documente verpflichtete und gleichsam ber geiftige Bater feines unfterblichen Berfes murbe. Baronius. wollte aber (wie aller großen Beifter und babei gewiffenhafter Manner Art von jeher gemesen ift) nicht an bas Werf geben; er fcbutte bas geringe Dag feiner Rrafte vor, und es bedurfte eines formlichen Befehls von Seite Philipp's. Wie er auch ba noch jogernd und jaghaft fich erwies und hundert Entschuldigungegrunde hervorsuchte, auch Onofrio Panvino, bet hiezu weit eher fich eignen murbe, in Borfchlag brachte, fagte ihm Philipp: "Gehorche, und schlage alles Andere aus bem Sinn. Dir icheint bas Unternehmen gewagt und ichwierig. Soffe auf Gott, Er wird's machen!" Aber jest noch ging Baronius nur mit großer Zaghaftigfeit an bas Berf. Er hat barauf mahrend breißig Jahren bie Rirchengeschichte siebenmal porgetragen, fie auf Philipp's Befehl niedergeschrieben und bem Drud übergeben. Baronius hat ihm am Anfang bes achten Bandes feiner Annalen ein ruhrenbes Denfmal ber Dantbarfeit gefest, auch die Bulle ber Canonisirung nicht mit Stillschweigen übergangen, bag Philipp's Betreiben vornämlich biefes wichtige Wert zu verbanten fei. Juch zur herausgabe bes romifchen Martyrologiums wurde Beronius! feinen Reis

fter veranlaßt. Jener überlebte biesen nur zwölf Jahre; als er in Frescati von den Aerzien vernahm, seine Krankheit könne bebenklich werden, rief er: "Auf, nach Rom! Es ziemt sich nicht, daß ein Cardinal auf der Landschaft sterbe."

Bom Jahre 1558 an mehrten fich bie Theilnehmer an' ben geiftlichen Erörterungen und lebungen in San Girolamo bella Carità. Die Kirchenvorsteher raumten Philipp bagu ein Seitenschiff ber Rirche ein. Jene Conferengen begannen jeben Tag nach Tisch; nach beren Beendigung führte Philipp ble Theilnehmer in's Freie, an Festtagen in eine Rirche, jur Besper, Complet ober Predigt. Spater pflegte er mit ber Jugend, besonders zur Carnevalszeit ober nach Oftern, in bie fleben Rirchen zu ziehen. Dazu folgten ihm anfangs bloß funfundzwanzig, bochftene breißig, fpater waren es bieweilen über zwei Tausenb. Dieses Alles übte auf Rom einen erftaunlichen Einfluß. Glaubenseifer, Sittenreinheit fehrten gurud, Beiftliche und Weltliche, Manner und Beiber befliffen fich eines gottseligen Lebens, wetteiferten in Werfen driftlicher Liebe.

Da gebachten bie Florentiner ihren weit umber gefeierten Mitburger fur fich ju gewinnen. Gine Deputation lub ihn im Jahre 1564 ein, ihrer fürglich erbauten Rirche von St. Johann zu Rom vorzustehen. Da er zur Trennung von San Girolamo fich nicht entschließen fonnte, wendeten fich die nach Rom geordneten Deputirten an Baul IV. Philipp fügte fich bes Bapftes Willen und bat nur, bei San Girolamo verbleiben zu burfen, wogegen er breien seiner ausgezeichneteften Schuler, unter benen auch Cafar Baronius, ju St. Johann gu wohnen, auftragen wollte. Diese wurde ihm von bem Oberhaupte ber Kirche bewilligt. Dort war es, wo Baronius an bas Camin schrieb: Caesar Baronius, coquus perpetuus, und Ranchem, ber geiftlichen ober wiffenschaftlichen Berkehrs wegen ihn aufsuchte, in ber Rüchenschürze entgegentrat, ober bei bem Reinigen ber Schüffeln fich finden ließ. Die Zeit während bes genteinsamen Mable bei St. Johann war in brei

Theile getheilt, zwei davon dem Lesen, einer der Lösung eines Bweisels oder ber Behandlung eines Gewissensfalles gewidmet. Jeden Tag aber kamen die Brüder mit Philipp irgendwo zussammen; von Oftern an auf dem Hügel von San Onofrio, vom Rovember an in dem Oratorium. Rach zehn Jahren baten ihn die Florentiner, dieses zu ihrer Kirche zu verlezen, damit jene Geistlichen nicht jeden Tag und bei jeglicher Witterung genöthigt wären, nach San Girolamo zu gehen. Diesem Bunsch entsprach Philipp; die Florentiner sorgten für eine angemessene Räumlichkeit.

Bie vieles er gewirft, wie großes Bertrauen er gewonnen, wie einen freudigen Aufschwung ju fo vielem Guten Rom ihm zu verbanten hatte, an Sas und giftigen Bestrebungen gegen ben eblen Dann fehlte es eben fo wenig. Schon im Jahre 1552 verband fich ein Rirchenvorsteher von San Girolamo, ein Argt, mit zwei abgefallenen Monchen, bie fich als Weltpriefter bort eingeschlichen batten, in ber Abficht, benfelben zu vertreiben. Da bie Beiben über Die Sacriftei gefest waren, erfannen fie allerlei Chifanen, wenn Philipp Deffe lefen wollte. Er trug bieß Alles mit Bebulb und fagte nur: "ich muß Gott fur Euch bitten." Je gelaffener aber er fich erwies, befto wuthenber wurden jene. Bei einem Gang, auf welchen fie ihn begleiten mußten, brach ber Gine wiber Philipp in die beftigften Scheltworte aus; bie Bedulb, mit ber et auch biefes ertrug, manbelte ben Unbern um, fo bag er ibm beichtete und um feine Berwendung anging, um wieder in feinen Orben eintreten ju burfen, in welchem er reumutbig fein Leben beschloß. Eben fo wurde ber Arat in ber Kolge bergeftalt ju ihm bingezogen, baß er fein geiftlicher Sohn marb, und selten ein Tag verging, an bem er fich nicht bei ihm eingefunden hatte. Spater murbe Philipp vorgeworfen, er veranftalte ben Befuch ber fieben Rirchen nur in ber Abficht, un von fich reben zu machen, ober bem Wohlleben machzugehen? wieber andere ahneten barin bie Möglichfeit von Bolfbauflaufen. Es gelang felbft, ben papftlichen Generalvifar wiber ibni

einzunehmen, ber ihn beswegen vorforberte und über biese Bes wohnheit hart anließ. Am Enbe fagte er ju ihm: "Ench ftadelt ber Ehrgeig; was 3hr ba unternehmet, geschieht nicht Bott zu Ehren, sonbern um eine Secte zu ftiften." Da wenbete fich Philipp zu einem Rreuzesbild und rief: "Du, herr! weißt es, ob, was ich thue, in Deinem Dienft, ober um eine Secte zu grunden, geschieht" - und ging fort. Richt minber gelang es, Bielen unter bem Bolfe eine schlimme Deinung von ihm beizubringen. Er aber, immer gewohnt, ben Obern ju gehorchen, verbot feinen Beichtfindern ihn ferner ju begleis ten, ja er fagte ihnen nicht einmal mehr, nach welcher Rirche er fich wenden werbe. Wie benn balb barauf jener Pralat beim Berausgeben aus bem papftlichen Ballaft tobt nieberfiel, wollte Philipp nicht, bag hievon gesprochen werbe. Rach furger Beit ließ ihm Paul IV. fagen : er mochte nur feine Buge fortseten, und ba er selbst nicht Theil baran nehmen könne, werbe er Gott für ihn anrufen.

Paule Rachfolger Bius V. wurde hinterbracht, bei ben Berhandlungen in San Girolamo fame viel Lappisches gur Sprache, was entweber von großer Unbesonnenheit ober noch größerer Untenntniß zeuge. Der Bapft befahl, zwei Dominicaner fich bahin zu verfügen, und zu hören, ob etwas vortomme, was wiber bie Glaubenslehre ober bie guten Sitten mare. Reiner wußte etwas von bem Anbern, aber beibe berichteten bem beiligen Bater übereinstimmenb: nicht nur feien fie von bem Borgegebenen nichts inne geworben, sonbern waren erftaunt gewesen über Philipp's flaren Bortrag, über bie Antworten, welche er auf gestellte Fragen ertheilt, über bie Rlatheit und Unbefangenheit, womit er Alles behandelt habe. Der erstattete Bericht befriedigte ben Bapft in foldem Dage, bag er balb barauf Philipp's Gefährten, Franz Maria Taruci, jum Begleiter feines Reffen erfah, ben er als Legat nach Franfreich, Spanien und Portugal senbete. Die in San Girolamo gehaltenen Bortrage, bei benen bisweilen auch Orbensgeiftliche fprachen, übten eine große Birfung auf Die Bemuther.

## XLVI.

## Die Mainfahrt.

Bon ben Bachtfeuern ber Solbaten auf bem Barabeplate ju Frantfurt fliegen noch einzelne Boltchen Rauch auf, als ich um neun Uhr burch die Ratharinenpforte in die Paulefirche ging, wo Antworten ber Minister auf gestellte Interpellationen angefündigt maren. Interpelliren heißt mit bem ichlechten Bibe ber Bettelzungen, bie mit Murillo's gottlichen Meloneneffern nichts gemein haben, Die Reichsminister neden, und auf blanke Rosten ber beutschen Nation bie Zeit verberben. Der breitgefculterte Berr Bogt von Gießen mit bem rothen Bart, ber nicht mehr weiter machsen will, mit ber tief gefühlten Bewunberung seiner Selbst, die allein aufrichtig und natürlich ift, wahrend fonft Bort und Beberbe, Born und Lacheln, Big und Unwit des Physiologen so falsch und gemacht find wie bas Lodengeringel einer verblühten Mobistin, treibt es in folden Rationalfomobien ber Paulefirche besonders ftart, nach jebem Schimpfwort huftelt er vor Entzuden, und rubt eine Beile aus von ber Spfiphusarbeit fur bie Freihelt bes beutfchen Bolfes. Und fällt in folche Momente gottlicher Rube und Suftelei bas wiehernbe Beifallogelachter feiner Freunde. beaust bas Rlatichen ber Gallerie, fist bie feige D bust, fo erfolgt mit gehörigen Schnellbliden auf's v XXII.

Papier ein neuer Sprubelguß aus ber untersten Region bes Leibes schlammig und unrein, wahrhaftig nicht um die beutsiche Einheit und Freiheit zu bauen, sondern das frivole Ransner- und Frauenvolf im kläglichsten Rißbrauch unzweiselhaften Talentes mit Frivolitäten zu amusiren. Rie, so lange die Welt steht, ist diese Komödie frahenhafter, bübischer, höhnischer vor der deutschen Ration, die auf Grundrecht und Verfassung wartet, gespielt worden, als es Vogt und seine Genossen thun, und thun dursen, weil das allerwärts grafstrende Erbübel unsserer Zeit, die Feigheit, das Schwanken, die Kofetterie alle Krast und Entschiedenheit deutscher Männer lähmt.

Unter folden Bedanken und Bilbern, die trot bes Frankfurter Raufmannshaßes gegen die unfriedliche Linke boch burch ihre vorgebliche Derbheit und Rudfichtelofigfeit mehr als ein gartliches Gemuth unfanft berühren werben, mar ich von Seiten ber Borfe, wo ein altliches Beib an burftige Barlamentemitglieber Trauben verfaufte, in bie Berfammlung getreten, und ftellte mich bescheiben im mannlichen Buborerraum an eine Saule über ben Ropfen ber Journaliften, Die eben im Begriffe waren, eine fostliche Berle aus Bogt's Munde mit ihrem Briffel jum Gemeingut ber beutschen Bolferschaften ju machen. Der Rebner erlitt einen Rudfall in feine epileptischen Buftanbe. Die Ramen "Fürften, Reichsminifter, beutscher Bund, Reichs. verweser, Gott und Ewigfeit" jagen ihm alles Blut im regellofen Andrang gegen die Reble, fie machen ihn teuchen, Kaufte ballen, broben, ichaumen, und ein grafliches Roth überlauft fein breites, von Sinnlichfeit ftrogenbes Beficht, bag es wie eine buftere Monbicheibe auf bem turgen, ftartgebauten Rumpfe fteht, und eher alles verspricht, als beutsche Einigung und Es war, glaub' ich, die Beschneibung ber beutsche Größe. Civillifte, welche Schober eingebracht an ber Tagesordnung. Der wichtigfte Grund, ben Bogt bafur vorzubringen mußte, war bie unbeschreiblich erhabene Borftellung, bag burch biefe Fürftenplunberung bie Mittel fehlen murben ju Orbensbanbern, bomit man gang fluge Leute über ben "Ganfebred" führen

tonne. "Der Gansebred in ber Baulsfirche!" rief ein uniformirter Burgergarbift neben mir aus, und wischte fich eine Freubenthrane aus ben Augen. Alle Sanbe ber Journalisten arbeis teten aus Leibsfraften bie allgemeine beutsche Bewegung ob "bes Ganfebrede" ichnellftens in ben naben Brieftaften zu bringen. Barterre und Gallerie frohlodten einstimmig nicht über ben "fühnen Griff", sonbern über ben "feden Burf", welchen ber "Gansebred" so mir nichts bir nichts ben belifaten Rasen in Krantfurt naher gebracht hatte. Rur bie Brofefforen par excellence, Befeler, Dafilmann und Beit fuhren eiligft mit ihren seibenen Sadtuchern vor Mund und Rafe, und boben unwillführlich ihre guße auf, um nothigenfalls ihre fcmarge tuchenen Beinfleider vor jeber Befledung ficher zu ftellen, uns geachtet fle vom gornigen Schidfale Deutschlands berufen finb, bie Stoffe vorzubereiten und in die Bersammlung zu werfen, welche bie Linke so meisterlich benütt, Deutschland zu gerreißen und in Anarchie ju fturgen. Sie haben feinen Begriff, wie unfäglich überrascht bie meiften schwanfenben Mitglieber bes linfen Gentrume über ben "Ganfebred" waren. Sie fonnten fich lange gar nicht faffen über biefe unerhorte Art bes herrn Bogt, Weltgeschichte in ber Paulefirche ju machen, und ich. weiß nur noch einen einzigen Fall in ben Annalen bes Denschengeschlechtes, wo bas Erstaunen größer gewesen ift, bamals namlich, ale ber phonizische Ruhrmann gang vernichtet baftanb, weil herfules nicht erscheinen wollte, seinen umgefallenen Bagen aus bem Roth zu gieben.

Mir war die Wirthschaft in der Paulstirche nicht im gleichen Mage willsommen, als gewissen Boltsmännern der Meuchelmord an Lichnowsky und Auerswald, an Lamberg und Latour, ich entzog mich hastig den saftigen Folgesaten des Herren Bogt, und trat mit einem tiefen Seufzer auf die deutsche Jufunft in's Freie, um einen Landaussung nach Godsbeim zu machen. Am Börsenplate balgten sich welche sich durch die mit einiger Gourmandise wegeordneten anloden lassen, indem sie die schlechte

jum Abnaschen befommen, und warfen ihre Dugen jubelnd in bie Luft mit ben Worten: "Es lebe Berr Bogt von Gießen und fein Ganfebred! Es lebe ber alte Turnvater Jahn und fein fconer weißer Bart!" Go rafch bringt bier ju Lande ein Wort ber redlichen llebergeugung in's Bolf, taum gefprochen lebt und schallt es schon in Taufenben! Diegmal freilich mit einiger Diffonang, einer nothwendigen Folge ber Reaction, welche jum Umfturge jeder mahren Bolfefreiheit fonspirirt. Denn ein fcmarglodiger Jubenfnabe mit pechfunkelnben Mugen fchlug feinem Mitgespielen, welcher rief: "Es lebe ber Turnvater Jahn und fein schoner weißer Bart!" in's Geficht, baß bem Betroffenen Mund und Rafe bluteten, und ballte ibm bie fleine Fauft unter bas Rinn mit ben grimmigen Worten: "Warte, ich will bich lernen rufen, es lebe Bogt und fein Gansebred!" Die Boderfrau lachelte mit inniger Bufriebenbeit über biefe Burechtführung bes irregeleiteten Rnaben, ben bie übrigen mit achtfranffurtischer Weichherzigfeit troftend umftanben und ibm erlauterten, jeber achter Franffurter Baffenbube murbe feine beutsche Ehre besubeln, wenn er nicht riefe: "Es lebe Bogt und fein Ganfebred." Jahn habe bie beutat fche Freiheit verrathen burch feinen weißen Bart und feine ' Schwanenrebe, bie auch auf weiße Farbe beute, welche nut bem Großherzog von Seffen angenehm feyn tonne und feinen lumpigen Solbaten, die auf's Bolf geschoffen.

Ich fühlte leiber einen unwiderstehlichen Drang, wie die diterreichische Regierung und der König von Hannover, zum Partikularismus, und eilte an den Mainkai, wo so eben das Dampsschiff Delphin im Begriffe stand, nach Mainz abzusegeln. "Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen, Wind und Wellen nicht mit meinem Herzen!" lispelte ich mir in die Seele und trat aus's schwanke Bret, um an's Berded zu gelangen. "Die Augen auf!" rief mir der Schiffskapitan zu, "Sie kommen gewiß aus der Paulskirche, wo einem christlichen Herzen oft Sehen und Hören vergeht. Da könnten sie leicht in den Main platschen. Ich bin von Frankfurt geboren, und

weiß unsere Gassen und Gäschen so ziemlich zu finden. Aber ba gerathe ich vor fünf Tagen bas erste Mal in die Paulskirche, ich meinte, sie machten Grundrechte, Berfassung, einen beutschen Raiser und berlei nothwendiges Hausgeräthe. In Teusels Namen, wie hat's da gebellt und gezischt, geschimpst und gepoltert. Ein Oftindienfahrer mit fünshundert Mann Besahung am Bord, mit seinem Ale und Branntwein, mit seinen Rauschen und Stüchen, mit seinem Knarren und Stiesgenauf und Leiterab ist eine ganz anständige Bersammlung gesgen die Fünshundert in der Paulstirche.

Bimmermann von Stuttgart, eine hagere, gebraunte Beftalt mit fpigaus fahrenbem Rinn, und einem unleidlichen Rapuginerton hielt feine Rebe, fo mahr mir Gott helfe, es war bas Rnirfchen eines alten, zornigen Beibes, bas mit fpibem Beigefinger bem Worte nachfticht und nachgestifulirt, als follte jedes Wort in ein Mauerloch binein und man fonnt's nicht feft genug einftogen und vernageln, und ale mußt' am Enbe gar noch bie Bruhe heraus von allen zerquetschten Borten. Und biefes vertradte, ftelgenhafte, ftolprige Befen am Redner hatte schon seyn sollen, Die Linke flatschte und rief Bravo, anderei schüttelten andächtig mit Ropfverneigen ihre Roden, schabe bag bie Bopfe nicht mehr außerlich tangen, eis nen iconen Tang hatt' es abgegeben von wenigstens breihunbert Bopfen in gragibfer Bewegung, und viele Gefichter, fonft gang menfchlich mit geraben Linien, murben fraus wie beim Magenweh, es fam mir vor, fie maren Masten wie ber Ronig Ludwig von Bavern im pompejanischen Saus zu Aschaf-Die Sandwerteburiche von Bodenheim fenburg malen läßt. und Apenrade, Die feit bem Sonntage nicht mehr heimgefommen, ftanden oben auf einem runben Soller ale fogenanntes bentsches Bolf und machten ihren garm baju; ber Brafibent lautete faft narrisch mit einer Glode und rief gur Dronung, und es wurde immer bunter und fraufer; nur Bimmermann frahte wie ein tapferer Sahn flegreich aus bem & tumult. Und warum alles bas? Reil man be

Simon von Trier und dem Schlöffel für ihr boses Maul auf der Pfingstweide den Pelz waschen will. Darüber war doch von Leuten, die Gesetzeber und bei Troste sind, kein Wort zu verlieren. Ein Jeder esse die Suppe, wie er sie selber angerichtet! Mir war über diesem Parlamentsscandale das klare Bewußtseyn dergestalt aus der richtigen Schwebe gerathen, daß ich den Heimweg versehlte und mein Haus nicht mehr antras. Hätte mich nicht eine Soldatenpatrouille vom Regimente Rainer zurecht geleitet, ich hätte mich im alten heiligen Franksurt nicht mehr ausgesannt. Geht das so fort, so, fürchte ich, werden anderer Leute Köpse auch warm, und allgemeines Irrsal reißt in Deutschland ein, und dazu bringen uns diese Herren Linken mit dem ewigen Lied von Freiheit, die sie nur für sich verstes hen und mißbrauchen."

Interpellandi locus hic erat. Das Dampsichiff führte größtentheils Kaufmannsqut und Holz vom Speffart. bem nothigen Schiffsgesinbe waren nur ber Berr Rapitan, ein alter furheffischer Offizier von ber Mainzergarnison und ich zur Weiterfahrt. Der heiterfte Sonnenschein spielte auf ber Fluth und schimmerte in bem buntlaubigen Berbftschmude von Gelb und Wald. Leife Lufte mit erquidenber Frische wehten vom Launus her, jenem fagenreichen, launisch wechselnben Gebirge, bas uns mit ber Burg Kalfenftein und mit bem Kelbberg fernher begrußte, mahrend vom linten Rheinufer bas Gezwitscher ungähliger Wandervögel in die Ohren schallte. Der hessische Offizier, ein fettes, furges Mannchen, bas seinen Sabel ob bem vorspringenben Bauche quer über bem Rabel angeschnallt hatte, und in zwei fpipe Fußchen ftelgenartig auslief, war nur zwei Spannen langer als fein Schwert, und feine vorquellenden grauen Augen unter buschigen schwarzen Wimpern blingelten schalthaft, und mit fichtbarem Beifall auf ben gegen bie Baulefirche eifernben Rapitan. 3ch war offenbar bei zwei Einverstandenen, und daß ich ihnen in meiner Berftimmung beifiel, tonnen Sie fich ohne meine ausbrudliche Bemerfung benten. Wir festen uns auf ben hinterverbed um

einen kleinen runden Tisch zu Kaffee und Eigarren nieder. 3ch fühlte mich so frei und selig in Gottes schöner Welt voll Ebenmaß, Frieden und Liebreiz, daß mir aller weltliche Zwist, alle
qualerische Bolitif, alle Riedertracht der Linken weitweg gerückt
schien. Während der Offizier mit der linken Hand die rauschende Cigarre in gehöriger Ordnung hielt, und mit der Schnupstabatsbose in der rechten zu jedem Worte den Takt
schug, konnte der Kapitan mit der Tasse Kasse nicht fertig
werden. Milchweiße Tropfen glänzten in den Haaren seines
langen Schnurbartes, und regneten im Blaseciser des Redners
auf uns herüber wie ein Sprisbad zur Erfrischung.

"Wie verfehrt bie Ordnung jest in ber Belt ift", bemerfte er mit Rachbrud, "beweist nicht bloß bie Baulefirche gu Frantfurt, Die ja nur Die allgemeine Confusion und Berfetung ber Befellichaft reprafentirt, fonbern Alles, mas bisher ruhig, arbeitsam, bescheiben und ebenmäßig im jugewiesenen Rreise thatig mar, ftredt jest bie Blieber langer, ale es gut, und trägt ben Ropf hoher, ale er reichen fann. Früher mas ren wir bloß an ben Professoren ber Sochschulen insolente Unfpruche auf Unfehlbarfeit gewohnt. Gie hatten bas Bettelfo. nigthum ber griechischen Cynifer als ausschließlich beutsches Eigenthum in Anspruch genommen, und thaten ale Bebanten in beutschen Luftspielen, Rührftuden und Lotalpoffen bie erfprieflichften Dienfte. Much will ich feineswegs laugnen, baß nebft Bopf und Berrude, Collegienheft und Gelbftgenugsamfeit viel beutsche Gutmuthigfeit in ben Doctoren ftedte. fen privilegirten Schwarmern, bie im Reiche ber Ginbilbung und logischen Confequeng fo zopffteif handirten, eifern jest alle Schullehrer nach, leiber nur im Schlechten, und mit ber Unverschämtheit, die ber Philifterhaftigfeit und Salbbilbung ftets antlebt; sie werfen fo ungeberdig ihr Maul auf, bag unfere beutsche Gebuld bazu gehort, ben Ronfense zu ertragen. 3ch war vor ungefahr brei Wochen in Gifenach, um meinen Brus ber, welcher bort als Raufmann ansaffig ift, nach achtzebn Jahren wieber einmal ju befuchen. Dein bortiger Aufenthalt

fiel gerabe in bie fogenannte allgemeine Schullebrerverfammlung (28., 29. und 30. Sept.), die burch Frechheit und Uebermuth mein Berg emport hat. Rach ben baselbft entwickelten Grunbfagen befteht im beutschen Reiche, mit Ausschluß jeber andern Anftalt, nur bie Bolfeschule gang und ungetheilt von ber Rleinfinderwartanftalt bis zur Univerfitat einschließlich, wenn auch in verschiebenartigen Ausstrahlungen für verschies bene Stanbe ber menschlichen Gesellschaft. Diese Bolfsichule ift fouverainer als bas beutsche Bolf, souverainer als bie Reichsversammlung in Frankfurt, nicht bloß von Menschen, sonbern fogar von Gott emancipirt, und zwar unter ber Aufficht bes Staates, beffen Dacht jeboch gegen ben großen Bebanten ber Einheit aller beutschen, engverbruberten Schullehrer fich einzig und allein baburch außert, baß er bie Schullehrer aus ber Staatsfaffe gut bezahlt und für ihre Wittwen und Baifen Die Eltern haben in biefe große Ginheit ber beutschen Schullehrer nichts einzureben, noch weniger die Gemeinben, am wenigsten die Rirche und Bureaufratie. Der einzelne Schullehrer sammelt fich jur Gangheit in Provinzialsynoben, bie Provinzialspnoben im alljährlichen allgemeinen beutschen Rationalverein zur Autonomie über bas gesammte Schulmefen, bas fich in enggemeffener 3mangsjade über gang Deutschland fpannt. Aus beffen Mitte wird eine Schulcommission nach Frankfurt gefandt auf Roften bee Reiches mit orbentlichen Diaten, welche aus Schullehrern besteht und ber Reichsverfammlung vorlegt, mas über bas beutsche Schulmefen zu benten, gu beschließen und auszuführen ift. Ueber biefer Schulcommisfion fteht ein Reichsministerium bes Unterrichts aus lauter Schullehrern, die man jedoch aus gebührenber Sochachtung Erziebungerathe bes jungen Menschengeschlechtes nennt.

Die aus dem Zustande der bisherigen Despotie entwickelte Schule bildet den nothwendigen, in ihrer absoluten Freiheit gegründeten Gegensat jum kirchlichen Dogma, von welchem sie gar keine Kenntniß nimmt, weil es ein hemmfessel des Menschengeistes ist und den Unterricht unmöglich macht. Moral ohne Dogma,

ober mas bas nämliche ift, religios-sittliche Anregung bes Gefühls mit Ausschließung jeber Glaubensformel fann allein aus bem vielfach gerriffenen Menschengeschlechte eine Beerbe unter einem hirten machen, welcher lettere offenbar fein anderer fenn fann, ale ber verbruberte beutsche Lehrerftand, bem bie auf folch' indifferentem Wege einzig mögliche Berarbeitung und Durchführung ber Menschenpflange jum Cbenbilbe Gottes und ber weitere Fortschritt biefer gottlichen Chenbilblichkeit jum nationalbeutschen Standpunfte obliegt. Bem confessioneller Unterschied wichtig scheint, ber fann bie besondere Karbe fpater nach Belieben auftragen. Die Schullehrer find unantaftbar burch irbische Billfuhr, und ftehen nur unter Besehen, welche ihre Amtebruber machen, auslegen, anwenden. Sie find als Beschuldigte Richter in ber eigenen Sache, Die vor fein anderes Tribunal ale bas ber Schwurgerichte gezogen werben fonnen, verfteht fich, bag biefelben aus Schullehrern jufammengefest fenn muffen. Alle Aufsicht bes Staates über die Schullehrer fann nur burch Schullehrer geubt werben, welche aus freier Bahl ber Amtebrüber hervorgeben. Alle irbischen Rabrungeforgen, welche Freiheit, Selterfeit und Saffung ber verbruberten Erzieher bes Menfchengeschlechts truben tonnten, muffen vom Staate ohne alle Acht auf Eltern, Gemeinben und Rirden ohne Widerspruch in folchem Dage befriedigt werben, als bie Schullehrer felbft es angemeffen finben werben.

"Das werben Sie mir eingestehen muffen", suhr ber Rapitan mit erhabener Stimme fort, "eine solche Theorie des Schullehrerwesens kann nur in Deutschland ersunden und ausgetischt werden. Anderwärts wurde man die Tollföpse, welche sich eines solchen Widerstand schuldig machten, ohne viele Umstände in's Irrenhaus einsperren, schon aus dem allgemeinen Grunde, um die Schmach, welche dadurch über die Nation kommt, dem verbrannten Hirn Einzelner auf die Rechnung zu setzen, und unauslöschliches Gelächter fremder Juschauer auf Rosten deutscher Ration sern zu halten. Bei und sindet dieser

Fiebertraum insolenter Salbheit und Unverschämtheit fogar in ber Baulefirche ju Frankfurt feine Bertreter."

So wenig ich fonft geneigt bin, ber Richtung ber Reiches versammlung bas Wort zu reben, glaube ich boch biese nur balbverbiente Beschuldigung in befferes Licht ftellen ju muffen. "Allerdings," wendete ich ein, "gibt es in ber Paulefirche eine Partei, welche biefes Beblam bornirter Schulmeifter in Schut nehmen und in gander verpflangen will, wo es noch nicht besteht. Das Saupt berfelben ift Ruge, ein leichtfertiger Sachse, von philosophischen Ibeen in Begel'scher Manier geftreift, und so aufrichtig, bag ich feine Grundfate nicht fur gefährlich halte. Er fagt es troden, biefe zu Gifenach aus bem repolutionaren Gi geschlüpfte Bolfeschule muffe in ber gangen Welt einheimisch werben, als unerläglicher Grund aller mahren Freiheit und aus berfelben alle Religion, allen Gottesglouben, alle Traume von Seelenunfterblichfeit, und alles Priefterthum mitsammt ben Ronigen wegfegen. Nach ihm ift ein Wort von Bott in ber Schule Lafterung ber reinen Menschheit, ein Schimpf auf die Freiheit ber Bolter. In ber Schweiz fei biefe feine Ansicht zuerft zum Durchbruch gekommen und bat gegen bas Jesuitenthum bes religiofen Unterrichtes ju Gunften ber Revolution ohne Gott entschieden, welche jest die Reise burch bie Welt mache und beren Trager ber verbrüderte Lehrerftand werden muffe, bem er in ber atheistischen Sochichule gu Frankfurt am Main einen innigen Bereinigungspunkt gur Entgottlichung und Republicanisirung ber Belt ftiften werbe. Dit Ruge find allerbings einige Schullehrer ber Baulefirche thatig, aber feineswegs in gleichem Mage und in ber Anerkennung ber Ronfequeng feiner Grunbfate. 3m Grunde fraternifiren mit ihm nur bie Lehrer Baur aus Reiße, ben ber Fürftbischof Diepenbrod von Bredlau in acht hirtenforglicher Beife gekenntzeichnet ale Buhler gegen driftliche Ordnung und Sitte, Rogmäßler aus Tharand bei Dreeben, ein murbelofer Schmas per mit ben fenntlichsten Spuren verrotteter Befinnung und jum Theile Safler aus Ulm, noch ber befte von ben Dreien,

aber voll Eigendunkel, Eitelkeit und Unzusammenhalt in Fassung und Urtheil. Alle drei sprechen schlecht und selbst der bestellte Beisallstlatsch der linken Seite kann ihnen nicht ausbelsen. Alle übrigen Lehrer und Prosessoren der Bersammlung ziehen sich scheu vor jeder Berührung mit ihrer Lehre und der daraus nothwendig hervorgehenden Bestedung zurud. Aus diesem Grunde nüht ihnen selbst der Anhang der äußersten Linken nichts, weil dieser in solcher Lebensfrage die Sache dergestalt brandmarkt, daß sich alle schwankenden Stimmen zur Mehrheit schlagen gegen die Entstittlichung Deutschlands, die von ihnen angesstrebt wird.

3ch fann mich baber über bie Beburt bes Lehrervereins nur freuen. Er ift mit feiner Abficht offen hervorgetreten, alle Bewalt bes Staates, ber Rirche, ber Gemeinben, ber Aeltern und ber Individuen in feiner freimaurerifchen Ginheit ju fongentriren und in seinen prablerischen Saturnalien Die menschliche Gesellschaft zu verschlingen. Diese wird fich einen folchen Bergehrunges und Bernichtungeplan nicht gefallen laffen, ba ich wenigstens ber Mutterliebe foviel Bartlichfeit fur ihr größtes But, ihre Rinder, gutraue, baß fie nie und nimmer geftatten werde, die lettern rettungelos biefem schamlofen unerfattlichen Moloch in die glubenden Arme ju legen. Auch die ehrlichen beutschen Manner, die heute noch biefen Sansculotten sogenannter Erziehung guboren, werben nur ju balb merten, bag bie Strebniffe ber verbruberten Schullehrer im Grunde nichts anberes bezweden, ale bie menschliche Gesellschaft nicht bloß zu untermublen, fondern biefe Untermublung jur ftebenben Tagesordnung ju machen. Die socialiftischen Fraktionen ber Begenwart mit ihrem Communismus, mit ihrer Boltomajeftat, mit ihrer cynis fchen Unfitte haben fich ben rothen Mantel ber beutschen Schulmeifterschaft umgehangt, und spielen mit ber Frechheit bes buntelhafteften Standes auf Erden bie Tragofomobie allgemeis ner Berbruderung, um die Bufunft in ihre Sand ju nehmen und berfelben bie Faulniß bes Lebens in möglichfter MUbeit zu vermitteln. Dbaleich ber protestantische Sas &

ewigen Grunbsaulen ber katholischen Kirche leiber auch hier für seine eigenen Zwecke thätig ist, so kann es boch nicht gelingen, in ber Reichsversammlung eine Majorität für ben Lehrerverein zu Eisenach zu gewinnen. Dazu ist sie trot ihrer heterogenen Elemente zu gesund, und aus dieser erfreulichen Erscheinung ist es zu erklären, daß die Paulskirche durch ihre Beschlüsse im Schulwesen sogar in erster Lesung wenig geändert hat an dem bisherigen Bestande, insbesondere in der Verbindung der Schule mit den religiösen Genossenschaften, wofür sich nicht bloß die Katholisen, sondern auch die norddeutschen Akatholisen, und die stüddeutschen Pietisten, wie man gläubige Protestanten zu nennen liebt, entschieden ausgesprochen haben. Hat man einige Haldsheit zu beklagen, so steht zu erwarten, daß die zweite Lesung auch darüber verbessernd entscheiden wird."

Bahrend ich also rebete, erheiterte fich bas Angesicht bes beffischen Offiziers wunderfam, ein ftrahlendes Wohlbehagen leuchtete aus ben lebhaften Augen wie Soffnung, Die mit ihren Bluthen jeben Menichen liebensmurbig macht. Er ftredte fich aus feiner entenhaften Batschelfigur fo ftraff empor, bag bie Schnalle seines Degengehenfes logging und bas Schwert flappernd ju Boben fiel. Er ließ es liegen, faßte mich haftig mit beiben Sanben an bem Salszipfel meines Rodes und rief leibenschaftlich: "Guges Laftermaul auf Raifer und Reich, ungezogener Liebling ber beutschen Schulmeifter und Doftoren! Run habe ich bich ertappt bei beinen verborgenen Schaben, ergable mir von beutschen Soffnungen fur bie Bufunft, von Bluthen voll Duft und Frische auf unsern bemokratischen Diftbeeten und trop bes laftigen Rafenreihes, von unbeachteten Berglilien in ber Reichsversammlung, daß ich ben Frühling beutschen Lebens ahnen und begreifen fann." Der Rapitan hatte mahrend biefer Anrede Des Offigiers erwartungevolle Blide auf unfere handgreifliche Stellung geworfen, und naber tretend, feinen rechten Urm ausgestreckt, als wollt' er mir an die Rehle ruden, und die Knospen ber beutschen Zufunft mit liebender Demalt aus meiner Seele treiben. Der Steuermann, beffen

gange Aufmerkfamkeit bem feichten Fahrwaffer gelten follte, schenfte unserer humoriftischen Gruppirung mehr Zeit als er übrig hatte, und überfah eine felfigte Untiefe. Das linke Schaufelrad quetschte auf einmal frachend zusammen in fo fühlbarer Erschütterung, baß fich ber Anoten unserer Berfonlichfeiten unwillführlich entwirrte. Bir fürchteten einen Led bes Schiffes, ber allen unfern beutschen Bufunftehoffnungen ein furges Enbe machen fonnte; bei naberer Untersuchung fanben wir jeboch, bag bas Schiff unverlett, und blog zwei Speichen am Schaufelrabe gertrummert waren. Dan warf ben Anter aus, ber Schiffeschmiebemeifter machte fich eifrig baran, neue Speichen einzufügen, mas une hochftens einen Aufenthalt von einer Stunde bringen fonnte, ba man fur folche Rothfalle bereits vorgearbeitet batte.

So lagen wir mitten im Main zwischen Sochft und Klorebeim, jenen munbersamen Sugeln gegenüber, welche fich vom boberen Taunus wie erftarrte Schlammwellen an ben Main beruntergefenft und unter eifriger Menschenhand mit foftlichem Rebgelande und Obstbaumen überzogen hatten. Aus bem tiefern Taunusboden lachten weiße Rirchthurme herüber, und bas wellige Forft- und Laubgehange mit feinen bunflen Tinten um verlorne Borbugel ber Betterau, Die nebelhaft in grauer Ferne Tiefer am Main, ba wo er einzumunden beginnt verichwand. in ben Rheinstrom, erblidten wir jenseits bie ftolgen Saufermaffen ber Festung Mainz, die im jungen Sonnenftrable gliberten und tangten vor unfern Augen wie die orientalischen Dabrden aus Taufend und einer Racht. Gegenüber am rechten Mainufer lag bas Dörflein Sochheim vor uns in freundlicher Rabe auf grunem Sugel, ber fich wie ein vorwitiges Berghubn mit emporgeredtem Salfe an's Stromufer vorgewagt mit einer alterthumlichen Rirche und zerftreuten ganbhaufern, bie wunderfam glühten in ben rothen, berbftlich farbigen Rebengewinden vom Boben bis an die Dachrinne mit bem zweifelhaften Ausbrud von Leng und herbit, vom Bluben und Erblaffen Ratur.

Wir trugen unsere Stuhle auf bas hohe Berbed, welches fich über ber Schiffstuche wolbte, in's frifche Rlattern ber Luft mit weiter Runbsicht in bie rings geöffnete Belt. hatte ber Rapitan eine Flasche Hochheimer hervorgeholt vom Jahre 1834, bem homerischen gottlichen Trante vergleichbar, von bem fich zu enthalten jest so schwer war, wie in ben Beiten bes trojanischen Rriegs, "voll lieblichen Duftes und suß Welche Toafte wir ausgebracht auf die beutsche Reicheversammlung, auf ben fünftigen conftitutionellen Raifer beutscher Ration, auf die hiftorisch-politischen Blatter, fonnen Sie fich leicht benten, und wenn ich fie nicht namentlich aufführe wie bei ben 3wedeffen ber beutschen Demofraten, so geschieht es aus Furcht vor Ihren Anmerfungen, Die Gie in wundersamer Befangenheit gern unter bie fconften Stellen meiner Schilberungen machen, um nach ben Gingebungen bes Journalistenneibes ihren Glang ju verbunkeln. Rurg, ich mußte ber fußen Gewalt nachgeben, und von beutschen Soffnungen fcmarmen, die Sie nicht theilen, aber aus alter Bartlichfeit für mich boch auch in Ihren etwas gimpferlichen Blattern gu verlauten geftatten werben.

"Allerdings", sagte ich unter Anderem, "ist es nur zu leicht der Fall, daß man um der schlechten Beimischung willen das Gute in der Reichsversammlung entweder übersieht oder misachtet. Aber nichts bestoweniger ist es vorhanden, und der wäre kein guter Deutscher, welcher es läugnen, verdächtigen und entkräften wollte. Die Reichsminister sind zum Beispiel Mänsner vom besten Schrott und Korn, sast sämmtlich aus der Bersammlung gewählt, aus dem Kern unseres Bolssthums geschnitten, selbst durch Drohungen gegen ihr Leben nicht zu entmuthigen. Herr Schwerling ist einzig in seiner Art. Der alte österreichische Bolizeistaat hat seine äußeren Ecken und Schrossheiten abgeschlissen wie einen Achtzehner des Kaisers Leopold des Ersten, aber die tüchtige Krast der Seele under wihrt gelassen. Je stiller sie früher im Schnedengehäuse ber untlichen Rüchalts gelegen, um so jugendlicher streckt sie jest

ihre Triebe in's frifche beutsche Leben, und bie felbftgenugsamen Rorblander fteben verwundert, wie es möglich mar, baß in Defterreich folche Jungfraulichfeit ber Mannerfraft ruftig bleiben fonnte, mahrend taufend Journalftimmen rufen: "Defterreich, bas faule Defterreich, geht feiner Auflofung entgegen!" 3m Bortrage fchnarrt Schmerling einen fo fugen Defterreis der Rafenlaut, bag man ihm gern jubort, und er brudt bei jebem Bipe auf die Linke fo guchtig bie Meuglein zu wie frauenhafte Unschuld, Die bemerkt fenn will. Sein Beriodenbau fpinnt fich fo blant und zierlich aus ber innern Berfftatte, baß man ben funftreichen, vollftanbig entwidelten Organismus biefes entschiedenen Beiftes nur bewundern fann. Da mag es um ihn quaden und quiden wie Froschlaich, brummen und brullen wie ein Barengwinger, fnurren und gahnfletichen wie ein Rneuel von Tigerfagen, Schmerling merft es nicht, fein Lächeln erlischt nicht, seine Farbe wechselt nicht, fein Rebefaben verliert fich nicht, er konnte uns Allen als ein Olympiet ericheinen, beffen Berg bei ber Knetung von aller Menfchlichfeit frei geblieben, wenn feine turge, schmächtige Rigur in gewählter Rleibung nicht zu fehr gegen biefe Taufchung Ginfprache thate. Rur bieweilen flammt fein Blid ftolg gegen bie Linke, ein fallenber Stern, ber fogleich erlischt, und in bie beiterfte Ruhe bes irbischen Lebens verschwindet. Er ift fast ber einzige Dann in Frankfurt, ber bie mublerische Linke von Bergen haßt und biefen Saß auszusprechen magt mit ber Reftigfeit, bie in allgemeiner Feigheit als Hoffnung erscheint, mit ber Leibenschaftelofigfeit, welche nur ber tiefften Ueberzeugung von ber Gute seiner Sache und ihrem endlichen Siege in Deutschland einwohnen fann. Seine Thatigfeit und Arbeiteleichtigfeit überfteigt allen Glauben und ift wenigstens eben fo groß, als feine schweigenbe Berachtung gegen bas Unmaß von Cynismus ber Linfen gegen ihn, bie er felbft beim Belagerungezuftanbe ungeftraft laftern ließ. Und biefer Bielbefcaf und vorzüglichfte Saule ber beutschen Gentra beiterfte, geiftreichfte, flarfte Dann in gran

auf ber Stirne, ohne leifes Bittern von gurcht, mit ber figilifchen Fertigfeit eines witigen Lachelns im bebenflichften Domente, fo daß feine Dagt nicht umfonft ihren Freundinnen bemerkte, es fomme ihr schredlich vor, bag ihr herr allzeit fo luftig fei. Und geht er mit feiner liebenswurbigen gamilie auf ben Gaffen ber Stadt, im Parte, welcher fich um Frankfurt folingt, fo ift er eben auch nur einer von uns, fein Denfch erfennt ben Reichsminifter Schmerling, ber mit Saut und Saar ju ben Acten gelegt ift, wir feben nur ben Deutschen, ber die Gleichheit vor dem Gesetze verfonlich barftellt. Beficht hat etwas von Sofrates, und ich will nicht weitere Bergleichungen anftellen. Gie wiffen, mit wem bie Alten ben Gemahl ber Xantippe verglichen haben. Aus biefem Grunbe bat Schmerling's Rebe einen unverwischbaren Bug von Ironie, und es ift begreiflich, daß die Linke fich bagegen burch Rarrifaturen racht, die bem Rarriffeten am meiften Spaß machen.

Roch etwas kleiner als Schmerling stellt sich ber Kriegswinister Peuter, ein Preuße, unseren Augen bar, sast wie sin Bruchstud aus bem Riesenleibe bes trojanischen Ares, von bem ihm nur die eindringliche Stimme und die kede Tapferkeit gegen jeden Feind einigermaßen geblieben zu seyn scheint. Der schrille Ton seines Tenors segelt über die Köpse hin wie ein Storch, als gält' es einem Zweigespräche mit den Leuten hinter Amerika, und die Orolligkeit seiner Gestalt stimmt ganz zum eigenen sesten Sinn, der ihn auszeichnet und den Blousenmännern vom 18. September so verderblich gewesen ist. Man rühmt seine wissenschaftlichen Kriegskenntnisse, die er in der Verbesserung der Zustände des deutschen Heerwesens mehrsach und zur Anerkenntniß von Seiten aller Sachverständigen bewiesen hat.

Stämmiger, aber noch immer die mittlere Sohe nicht überschreitend, zeigt sich ber Reichsjustizminister Robert Dohl, ben man nicht verwechseln wolle mit Morit Mohl, von bem ein großes Bertrauen zu Augsburg und Stuttgart rühmliche

Dinge zu erzählen weiß, ohne baß es ihm in ber Reicheverfammlung gelungen mare, fle ju rechtfertigen. Der Erftere gebort ju jenen Dannern, Die noch unlangft von beutichen Regierungen wegen ihrer liberalen Gefinnung verfolgt murben. gegenwärtig jeboch ber republikanischen beutschen Jugend und bundischen Schmeichlern bes bewaffneten beutschen Strafenpobels zu conservativ ift, ein furchtloser, ehrfurchtgebietenber, liebevoller Beift trop ber Scharfe in Form und Ausbrud, trop einer gemiffen Sprodigfeit, Die unendlich weit abfteht von ber boldeinschmeichelnden Rebe, Die widerwillige Bergen gum Rachgeben besticht ohne ju überzeugen. Sein beller, scharfbegrangter Bebante, ber in allen Dusteln feines ausgewetterten Gefichtes lebt, will nur erreichen, fo viel er ausfagt und beweist, und lott fich felbst im Gifer fur Die gefühlte Bahrheit nie von liebevoller Schonung oft felbft unwurdiger Begner. Dobl gebort ju jenen gludlichen Leuten, beren gange Erscheinung und Baltung ber Lauterfeit feiner Abfichten, ber Gerechtigfeit feiner Sandlungen, bem Bobiwollen feines Bergens ein unüber windliches Beugniß gibt, und jeglichen 3weifel an feine Es renhaftigfeit niederschlägt. Wenn ihm die Linfe Unfähigfeit in ber mundlichen Rebe vorwirft, fo hat fie ben Schein bes Rechtes fur fich; Dobl ift fein Freund von Absurditaten, Die auf ber linfen Seite in fo toftlichem Anbenten und fo raftlofer Uebung fteben, er will nie glangen mit Schlagwortern und Ueberschmanglichkeiten, er ift fo überzeugt von bem, mas er fpricht, bag ihm jeber Berfuch ferne liegt, es auszuschmuden.

Bederath von Crefeld, der Finanzminister, ein Brotestant, den größtentheils strenge Ratholifen in's Parlament gessendet, der langste Mann des gesammten Ministeriums, ist das gerade Gegenbild zu Robert Mohl in Wort und Haltung, obgleich an innerer Ehrenhaftigkeit ihm wenigstens ebenbürtig. Er spricht meistens schwunghaft, und es ist schade, daß seine Stimme hohl und unausgiedig wie verlornes Donnergeroll aus weiter Ferne tont. Er repräsentirt als Redner troß seine schmades an Zisser und Zahlen im Ministerium die Ro

und schwarmt nicht ungern in fühnen Bilbern, bie warm find von Begeisterung, mit ber unentweihten Seele eines Junglings. Ueber Die Blumen feines Gartens ift noch fein Bift. hauch gefahren, ber an Robert Blum bie Rebe fo unerquidlich und troftlos macht; noch hangen an Laub und Bluthen bie Tropfen himmlischen Thaus, in benen fich hoffnung und Liebe fpiegelt für Recht, Bahrheit, Tugend im schneibenben Gegensat ju herren Bogt, beffen burrem Strauche nur ftubirte polternde Phrasen entwachsen, ber nicht fühlt und noch weniger benft, fonbern reine Regation ift ohne weiteren Beweis, Glauben und Troft. Ein folcher Kinanzminister an ber Biege ber beutschen Einheit hat fur mich eben so viel Rubrenbes, als fur bie Bartei ber rothen Republit Lacherliches, es liegt etwas Unbegreifliches befonbers in feinen Anfaben ber Belbbeburfniffe fur bie einzelnen Reichsministerien, bie fo gering find, daß die sparsame Linke selbst barüber erschrack, weil fo wenig Mittel jum Angriffe gegen bie Centralgewalt vorliegt und ein heimlicher Borwurf fur herren Bogt, welcher mit ber ebelften Uneigennützigfeit von ber Belt bem Borparlament und Kunfzigerausschuß bie Diatennachzahlung aus ber Reichstaffe erwirtte. Bei Struve ift bas Befet naturlich nicht ruch wirfend, aber beim Bolfevertreter Bogt im Borparlamente und Funfzigerausschuße wirft es jurud, und bie Reicheverfammlung beftätigt biefen "fühnen Griff" bes Bhoftologen in ben Scdel bes Bolfes.

Der Handelsminister Dudwis, Senator aus Bremen, von gartestem Körperbau und seiner Gesichtsbildung, ben ein Wishold ben Zaunkönig bes Ministeriums genannt, hat für ben Kinanzminister alle Kurze und Trodenheit bes Geschäftsmanns, ber mit Zahlen und Interessen zu thun hat, aber, wie es scheint, nur im Geschäftsleben; benn aus seinen Augen leuchtet ein weiches Gemuth, welches ben Verstand wohl zum Hausgenoffen, aber nicht zum Gebieter will, und bie milben Linien seiner Gesichtszüge und die Molltone seiner Stimmen

geben Zeugniß für ein Herz, bas weiter reicht als bie Bege bes beutschen Sanbels.

Diese beutschen Reichsminister, beren keiner die volle Mannsgröße erreicht, ohne ben Jorn ber Kleinen, ohne die Eitelkeit der Großen, eine Fünfzahl in unbedingter Einigung und Hingabe, mit der Aussicht auf werkthätigen Undank ohne Lohn, mit Einsehung ihres Lebens zum Pfand für deutsche Einheit und Freiheit, diese unermüdlichen, treuen, wahrhaftisgen Baumeister am deutschen Reiche, umstrudelt von den saulsken Stossen deutscher Nißwirthschaft, und doch nie entmuthigt, mit der unverkümmerten Hoffnung einer schönen großen Zukunft ihres Bolkes, ich gestehe es, diese Männer haben mich in den dunkelsten Stunden dieses Jahres erfreut, erbaut und langathsmig gemacht für die geduldige Erwartung einer neuen besserten Zeit!"

Der Rapitan, welcher mahrend meines Rebens emfig bie Blafer gefüllt, wurde gegen ben Schluß beffelben schalfhaft wie ein Liebhaber auf einem nieberlandischen Ruchenftud, ber beim lich por ber Herrschaft bas gebratene Suhn aus ber wohlbefannten Mauerlude holt, und bafur einen Jasminftrauß als berebte Bergenssprache bineinftedt. "Wie pfiffig ihr Manner von ben bistorisch politischen Blattern sepb, bas begreife nur ich in feinem gangen Umfange", bub er an, "ba ich Belegenbeit batte, euch ein wenig in die Rarten zu bliden, die ihr fonft nicht allzu freigebig herzeigt. Guer Lob und Guer Tabel wechselt wie Licht und Schatten in einer ichonen ganbichaft. Im Brunde habt Ihr aber rühmend ober gurnend, immer die gleiche Abficht, die Leute zu Gurer Meinung herüberzugiehen, und bie Tugend ber Unparteilichfeit ift eben nicht Eure größte. Daber muß zu Guren verbienftlichen Schilberungen immer ber Abvofat bes Teufels hinzufommen als spiritus rectificator. In ber Regel führt biefes Umt bie Allgemeine Zeitung von Augsburg; ba fie jedoch im gegenwärtigen Augenblide gegen ben Wiener Aufruhr und Windischgrat mit ber löblichften Unparteilichkeit beschäftigt ift und die Segel ausspannt jum Bollzuge bes berühmten Spruches: victrix causa dis placuit, so kann fie Euch nicht gehörig auf die Finger sehen. 3ch will einstweilen für fie eintreten, und zu Euern Ministerbildchen, die meinetwegen ruhig in der Mitte und im Regimente bleiben mogen, einige Staffage im Borbergrund, und rechts und links and bringen.

Ihr fennt bas Sotel Donnersberg am Mainfai ju Frantfurt, ober es ift auch fein Botel, furz ein Ort, wo bie Linke eine ihrer Abendnieberlagen hat. Dort fagen am vergangenen Freitag bartige Abgeordnete gehn Uhr Rachts um einen runben Tifch; Schlöffel, ber ichlefische Befiger, welcher bei ber Bebentablofung fo viel verliert und aus lauter Liebe jum Bolfe boch für die Ablösung ift; Joseph vom jungften Gericht, ber nie ben Mund aufthun fann, ohne eine Blasthemie zu fagen; ber Deutschfatholif Schmib von Lobenberg ebenfalls aus Schlefien, vor beffen Rebe bie Abgeordneten bie Flucht ergreis fen, ale triebe fie ein Engel mit flammenbem Schwerte gur Thure hinaus. Wiesner, ber Jube aus Wien, bem feiner anabe tritt, welchem frifches Leben werth ift; Berger besgleiden aus Wien, eine plauberselige, gebantenarme Rreatur, bie wie eine Blattlaus im Relche ber Linken fist; Danfelb aus ben nämlichen öftlichen Regionen, ein junger Spaßmacher mit runben, rothen Baden, Kinberseele in Wort und That von fo zweifelhaftem Einbrud, baß man ihm eine Dhrfeige und einen Ruß in einem Athem fur fein tolles Beschmat geben könnte, und bagu noch eine Guirlande von Duodezabgeorbneten, die um die Bormanner lauten und flappern wie Schellen am hupfenben und tangenben Schalfsnarren auf ber Leipafger Buchermeffe. Sie hatten bereits eine halbe Stunde getrunten und bie golbenen Bluthen ber hoffnung, burch bie Infolenz bes alltäglichen beutichen Lebens gurudgebrangt, offneten wieder ihre buftreichen Augen und brobten jum Fenfter binauszuwachsen in bas Blaue bes gestirnten Simmels.

Man war eben an's Bertheilen ber Minifterportefenilles ter bem herren Bogt, bem Minifter ber Bufunft, gefommen,

es fette Streit ab, bie Canbibaten waren nicht alle unterzubringen, jeder wollte ein artiges Armtchen unter ober über bem Minister, wenn er nicht Minister selbst fenn tonnte. In folder Aufregung trinft man oft haftiger, als einem lieb ift; alle Ordnung entwich, die Rathichlagenden rudten einander por und an die Leiber; Saarloden flogen im Bimmer umber, Brugel regnete es, bie Blafer und Stuble wurden zerschlagen, bie Rergen fielen unter ben Tifch, felbft bie befannte Barole: "Danton foll hochleben!" that feine Birfung mehr. trennte sich mubsam aus ber Berwirrung und taumelte, sichtbar gerührt über bas Unglud bes beutschen Bolfes, nach Saufe. Es war ein eigener Anblid, ben anbern Morgen bie ruftigen Rampfer gwar etwas verspatet, aber bemuthig und friedlich neben einander wie Mahnsteine an ben ewigen Frieden burch frangofische Bermittelung, wie Blum es beantragt, auf ben Banten ber Paulofirche figen ju feben. Gin Dann mit einem großen Bart und weißem Salofragen hat mir biefe idplifche Scene im Donnereberge vertraut, und weil er eben oft ausfcmatt, fo ift er jest Abende genothigt, ftill babeim ju figen und Briefe zu fchreiben, um aller Rachtunbequemlichkeit ausauweichen, die Leute mit Recht trifft, welche Mysterien und Drgien ber Linken profanen Dhren überliefern. 3ch bemerke bieß ausbrudlich, bamit man nicht etwa meint, meine Dittheilungen seien nicht gang verläßlich; ich sage zwar nicht Alles, was ich weiß, aber bas Gesagte muß objective Bahrbeit haben.

lleberhaupt fennt man die humoristischen Talente der Baulöfirche noch bei weitem weniger, als sie verdienen. Ein subdeutscher Abgeordneter zum Beispiel erhielt von einigen seiner Wähler ein Mißtrauensvotum, weil er in der Schleswig Holstein'schen Frage für die Minister und den Reichsverweser gestimmt hatte, und fast zu gleicher Zeit eine Dankadresse von anderen Wählern für seine Stimme zu Gunsten des abgeschlossenen Waffenstülstandes in dieser Angelegenheit. Er seine mmgehender Bost an seine Wählerschaft folgenden Bris

chen Inhalts: "Ihr macht die Confusion des allzeit uneinigen deutschen Reiches wo möglich noch größer. Bollt ihr in diesem sinnlosen Zwiespalt und bei euren Einwendungen gegen meine Abstimmungen beharren, so send ihr leibhaftige Esel. Schreibt mir, ob ihr's bleiben wöllt; dann lege ich euer Mandat nieder, denn Esel senden keinen Abgeordneten in's Parlament, am wenigsten hätte ich Luft, sie hier zu vertreten. Ich wünsche euch heitere Herbsttage und hiemit Gott empfohlen!"

Aus biesem Grunde ift es auch den hiefigen Karrifaturenzeichnern möglich, so überaus geiftreich und unerschöpflich an frappanten Bildern zu seyn, weil der Stoff selbst einen unermeßlichen Reichthum bietet und mit jedem Tage wächst anstatt abzunehmen. Besonders ist es Minister Schmerling und sein Gegenfüßler Robert Blum, die schon seit Monaten dem conservativen und radikalen Wise zur Zielscheibe dienen.

Unsere Barrisaben und die Redner der Pfingstweide erinnern mich an ein Abenteuer, das Simon von Trier am 18. Sept. zu Franksurt mit nicht geringem Herzdrüden überstehen mußte. Die Linke wollte mit den Ausstädichen vermitteln, Simon von Trier ward ausersehen, mit einigen preußischen Haudegen an die Barrisaden zu gehen, weil er auf der Pfingstweide so übermenschlich tapfer gefräht und gebrült hatte. Als jedoch der Redner in die Rähe des Straßenkampses kam, sank er zussammen wie ein Mehlsach, der seines Inhaltes baar geworden, ein Preuße safte ihn beim Nacken und schleppte ihn erdarmungsslos an die Stätten, wo die Schüsse krachten, deren Pulverzdamps so widerlich auf die Nerven des guten Simon wirkte, daß er alle Besinnung verlor und ganz die Gestalt einer abnormen Fehlgeburt annahm, die man in Spiritus zum ewigen Andenken ausgehängt\*).

<sup>\*)</sup> Obschon wir nicht zu ben zubringlichen Interpellationsrathen gehater en möchten, bie in unseren Rationalversammlungen ihre Olaten verzehren, so wirb uns unser geehrter Freund, Mitglieb ber Alabe-

Da find die Beiber in und um Frantfurt weit beherzter, in ber That mit nachbrudlicher Betonung für eine gludliche

mie ber Menfchenkenner, erlanben, Erganjungehalber einige anbere Thatfachen anguführen, bie ein Licht auf ben eigenthumlichen Mnth ber muthigen Gifenfreffer unferer bartumbufchten ginten werfen, und wie fie bie armen Arbeiter als bemofratifches Ranonenfutter anfes ben, bas fie im Angenblide bes Rampfes und ber Roth fcmablich im Stiche laffen. Da führt g. B. ein Berichterftatter ber Rarles ruber Beitung (Rum. 286, 5. Ror.) bie gornerfüllte Anflage an, welche ber tobesmuthige Professor Bogt von Giegen in ber Reiches versammlung gegen Belfer und feinen Collegen gefchleubert, baß fie, fatt aus ihren Leibern Barrifaben ju machen, fich bei Dofe gur Tafel batten laben laffen. Allein welchen Mnth zeigte benn biefer gelehrte Berferfer felbft? Der Correspondent fahrt wortlich alfo fort : "Am 18. September hat Bogt nicht nur unterlaffen, mas er bier Andern anempfiehlt, fondern er magte es nicht einmal, wie ich felbft mit anfah, fich ale Barlamentar ben Barrifaben ju nahern." Dan fiebt, legen manchmal Bolfe Schafetleiber an, fo ift ber ums gefehrte Fall and nicht felten. Gben fo erlanbt fich ber befannte MW Cors respondent ber Allg. Belt. bei ber Schilberung ber jungften Rampfe in Bien folgende troftliche Bemerfung: "Bon unfern Journaliften und Rlubbhelben ift feiner gefallen. Das Benie fest fich nicht gerne ben Schuffen und hieben ""verthierter Golblinge" aus, hest aber gern jene hefe bee Bolfe voran, bie felten weiß, wofür fie fampft." (Allg. Beit. Beilage Rum. 312, 7. Rov.) Derfelbe, nichts weniger ale reactionaire Correspondent, beginnt eine andere Schilberung ber bortigen Buftanbe, ale ber Tag ber Enticheibung gefommen, unb bas verführte und verrathene Broletariat hier wie anderwarts blu: tete, mit folgenber verbrieflicher Apoftrophe: "Bo waren geftern am Rampftage bie Bubler und Deter, welche feit fieben Dos naten einer permanenten Revolution bas Bolf verführt, bie revo-Intionaren Leibenschaften ber Maffen bis jum Barorpemus geftel: gert, und alles bagn beigetragen haben, bas Befpenft ber Reaction wirflich ju verforpern? Bo find bente bie Diffionare ber beutschen Demagogenvereine? Bo find bie Maul: unb Reberhelben unferer Rinbbtribunen und Gaffenzeitungen, welche geftern noch fo großartig geprahlt und bem bethorten Bolf glauben gemacht, man tounte mit rothen Maben und wathenben Declamationen à la Marat und A-

beutsche Zukunft muß ich es anführen, und ben Acten ber historisch politischen Blätter bringend empfehlen, es macht sich eine helbenmuthige Stimmung im zarten Geschlechte geltend, bie uns weit über ben Ruhm ber gebilbetsten Ration Europas zu erheben verspricht. Als bie ersten Schusse von ben Barris

bert Dynaftien fturgen, alte geubte Armeen vernichten und nene, wohlgeschulte heere ans ber Erbe ftampfen? Alle biefe helben verfriechen fich hente fleinlaut und gitternb in die Tiefe bes Schlam: mes, aus bem fie gestern noch fo tapfer bas Banpt erhoben, um nicht bloß bie ""fcwarzgelben Ariftofraten"", fonbern alle Anhans ger bes gemäßigten Fortschrittes, alle achten Freunde einer vernünfs tigen Freiheit mit ihren fcmubigen Berlenmbungen ju überfcutten: Bir haben uns forgfaltig erfundigt, wo biefe herren in ben Stunben ber Schlacht gewesen. Rnr wenige ftanben in ber Rabe ber Barrifaben, feiner hatte Luft, jum Martyrer fur feine Sache gu werben, feiner hatte auch nur ein Tropfchen Blut fur die Octoberrevolution verfprist. Unfere ultra:rabifalen Journaliften maren geftern fammtlich ultrasconfervativ, b. h. fie confervirten ihren theuren Leib, und zeigten bloß, wie Berwegh, eine rabitale Rugelichen. Dr. Tauffenau, ber hauptrebner bes bemofratischen Rlubbs, ift nach Ungarn bavongelaufen. Fufter und Bafner haben fich ebens falls entfernt. herrn Robert Blum, ben Chrenhauptmann bes freiwilligen Elitencorps, faben wir beute frift, wohl und unver: fehrt, ein lächelndes Silengeficht, im Bierhaufe. Dr. Schutte war geftern frant und nahm feinen Antheil am Befecht. Der fleine Dr. Jellinet, ber gar ju gern ein großer Mann mare, wenn ibn nur Jemand bafur halten mochte, war schamlos genug, bas Amt eines Boligeimannes ju übernehmen ""jur Uebermachung ber Schwarge gelben und ber confervativen Preffe. " Dit biefem Amt ift bas fostbare Privilegium verbunden, fich von ben Rugeln fern halten gu burfen und wiber bie Begenpartei eine fleinliche Rache ju uben." So ift es in Bien, und in Berlin, wo Ruge bie Sturmpetis tion fommanbirte, ift es fcwerlich anbere. Wie lange aber wirb fich unfer Bolf noch von folden feigen Aufwieglern, beren Spanengebrull bie bentiche Geschichte mit ichmachvollem Renchelmorb befledt hat, in fein Berberben begen laffen?

Mam. b. Reb. b. hiftor.:polit, Blatter.

taben Frankfurts auf bie Solbaten fielen, waren alle Dachfenfter von ben wohlgefleibeten Damen befest, und jeber Schuß, welcher ein Menschenleben nieberftredte, wedte ben Beifall biefer Amazonen. 3ch fant in verwegener Annaberung auf ber Beil, wo bie tapferen Selben vom Kerbinand Rainer in bie enge Baffe anrudten mit einer Beiterfeit, als mar's ein Ginjug in bie Beburtegaffe ber Beimath ju lieben Befannten. Der Offigier an ber Spipe fant am Eingang in bie Baffe von einer Rugel aus ber Barrifabe in ben Unterleib. Dame, welche vom bochften Fenfter bes gegenüberliegenben Saufes bem blutigen Schauspiele zusah, jog in heller Freube bie gelben Sanbichuhe ab und flatichte mit ihren fleinen Sanben lebhaften Beifall. Gin junger Menfch neben mir an eis nem Laternenpfahl fagte mit eblem Born: "Run feben Sie einmal biefe junge Stadtgans, bie über ben gall eines getobteten Menschen frohloden fann!" "Sie wird es mit ben Barrifabenmannern halten ?" erwieberte ich. "Bei Leibe nicht!" versette ber junge Mann, "wie fie unlangft beim Ginzug bes Reicheverwesers aus Sentimentalität geweint bat, fo weibet fie fich jest zur Abwechselung am Menschenblute, bas auf bie Pflafterfteine fprist. 3ch fenne fie nur zu gut. Sie halt es mit Riemand, ale mit fich felbft, und ernfthaft wird fie nur, wenn ein Tropfchen Thee auf ihre rothe Bruftschleife fallt. Ein eigenes Blut, biefes Frauenblut, man tonnte es fur Jubenblut halten, wenn es nicht nach driftlichem Ritus getauft mare."

Unter solchen Umftanben in ber zartfühlenben Kaiserstadt Frankfurt fand ich das Wesen ber alten Sachsenhäuserin gar nicht mehr auffallend. Sie war keineswegs so gebildet wie Fraulein Sonnenschein und Frau Spätherbst, und ihre lorgnettirenden Schwestern in stets reiner Wäsche. Ihre Runzeln waren so grob und wirklich gerathen wie die Kartosselhaut, die sie als Bescheidessen mitsammt dem Mehlstoss verzehrt. Aus ihrem protestantischen Jugendunterrichte war ihr nur das Wort "Sumanität" geblieben, das nach ihrer Ansicht so viel bedaul

als: "Aug' um Auge, Hand um Hand!" Als sie baher auf ber Leinwandbleiche unweit des Mains die Kanonenschüfse in Frankfurt hörte, zog sie ihre groben Winterschuhe an, die mit Rägeln reich beset waren, und als man sie um die Ursache dessen fragte, gab sie kreischend zur Antwort: "Ich denke man hängt jest die Minister in Frankfurt auf. Da will ich auch mit bei seyn, und das hirn aus der Schale treten helsen. Dis das nicht glücklich vorüber ist, kann auf Erden keine Humanität grünen." Es ist wahr, das Mädchen, das neben ihr stand, zitterte bei diesen Worten, und weinte noch Abends über ihre tapfere Tante, aber ohne Beispiel ist diese heroische Frauennatur bei uns keineswegs.

Denn ale ich gestern an einem Buchlaben ber Zeil vorüberging, mar ber Tob bes Fürften Lichnowsty und bes Generals Auerswald in feiner gangen Gräßlichfeit gur Augenweibe bes Bolles, wie es hinter Bis, Schlöffel und Blum fteht, in einer Lithographie ausgestellt. Eine alte Bettelfrau mit einem schmutigen Anaben, beffen Ropf eben so bid als fein übriger Rorper fcmachtig war, amufirte fich an biefem toftlichen Bilbe und erlauterte mit ihrem langen burren Beigefinger ben überreichen Schmaus ber intereffanten Scene. Auersmalb lag bereits zusammengesunken im erborgten Schlafrode mit ber tobtlichen Wunde burch ben Leib, und bas Blut quoll stromweise über seine Bruft. "Der hat's gefriegt, fiehft bu," sagte bie Alte mit funkelnbem Auge, "Gottlob, wieder ein falfcher Teufel weniger auf Erben!" Bei biefen Worten fußte fie ben ichmutigen Rnaben leibenschaftlich und flüfterte: "Ratchel nimm bir's ju Bergen!" Lichnowsty wehrte fich unter ben Banben bartiger Turner und Sensenmanner, obgleich bas Blut bereits über fein Er trug noch seine weißen handschuhe als Besicht rieselte. wollte er harmlos in eine Abendgesellicaft geben, biefer eble ritterliche Mann, por beffen Jugend, Kindlichkeit und Boblwollen für alle Menschen selbst eine grimmige Tigertate gurudgewichen ware. Sinter ihm fpannt ein Raubergeficht mit faltem Blute bas Gewehr, um ihn burch ben Rudgrath ju schießen, mabrend bie Morbgier Aller Augen feurig verklarte wie bas Thranlicht bie Gefichter ber Banbiten in einer Grotte ber norwegischen Meerestüfte. "Schatche!" brummte bie Alte, "wie gefällt bir bieses Beficht? So ein appetitliches Morbe ift mir noch nie vorgefommen. Schabe, baß ich nicht auch babei war. In biefes tufliche Gefichtche batte ich gar ju gern meine Rägel eingehadt. Run bat bas rothe Lippenpaar füße Rube vom gaftern auf bie ginte!" Und ein graufenhaftes Boblgefallen fpielte bei biefen Borten um die humane Bornheimerin, welche eine Reihe verwitterter Bahne bledte, Die ich in meinem Leben nie vergeffen werbe. Der Anabe war entgudt über bie liebenswürdige Großmama, und widelte fich in ihre braungeftreifte Schurge mit bem angelernten Refrain : "Wieber ein Preuße tobt, bas minbert bie beutsche Roth!" Diefer Spruch fiel gerabe auf ben Tag, wo bie Paulefirche bie Berreifung Defterreichs fur einen Raifer aus bem Saufe Sobenzollern be-3ch war abermals auf eine halbe Stunde in ber Reicheversammlung, ba mein Schiff zufällig einer Reparatur bedurfte und einen Tag über die festgestellte Frift ftille liegen mußte. Bie leicht man über biefe Lebensfrage beutscher Ginbeit und Rraft hinaustam, mag Ihnen folgender Umftand beweisen.

Während Heinrich von Gagern für Desterreich sprach, las der mir zunächst sitzende Abgeordnete, ein blasser düsterer Mann mit einem gestutten schwarzen Barte und einer frühzeitigen Glate auf dem Scheitel in Rochow's Kinderfreund Theil I. Seite 99, das Kapitel "der Taschenspieler und Bauer" in so andächtigem Behagen, daß ich seine mystische Sammlung nicht genug bewundern konnte. Als er an die Stelle kam, wo der Bauer dem hungrigen Taschenspieler ein Stüd Brod schenkt, legte er das Buch auf die Bank und sagte: "Wir haben unsere Diäten, und damit Punktum!" und als Gagern unter rauschendem Beisalle endete, klatschte er mit, und sagte kalt: "Das geht nicht! ich stimme mit Wais und Konsorten, so haben wir's im Kasino ausgemacht. Man muß konsequent

Der Kinderfreund lag noch vor ihm, und zeigte bas Titelblatt in schlechtem Solgschnitt, worauf ein Elephant ruhig in bie Belt blidte mit bem Ausbrud von Berftand und Ueberlegung, bie man biefen Thieren auschreibt. Ueber ihm ftand ein Baum, auf bem ein Affe faß, gefräßig an einem Apfel nagenb, mit ber possierlichsten Ronsequeng, Die man nur beim Affengeschlecht in solcher Bollfommenheit und Gute antrifft. 3ch hatte bei biefem Anblid einen unbeschreiblich frechen Bebanten, welcher ben üppigften Buchergemachfen biefer Art bei Schmib von Robenberg und Wiesner von Wien wenigstens febr nabe tam, und einen Frechheitsausschuß zu seiner Buchtigung wohl verbient hatte. 3ch fprach ihn nicht aus, weil originelle Ginfalle von einiger Scharfe auf bem feigen Erbboben feine bantbare Statte finden. Aber ber Affe und feine Aepfelbiaten werben mir noch lange por ber Seele fteben, und ben Rinberfreund, ben ber Raplan Anbreas Binter zugeschnitten und mundfam gemacht, habe ich mir jum ewigen Andenfen nach bem Borgange ber ewigen Beiten fur bie Berbannung ber Jesuiten in ber Paulefirche felbft angeschafft ale Sorgengift und Friedenflifter in biefer schreibseligen Zeit. Und ba man in Munchen, wo erwiesener Dagen viel elegante Bogheit gegen Frankfurt und die Baulefirche besteht, glauben mochte, meine Kranffurter Bemerfungen feien übertriebene poetische Fiftionen, fo erflare ich ausbrudlich, bag ich nur bas ergablte, mas ich felbft mit meinen eigenen Sinnen mahrgenommen habe.

Denn ich bin nicht ber geniale Doftor Hobes von Bornheim, welcher am Morbe bes Fürsten Lichnowsky nach einigem Wortgezänke feige vorüberging, und sobann von seinem Hause in Bornheim aus die Mordgeschichte per actionem in
distans in halbstündiger Entfernung als Augenzeuge beobachtete
und in ber Allgemeinen Zeitung einen Bericht erstattete über die
Jesuiten und Aristofraten, welche am Meuchelmorde Schuld
waren, weil der scharfäugige Doftor Hobes in seinem Lehnstuhl
in Bornheim seine Herzensgebanken in blutrother Biston geträumt hatte. Lichnowsky hatte Recht, wenn er sich noch

furz vor seinem Tobe über biesen windigeiteln, plauderhaften Bornheimer-Bistonär bitter beklagt hat. Sie sehen also, unsere Reichsminister haben wenigstens Stoff genug zur Erprobung ihrer Kraft und ihres Muthes in der Begründung eines einigen und großen Deutschlands."

Wir hatten mahrend biefer lebhaften Aeußerungen bes Rapitans gar nicht einmal bemerft, bag unfer Schiff wieber flott geworben, und bem Dorfe Sochheim gegenüber in ben Rhein einfuhr, bei beffen Anblid alle beutschen Bebanten fuhner und alle Bergen weiter merben. Der bestische Offfgier batte bei ben mit eisernen Rageln beschlagenen Schuhen ber Sachsenhäuferin fein volles Beinglas, bas bereits bas Borgebirge feines Rinns gludlich umfegelt, auf ben Boben fallen laffen, und trippelte unruhig auf ben Scherben mit feinen bespornten Stiefeln umber, benn tapfere Rrieger begreifen folche Bertbierung ber Menschen im schönften Theile Deutschlands am we-3ch wollte nach meinem Borfate aussteigen und meis nen vieljährigen Freund Lubwig Rofenberg in Sochheim besuchen, ber mich zu einer Traubentur auf seine sonnenbeftrablten Sugel eingeladen batte. Aber es war nicht loszufommen, ber Offigier umfaßte mich von vorn und ber Rapitan hinten am Salbfragen, ich mußte versprechen mit ihnen nach Maing zu fahren, bas in feiner berrlichen Stromfeite glangenb por unseren Augen lag. Die Schiffbrude gwischen Raftell und Maing öffnete fich jur Durchfahrt und wir legten uns mit unserem Dampfer gludlich vor ben rheinischen Sof an's Land. Es war ungefahr 11 Uhr Bormittag. Das gebilbete Bolt bes größtentheils fatholischen Maing ftromte ben Rheinfai entlang nach bem ehemaligen furfürftlichen Ballafte, welcher aus feinem Berfall als Rommunalgebaube wieber erftanben ift mit allen Schnörfeln bes Bopfftpis. Es hatten fich nämlich baselbft unter bem Borfite bes hofrathes Buß aus Freiburg Mitglieber und Abgefandte aller fatholifchen Bereine Deutschlands jufams men gefunden, um fich auf ber Grundlage bes theinlandischen Biudvereins im Gegenfate jum Guftav-Abolfverein als große

fatholliche Affociation Deutschlands zu konstituiren. Aus Schleften, Berlin, Tirol, Limburg, Munster, Danzig und andern weitentlegenen beutschen Gauen hatten sich Abgeordnete hier vereint, und hielten am Tage unserer Ankunft ihre zweite öffentliche Sigung, welche durch die Theilnahme vieler Mitglieber ber beutschen Reichsversammlung aus Frankfurt verherrlicht war,

3ch trat mit meinen beiben Freunden genen halb 12 Uhr in ben Saal. Diefer bilbete ein langliches Bieted auf forinthischen Banbfaulen, welche eine mit Gifengittern geschütte Ballerie trugen, um bie fich im langen Bewinde grune, rofenburchflochtene Rrange schlangen, und ungemein frifch und lieblich bie ungeheure Bolfemenge ju einem großen Bangen verbundeten. Bahrend ben hintern Saalraum Menfchen aus allen Stanben einnahmen, hatten fich im vorberen größtentheils Briefter und Sendboten aus allen Begenden Deutschlands niedergelaffen, ben Bischof Raiser von Maing an ber Spige, gerabe ber Tribune gegenüber, die in zierlicher, tuchbelegter Form unter bem Bilbe eines alteren geiftlichen Rurfurften fich erhob, mahrend die weitgeschweifte Gallerie rings mit Frauen aus ben gebilbeten Stanben befett mar. Bas vielleicht Riemand bemerfte, fiel ungludlicher Beise wieber mir auf. Die Dede bes Sagles war mit Fresfen bemahlt, worin Minerva, Benus und Rupido, Mars und Reptunus ein Rarouffel aufführten unter einem Regen von Liebespfeilen, Die alle Bergen verwundeten. Bare ich ein Rind ber Bopfzeit, fo batte meine Phantafie ben Bezug biefes Blafonds auf die gegenwärtige Stunde, mo taufend Bergen fich in einem Gefühle fatholischer Begeisterung mfammenfanden wie von Pfeilen einer erschütternben Beitbewegung verwundet, leicht herausfühlen fonnen. Aber ber Sang ju folchen Allegorien ift nun einmal unweltläufig, und fo mußte ich mich mit bem frischen Leben unter ber falten · Bilbnerei in Rahmen geschnörfelter Stuffaturarbeiten troften. Roch ftand Dollinger aus München auf ber Tribune und : mit ber ruhigsten Rlarbeit auseinander, bag, wenn bie

ten in ber Paulekirche nicht Alles erreicht hatten, was

von der Staatsgewalt ansprechen durfte, man doch gestehen musse, daß die gegenwärtigen Errungenschaften nothwendig zur völligen Unabhängigseit der Kirche und Schule führen würden. Sein Bortrag sloß bestimmt und überzeugend im Bette logischer Entwidelung, mit unerbittlicher Consequenz alle Schaumblasen des Widerspruchs sortreißend, uicht ohne die Artigseit eines gebildeten Geistes, der im schonen, ausbrucksvollen Gesichte weniger blenden, als den Berstand seiner Juhörer durch Beweise für seine Aussage gessangen nehmen wollte. Das große Feld des Wissens, welches Dollinger mit universeller Weitsicht beherrschte, sprach Jesdermann wohlthätig an. Man sühlte zwar vorzugsweise den großen Theologen heraus, aber einen solchen, der in allen Iweigen der Kirchengelehrsamseit und profaner Hülfswissensschaus

Rach ihm trat Forfter aus Breslau, Ranonifus ber bortigen Metropolitankirche, auf die Tribune, ein feingebildeter Mann mittlerer Große, ben bie fatholische Belt aus feinen portrefflichen Bredigten fennt, Die er in zwei Banben berausgegeben. Seine Seele scheint so gartbefaitet, baß fie in jebem Lufthauche biefer Welt wieberklingt, und ba bie Winbe öfter fehr rauh anathmen, so ift ber Ton tlefer Behmuth am Redner verzeihlich. Er ftellte fich in feinem Bortrage mitten in ben Tumult ber Zeit und vermißte mit innigem Bergweh bie Berfohnung ber wiberftrebenben Elemente. Er fann nicht glaus ben an eine balb fertige Reugestaltung ber Rirche und bes Staates in vollständig freier Entwidlung, ibm tont es bestanbig wie bas Raufchen eines Gottesgerichtes, burch welches bie Priefter geben muffen fur ihre Unterlaffungefunden im beiligen Dienste, burch welche bie Laien geben muffen fur ihre Luft gu wafferlosen Pfügen, daß die Frechheit des Unglaubens, die Bottlosigfeit ber Bolitif, Die Scheinheiligfeit ber Rirchlichhalben gezüchtigt, geläutert, vergeistigt werben mit bem Beifte ber Einheit, ber Liebe, ber Brüberlichfeit. Für biefe fehmergreiche Restauration ber Welt im Glubtofen ber 24

nur beten, leiben, fampfen, und mit biefer breifachen Ruftung wird bas Rreug burch bie Trubfal ficher hindurchziehen und flegen über alle Beimtude bes Feinbes. 3m Detall ber Stimme bes Redners liegt eine fuße Melobie, die allgewaltig an's Ben bringt und lautet wie Sonntageglodenflang, um alle Geifter ju weden fur bie Ueberzeugung, bie aus bem tiefen Grunbe bes Herzens aufwallt. 3ch fonnte nicht alle feine Befürchtungen theilen, bin ich boch ein Rind ber ewig grunen hoffnung, fingt mir boch aus grellem Diftone babylonischer Sprachverwirrung bie Berche einer großen Bufunft fur meine beilige Rir-Aber es hatte mich gebrangt, bem Rebner mit ben Sonniglippen an bas Berg ju fallen jum Dante fur bie fcone, volle Beftalt einer glaubigen, gottgeopferten Seele, wenn ich in Maing, ber Beimath bes republifanischen Bis, mein Befühl hatte laufen laffen burfen, ohne migverftanden zu werben. D es gibt auch eine Ariftofratie ber Bescheibenheit, und Leuten meiner Art wird allzeit bange por biefen Abeligen ohne Brief und Giegel.

Ihm folgte ale Redner fein Gegenfat in ber Soffnung, Freiherr von Retteler aus Beftphalen, armer Leute Pfarrer von Sobft, eine hohe, machtige Gestalt, mit scharfgeschnittenem Befichte, auf bem fich furchtlofer Thatendrang ausspricht, gepaart mit altwestphalischer Treue fur Bott und Rirche, fur Raiser und Reich. An Diesem entschiedenen Beifte ift Die beutiche Nation in ihrer Gesammtheit, in ihrer Geschichte, in ihrer fatholischen Gefinnung noch frisch und lebenbig. und Melanchthon, Rarl ber Funfte und Rapoleon, ber Friede von Bafel und ber feige Billereborf find ihm nur vorübergehende Rebelfleden am schwarzrothgoldenen Schilde bes beutschen Bolfes. Aus bem Blute bes Generals Aueremalb und bes Fürften Lichnowsty, aus bem Deuchelmorbe gambergs und Latoure feimen bie Rosen seiner Soffnung nur besto uppiger empor, und seine Thranen hangen baran wie Thauperlen bes herrlichen Morgens beutscher Freiheit, beutscher Glaubenstreue, beutscher Befittung. Er tragt bas große, muthige,

beutsche Bolf mit bem unermeßlichen Frühling seiner Tugenden warm in seiner Seele, und aus dieser Einigung sließt der eisgenthümliche Stolz seiner Rede, die in den Errungenschaften der Märztage die Mittel sieht, den Dom der beutschen Kirche auszubauen, früher und herrlicher als den Dom zu Köln. Daher schlug sein Wort mit regelloser Macht in die Zuhörer ein, die nur den Wiederhall ihrer eigenen Herzen vernahmen. Die Redaction der historisch-politischen Blätter fühlt vielleicht den Drang, hier eine dissentiende Anmerkung zu machen, aber ich protestire im Ramen dieses Bildes aus dem Leben seierlich dasgegen. Wenn ich an den Redner Ketteler denke, so denk ich mir stets einen ganzen Mann, er kann manches Herz in Furcht versehen, aber er hat ein Recht zu seyn!

Es wurde mir überhaupt im furfürftlichen Saale ber Dinerva beiß um bie Seele. Diefe Manner aus allen Gauen Deutschlands, wie burch Bauberschlag hier vereinigt, im erften Augenblick befannt, vertraut, liebevoll verbrüdert, weil Sohne ber einen fatholischen Rirche, Die feine Brangscheibe, feine Rationalität, feine besondere Sprache fennt, von ber gleichen Soffnung getragen jum gleichen 3wede trot ber verschiebenartigften Anfichten und Berfonlichkeiten, und in diefem mannigfaltigen Ringe fein Difflang, fein leifes Befremben, überall bas tieffte Berftanbniß ber Einigung, ber Rraft, ber Liebesmacht ihres Blaubens - ich gefteh's, es hat mich in meinem Leben nichts fo febr übermaltigt, ale 'biefes erfte Auftreten ber freien Affociation ber Ratholifen Deutschlands. Roch eine folche Demon-Aration für die Baulstirche, und die neunundneunzig Botanten für die Unabhängigkeit ber Kirche werden nicht mehr in ber Minderheit fen!

Es traten noch viele Rebner auf, fast sammtlich Abgeords nete ber beutschen Reichsversammlung, im freien Bortrage, Dfterrath, Oberregierungsrath von Danzig; ber Geheimrath Bally aus Schlesien; Ruland aus Berlin, Caplan an ber bortigen Hedwigsfirche; Baron von Anblaw aus Baben, Professor Beba Beber aus Meran in Tirol; Hartung aus

Roln und Andere, beren Ramen mir entgangen find. Sie fanden bei ber gabireichen Buborerschaft die lebhaftefte Theilnahme, und die Wirfungen folder öffentlichen Berfammlungen auf bas Bolf, und insbesonders auf bie gebilbeten Rlaffen, werben erft jenen festen Rern fatholischer Bevolterung fcaffen, welcher nothwendig ift, um mit vereinter Rraft bie Sache unferer religiofen lleberzeugung zu vertreten. Gefteben wir nur reblich ein, bie alte Beit ber fatholischen Rirche gab uns allerbings einen gewiffen Frieden, beffen zweideutige Bortheile aber weit überwogen burch bie Feigheit und Unthatigfeit ber Beifter, die sich um dieses Friedens willen alle Uebergriffe bes Polizeiftaates gefallen ließen, und bemaht mar, unfere Bifcofe ju Bollftredern ber Rirchenfnechtung, insbesonbere in Defterreich und Breugen, ju machen. Diefe fchmachvolle Beit ift vorüber, ber falfche Kriebe hat die Daste abgeworfen, ber Moment bes Rampfes hat feinen Anfang genommen, bie schlummernben Rrafte find aus bem Siebenschlafe aufgeruttelt worben. fatholische Affociation bes beutschen Bolfes wird fie sammeln, lautern, üben und jum Siege führen unter ber Leitung jenes heiligen Beiftes, ber am Pfingstage alle Bolfer, alle Sprachen, alle gander einigte zur Rirche Gottes, welche bie Bforten ber Solle nicht übermältigen werben.

In diesem Sinne hat der Hofrath Buß von Freiburg, welcher der Bersammlung des Piusvereins in Mainz präsidirte, gewichtige Worte gesprochen. Ich sah den Rann seit vielen Jahren unserer Studentenbekanntschaft das erste Mal wieder. Aus dem schlanken, freigesinnten Jüngling war eine hochragende Gestalt geworden mit eben so viel Entschlossenheit als stürmendem Drang, der nothwendigen Eigenschaft eines Bolksmannes, um auf die Massen zu wirken. Seine rollenden, geistreichen Augen, seine Stimme von eiserner Kraft, der Bilsberreichthum seines Ausdrucks geben seinen Reden den Zauber eines tieserregten, machtvoll eindringenden Geistes, und die Gabe der Improvisation, die man in keiner Schule lernt, lockt durch den Reiz der Reubeit und Originalität. Er übertreibt

auch, wenn Sie wollen, bas gehört jur Bolfsberebsamfeit. Ber's mit ber sinnlichen Ratur bes gemeinen Mannes zu thun bat, barf in ber Farbung nicht zu mablerisch und sparsam Der Schlagwörterreichthum ift bei Buß fo groß, wie bei ber linten Seite ber Paulofirche, aber bei weitem naturwuchsiger und frischer. Man fühlt, er hat eine Schule burchgemacht, bie ihn erft nach langen Rampfen auf ben heutigen Standpunkt gestellt hat. Er trägt noch bie Rarben eigner Leibenschaft und die Spuren gerbrochener Spiefe feiner Beg-Und gerade biefes Befühl ber leibenschaftlichen Sturme, bie um ihn gebraust und um seine Seele verhangnigvoll gewurfelt, macht ihn intereffant, tiefeinbringlich. Gludlich, wer noch fo reich, fo unausgeschöpft auf bem Rampfplate fteht, bag man ihm mehr bas Dag im Gebrauche ber Sulfsmittel, ale bie außerfte Anwendung berfelben empfehlen muß. feiner einsichtsvollen Leitung wurden in ben folgenden nicht offentlichen Sigungen die Grundsate festgestellt, unter benen fich ber Biudverein über gang Deutschland veraften und ju einer Racht erftarfen foll, die ber Rirche eben fo heilfam als bem Krieben ber Welt gebeiblich werben muß. 3ch war in solchen Bebanten gang vertieft, ale mich Jemand am linfen Arm faßte und aus ber Betrachtung ruttelte, es war mein Bergensfreund, Lubwig von Rosenberg auf Sochheim. Er nahm nicht bloß mich, sonbern auch meine Begleiter, ben Rapitan und ben bestischen Offizier, für jenen Abend in Anspruch. Wie wir nach Sochheim hinausgewandert, und bort einen ber gludliche ften Abende unferes Lebens augebracht, boffe ich ihnen nachftens ausführlicher ju berichten, falls Ihre Lefer Luft haben, meinen Banberungen und Lanbftubien in ber Gegenb von Frantfurt ju folgen.

## XLVII.

## Gloffen jur Tagesgefcichte.

Den 7. Rovember 1848.

So gewiß die Bluthe jur Krucht und bas Rind jum Manne wirb, fo gewiß mußte in Bien bie Rataftrophe eintreten, welche fich feit bem breigehnten Darg mit immer ftelgender Gewisheit als unvermeiblich und nothwendig vorausse ben ließ. Wir haben in biefen Blattern bie ungeheuren Dangel und innern Schaben bes burch bie Revolution gefturaten öfterreichischen Systems ohne Rudhalt und Bemantelung be sprochen. Daß eine Reformation bes bamaligen Buftanbes an haupt und Gliebern schreiend nothwendig war, tann fein verftanbiger und redlicher Menfch laugnen, und eben fo wenig ift in Abrede ju ftellen, bag Jene, welche bamals bie Reform verfaumten ober verhinderten, jum großen Theile bie Schuld ber Revolution auf ihr Gewiffen gelaben haben. Darüber ift unseres Wiffens fein Streit. Aber eben fo gewiß ift es auch, baß, nachbem ber siegreiche Aufftand vom 13. Darz bie alteingelebte Gewohnheit bes Behorfams gebrochen hatte, Defterreich in eine Bahn geworfen mar, welche fruher ober fpater nur zu gränzenlosem Berberben und Unbeil führen fonnte. Bielleicht mare felbft in ben erften Wochen nach jenem Ausbruche bie Wahl zwischen Berbefferung und völligem Umfturge bes

Bestehenden noch möglich gewesen. Aber die Remefis wollte, baß in Folge ber öfterreichischen Staatbergiehung bie ju jener erforberlichen Berfzeuge und Krafte nicht vorhanden mas Eine ununterbrochene Reihe von falfchen Schritten und verkehrten Magregeln Derer, welche fich ber Gewalt machtigt hatten, biente nur bagu, die junge Saat ber Revolution recht zu entwideln und rasch zu zeitigen; Die halb rabifalen, balb boctrinaren Minifter Billereborf und Dobblhof offineten vollends, fei es aus Charafterschwäche und Unfähigfeit, wie biejenigen wollen, bie sie am milbesten beurtheis len, ober aus noch üblern Beweggrunden, wie ihre Gegner behaupten, ber Anarchie Thur und Thor. Im April erbob querft die Bertschaft ber Klubbs ihr Medusenhaupt, in ben glorreichen Maitagen ftutte fie fich bereits auf ben bewaffneten Bobel. Seitbem gab es nur eine Alternative für Defterreich. Entmeber ber gur Anarchie ftrebenbe Rabifalismus blieb am Ruber und im unbestrittenen Besite ber Dacht. Dann ging bie Monarchie ber Sabsburger ohne Rampf und Wiberstand zu Grunde; ber Bau, an bem feche Jahrhunderte gearbeitet, gerfiet in Trummer, die unfähig waren, ein selbstftandiges politifches Dasen zu behaupten, und bas europäische Gleichgewicht batte feinen Schlufftein und Mittelpunkt verloren. Um letten Ausgange aus bem Labprinth biefer Rampfe ftanb bann Rußland, ale Universalerbe ber erloschenben Beltmacht, welche ibe ren Beruf in die Stelle bes Reiches ju treten, verfannt ober Die fittliche Kraft ihn zu erfüllen nicht befessen hatte. und bieß war ber gunftigere Kall: jenes Element in Defterreich, welches von bem Gifte, bes auf ben Gelbfang gewieses nen Induftrialismus und ber josephinischen Doctrin noch nicht gerfett war, jenes Element, in welchem fich bie alten Trabitionen von Treue, Ehre und gefundem Menschenverstande erhalten hatten, - bas heer - entwidelte Rraft und Reis gung ju einem Wiberftanbe, welcher ber Revolution ben Sieg wenigstens freitig machte. - Dieg aber fonnte nur jum Burgerfriege führen, ber freilich in folchen Rrifen, wie bie ofterreichische Monarchie fie bermalen zu bestehen hat, bei weiten nicht bas größte Unglud ift.

Der weitere Bang ber Ereigniffe ift befannt. Rachbem, wider alle menschliche hoffnung und Erwartung ber fünfund achtzigfährige Selb Rabesty mit feinen beifpiellos tapfern und treuen Truppen bie abgefallene Combarbei wieber erobert und ben foniglichen Berrather Rarl Albert, leiber! noch lange nicht nach Berbienft, gezüchtigt hatte, fam es in Ungarn gwifchen ber, ber Monarchie tren anhangenben, flavischen Berol ferung und ber ausschließlich magyarischen Bartei endlich zum offenen Bruche. Seit Jahrzehnten ichon maren bie Berlegenbeiten, welche bie bort hausende Kaction ber faiferlichen Regierung bereitet hatte, die offene Bunde ber Monarchie gewesen. Dort, wie in andern ganbern, war ber Saupthebel gur Berwirflichung ber feineswegs uneigennütigen Absichten ber Barteiführer ein bis an bie Grange ber Berrudtheit gesteigerter, mehr affectirter, ale wirflich vorhandener Nationalitätebunkel, ber fich porzugeweise in ber maßlosesten und robesten Berachtung beutscher Sprache und Sitte fund gab. Das Biel biefer vieljabrigen, immer breifter hervortretenben Umtriebe, Die Lobreifung vom Berbande ber ofterreichischen Monarchie, legte jugleich bas vollgültigfte Zeugniß ab für bie politifche Unmundigfeit ber ungarischen Revolutionsmenschen. Lag beren Rührern wirflich baran, ben Trummern ihres ringeum von ftarfern, weiter verzweigten und hoffnungereichern Bolfern umgebenen, versprengten Kinnenflammes bas Leben zu friften, fo burften fie fich nicht barüber täuschen, daß beffen Erhaltung an eine unerlägliche Bebingung gebunden war. Die Krone bes heiligen Stephan burfte niemale vom Saufe Sabeburg - Lothringen fommen. Denn nut unter ben Fittigen bes Doppelablers tonnte fich bas alte Ungarn, und nur in ihm eine magparifche Rationalitat erhalten. Der erfte Schritt aus biefem, burch Jahrhunderte geheiligten Berbanbe heraus, fturgte Ungarn in ben Abgrund bes Burgerund Ragenfrieges.

Bie dieser aber auch enben mochte, Ungarns historische Freisbeit und mit ihr die bevorzugte Stellung ber magyarischen Rastionalität war für immer verloren. Denn entweder siegte Desterzeich, bann konnte es die fünftige Berfassung seiner Staaten nur auf der Basis der gleichen Berechtigung und Berspslichtung aller, seinem Scepter unterworfenen Bölfer ordnen und von der Bratogative der Eroberer dieses Landes und ihrer Rachsommen war keine Rede mehr. Der die kaiserliche Macht unterlag, dann konnte den sublichen Slawen Schutz und Hülfe nur von Rorden kommen, und ehe ein Menschenalter verging, war Ungarn, in Generalgouvernements abgetheilt, ohne Rettung dem "weißen Zaar" verfallen.

Solche, jebem Einfichtigen nabe genug gerudte Blide in die Butunft zu werfen, war jedoch die kurzsichtige Leidenschaftlichkeit ber ungarischen Revolutionepolitif weber geneigt noch im Stande. Es ift befannt, in welchem Sinne bie von Roffuth und leiber auch! von einem Pringen bes faiferlichen Saufes am 15. Marg b. 36. nach Wien geführte Deputation bas Schicffal Desterreichs entscheiben half. Das von ber Einheit ber Monarchie losgeriffene Ungarn ging jest feine eigene Bahn, und in wenigen Monaten fam, mas nicht ausbleiben fonnte. Das Rationalitätsprincip fann niemals einseitig jur Bafis ber innern Politif eines ganbes gemacht werben. Je iconungelofer und ichneibenber eine politische Bartei fich zu biefem Spftem befennt, befto machtigere Baffen gibt fie jeber andern Stammeseigenthumlichfeit gegen fich felbft in bie Sand. Go geschah es auch hier. - Die in ben norbe lichen Comitaten zur misera contribuens plebs herabgebrückte, flavische Bevolferung hatte in ben Ronigreichen Croatien und Slavonien alte wichtige Freiheiterechte bewahrt, Die fich burch Bernichtung bes geschichtlichen Staatsrechts von Ungarn gleiche falls mit bem Untergange bebrobt faben. Bon bier aus nahm bie, von einfichtevollen Beobachtern langft vorhergesehene Erbebung bes Claventhums gegen ben tyrannischen Uebermuth

ber magprifchen Minorität ihren Ursprung. 216 in ber Stunde ber Befahr felbft ber Schein ber Bewalt von bem gefetlichen Stellvertreter bes Ronigs wich und bas Steuerruber ber ungenugenben Sand bes Ergherzog Balatinus Stephan entfant, machte ber Abvofat Ludwig Roffuth, als Dictator ber Dagyaren, ben Berfuch: bie Theorie und Braris Robespierre's in's Salbafiatische ju übersegen. Die flavische Bevolkerung Ungarns bagegen, welche ihr naheliegenbes Intereffe nicht minber wie die herrschende Gestinnung des Bolfes jur Bertheidigung bes Thrones und ber bynaftischen Intereffen trieb, gewann in bem Bannus (Statthalter bes Ronigs von Groatien), Freiherrn Joseph von Jellachich, eine ber ausgezeiche netften Verfonlichkeiten unferer Epoche jum Saupt und Sub-So waren die Intereffen wie bie leitenben 3been beiber Theile in zwei Perfonlichkeiten verkorpert, Die alsbalb zum entscheibenben Rampfe einander gegenübertraten. Daneben mag es als ein furchtbares Wahrzeichen ber verzweifelten Lage Ungarns gelten, bag ber Mann, welcher vor zwanzig Jahren zuerft ben Sprachenfampf in jenem ganbe entzündet, und baburch ben lange glimmenden Rationalhaß ber Magyaren gegen Slaven und Deutsche zur hellen Flamme angefacht, bann aber bie Partei, die er geschaffen, verlaffen und fich bem Throne wieber angeschloffen hatte, - Graf Stephan Szechenin, - ju berfelben Zeit in Raferei verfiel und in ein Irrenhaus nabe bei Wien geschafft werben mußte.

Es ist bekannt, daß die, von ihren Orakeln auf eine wirklich Mitleid erregende Weise in die Irre geführte deutsche Journalpresse die eben geschilderten Zustände Ungarns als das Ergebnis eines tief und schlau angelegten, und mit seltener Folgerichtigkeit durchgeführten Planes der Rathgeber des Kaisers darzustellen liebt. Wir sind der entgegengesetzten Anssicht und halten dafür, daß das, was sich in Ungarn begesben, lediglich die Frucht der allmächtigen Natur der Dinge, und ohne, ja zum größten und wichtigsten Theile wider den

Billen bes öfterreichischen Rabinets geschehen sei. Die Ernennung bes, mehr bem altern, gemäßigten, magyarischen Liberalismus als bem flavischen Rovalismus zugethanen Grafen Lamberg burfte bie, bis auf die lette Zeit vor ber Ratastrophe festgehaltene Abficht bes Sofes am beutlichsten ausbruden. Dan mablte einen fonft ehrenwerthen und achtbaren Dann ber "richtigen Ditte", weil man bis zum letten Augenblide an bie Möglichkeit einer Bermittelung und friedlichen Ausgleichung glaubte, bie in Bahrheit die lette und schließliche Entscheidung doch nur hatte binausschieben fonnen. Bas seitbem geschehen - bie fannibalische Ermordung bieses faiferlichen Bevollmächtigten, bie Berpflanzung bes ungarifch flavischen Burgerfrieges in bie Mauern von Wien, Die erfaufte Schilderhebung bieser Stadt gegen ben Ralfer und bas über bie finbisch-leichtstnnige Refibeng hereinbrechenbe grausenvolle Strafgericht - bieß Alles lag ficherlich außerhalb aller und jeder menschlicher Borausficht und Berechnung. Den Rathgebern bes Raisers wirb obnehin Riemand bas Wagniß eines berartigen Plan zutrauen, und auch ber Revolution burfte es biegmal ergangen fenn wie fo häufig: ihre Abepten haben bie Folgen ber Folgen ihrer Schritte nicht berechnen konnen, und ihren Ibealen und Entwürfen, ohne es zu wiffen und zu wollen, mit eigener Sand ein frühes Grab gegraben.

### XLVIII.

ï

Die wühlerische Hetzerpresse und der Berei constitutionelle Wonarchie und religiöse Fr in Wünchen.

Wenn in Beiten fturmifcher Bewegungen bie gef Behörben im Rampfe gegen ungesetliche Angriffe gu broben, bann ift es bie Bflicht aller, benen bas 28 Baterlandes, feine Freiheit, fein Frieden und fein 28 am Bergen liegt, bas gefährbete Ansehen ber Gefete be ren Beiftand zu ftarfen. Go feben wir in bem freien C wenn seiner Berfaffung von irgend einer Seite burch Befahr broht, wie Tausenbe und Tausenbe Sand in 5 ben Behörben ben Aufwieglern und Berführern entgegi und bie gemeine Freiheit gegen bie eigenmachtigen Friel cher schirmen. Diesem freien Burgermuthe, biefem ut terlichen Rechtsfinne, Diefem Geifte mannlicher Selb schung und weiser Mäßigung seiner Gohne verbanft es & tannien vorzüglich, baß es mitten in ben verheerenben ! tionefturmen ber Gegenwart einer wohlgeficherten Rube baß fein Sanbel und feine Gewerbe im Schatten bes Kriebens bluben, mabrent feine Macht, wie feine anbei außen überall geehrt und gefürchtet wirb.

Benn es in unferem beutschen Baterlanbe leiber anbers benn ftatt Freiheit und Bobiftand eine verberbliche Unarimmer frecher ihr Saupt erhebt, fo tragt ber Digbrauch, eine jugellofe Breffrechheit mit bem theuersten Gute burder Freiheit, mit ber Preffreiheit treibt, gewiß einen gros Theil ber Schuld baran. Reine frembe Uebergeugung, fein liches und menschliches Gefet achtend, fest biefe mubleri-Breffe Beben auf ihre Brofcriptioneliften, ber nicht ju Tahne bes Umfturges ichwort; fie bedroht ihn mit Ragenfifen und Rramallen, und ber Meuchelmord von ben Sann rafenber Rannibalen wird bem jum Bohn, ber nach beftem Biffen und Gemiffen feinem Baterlande gebient und es gebagt, ein freies mannliches Wort biefer fluchwurdigen Bugelofigfeit entgegenzusegen. Immer begent, immer mublend und giel - und raftlos gleich einem fluchgetroffenen Rain vorwartefturmenb, faet fie 3wietracht unter ben verfchiebenen Stanben aus, labmt fie bie Beborben burch giftige Berbachtigungen, verhöhnt fie bie Religion und ihre Diener, verlocht fie bas Militair jum Treubruch, und mahrend fie ale ehrlofe Schmaroberin ben Leibenschaften und Beluften ber arglofen Menge fchmeichelt, ihre Unerfahrenheit mit trugerifchen Soffnungen aufftachelt, balt fie ben blutigften, unfeligften Beiten ber erften Revolution ihre Lobreben. Go folgt Aufregung auf Aufregung, Rrawall auf Rrawall; mit bem vernichteten Bertrauen und bem gerrutteten Boblftanbe lofen fich alle Banbe, und bas Biel biefes Treibens ift nicht Freiheit und Bolferglud, fonbern blutige Anarchie, Burgerfrieg und wilbe Barbarei, in bie fie unfer Baterland gurudguwerfen broht.

So trägt an bem ungeheuren Unglud, welches über Wien hereingebrochen, biese Heherpresse ber Demagogen und Bolksverführer feinen geringen Theil ber Schuld, und ihr Gift ist es,
welches die Zustände von Berlin täglich verschlimmert. Auch
bei und in Bavern hat sie ihr unheilvolles Werf begonnen und
täglich mehren sich ihre Erzeugnisse und Organe, die an allen

mfallten

Mannet

heherpre Lie fint

nd exf

N TT

I sui

Straßeneden bem armen arglofen Arbeiter angeboten webe, ber sich für seinen sauer verbienten Kreuzer stalt nahmen Brod zerstörendes Gift kauft.

Noch schützt fein ftrasenbes Gesetz unser Bolf gegnen Berführungsfünste und Aufreizungen Dieser Freiheitsschaften Ulnsere Behörben wagen es nicht, auf Grund bes Beital gegen ben Sausirhandel, gegen den Schmutz bieser aufwerlerischen Straßenliteratur einzuschreiten, während jedes Preimuthiger Warnung mit frecher Hand von den Mauern in geriffen wird und der Berfauf wohlgestinnter Schriften westellten durch Drohungen und Beleidigungen gehindert win.

Diefe Uebelftanbe, bie uns mit bem Schlimmften betrib hi T baben eine allgemeine und tief gefühlte Entruftung burd W 300 gange Land und alle Stande, benen Freiheit und Fortiden Religion und Gefet, Frieden und Bohlftand bes Baterland theuer find, in fteigenbem Daage hervorgerufen. Die M glieber bes Bereines fur conftitutionelle Monarchie und religit Kreiheit haben baber wieberholt in ihren jungften Berfam lungen biefe Lebensfrage jum Gegenftanb ihrer Befprechm gemacht. Dehrere aus ihrer Ditte ergriffen bas Bort, Danne ber verschiedenften Stanbe; alle machten ihrer Entruftung ibn biefen verberblichen Unfug, wie fie ihn im taglichen Berick fennen gelernt, aus voller Ueberzeugung Luft. Riemand bacht baran, bie Cenfur gurudgurufen, um fo tiefer aber murbe m jebem bie Rothwendigfeit gefühlt, Die Freiheit gegen ihren Die brauch ju ichirmen und ber Breffrechbeit, biefer geiftigen Brannt weinpeft, burch ben Richterfpruch ber öffentlichen Meinung ent Die Sprecher wiesen barauf bin, wie es bie gegenzutreten. Pflicht aller wahrhaft Freifinnigen fei, nicht mit ihren Mitteln Blatter ju unterftugen, bie bas Baterland nur in Bermirrung und Unglud fturgen fonnen und nicht nur ber Religion und ber conftitutionellen Monarchie, fonbern auch aller burgerlichen Freiheit und Ordnung bas Grab bereiten wurben. 3hre Botte

ballten nicht vergeblich. Biele Mitglieder gaben sich mer bas Wort, Flugschriften und Blatter biefer rabie Erpreffe weber zu taufen, noch ihnen Inferate mitzuthe 5 En - See find überzeugt, hiemit eine heilige Bflicht gegen ihr B erfüllt zu haben und hegen bas Bertrauen, daß auch fo Dem Bereine nicht angehören, ihrem Beispiele folgen bamit die kaum errungene Preffreiheit nicht burch b Bbrauch vernichtet ober in Gift verwandelt werbe. bie Mittheilung aus jener Berfammlung; wir bi wir von ihnen die gleiche Erwartung hegen. Sie wei wir von ihnen die gleiche Stoutenny von Ehat bewe lange Berfäumniß gut machend, burch die That bewe lange Versaumnip gut musgen, bamit nicht ber Fluch wir und hierin nicht getäuscht, damit nicht ber Fluch wir uns hieren nicht getaufige, der Andenken t is the f

TH === ##\* = E & Control ستستر علن

(F - 11:-N. Carlotte F =

> -1

#### XLIX.

## Bur politischen Amnestiefrage.

216 jungft in ber babifchen Rammer bie gu ertheilen nestie hinsichtlich ber Theilnehmer ber verschiebenen reput schen Freischaarenjuge verhandelt wurde, fonnte jener ber Rammer, bie mit bem frechsten Aufruhr und verbi sten Friedensbruche fort und fort liebaugelt und Sed ebelften ber beutschen Danner nennt, feine Amneftie w nug fenn. Daß Bolf und gand burch folche Straflofie Grunde gehen muffen und alle Banbe fich lofen, bas fi fie wenig. 216 einen Beleg, welch blutlechzenbe Sprach Seits bie Breffe ber rothen Republit, fur bie man ! verlangt, rebe, und welcher Art bie Branbichriften fei fogenannte Demokraten von ber freundnachbarlichen & nach Deutschland herüberschleubern, las Staaterath B Flugblatt vor, bas eben jest von bort verbreitet wir führt ben Titel: "Un bie elenden Brubermorbe an bie braven republifanisch gefinnten Sol in Baben." Darin tommen wortlich folgenbe Stellen

"Jeber Biffen Brobes, ben ihr effet, sei ein Gif euch bie Seele in bem Leibe zerftore. Richt eine bloge S art soll Dieß seyn. Weib, nimm Arsenit und Blausaur Tte ihnen ihre Speise und ihre Getränke. Mann, greif zu ind Schwert, und kehre es in ihren Eingeweiden um."
"Sobald einer von diesen schlechten Bater = und Brubers ern wieder zurud in seine Heimath kommt, so schießt ihn ihr braven Bürger, bei Tag oder bei Nacht und Neswo ihr die beste Gelegenheit habt. Die Zeit wird koms, wo an jedem Baum des Feldes einer von euch versluchs Bater = und Brudermördern hängen wird. Das sagen wir ihr Hundeseelen, ihr Hundesoldaten, ihr Bater = und dermörder."

"Euer Fahneneid, worin ihr Treue bem Furften geschwohabt, ju welchem ihr aber gezwungen worden seyd, ift und nichtig, und nur ein Schaafstopf wird ihn halten."

"Ihr Burger aber, schließet Freundschaft mit diesen retifanisch gesinnten Solvaten, pfleget sie besser mit Speise Trank, und laßt ihnen eure ganze Liebe angedeihen. Die vern aber verachtet wie schäbige Hunde. Mit diesen republitischen Solvaten mußt ihr eure Plane machen, wie von ben vern die Kanonen und Gewehre können genommen werden, bie Offiziere wegzuschaffen sind, und wie die Brudermorkonnen gehängt werden. Nur ein Narr wird noch diesen en Buben, seinen Offizieren, Gehorsam leisten."

"In Wien und Ungarn gingen ganze Regimenter republiisch gefinnter Solvaten zum Bolfe über. Den Latour und
aberg haben sie aufgehängt, und mehrere Generale und viele iziere erschossen, und so muffen auch wir es machen mit ern Ministern, Generalen und Offizieren."

Staaterath Beff ichloß mit ber Bemerfung, baß bei bersteuflischen Erscheinungen an eine Beruhigung und an eine emeine Amnestie wohl nicht gebacht werben fonne.

Allein was erwiedern die Advofaten der Rothen, die tht und Gesetz gegen folche blutdurstige Eprannei vertreten den Landfrieden mahren sollten? Ein gewisser herr Lehlst entgegnet mit der befannten unerschütterlichen Schamloseit dieser Seite: "Bas Staatsrath Beff so eben verlesen,

habe ihn gang falt gelaffen, indem er biefes Flugblen, ! noch so viele andere, ale ein solches betrachte, watel ber Rudichrittspartei verbreitet morben." - Edde Lehlbach nicht alfo fortgefahren bat: "baß es aber biefe mi Rudichrittspartei mar, welche biefes Klugblatt in mix terland einschmuggelte, bavon, meine Berren! bin ich & fest überzeugt, als es mir für ausgemacht gilt, bas @ Auerswald, Lichnowsty, Latour und Lamberg ebenfall Niemand anders, als von biefer Reaction ermorde w in ber teuflischen Abficht, bie Bartei bes Fortschrittes in credit zu bringen. Führte bie rothe Breffe in Wien gur 3 Aula, führte fie in Berlin und Breslau, in Baris und I auch biefelbe Sprache, fo ift bieß ein neuer Beweis, Berren! wie fehr wir gegen biefe Reaction auf ut fenn muffen, Die fich überall einzuschleichen weiß. Bei fie also ben Dank bes Baterlandes und eine jahrliche allen Sederlingen, und ftrafen fie unnachsichtlich an & But biefe ruchlofe, mublerische Reaction, bie in ihrem fchen Fanatismus felbst ben Meuchelmord nicht scheut ihrem verbrecherischen Biele ju gelangen. So lange bie geschehen, werben wir feinen Frieden und feine Rube ben haben; und nur so werben wir une vor ben 3 Affignaten, ber Bermaneng ber Buillotine, Staats frember Befatung, Proletarier - Aufftanben, vor enblo gerfrieg und ber Propaganda nach' auten, in Sm Plunderung, Raub und Morb, Noth und Elend und unter bem Schatten ber blutrothen Republit ein alter bes Friebens, ber Freiheit und bes Gludes gehen:

> "Benn ihr die Lehren tren bewahrt, Gewißlich ihr jum Tenfel fahrt. Doch dieses, hoff ich, glaubt ihr nicht, Bell es ber Eulenspiegel spricht."

not not all informed two tide-resident

# to employed and householder on unique

und Halling, namerally out & old an employee which the state of the st

# Grundubel unferer Beit und ihre Beilung.

nten, veranlaßt burch bie Brofchure Baul Braters über bie Reform bes Erbrechtes zu Gunften ber Rothleibenben.)

Der Berfasser benannter Schrift hat sich bie verdienstliche abe geset, für die gegenwärtigen bedrohlichen socialen litande ein Heilmittel aufzufinden. Er glaubte dieses in vollständigen Umgestaltung der bisherigen Form des Erbses gefunden zu haben.

Wir empfehlen bem Nachbenken unferer Leser diese weitsende Frage, die in mancher legislativen Kammer zur thung kommen wird, und lenken darum ihre Ausmerksamsauf diese, in vieler Beziehung interessante Schrift. — in wir und einige Bemerkungen, theils ganz allgemeine, aber auch specielle darüber erlauben, so geschieht es nicht unbsicht, bloß zu kritisiren, sondern vielmehr in der gus Meinung, auch unsererseits zur Lösung der großen politisund socialen Fragen etwas beizutragen. Der Raum dies Blätter erlaubt und sedoch nur Andeutungen.

Bir laffen unferen Bemerfungen einen gang gebrangten ug ber Unsichten bes Berfaffere vorausgehen.

Die Bulfe gegen bie focialen Befahren ber Begenwart

und Zufunft, namentlich mit Hindlick auf Dentschlad blickt berfelbe in einer besonderen Fürsorge für die Bedi bes vierten Standes, besonders jener Raffe besselben, u nicht die Fähigkeit, wohl aber die Mittel zum Erwerbe | Hieher zählt er alle Staatsangehörigen, welche weber ausreichenden Grundbesit, noch ein genügendes Beitket tal haben.

Bur herbeischaffung ber nothigen hulfsmittel fi hulfsbedurftigen reiche eine, auch noch so gesteigerte mensteuer nicht aus; ein machtiges, eingreifendes midagegen bie Umgestaltung bes Erbfolgerechts zu Gunf Rothleibenben.

Behauptung vorausgehen, daß in gegebenen Fällen et greifen der Staatsgewalt in die Rechte Einzelner mibloß Recht, sondern sogar Pflicht sei; er sucht dann weisen, daß insbesondere hinsichtlich des Erdrechts ein m res Eingreifen des Staats als disher stattgefunden, als in andern Fällen z. B. Erpropriation, eine Bei gung der Rechte Einzelner sei.

Diesen allgemeinen Ansichten folgt hierauf bie ein Entwidelung ber 3bee bes Berfassers, "bem Proletarilich, ein Erbrecht, welches er beffen Pflichttheil nen bas Bermögen ber Staatsburger einzuraumen."

Die Intestaterbfolge ware in Zusunft nur noch mit ber Parentel bes Urgroßvaters anzuerkennen; so b wandte entfernterer Parentelen kein Erbrecht mehr Der Erbfond bes Proletariats wurde hier alleiniger Er Allein auch in den Parentelen, wo eine Intestaterbfolsfindet, ware dem Proletariat ein Anspruchsrecht au Pflichttheil einzuräumen.

Diefer murbe nun größer ober geringer fen:

- 1. je nachbem ber Erbe
  - a. Descendent ober Chegatte,
  - b. Afcenbent, Bruber, Schwefter,

- c. Reffe ober Richte, wallander on namplagued one
- d. Oheim ober Tante,
  - e. ein entfernter (boch bie urgroßväterliche Parentel nicht überschreitenber) Berwandter ift;
- 2. ob ber Rachlag bedeutend ober minber bebeutenb;
- 3. ob ber Erbberechtigte reich, wohlhabend oder unvermos gend;
- 4. ob er ber einzige Erbberechtigte ift, ober eine geringere ober größere Angahl von Miterben hat.

Es ware hiebei ferner ein Minimum des Nachlaffes ans unehmen, bei welchem das Recht des Proletariats auf seinen Bflichttheil beganne und sodann eine Scala aufzustellen, nach er dieser Pflichttheil, je nach Verhältnis näherer oder entsernserer Verwandtschaft, größeren oder kleineren Vermögens, übersaupt nach Verhältniß der so eben angegebenen Rubrifen, grösser oder geringer wurde.

Um sodann zu verhüten, daß solche gesetzeberische Bersügungen hinsichtlich ber Erbrechte des Proletariats bei der Intestaterbsolge nicht durch testamentarische Berfügungen umsgangen werden, müßten sie nothwendig auch auf die testamensarische Erbsolge ausgebehnt werden, und zwar nach gleichen Brundfägen, wie bei jener.

Hinsichtlich ber Legate (Vermächtnisse) so halt ber Beraffer bafür, daß hierin das Berfügungsrecht des Bermächtnißzebers auf gewisse Prozente seines Bermögens, welche man iber nicht von der Erbsumme der Erben, sondern vom Pflichts heil des Proletariats in Abzug zu bringen hatte, zu beschränen ware.

Bon bieser Umgestaltung des Erbrechts nun erwartet er die Heilung der socialen Uebel der Zeit. — Der Staat, so raisonnirt er, kommt dadurch in Besitz ungeheurer Summen, welche zu Gunsten des Proletariats zu verwenden sind; er bestömmt so die Mittel in Handen, für den Unterhalt arbeitsunsähiger Armen zu forgen, Kreditkassen für den Handwerfer, Bauer, Fabrikarbeiter, Taglöhner zu errichten, Auswanderung

Strageneden bem armen arglofen Arbeiter angeboten werben, ber nich für feinen fauer verbienten Kreuger ftatt nahrenbes Brob gerftorenbes Gift fauft.

Roch schütt fein strasendes Geset unser Bolf gegen die Berführungsfünste und Aufreizungen dieser Freiheitsschänderei. Uniere Behörden wagen es nicht, auf Grund des Berbotes gegen ben Sausirhandel, gegen den Schmut dieser aufwiegelerischen Straßenliteratur einzuschreiten, während jedes Wort freimutbiger Warnung mit frecher Hand von den Mauern herabzgeriffen wird und der Berfauf wohlgesinnter Schriften nicht selten durch Drohungen und Beleidigungen gehindert wird.

Diefe Uebelftanbe, bie und mit bem Schlimmften bebroben. baben eine allgemeine und tief gefühlte Entruftung burch bas gange gand und alle Stanbe, benen Freiheit und Kortichritt, Religion und Geset, Frieden und Wohlstand bes Baterlandes theuer find, in fteigenbem Maage hervorgerufen. Die Mitglieder Des Bereines für conftitutionelle Monarchie und religiose Breibeit haben baber wiederholt in ihren jungften Berfammlungen Dieje Lebensfrage jum Gegenstand ihrer Besprechung gemacht. Mehrere aus ihrer Mitte ergriffen bas Wort, Manner ber vericbiebenften Stanbe; alle machten ihrer Entruftung über Dujen verberblichen Unfug, wie fie ihn im täglichen Berfehr !menen gelernt, aus voller Ueberzeugung Luft. Niemand bachte Deren. Die Genfur gurudgurufen, um fo tiefer aber murbe von idem Die Rothwendigfeit gefühlt, Die Freiheit gegen ihren Dismend m febirmen und ber Preffrechbeit, biefer geiftigen Brannts runnet burch ben Richterspruch ber öffentlichen Meinung ents Die Sprecher wiesen barauf bin, wie es bie Bie wahrhaft Freifinnigen fel, nicht mit ihren Mitteln materfitten, bie bas Baterland nur in Berwirrung Beigion und nicht nur ber Religion und Monarchie, sonbern auch aller burgerlichen ~ bas Grab bereiten wurben. Ihre Worte 4

verhalten nicht vergeblich. Biele Mitglieder gaben sich als Manner das Wort, Flugschriften und Blätter dieser radicalen Heterpresse weder zu kausen, noch ihnen Inserate mitzutheilen. Sie sind überzeugt, hiemit eine heilige Pflicht gegen ihr Vaterland erfüllt zu haben und hegen das Vertrauen, daß auch solche, die dem Vereine nicht angehören, ihrem Beispiele folgen werden, damit die kaum errungene Presseiheit nicht durch diesen Mißbrauch vernichtet oder in Gist verwandelt werde. — Soweit die Mittheilung aus jener Versammlung; wir dürsen unsern Lesern in allen Theilen von Deutschland erst nicht sagen, daß wir von ihnen die gleiche Erwartung hegen. Sie werden, eine lange Versäumniß gut machend, durch die That beweisen, daß wir uns hierin nicht getäuscht, damit nicht der Fluch der Rachwelt ob der Glstsaat, die sie gehegt, ihr Andensen tresse.

ार क्षेत्रकेट आयुत्त

### XLIX.

### Bur politischen Amnestiefrage.

Als jungft in ber babischen Rammer bie zu ertheilenbe Amnestie hinsichtlich ber Theilnehmer ber verschiedenen republikanis schen Freischaarenjuge verhandelt wurde, fonnte jener Partei ber Rammer, die mit bem frechften Aufruhr und verberbliche ften Friedensbruche fort und fort liebaugelt und Beder ben ebelften ber beutschen Manner nennt, feine Amnestie weit genug feyn. Daß Bolf und Land burch folche Straflofigfeit zu Grunde geben muffen und alle Bande fich lofen, bas fummert fie wenig. Ale einen Beleg, welch blutlechzende Sprache ihrer Seits die Preffe ber rothen Republit, fur die man Amnestie verlangt, rebe, und welcher Art bie Branbschriften feien, bie fogenannte Demofraten von ber freundnachbarlichen Schweiz nach Deutschland herüberschleubern, las Staaterath Beff ein Flugblatt vor, bas eben jest von bort verbreitet wirb. führt ben Titel: "An bie elenben Brubermorber und an die braven republifanisch gesinnten Solbaten in Baben." Darin tommen wortlich folgende Stellen vor:

"Jeber Biffen Brodes, ben ihr effet, sei ein Gift, bas euch die Seele in dem Leibe zerstöre. Richt eine blose Rebensrt soll Dieß seyn. Weib, nimm Arsenit und Blausaure, und vergifte ihnen ihre Speise und ihre Getrante. Mann, greif ju Dolch und Schwert, und fehre es in ihren Eingeweiben um."

"Sobald einer von diesen schlechten Bater und Brubers mörbern wieder zurud in seine Heimath kommt, so schießt ihn nieder, ihr braven Bürger, bei Tag oder bei Racht und Resbel, wo ihr die beste Gelegenheit habt. Die Zeit wird kommen, wo an jedem Baum des Feldes einer von euch versluchsten Bater und Brudermörbern hängen wird. Das sagen wir euch, ihr Hundeseelen, ihr Hundesoldaten, ihr Bater und Brudermörber."

"Euer Fahneneib, worin ihr Treue bem Fürsten geschworen habt, zu welchem ihr aber gezwungen worden send, ist null und nichtig, und nur ein Schaafstopf wird ihn halten."

"Ihr Bürger aber, schließet Freundschaft mit diesen republikanisch gesinnten Soldaten, pfleget sie besser mit Speise und Trank, und last ihnen eure ganze Liebe angedeihen. Die andern aber verachtet wie schäbige Hunde. Mit diesen republikanischen Soldaten müßt ihr eure Plane machen, wie von den andern die Kanonen und Gewehre können genommen werden, wie die Ofsiziere wegzuschaffen sind, und wie die Brudermörsder können gehängt werden. Rur ein Karr wird noch diesen seigen Buben, seinen Ofsizieren, Gehorsam leisten."

"In Wien und Ungarn gingen ganze Regimenter republitanisch gesinnter Soldaten zum Bolke über. Den Latour und Lamberg haben sie aufgehängt, und mehrere Generale und viele Offiziere erschoffen, und so muffen auch wir es machen mit unsern Ministern, Generalen und Offizieren."

Staatsrath Beff schloß mit ber Bemerfung, baß bei berlei teuslischen Erscheinungen an eine Beruhigung und an eine allgemeine Amnestie wohl nicht gebacht werben tonne.

Allein was erwiedern die Abvofaten der Rothen, die Recht und Gesetz gegen solche blutdurstige Tyrannei vertreten und den Landfrieden wahren sollten? Ein gewisser herr Lehlbach entgegnet mit der bekannten unerschütterlichen Ausgebeit bieset Seite: "Bas Staatsrath Bett so

habe ihn gang falt gelaffen, indem er biefes Flugblatt, wie noch so viele andere, ale ein foldes betrachte, welches von ber Rudichritts partei verbreitet worben." - Schabe, baß Lehlbach nicht also fortgefahren hat: "baß es aber biese teuflische Rudfchrittspartei mar, welche biefes Flugblatt in unfer Baterland einschmuggelte, bavon, meine herren! bin ich eben so fest überzeugt, ale es mir fur ausgemacht gilt, baß Gagern, Auerswald, Lichnowsty, Latour und Lamberg ebenfalls von Niemand anders, ale von biefer Reaction ermorbet murben, in der teuflischen Absicht, die Bartei des Fortschrittes in Discredit zu bringen. Fuhrte bie rothe Breffe in Wien gur Beit ber & Aula, führte fie in Berlin und Breslau, in Paris und Mailand auch bieselbe Sprache, so ift bieß ein neuer Beweis, meine herren! wie fehr wir gegen biefe Reaction auf utteres but fenn muffen, Die fich überall einzuschleichen weiß. Beschließen fie also ben Dank bes Baterlandes und eine jährliche Penfion allen Sederlingen, und ftrafen fie unnachsichtlich an Leib und But diese ruchlose, mublerische Reaction, die in ihrem jesuitifchen Fanatismus felbft ben Meuchelmord nicht scheut, um gu ihrem verbrecherischen Biele zu gelangen. Go lange biefes nicht geschehen, werben wir feinen Frieden und feine Rube in Baben haben; und nur fo werben wir une vor ben Beiten ber Affignaten, ber Bermaneng ber Guillotine, Staatsbankerott, frember Befatung, Proletarier - Aufftanben, vor endlofem Burgerfrieg und ber Bropaganda nach' auten, in Summa vor Blunderung, Raub und Mord, Joth und Elend bewahren und unter bem Schatten ber blutrothen Republik einem Zeitalter bes Friebens, ber Freiheit und bes Bludes entgegengeben:

> "Benn ihr bie Lehren tren bewahrt, Gewißlich ihr zum Teufel fahrt. Doch diefes, hoff ich, glaubt ihr nicht, Beil es ber Eulenspiegel spricht."

#### L.

### Die Sindubel unferer Beit und ihre Beilung.

(Gebanten, veranlaft burch bie Brofchure Paul Braters über bie Reform bes Erbrechtes ju Gunften ber Rothleibenben.)

Der Berfasser benannter Schrift hat fich die verdienstliche Aufgabe geseht, für die gegenwärtigen bedrohlichen socialen Uebelstände ein Heilmittel aufzusinden. Er glaubte dieses in einer vollständigen Umgestaltung der bisherigen Form des Erberechtes gefunden zu haben.

Wir empfehlen dem Rachdenken unserer Leser diese weits greisende Frage, die in mancher legislativen Rammer zur Berathung kommen wird, und lenken darum ihre Ausmerksamsteit auf diese, in vieler Beziehung interessante Schrift. — Wenn wir und einige Bemerkungen, theils ganz allgemeine, theils aber auch specielle darüber erlauben, so geschieht es nicht in der Absicht, bloß zu kritistren, sondern vielmehr in der guten Meinung, auch unsererseits zur Lösung der großen politischen und socialen Fragen etwas beizutragen. Der Raum diesser Blätter erlaubt und seboch nur Andeutungen.

Wir laffen unseren Bemerkungen einen gang gebrängten Auszug ber Ansichten bes Berfaffers vorausarien

Die Sülfe gegen bie focialen Gefath uwart

abel sich an die Spise der Städtebevölkerung stellte und sich mit dem steigenden Luxus als ein schlimmes Element verselben ausbildete, indem er durch seinen Reichthum, seine Berschwendung und ein oft nicht sehr lobenswerthes Beispiel zur Berweichlichung und Entstitlichung der Städte vieles beitrug. Er hat sich dadurch sowohl an sich selbst, als an seiner hohen und schönen Stellung, die ihm im Staate gedührt, schwer versündigt, und wenn in unserer Zeit ein scharses Gericht über ihn ergeht, so darf es vielleicht kein unverdientes genannt werden. Rur sind die, welche es seht über ihn aussühren, die Literaten, Juden und Industriellen am wenigsten zu diesem Richteramte berusen, indem die eigenen, vielleicht größeren Sünder als Rläger gegen die schonungslosen Richter in die Schranken getreten sind.

Will ber Abel und ber große Grundbests vor gänzlicher Bedeutungslosigfeit, sogar Vernichtung sich schüßen, so ziehe er fort aus den verweichlichten Städtemauern, er ziehe hin, wohin er gehört, heim auf's Land, unter das Bolf, zu den Landbewohnern, und zeige sich von nun an seinen Untergedenen, von ihm Abhängigen, statt wie er disher, ehrenvolle Ausnahmen abgerechnet, ihnen den Rücken gesehrt hatte, als ein milder, freundlicher, für ihr Wohl besorgter Herr. An der Spize der Bourgoisse broht ihm vollständiger Untergang, an der Spize des Landvolks kann er allein seine frühere einstußzeiche, seine natürliche Stellung zu seinem und des Landes Wohl erhalten.

In unsere modernen Städte hat sich sodann auch die gessammte Handelss, Speculantens und Krämerwelt eisner ganzen Ration geworfen. Sie bildete sich allmählig zu einem sehr schlimmen Elemente berselben aus. Das Bermösgen wurde durch sie in die Städte hineinspeculirt und das Land des Markes beraubt, welches alle seine Glieder mit Lesbenstraft sättigen sollte. So entstand in den Städten neben der Abelsaristofratie, eine auf ungeheuern Reichthumern throsnende Geldaristofratie. Diese Geldaristofratie hat alles

Schlimme ber Abelsaristofratie an sich, wenig aber von bem Guten, welches bieser geblieben ist; sie wetteisert mit bem Abel an Lurus, sie such zu glanzen durch frivole Gesinnung und That, sie ist hochmüthiger und stolzer durch ihre Goldbarren, als der Abel durch seine Geburt und seine Ahnen; sie hat aber dagegen nichts von dem Ritterlichen, dem Treu- und Ehrgessühle, dem großartigen, ausopfernden Sinne, der seinen Weltbildung, die dem Abel vielsach noch geblieben sind, mit einem Worte, sie ist die schlimmste Aristofratie, die es noch in der Geschichte gegeben hat.

Unsere modernen Städte durfen in mancher Beziehung, namentlich hinfichtlich des Lurus und der Sittenlosigseit mit den Städten der Römerwelt zur Zeit ihrer Entnervung und ihres Absterbens verglichen werden. Lurus unter einem Bolfe ift eine goldene Schrift auf dem Grabe seiner Kraft, Sittenlosigseit das Grab selbst.

Mit bem handel congentrirte fich in ben Stabten auch bas Fabrifmefen. Das ift wohl eine ber haupturfachen ber Beben unserer Zeit. Die Aussicht auf einen leichten Erwerb lodte Taufenbe und abermals Taufenbe vom gande in bie Stabte hinein; es enftand fo in ben Fabritarbeitern eine neue Rafte von Einwohnern, welche, so zu sagen, Tag für Tag nur von der hand in ben Mund leben und bei ber geringften commerziellen Stockung broblos in bie Strafe binausgeworfen werben; es entstund fo bas Broletariat mit feiner großartigen Grundlage in ben Stabten. - Das civilifirte Europa wiegt sich in Sympathien für die Stlavenwelt ber Reger und fieht mit Recht in biefer Stlaverei eine Entwurdigung ber Menschheit; Die Stlaverei aber, Die es felbft geschaffen und awar eine viel schlimmere, diese schleppt fich tagtaglich sympathielos por feinen Augen herum. Ift ja boch bas Loos eines gemeinen Kabrifarbeiters schlimmer als basjenige eines Reger-Der Reger ift feinem herrn allerbings nur eine Maare, aber für biefe Baare, weil fie ihm theuer m fteben fommt und viel Rugen bringen fann, forgt ber

funden Tagen wird der Reger gut genachtt, in kranken gut gepflegt. Ein Fabrikarbeiter ist aber viel minder seinem Fabrikherrn — eine Maschine, die man braucht und ausbraucht; die bezahlt wird, so lange sie läuft und die man auf die Sasse wirft in die Arme des Elendes, so bald sie in Stockung geräth.

Wir übertreiben hier wahrhaftig nichts; wer mit ben 3w ftanben größerer Stabte vertraut ift, wirb gleiche Beobachtungen, wie wir, gemacht haben. - Wer fie nicht aus unmittelbarer Unfchauung fennt, ber lefe bas Buch von Friedrich Saf, "Berlin in feiner neueften Beit und Entwidlung" \*). Es handelt freilich nur von Berlin, was aber ba von biefer Stadt gefagt ift, gilt mehr ober weniger von Wien, Baris und anbern Stäbten. Die Bahl ber Proletarier in Berlin wird bei einer Bevolferung von 400,000 Seelen auf 150,000 gefchatt, worunter 34,000 mehr ober minber gravirte, bie offentliche Sicherheit gefährbenbe Individuen und 12,000, welche keine bestimmte Wohnung anzugeben im Stande find. — Die Schilberung, welche über bas Familienleben ber proletarischen Arbeiterbevolferung vom gleichen Berfaffer gemacht wirb, erregt Schauber für Jeben, bem so bie Hineinsicht in Die Cloafe menschlicher Sittenlofigfeit geöffnet wirb.

Und nun diese Unzahl einer, aller sittlichen und religiösen Grundsähe baaren Arbeiterbevölkerung, des Proletariats, mit seiner ungewissen, immerhin mube - und schweißvollen Eristenz auf der einen Seite, und dann auf der andern eine von Reichthum strohende, in allen Genüßen der Welt schwelgende Aristofratie des Reichthums, und zwar in den gleichen Mauern, mit ewig gleicher Wiederholung von Tag zu Tag! Wer kann sich wundern, wenn der Proletarier beim Hinblick auf seine fümmerliche, unsichere Eristenz und die Mühen eines freudenlosen Lebens, beim Anblick sittenloser Schwelgerei ihm

<sup>\*)</sup> Unfere Blatter haben wieberholt und gulett im funften Gefte biefte Jahres S. 236 biefes Buches ausführlicher noch ermahnt.

aur Seite, und fort und fort von falfchen Freunden und Schmarobern aufgehett und aufgestachelt, voll Ingrimm über bie Ungunft feines Erbenloofes fich an die Stirne schlägt und auf Umfturg und Aenberung feiner Lage, gleichviel auf welchem Bege, finnt? Ift es nicht bas Begreiflichfte von ber Belt, baß bie gesammte Broletariatewelt in ben Stabten in bie Arme bes Communismus, und um ju biefem ju gelangen, in bie Sande ber Demagogen und unter bie Fahne ber rothen Republik getrieben wird. Wir wiederholen nochmals, es mare Blindheit gegenüber unserer am hellen Tage fich entwidelnben Tagesgeschichte, wenn man die Revolutionsauftritte, die in ben Stabten überall Schlag auf Schlag fich wieberholen, bloß einer funftlichen, vorübergebenben Aufreizung zuschreiben wollte. Leute, die bis auf vier Tage auf Tob und Leben, mit einer bie Menschheit übersteigenden Erbitterung fich schlagen und bem Tobe furchtlos in's Antlit schauen, -- feien ihre Anführer als ehrgeizige, felbftsuchtige Demagogen von Brofession auch noch fo ftrafbare Berbrecher - alle biefe Taufenbe von Berführten find gewiß nicht lauter Bahnwißige, sonbern ba muffen tiefe llebel vorhanden fenn, lebel, die geheilt werben muffen, wenn ber traurige Rampf gegen bie staatliche und gesellschaftliche Ordnung Sunger und Roth haben von jeher zu ben aufboren foll. fclimmften Revolutionaren gehört, weil fie fich nicht mit bloßen Constitutionen und Proclamationen abspeisen laffen.

Das Fabriswesen und seine Concentration in ben Städten batte aber nicht nur die eine üble Folge, daß es ein neues, schlimmes sociales Element, das Proletariat, schuf, sondern eine zweite, eben so verderbliche, daß es ein vorhandenes, gesundes, fräftiges Element allmählig ertödtete. In den Handwerken und ihren Innungen ruhte früher die Kraft der Städtebevölkerungen, die sittliche und ökonomische; mit dem Ausschwung des Handels und Fabriswesens irrat nothwendigerweise der Grundsatz freier Gewerdsconcurrenz in's Leben, und damit kam der Tod jenes Elementes. Durch die Fabriken wurden viele Gewerbe und Handwerke ruinirt, durch die Gewerdsfreiheit aber

eine Unzahl von Solchen, welche noch florierende Gewerbe und Handwerfe betrieben, in die Städte gelockt und damit das ganze Gewerbe daselbst zu Grunde gerichtet. Wer es bezweifelt, der nehme abermals das Buch von Friedrich Saß zur Hand, und er wird aus den bort angeführten Thatsachen sich überzeugen, daß in einer unverhältnismäßigen Steigerung die Zahl der Handwerf- und Gewerbtreibenden überhand, damit aber auch in noch größerem Grade die Zahl der Vermögenstlosen, des Proletariats, unter dem Handwerfsstande zugenommen hat.

Wenn die schlimmen Elemente in solchem Sobiegrade fich ausbilden, die noch vorhandenen guten aber verschwinden, braucht man Prophet zu sein, um da eine fehr schlimme Bustunft zu weissagen?

C. Enblich, wer barf es laugnen, beim erften fluchtigen Blid auf unsere mobernen Stabte, baß beren fittlicheres ligiofe haltung eine gang andere geworben ift.

Iwar sinden wir noch in unseren Städten die rührenden Denkmale des frommen Sinnes ihrer ehemaligen Bewohner: Kirchen, Rapellen, Rlöster, wohlthätige Stistungen aller Art; aber sie sind an gar manchen Orten eben auch nur Denkmale eines früheren Geistes. — Sie liesern jest und so lange sie bleiben, den Beweis, daß eine tiese und religiöse Kraft ehemals da wohnte, daß gerade die Städte es waren, wo frommer Sinn und christliche Milbthätigseit am meisten herrschte. Sie waren ehemals nicht nur Freistätten weltlichen Friedens, sondern auch die Heimath Jener, die den ewigen Frieden such ten; sie waren christliche Städte.

Bas find aber unsere modernen Städte? Sind fie es nicht, wo hamptsächlich der Sit jener religiösen Auftsärerei, ober richtiger, irreligiösen Gleichgültigkeit ift, welche das ganze Christenthum als veralteten Aberglauben über Bord wirft? — nicht der Sit und Tummelplat Jener, die nicht zufrieden find,

bem Christen ben Glauben an Christus zu rauben, sonbern ihm auch noch ben Glauben an fich und fein befferes Selbft rauben wollen, indem fie burch Wegläugnen von Gott und Unfterblichfeit ben Menfchen ju einem reifenben Thiere ber Selbftfucht machen. - Das alte Beibenthum hatte feine Gotter, feinen himmel, feine Unfterblichfeit; ber wilbe Beibe in ben neuen Belttheilen glaubt ebenfalls an hobere Befen und feine eigene Kortbauer; nur bas moberne Beibenthum ber civilifirten Barbarei allein magt es, Gott und Unfterblichfeit ju laugnen. Für biefes muchernbe Unfraut haben frivoles leben und eine. alle religiofen Reime erftidenbe, Genuffucht ichon langft einen fetten Boben in ben Stabten vorbereitet. - Es ift wohl mabr, baß man auch jest noch in ben Städten vielfachem religiöfen Sinne begegnet, daß es Stabte gibt, die eine ruhmliche Ausnahme von ber allgemeinen religiofen Frivolität machen, aber es ift auch eben fo mahr, bag in ben meiften Stabten ein bebeutenber Theil ber Bevölferung mit bem Chriftenthume ganglich aufgeraumt, wahrend ein anderer es eben nur als eine bloß außere Convenienzform noch beibehalten hat; es ift unbe-Areitbar, bag bie meiften großen Stabte Pfigen ber Lieberlichteit und Sittenlofigfeit, mit einem Borte Stappelplate ber Berborbenheit unserer Beit find.

"Es ergeht ein Gottesgericht über Europa", so hörten wir oft Aeußerungen. — Wahrlich, wenn man ben Schlag auf Schlag sich folgenden Ereignissen, dem Chaos der sich drängenden und stoßenden revolutionären Elemente, der Ohnsmacht des meisten dessen, was man bisher für Krast und Macht hielt, zusieht, so kann man kaum anders, als sich eingestehen, unsere Zeit ist die, wo der Herr zu Gericht sist. Und wenn dieses Gericht über die Städte insbesondere ergeht, wenn blutiger Aufruhr in ihren Straßen sich herumwälzt, dem Handelsstriss wie Papier zu Staub gerieben wird, und zu dem allen die wilde Gewalt des Proletariats wie ein fürchterliches

Gespenft ber Zufunft im hintergrunde brobt; wer barf biefes Bericht ein unverbientes nennen?

Es mögen biese wenigen Anbeutungen genügen, um zu beweisen, bag wir keine Ungerechtigkeit begingen, wenn wir behaupteten, bag hauptsächlich bie Ursachen ber Behen unserer Beit in ben Städten und bem ihren materiell und moralisch zerrütteten Buftanben entspringenben Geifte zu suchen seien.

Das Schlimmfte an der Sache ift nun aber der Umftand, daß gerade die Städte in der gegenwärtigen Zeit politisch und social die Herrscher find.

Die Stabtebevölferung bat in unserer Beit ben Sturm auf bas monarchische Staatsgebaube und ben bistorischen Rechtsauftand begonnen und Stud um Stud von jenem abgeschlagen. Sie ift nun eigentlich ber Berricher in ben meiften europäischen Staaten und bie anderen Stanbe fteben unter ihr. Rationalversammlungen ift fie es, welche vorherrscht und gebietet: wie weit fie in ihrer Anmagung und ihrem Uebermuthe geben wirb, ift noch ungewiß; wenigstens barf man bas als ficher annehmen, daß fie ihre Beute nicht so leicht wird fahren laffen und bereits eine Phrase erfunden hat, welche fie gegen bie allzugroße praftische Anwendung ber eigenen Grundsate und bie bamit fommenbe Gefahr, über Bord geworfen ju werben, ichuben foll. "Die Intelligenz foll berrichen", bas ift bas von ihr erfundene Schlagwort und bas Schiboleth, mit bem man feinen Egoismus und feine Berrichfucht bedt. beißt im trodenen Gutbeutsch nichts Anderes, als daß die gur herrschaft Berufenen nicht unter ber bummen, alt. und aberaläubigen Boltsmaffe und bem Rerne ber Burgerflaffe sonbern in dem Auffläricht der Stadtleute, ihrem Literatenund Zeitungeschreiberschwarme, ihren Abvofaten und Accessiften. ihren Klubbrednern und Ragenmufikanten, ihren Sandels - und Börsespeculanten zc. — als dem Extract aller Staatsintelligenz zu finden seien. Die Presse, die ausschließlich den Städten angehört, ist die gewaltige Missionärin, welche diese Lehre siege reich über das Land verbreitet.

Darin nun eben liegt bie eigentliche Große ber Gefahr unferer Zeit, baß bas frankhaftefte Element bes Staates bas politisch und social vorherrichenbe ift. Schon biefes muß uns flar machen, baß bem Grundubel ber Zeit mit einzelnen gesetzeberischen ober abministrativen Berfügungen nicht abgeholfen werben kann; die Großeartigkeit bes Uebels erfordert großartige Heilmittel.

(Schluß folgt.)

### LI.

### Ein wahrer Reformator des sechszehnten Zahrbunderts.

(Fortfegung.)

Philipp hatte zwar niemals die Absicht gehabt, der Grünber einer Congregation werden zu wollen. Wie aber seine Gesährten aus diesen Bemühungen immer schonere und reisere Früchte heranreisen sahen, da gingen sie ihn dringlich an, er möchte sich um eine Wohnung und eine Küche umsehen, wo sie als Congregation von Weltpriestern bei gemeinsamem Leben ihre disherigen Uebungen fortsehen könnten. Dazu boten sich damals zwei Gelegenheiten dar, nämlich St. Maria in Monticelli und St. Maria in Navicelli. Gregor XIII. sand, die lehtere jawar kein) wäre die geeignetere, und der gesünderen Lage wegen empfehlenswerther. Philipp erwarb biefe, und am 15. Juli 1575 burch eine Bulle die Befugniß, unter ber Benennung Congregation des Oratoriums, Weltpriefter vereinigen und denfelben Borschriften ertheilen zu durfen, welche ber Gutheißung des apostolischen Stuhls zu unterwerfen wären.

Die baufällige Kirche sollte abgeriffen, eine neue (noch jest Chiesa nuova genannt) aufgeführt werben. Der Baumeifter tam mit feinem Blan nach San Girolamo, ba Bhilipp eben im Begriff mar, Die heilige Deffe zu lefen, baber ibm fagen ließ, er mochte nur zuwarten. Wie hierauf ber Baumeifter ben Raben aufspannte, wie weit feiner Meinung nach ber Bau geben burfte, befahl ihm Philipp weiter ju fpannen. Da bieß geschehen mar, rief er: "noch weiter!" hierauf abermale: "noch weiter!" Endlich: "fo ift's recht, jest fanget an au graben." Wie ftaunten nicht die Arbeiter, ale fie gehn Balmen unter ber Erbe auf ein feftes Bemauer fließen, auf welchem fie nicht allein bie gange Evangelienseite aufführen konnten, sonbern welches noch hinreichenbes Material zu ben übrigen Grundlagen und einem Theil bes Gemauer lieferte. Der Erzbischof von Floreng, Alexander Medici, nachmals Leo XI., legte am 17. September 1575 ben Grundftein. An Umtrieben und an Gewalthanblungen, um ben Fortgang bes Baues ju hindern, fehlte es felbst bamale nicht; boch konnte am 3. Februar 1577 ber erfte Gotteebienft unter großem Bolfegubrang in ber Rirche gehalten, im April bas Saus bezogen werben, ju beffen Bergrößerung gleich barauf ein fleines Frauenflofter gefauft wurde; andere nabe liegenbe Saufer famen als Bes fchent an bie Congregation, an Gaben, um ben Bau gu beftreiten, fehlte es eben fo wenig. Reiche und Arme wetteiferten barin, mit achttausenb Golbscubi ging Gregor XIII. Allen voran. Chiesa nuova ift eine ber schonften, ber reichst ausgestatteten Rirchen Rome. Erft am St. Cacilientag bee 3abres 1583 verließ Philipp fein liebes San Girolamo, um in bem neuen Sit seiner Congregation fortan bie Bohnung aufgeschlagen, womit aber seine Lebensweise keine Beranberung erlitt; nach wie vor genoß er in einsamer Celle sein spärliches Dahl.

Er besaß ein besonderes Geschick, unter den Gliedern der Congregation die Einigkeit zu erhalten. "Riemand", pflegte er zu sagen, "begreist es, wie schwer es ist, freie Individuen in Eintracht zusammenzuhalten. Aber", fügte er disweilen bei, "wer Gehorsam verlangt, muß nur nicht zu viel besehlen." Berwundert über den Gehorsam, den er wahrnahm, sagte ihm einst der heilige Karl: "Wie stellt ihr es denn an, daß die Bewohner Eures Hauses Euch so bereitwillig gehorchen? Ich habe es mit meinen Priestern nie dahin bringen können." — "Ich besehle wenig", versehte Philipp. Auch war es nicht seine Art zu sagen: thue dieses, thue jenes; sondern: sei so gut und thue es; ich möchte Dir Dieses gern auftragen, was sagst Du dazu? Sollt' es Dir zu schwer scheinen, so will ich statt Deiner es thun. — Auf diese Weise ward jeder seiner Wünsche besolgt.

Seine Congregation biente als Borbild für viele ahnliche, die auch in andern gandern errichtet wurden. Selbst griechische Briefter in Sicilien traten in eine folche zusammen.

Seine Liebe zu Gott, seine Indrunft im Gebet, seine Ehrfurcht vor dem allerheiligsten Sacrament glich einem lebendigen Duell, der ringsum Fruchtbarkeit verbreitet. Wer ihm nahe kam, wer zu ihm in nähere Beziehung trat, fühlte dieselben in sich selbst übergehen. Dieß haben mehrmals besonders solche an sich erfahren, welche sich angewöhnten, täglich ein Stüd aus seiner Lebensgeschichte zu lesen. Demuth und die Gabe der Thränen besaß Riemand in so hohem Grade, wie er. Diese offenbarte sich, sobald das bloße Wort Leidensgeschichte des Herrn ausgesprochen ward. Es ist vorgesommen, daß seine innere Bewegung bei Erwähnung der Liebe Christi zu und so start ward, um nicht weiter sprechen zu können. Wie er einst krank zu Bette lag, brachte man ihm einen Becher köstlichen Weins. Er nahm benselben in die Hände und sagte: "Du mein Christus, du am Kreuz, hattest Durft, und sie gaben dir nur einen Becher mit Essig und Wermuth! Und ich, im Bett, unter so großer Gemächlichkeit, bedient von so vielen edlen Herren, die ringsum stehen!" Da brach er so in Thränen aus, daß es ihm unmöglich gewesen wäre, zu trinsten. Die Canonisationsbulle bemerkt es als etwas Wunderbares, daß die vielen Thränen seine Sehkrast nicht geschwächt hätten. Er besaß zwar Brillen, bediente sich aber ihrer die in sein achtzigstes Jahr niemals.

Er war mit einem ungemeinen Geschid ausgestattet, bie Sunder vertraulich und nach Berzeihung begierig zu machen. Gewöhnlich fprach er fic an: "Erzähle mir, mein Rind, beine Uebertretungen, bamit Gott fic bir verzeihen wolle." Bewöhnlich verlangte er von ben Beichtenben nichts weiter, als bag er vor Tobfunden funftighin fich hute. Einem, ber gewohnt war, beinahe jeben Tag in biefelbe Gunbe gurudgufallen, legte er nichts Unberes auf, als jebesmal vor bem zweiten Rudfall Bebesmal fprach er ihn los, fügte aber immer bie gleiche Bedingung bei. Rach wenigen Monaten mar ber Betreffenbe nicht allein biefer, sonbern noch anberer Gunben frei. Ginen Jungling von fehr schlechter Aufführung befferte er baburch, baß er ihm vorschrieb, täglich siebenmal bas Salve regina ju beten, sobann bie Erbe ju fuffen und babei ju fagen: "morgen fonnte ich tobt fenn!" In Rurgem wenbete fich berfelbe ju einem mufterhaften Lebensmanbel. Gin junger Reapolitaner, reich, geiftvoll, forperfraftig fant fich in San Birolamo ein, aber nur in ber Absicht, über bie geiftlichen Uebungen fich luftig ju machen. Ginige gaben Philipp ben Wink, biefes nicht langer zu bulben. "Sabt nur eine Beile Gebulb und hegt keinen Zweifel", erwiederte er ihnen. Wie auch ber Jungling Boffen trieb, Philipp wollte nicht, bag ihm etwas bemerkt werbe. Diefe Bebuld bestegte benselben; er begann auf Gottes Bort ju achten, faste Reue, öffnete fein Berg bem freundlichen Mann und enbigte fein Leben als Dominicaner-Rovig. Biele fprachen noch auf bem Tobbette: "Gesegnet fei

ber Tag und die Stunde, da ich ben P. Philipp kennen lernte, er kann die Seelen an sich ziehen, wie der Magnet das Eisen. Wer je einmal ihm gebeichtet hat, der ist gezwungen, wieder zu ihm zu gehen." Ein römischer Cavalier bezeugte: mit der bewundernswerthesten Geduld habe er ihn von einem schlechten Lebenswandel zurüczuschren gewußt, über dreihundert Mal mit ihm zu Mittag gegessen, nur um ein geistliches Gespräch auf die Bahn zu bringen; ein wahrer Rachfolger desjenigen, von dem es heiße: er nimmt die Sünder auf und sitzt mit ihnen zu Tisch.

Dft, selbst zur Zeit noch, ba er schon altereschwach mar, fah man Philipp, von einer Schaar Knaben gefolgt und balb mit biefem balb mit jenem fich unterhaltend, in's Freie binausgieben, wo er fie ju Spielen ermunterte. Balb aber gog er Die Schaar unter einen Baum, an ein Buschwerf, auf eine Erhöhung, und ergahlte ihnen aus ber Leibensgeschichte ober las ein Stud aus bem Evangelium vor; hatte einer etwa verabfaumt, ju Beichte zu fommen, fo fragte er ber Urfache nach; ermunterte andere, auf bem Bfab ber Gottfeligfeit zu verharren, ober zu bemfelben gurudzufehren. Biemeilen fonnten fie auch Speisen mitnehmen. Dann fagte er ju ihnen : "est ihr Rnaben, macht euch fein Bebenken; mir bient es jur Erquidung, euch effen zu feben." Rach biefem ließ er fie in's Gras fich feten und munterte fie ju aller Tugend auf, vornamlich bie Rovigen; benn mehrere Riofter gestatteten biefen bie Theilnahme an folden Erholungen. Die Gebuld, Die er gegen biefe Junglinge erwies, feffelte fie um fo mehr an ihn. Er bulbete felbft por feiner Belle ihr Ballfpiel, fo bag einft Baronius gang argerlich über bas ftorende Betummel heraustrat und fie hart anfuhr, Philipp aber fie nur etwas naber gegen fein Gemach jog. Riemand, murbe damals bezeugt, habe es beffer verftanben, bie Jugend von Laftern ferne ju halten, als Philipp.

Liebe und Milbe waren die Grundzüge feines Charafters. Sie zeigten fich nie anmuthiger, als wenn eines feiner Beichtkinder erfrankte ober bem Tob fich natit.

Besuchen nie sehlen, blieb oft ganze Rächte, troftete, sprach Gebuld ein, betete. Besonders wußte er diejenigen zu beruhigen, die von Ansechtungen zu dulden hatten. Man nannte ihn deswegen den Beschützer der Sterbenden. Er theilte auch über deren Behandlung einige Gedanken mit. "Man muß sich hüten", sagte er, "bei Kranken den Propheten zu machen und Tod oder Genesung auszusprechen. Es ist besser, ihnen mit Gebet als mit Zusprüchen beizusteben; diese, zumal wenn sie zu weitläusig sind, richten nicht auf, sondern ermüden."

Es gehörte auch zu ber Mannigfaltigfeit feines geiftlichen Birfens, bag er folchen beiftanb, welche unter Anfechtungen ober Bersuchungen litten, wozu eine unaussprechliche Milbe ibn besonders geschickt machte. Wenn bei folden fein anderer Beiftlicher etwas auszurichten vermochte, verwies er bie Troft Suchenben an Philipp. Siefur hatte er weit verbreiteten Ruf Einft fam ein armer ganbmann von Balombaro, welchen ein qualenber Bebante Tag und Racht verfolgte, gu ibm, und ward burch bie Beichte bavon befreit. Rach wenigen Tagen erschien ein ganzer Trupp Landleute jenes Ortes bei San Girolamo und rief: "auch wir wollen geheilt merben, wie 3hr jenen geheilt habt." Philipp lachelte, horte ihre Beichte und heiter jogen jene wieber ihres Beges. Gine Menge Beitgenoffen haben es bezeugt, baß fie burch eine bei Philipp abgelegte Beichte, burch ein Trofteswort von ihm, burch einen Blid, burch eine Fürbitte fur fie, von peinigenden Bebanfen seien befreit worben.

Das Gleiche geschah bei Trübsinn oder Gewissensserupeln. Ein Arzt war in so tiefen Trübsinn verfallen, daß alle Mittel seiner Kunft nichts auszurichten vermochten. Da faste er das seste Bertrauen, Philipp werde ihn heilen können. Dieser empfing ihn mit seiner gewohnten Freundlichkeit und sagte bloß: "Zweisse nicht, ich werde dich heilen." Schon dieses Wort richtete den Tiefgebeugten auf, und bald war seine Krankheit gewichen. Einen aus der Congregation entriß er der düstersten Stimmung dadurch, daß er ihn aussorberte, eis

nen Spaziergang mit ihm zu machen. Ein Beichtfinb bes Briefters von San Girolamo, Julian Fuscherio, war von Bewiffensferupeln fo gequalt, baß jener baffelbe umfonft von bem einen zum andern Beichtvater, endlich zu Philipp fandte. Dies fer fagte, wie er daffelbe ansichtig marb: "mein Sohn, ich fenne bich febr wohl; bich ficht ber Teufel an; aber fei gutes Muthes, bu wirft befreit werben." Dit biefen Worten umarmte er ihn. Balb nahm er mahr, daß ber hochmuth ber Grund seiner Scrupel sei, barum gebachte er, die Anfechtung burch Demuthigung zu heilen. "Burbest bu wohl", fragte Bhilipp, "beine Beichte in meiner und Julians Gegenwart ablegen?" "3ch bin bagu bereit", erwieberte et, "benn weber Scheu noch Kurcht halt mich vom Beichten ab, einzig die Unmöglichfeit, mein Innerftes eröffnen zu tonnen." - "Somit", versette Philipp, "fnie hier nieber und fange an." Er geborchte und nach furger Zeit fagte ihm Bhilipp: "Benug, weiter will ich nichts wiffen", fprach ihn frei, und befahl ihm, bie Erbe ju fuffen und mit Gott feines Beges ju geben. Das mit war er für immer feiner Scrupel entlebigt.

Diese Gesinnung gegen Alle offenbarte sich gegen die Armen durch Thaten. Besuchte er einen durstigen Kranken, so versah er sich nicht allein mit Geld, sondern mit anderem, was demselben zur Erquidung dienen konnte. Er fragte den Umständen, den Wohnungen der Armen nach und suchte sie auf; er verwendete sich für sie bei andern, reichte bei Päpsten und Cardinalen Bittschriften für dieselben ein. Geschenke, die ihm gemacht wurden, verkauste er unverweilt, um den Erlös den Armen zu geben. Berschämte Arme von guter Herkunst, verlassene Frauen und Rädchen, dürstige Bettelslöster, Berhastete waren besonders Gegenstand seiner Theilnahme, und man fragt sich staunend, wie war es ihm möglich, die ansehnlichen Summen, die er allmonatlich hiefür verwendete, auch nur auszubringen?

Sollte es nach biefem Allem noch nothwendig fenn, fels ner garten Bergensquite Erwähnung gu thun? Diefe ward rege.

wo und auf welche Weise er eines Unschuldigen sich annehmen, einem Bebrangten gu Gulfe eilen tonnte. Des romifchen Ebelmannes Tiberius Aftelli Leben ftand burch bie Anflage auf Tobschlag in Gefahr. Philipp, von beffen Unschuld überzeugt, eilte zu dem Bapft und entriß ihn burch fein Bort ber Tobes-Ein Priefter hatte bie Erweise feiner Unschufd gegen bie Anschläge Machtiger; Zigeuner, Die auf eine Galeere verurtheilt werben follten, hatten ihre Befreiung, Die er von Blus V. erwirfte, nur ihm ju verbanfen. 3mei frangofiche Uhrenmacher, die er als fleißige Arbeiter fannte, ermunterte er, Uhren von verschiebener Korm zu fertigen, und verwendete fich bann bei Bohlhabenben, bag fie biefelben fauften; bas schonfte Mittel, jene in ben Stand zu ftellen, ihre zahlreichen Saushaltungen zu ernahren. Einft fant fich ein armer Cichorienverfäufer in San Girolamo ein. Bahrend beffen fiel ein fo heftiger Regen, baß ber arme Mann nicht weiter geben, somit auch seinen Borrath nicht verfaufen tonnte. Um ibn gu troften, taufte ihm Philipp einen Theil seiner Waare ab und ermunterte bie anbern, bas Bleiche ju thun, fo bag ber Arme vergnügt von bannen ging. Selbst auf Thiere erftrecte fich fein Mitleib. "Graufamer! was hat bir bas arme Thierchen ju Leib gethan?" rief er Ginem ber Congregation ju, welcher eine Eibechse mit bem Fuß wegschleuberte. Einer Rate, Die ibm nach Ballicella nicht folgen wollte, ließ er bis zu ihrem Tob täglich die Rahrung nach San Girolamo bringen. Kuhr er ja in einem Wagen, so befahl er jebesmal bem Rutscher, thn fo zu fahren, daß weder Menschen noch Thiere baburch beunruhigt ober beläftigt würden.

Ungählige Züge solcher Art haben sich in lebenbigem Ansbenken erhalten. Die gewissenhafte Sorge um die eigene Reinsheit hatten ihn sowohl zum treuesten Rathgeber für alle diesenigen gebildet, welche von sündlichen Begierben sich enthalten, ober berselben frei werden wollten, als auch seinen Blick in Bezug der Beobachtung ober Berlehung bieser Gabe geschärft. Eines Morgens im Jahre 1587 trat ein frember Priester in

Die Kirche; er fannte Bhilipp, Bhilipp ihn nicht. Raum als er eingetreten war, nahm ihn Philipp bei Seite und bemertte ibm: einem Briefter ftebe es nicht wohl an, mit Frauensperfonen zu scherzen, er moge fich funftig vorseben. Der Bries fter betroffen, befannte seine Schuld und befferte fich, ergablte auch ben mertwurdigen Borfall mehreren Berfonen. Gben fo enthaltsam war er in Speise und Trank. Er nahm bes Morgens eine Brobichnitte, trant einen fleinen Becher Weine (Doch mehr Baffer) baju, und verwendete bann ben gangen Tag barauf, Seelen ju suchen, fie entweber in bas Dratorium ju führen, ober Beichte ju boren. Rahm er je ju Mittage etmas, jo mar es wieber nur ein Biffen Brob und ein Schlud Bein, biefen oft bloß ftebend, fnieend, felten figend; Abends fügte er einige Rrauter, Dliven, Sulfenfruchte, mit Salg und Effig gefocht, bei. Milchipeisen genoß er nie, Fische felten, Rleisch noch seltener. Eben so hielt er es mit ber Rleibung. Der Erabischof von Montreal wollte ihm einst ein befferes Be mant machen laffen; ba öffnete Philipp einen Schranf und fagte: "Ihr feht, baß ich Rleiber genug habe, Ihr alfo meis netwegen Euch nicht in Roften verseben burfet." Freudig überließ er ben vaterlichen Erbtheil feiner altern Schwefter; auch fonft wollte er fich burch Bermachtniffe nichts zuweisen laffen.

Jahresgehalte, Pfründen, Canonicate, Bisthumer in Menge wurden ihm angeboten, alles schlug er aus. Gresgor XIII. wollte ihm ein Canonicat an St. Beter so zu sagen aufdringen; "aber", sagte Philipp scherzend zu dem Papkt, "ich wüßte sa nicht einmal die Cappa Magna zu tragen, oder in Chorherrenkleidung einher zu gehen!" Gregor XIV. wollte ihn zum Cardinal erheben, setzte ihm bei der ersten Auswartung sein eigenes Birett aus's Haupt und sagte: "Wir machen dich zum Cardinal", und befahl sogleich seinem Secretär, das Breve darüber auszusertigen. Philipp raunte dem Papst etwas in's Ohr, zog die Sache in's Scherzhaste und ging davon. Der Papst aber nahm es ernst und schiedte ihm das Birett in's Haus. Er durste es nicht ausschlagen, vereitelte

aber bes Papstes Absicht baburch, baß er ihn bat, bie Sache bis zu ber Zeit zu verschieben, ba er zu ber Annahme bieser Würbe vorbereitet wäre. Clemens VIII. war nicht glücklicher, wenn er ihm gleich bei ber ersten Auswartung sagte: "jest werbet Ihr euch bes Carbinalats nicht länger sträuben können." Auch bießmal brehte Philipp die Rebe in einen Scherz. Des Papstes Antwort auf eine Denkschrift besselben, in welcher er es beslagt, daß er die angebotene Carbinalswürde nicht habe annehmen wollen, ift noch vorhanden.

Hohe Pralaten wollte er nicht Beichte boren. Was ihm an einem solchen mißsiel, bas tabelte er freimuthig, wußte aber ben Tabel burch Jovialität zu versüßen. Einst nahm er zur Aubienz bei Gregor XIV. ein Brod und einen Dolch unter seinen Mantel. Raum als er eingetreten war, zog er beibe hers vor. "Sie sind Sinnbilber bes leberflusses und ber Gerechstigkeit", fagte er, "diese erwartet jedes Bolf von seinem Resgenten."

Darf nach diesem Allem von seiner Demuth noch besonbere gehandelt werben? Ein vornehmer Berr fagte ihm einft : "Große Dinge, mein Bater, wirfen die Beiligen." - "Richt fo", verfette Bhilipp, "burfet Ihr fagen, fondern: große Dinge wirft ber Berr burch feine Beiligen." Er bulbet es nie, baß bie Seinigen ihn Bater Propft, ober Bater Rector nannten, nicht einmal bas Wort Bater mar ihm genehm. Gben fo wenig wollte er Grunder ber Congregation genannt werben. "Das sagte er, habe ich nie beabsichtigt; Gott in feiner Gute hat fich meiner als Werfzeug bedient, damit seine Macht besto heller glange." Seinem Cafar Baronius machte er Borwurfe wegen einiger Lobspruche, die er ihm ertheilt hat. ber gange Rachte im Gebet zugebracht, lange bevor ber heilige Ignatius nach Rom gekommen war, sagte boch: Ignatius hat mich beten gelehrt." Er hutete fich fo fehr von fich felbft ju fprechen, bag man niemals bas Wort von ihm ": "Das habe ich gefagt", ober: "bas habe ich gethan."

So groß als seine Demuth, war seine Gebuld. Sie wurde auf mancherlei Art und von verschiedenen Personen auf harte Proben gestellt. Er psiegte oft zu einem seiner Gefährten zu sagen: "Welche Geduld trug nicht Christus, der Herr Himmels und der Erbe, mit seinen Aposteln; wie ertrug er nicht deren Ungestüm und Kleinmuth, als armer und schwacher Sünder. Um wie viel mehr also müssen wir Geduld mit unserm Rächsten tragen, wenn er und barsch behandelt?" Viele seiner Versolger, sagt die Canonisationsbulle von ihm, hat er einzig durch Geduld wieder zu Gott zurückgeführt. Ein römischer Ebelmann hatte, wenn er Widerwärtigseiten oder Unbilden von andern tragen sollte, von ihm solgende Vorschrist erhalten: erst soll er sest auf Gott vertrauen, dann jeden Tag für die Personen, die ihn versolgten, ein Eredo, ein Paternocker und ein Avemaria beten.

Rie fah man ihn trubfinnig; beiter ftanb er ftete von feinem Lager auf, ruhig fand man ihn ben Tag über. Die Sei: nigen pflegten ju fagen: "mag man unfern Philipp beleidigen burch Borte ober burch Thaten, nichts bringt ihn außer Saffung." Einft wurde ibm binterbracht, Jemand habe ibn einen Blapperer genannt, mas er in Scherz jog und besondere Que fligfeit barüber an ben Tag legte. Eben fo mar es, als man ibm berichtete, ein Orbensgeistlicher babe ibn einen blodfinnis gen Breisen genannt. Er ließ ben Beiftlichen fommen, umarmte ihn und überbaufte ihn mit Liebkofungen. Celbft ber Bericht, es fei gegen bas Institut bes Oratoriums geprebigt worben, fonnte ibn nicht in Aufregung bringen. Bei Rrantbeiten, bie ihn beinahe jahrlich mit großen Schmerzen beimfuchten, fo bag er viermal bie lette Delung empfangen hatte, borte ihn Riemand flagen, verrieth fein Blid niemals, mas er gu leiben hatte, mit Riemand, ale mit bem Argt, fprach er von feinem lebel; auch verlangte er nichts, fiel Riemand befcwerlich, er spottete fogar feiner Rrantheit. Einzia borte man ihn fagen: "herr, willft bu mich? Sebe, ich bin bereit!" Der auch: "Bert, mehre ben Schmert, "

Der heil. Philipp Reri.

Gebuld." Berboten es ihm bie Aerzte nicht, fo horte er felbft frank Beichte.

(Soluß folgt.)

## XLVII.

# Gloffen jur Tagesgeschichte.

Den 10. Rovember 1848.

Rachstehender Auffat, ber in biefen Tagen als Flugblatt verbreitet wird, verdient in Deutschland allgemein bekannt zu werden, und als historisch wichtiges Document zur Schilderung ber Zustände unseres Baterlandes gegen Ende des Jahres 1848 auf die Rachwelt zu kommen.

## Einige Fragen.

1. Frage. "Sind wir frei?"

rung gehandhabte, wie Sonigseim."

Antwort. "Rein! Das sicherste Kennzeichen eines freien Bolfes ift es, wenn Jebermann seine Ansichten, so ferne sie nicht ben bestehenden Gesetzen zuwider sind, durch Bort oder Schrift tund geben kann und darf, ohne seine Berson oder sein Eigenthum gefährdet zu sehen. Wir sind nicht im Beste der Rede- und Preffreiheit, und sehlt also das vorzüglichste Mittel, und frei zu machen und zu erhalten. Die fluchbeladene Gensur ift zwar abgeschafft, an ihre Stelle aber sind Kahenmusisen, Pflastersteine und Dolche getreten. Rur die, welche diese Gensur üben, konnen ungescheut sich auswhen, und im Bergleich zu jener ist die frühere, von der

- 2. Fr. "Sind wir vor Billfur beffer ale fonft gefchutt?"
- A. "Rein! Die Gesehe, welche vordem im Dunkel der Schreibstuben je nach Umständen verdreht oder ganz unwirlsam gemacht wurden, werden jest auf offener Straße und bei hellem Tage von dem souverainen Bolke mit Knitteln todt gesschlagen. Sie gewähren keinen Schutz mehr gefährdet ist unser Eigenthum, wie unser Leben."
- 3. Fr. 3ft ber Comfort bee Lebens ein befferer?"
- A. "Rein! Sorgen und Angst haben sich ber Gemüther bemächtigt, alles Bertrauen ist gewichen, und auf allen Bessichtern brudt sich Misvergnügen und Ungufriedenheit ab nur nicht auf den Gesichtern Jener, welche bei einem erfolgens ben Umsturze nichts verlieren, wohl aber viel gewinnen konnen. Diese sind nur dann misvergnügt, wenn ein Krawall unterdrückt wird."
  - 4. gr. "Sind wir einiger geworben?"
- A. "Rein! Rie war die Uneinigfeit größer, und eben barum ju feiner Zeit unsere Kraft schwächer; benn nur Einigsteit macht ftark."
  - 5. Fr. "Ift ber Bohlftand größer geworben?"
- A. "Rein! Die Gewerbe, die Industrie, der Handel sinken immer mehr, die Armuth nimmt eben darum von Tag zu Tag mehr zu."
- 6. Fr. Saben wir ben Eroft, bag es in ber nachften Bufunft beffer merbe?"
- A. "Rein! Jeber Bernünftige fieht ein, bag wir auf bem Bege, auf welchem wir und befinden, wenn nicht bald eine Aenderung erfolgt, ganz gewiß der Anarchie und in deren Folge bem Despotismus entgegen gehen."
  - 7. Fr. "Wer hat diesen troftlosen Buftand herbeigeführt, wer hindert eine Aenderung?"
  - A. "Jene Leute, welche ftets bie Freiheit im Dunbe führen, unter biefem Dedmantel aber alle Gefiche, unferen gen-

fammien Rechiszustand unterwühlen — bie fogenannten Demofraten."

- 8. Fr. "Boraus ift bieß zu ichließen?"
- A. 1. ", Aus ihren verberblichen, auf bem gerabeften Bege zur Anarchie führenben politischen Declamationen;"
- 2. "baraus, baß an ber Spite berseiben immer und überall Leute stehen, benen man unter feiner Bedingung zustrauen kann, baß ihnen wahrhaft bes Bolfes Bohl am Herzen liegt, von benen man vielmehr glauben muß, baß sie nur nach Gelb und Herrschaft streben. Kann man benn von banquerotten Fabrikanten und Kaufleuten, abgehauseten Gutsbesitzern und Gewerbsleuten, von praxislosen Aerzten und Abvokaten u. bgl. etwas anderes erwarten?"
- 3. "Beil die sogenannten Demokraten es sind, die direct oder indirect Pödelercesse hervorrusen und begünstigen, stets auf Seite jener stehen, die mit Prügeln, Psastersteinen und Dolchen argumentiren, darum dieselben in ihren zahllosen Journalen und Flugschriften stets in Schut nehmen, diesenigen dagegen, welche das Geset und die Ordnung aufrecht erhalten, bei jeder Gelegenheit beschimpsen und verdächtigen. Wohl werden das die sogenannten Demokraten in Abrede stellen; sollen wir ihnen aber glauben, so müssen sie deweisen, was sie am sichersten dadurch können, daß sie durch Wort und That, so weit es in ihren Krästen liegt, den Pödelercessen, statt sie, wie sie bisher gethan, zu veranlassen und zu begünstigen, steuern, sie nicht beschönigen, sondern ossen und ohne Umschweis versdammen. Rur dann werden wir glauben, daß ihr Streben nach Freiheit von reinen Motiven geleitet werde."
  - 9. Fr. "Bas aber wollen wir?"
- A. Ordnungsmäßigen Fortschritt zur vollen und wahren burgerlichen Freiheit, geschirmt vom Gesetze sowohl gegen die Launen eines zugellosen Pobels und seiner heher, als auch gegen die Willfur ber Bollsrechte uneingebenker Fürsten."

Die schlagende Bahrheit ber Ergebnisse biefes Berhors wird fein Bernunftiger in Abrebe ftellen, wenn anders ber berrichende Terrorismus ibm erlaubt, feine mabre Bergensmeis nung frei ju außern. Allein begreiflicherweise läßt fich ber Kaben ber obigen Fragen auch noch weiter fortfpinnen, und wenn ihnen mit eben so großer Offenbergigfeit geantwortet wurde, fo durfte bieß zu lehrreichen Resultaten führen. -Benn wir namlich "ordnungemäßigen Fortichritt jur vollen und mahren burgerlichen Freiheit" wollten, an beren Stelle aber in ber Birflichfeit Die Tyrannei ber Ragenmufifen. Pflafterfteine und Dolche getreten ift, fo zieht bie unerbittliche Logif baraus ben Schluß, baß wir bes rechten Beges verfehlt haben. - Sind wir irre gegangen, so muffen wir bie bisherige Bahn verlaffen und in eine andere Strafe einlenfen. ift also wohl zuvörderft nothwendig, uns zu orientiren. Wo liegt ber Tehler? Scheint es nicht, als ob man die Freiheit falfch verstanden, daß man fie mit anarchischer Bugellofigfeit, mit Abwerfung alles und jedes Behorfams, mit blinder Billfur ber Gingelnen und ber Daffen, mit Berachtung jeber gefestichen Schrante verwechselt hat? Eine folche Freiheit ift freilich Das Begentheil eines geordneten freien Staatswesens. Wer biefe gefet - und ichrantenlofe Freiheit und zugleich bie Drbnung will, ohne welche es weber Sicherheit ber Personen noch bes Eigenthums gibt, ber will unvereinbare, fich gegenseitig ausschließenbe Dinge. Ber ift Schuld baran? Liegt bicfe Begriffevermirrung bloß in ben "fogenannten Demofraten?" Und wie hat es geschehen konnen, daß biefe, trot ihrer notorisch fleinen Bahl, die große wohlgefinnte, ober fich für wohlgefinnt haltenbe Mehrheit in folchem Grabe haben unterjochen fonnen ?-Die Antwort ift bei einiger Aufrichtigfeit nicht schwer. Wenn wir Deutsche bes neunzehnten Jahrhunderts unbefangen unfer Bewiffen erforschen, fo tonnen wir uns faum verhehlen, bag wir, nach ben Borten ber Schrift, "allzumal Gunber finb", und baß alle, wirklich ober icheinbar entgegengesetten, politis fchen Parteien fich jur herbeiführung bes jegigen Buftanbes Die Sand gereicht haben. Die "Confervativen" baben, vor ber Margrevolution, bie toftbare und unerfesliche Beit verftreichen laffen, ohne an die Reform ichwerer und großer Disbrauche ober an ihre Bufe für gewaltige Frevel zu benten. Die "wohlgefinnten" aber charafterlofen Burger baben fich seitbem von boswilligen und schlauen Demagogen mit leeren Phantomen und bannalen, jum Theil finnlofen Schlagworters (Camarilla, Reaction, Gabelherrichaft, Claventhum u. bal) auf eine wirklich erbarmungemurbige Beife banfeln, und von ihren bemofratischen 3wingherren von jedem Bersuche abhalten' laffen, fich burch ehrliches und longles Anschließen an bie Macht ber noch bestehenden Regierungen von jener unmurbigen Rnechtschaft zu befreien. Die in Barlamenten und auf Reichstagen versammelten Bertrauensmänner bes Bolfe baben in ibrer überwiegenden Dehrheit weber fich felbft, noch die Bedürfniffe Deutschlands, noch ihre Aufgabe verstanden. Bas mir von ben Rabifalen zu erwarten hatten, war von vornherein fein Geheimniß. Biele hochgestellte Diener ber Regierungen endlich baben theils aus Berrath, theils aus Feigheit, theils weil fie felbit in ber ungeheuern Ibeenverwirrung ber Beit gefangen waren. heimliches und öffentliches Einverftandniß gepflogen mit ben Mannern ber Anarchie, und biefen bie Baffen in bie Sand gegeben, ftatt einfach ihre Pflicht zu thun. Aus allen biefen fich freugenden gaben jufammengenommen, ift ein babylonisches Wirrfal entstanden, aus welchem ein rascher, unvermittelter Uebergang in einen Zustand ber "vollen und mahren burgerliden Freiheit" nach ber ewigen Ratur ber Dinge auf Erben nicht möglich ift. Ber Sab' und Gut verspielt und fich burch perschwenderische Wirthschaft an ben Bettelftab gebracht, hat weber bas Recht noch bie Macht und bie Mittel, fich burch einen einfachen schöpferischen Act feines souverainen Billens Reichthum und Wohlstand beizulegen. Fromme ober lufterne Buniche werben feiner felbstverschulbeten Durftigfeit nicht ab-

a. Er muß fein Leben anbern; er muß fich aller hochfah-Grillen entschlagen; er muß alle Golbmacherrecepte wegwerfen, die Traumbucher verbrennen, Lotterie und hazards
spiele wie die Best fliehen; er muß arbeiten und sparen. Dann
kann er es unter dem Beistande des himmels, im Laufe der Jahre, nach unausgesehter Mühe und Sorge vielleicht noch einmal zu einem mäßigen Einkommen bringen.

Die theoretische Beziehung biefer Lebeneregeln auf uns Deutsche ift ungemein leicht; besto schwieriger aber beren praftifche und lebendige Durchführung im Ginzelnen. Unser nache ftes und bringenbftes lebel ift ber Terrorismus ber anarchis fchen Bartei, und bie fich aus biefem ergebenbe Berminberung ober theilmeise Aufhebung ber perfonlichen Freiheit. gierungen konnen hiergegen, in ber heutigen Lage ber Dinge, Leben und Eigenthum ihrer Unterthanen nur burch Militarges malt schüten. Die Bevölferung ber Stabte aber, - (benn biefe ift burch die Anarchie vorzugeweise bebroht!) - fteht 'getheilten Bergens gwischen ber Sehnsucht nach biesem Schute und ber Furcht vor bem Popang ber Reaction. Rach jenem Schute ruft fie mit ichmerglicher Rlage um ben verlornen Wohlftand, weil ihr Intereffe fie bagu nothigt, mit ber Aurcht vor ber Reaction wird fie burch bie Bubler geangstigt, benen fie ein offenes Dhr ju leihen findisch und unerfahren genug ift. Die Folge hiervon ift: bag bie Regierung ber grobften Bflichtrerfaumung beschulbigt wirb, fo oft fie bie bewaffnete Macht gegen ben Rramall nicht einschreiten läßt, und reactionarer Abfichten, wenn bas Militar bie Orbnung mieber berftellt. Diefer vitiofe Cirfel, in bem fich bie wibersprechenben Gefühle und Reinungen bes beutschen Mittelftandes bewegen, erklart bie Möglichfeit ber in ben obigen "Fragen" geschilberten Buftanbe.

Den 11. November.

Die Wiener Schredenszeit vom 6. bis 31. Det. liegt jest wie ein geschichtliches Ganze fertig und abgeschloffen vor uns.

Aus ber Suntflutb ron abfichtlichen Lugen und unabfichtliden Uebermeibungen und Difverftanbniffen ichalt fich allmabits bie nadie biftoriiche Wahrheit heraus, und wir fonnen, nadbem bie Grannung aufgehört, nachgerabe über ben gefammien Bergang rubig wie über eine vollenbete Thatfache urtreiten. Ge fennte nicht fehlen, bag bie, amifchen ben gefunden Grundiagen ber Ordnung und Erhaltung auf ber einen. und bem mublenten Ravifalismus auf ber anbern Geite mitten inne febente, liberale beutsche Preffe alle Rrafte aufbieten merte, bas Urtbeil ber leienben Menge ju vermirren. Brene ber darafterlosen Mitte sucht gerabe ben einfachften. naruritaften Stantpunft ber Betrachtung mit befonberer Be-Aiffenbeit ju verruden. 3hr leitenber Bebante, ber allein ben Edianel gur Tactif Diefer mittelliberalen Bolitif liefert. lautet einfach wie folgt. Wenn bie in Wien herrschende Bartei funf. undervantig Tage lang gegen ben Raifer, mit ben Baffen bes Mufrubie und bes Wortbruches Rrieg geführt hat, fo mar bieß ein ebled, unfere entschuldigende. Theilnahme, ja unfere Bemunderung in Anspruch nehmenbes, hochbergiges Berhalten. Dat aber in Folge beffen, wie es gu geschehen pflegt, ber Kauer auch gegen Wien Krieg geführt, fo ift bieß ein bimmeischreientes Unrecht, eine abscheuliche, jebes menschliche Gemit emperente Schandthat, und "Alba-Binbifchgraß" ein Muthund. Der verratberische Angriff ber Bubler mar erlaubt; Mc Bertheidigung von Seiten ber beftehenden Regierung ein T Meterchen; ber Deuchelmord hatte einen wohlerworbenen Ans . auf Amneftie; mer in folchen Fallen von Gerechtigfeit. Strafe fpricht, verfundigt fich an ber humanen Bilbung! bitaltere und ift ein finfterer Barbar. Bir berufen und auf bad Beugniß jebes ehrlichen Mannes, ob bieg nicht we einigen Wochen raftlos burch alle Tonarten pariirte Der berühmteften Organe jener Richtung ift! Babr-Berlaugnung jebweben natürlichen Befühls B A und Recht, biefe offene Emporung gegen 1 und andererseits bie ftumpfe, blobfinnige



Gleichgültigkeit, mit welcher die verbildete Masse solches Uebersmaß des wahnsinnigen Frevels und der Lüge hinnimmt, — dieß sind sehr dose Zeichen, gefährlicher und bedrohlicher als alles materielle Unheil, und schlimmer noch als die über Deutschland hereinbrechende anarchische Unsicherheit für Leben und Eisgenthum. Ist jene intellectuelle Entkräftung, die als Frucht einer auf die Spike getriebenen Sophistif über das heutige Deutschland gesommen ist, ist jene Erstorbenheit alles wahren sittlichen Gesühls, welche gewöhnlich die Leberbildung alterneber Bölser begleitet, ist jene Erschlassung der geistigen Naturstraft wirklich ein Symptom des marasmus senilis? Tieß wäre über allen Ausdruck traurig, denn gegen diese Lebel Einzelner ober ganzer Rationen ist tein Kraut gewachsen.

Die betrübenbfte Folge biefes Stanbes ber Dinge ift bie weit über alles billige und gerechte Daß gehenbe Berachtung, welche bas Ausland über unfer armes, gerriffenes Baterland auszuschütten beginnt. Die beutsche Revolution, fagt ber Stanbarb, bas Sauptorgan bes englischen Torvomus, ift bie Repolution ber Bebanten, ber Duntel bie eigentlich beutsche Rationalfrankheit. Deutschland sei rein toll vor bunkelhafter Einbilbung, und unter allen Beiftesfrantheiten fei biefe am fchwer-Ren au beilen. Begen biefe Rrantheit belfe fein Rriegeunglud, wie Deutschland es mabrent ber erften frangofischen Revolution erlebte. Rur burch ein langes strenges Regiment konne bie Sollheit bes Eigendunfels rabifal ausgetrieben werben. wirklicher Despotismus, fein bloß theoretischer wie ber eines stiedrich Wilhelm und Ferdinand, welcher ein wahrhaft freies Regierungefpftem bloß verschleierte - ein achter Despotismus, wie ber ruffifche, icheint Deutschland noch eine Aussicht auf einen guten Tob zu eröffnen. Wir sehen fein anberes Enbe ber jegigen Bewegung ab." — Co lautet bas Urtheil eines ber wichtigften Organe ber öffentlichen Meinung in England über bie beutiche Revolution. Die ungerechten und ichiefen Urtheile, welche berfelbe Artifel bei eben biefer Belegenheit über beutiche Bilbung und Gelebrfamteit fallt,

mer noch leicht zu widerlegen. Hüten wir und aber, daß in ben Stürmen unserer politischen Umwälzung nicht auch bas Einzige verloren gehe, worauf Deutschland bem übermathigen Albion gegenüber mit Recht ftolz zu seyn Ursache hatte, — bas beutsche Wissen und ber deutsche wiffenschaftliche Geift.

Der lettere bat fich wenigftens in ber eben fo traurigen als ichimpflichen Rolle nicht bewährt, welche bie Biener Mala in bem Schredensbrama ber öfterreichischen Revolution übernommen hatte. Jene bedauernewerthen Junglinge, Benen eine im Beifte verfnocherter Bebanterie geleitete, falfche Ergiehung seit ihrer Beburt jebe Jugenbfrische bes Bergens, jebe Giaftigitat bes Beiftes geraubt und fie gegen bie Orbnung im Staate nicht minder wie gegen Christenthum und Rirche mit ftupiber Erbitterung erfüllt batte, jene armen, tiefbeflagenswerthen Junglinge murben, aufgebett von ehr - und gemiffenlofen Intriguanten, und verbrubert mit ber Rorperschaft ber feilen Dirnen, von benen die fittenlose Residen; wimmelte, die Trager und Leiter einer Revolution, welcher Die Rannibalenhorden zu Ranb. Mord und Plunderung gedungener Fabrifarbeiter als blinde, gebantenlofe Wertzeuge bienten. Bwifchen beiben Glementen in ber Mitte ftanb, ein feiner überwiegenben Mehrheit nach, an achtem Gefühl wie an natürlichem Denfvermogen banterottes, burgerlich-liberales Juftemilieu, bas nur im Buntte ber Charafterlofigfeit folgerecht, geftern ber Stubentenrevolution und heute bem Befreier Jellachich und feinen Serefchanern entgegenjubelte, morgen aber, ohne ben minbeften 3meifel, eben fo leichten Muthes fur ichweres Gelb Fenfter miethen murbe, um. bem Spettatel ber Sinrichtung jener hohen Saupter "gemuth: lich" beiguwohnen, welche ber rabitale Pfaffe guter in if fentlicher Reichstagssitzung mit bem Schicffal Lubwig Capets. bebrobte. Dieß waren die Factoren ber Biener Revolution: einer Revolution, beren größtes Berbrechen es war, baß fe alle felbft in Wien immer noch gabireich vorhandenen. befferm. und ehrenhaften Glemente mit tyrannifcher Bewalt: in: hen: Simi tergrund schob und zu ftlapifchen Schweigen withandited



burch aber bie Meinung in Europa erzeugte: bie gefammte Bevollferung ber Raiferftabt, Mann für Dann und Ropf für Ropf, fei folidarifc verhaftet für ben Frevel und Bahnfinn einer verhältnismäßig fleinen Bahl von Treibern. Und bennoch war es eben biefe Revolution, von ber ein Correspondent ber Allgemeinen Zeitung (Rummer 291, 17ten October) am 13ten October - fieben Tage nach ber icheuflichen Ermorbung bes Grafen Latour und ber ichamlofen Berftummelung feiner Leiche - wortlich Folgenbes ju fcbreiben magte. "Bir nennen bie Wiener Revolution ein Bunber; wer mochte eine Revolution nicht fo nennen, an ber nur rothbadige junge Leute, welche noch feine Epur von Berbitterung im Bergen tragen, an ber fteirifche Jager (?), welche mit Lebensgefahr gur Rachtzeit über bie Alpen fletterten, theilnehmen, und bei ber man feine Pariser Grisetten, vielleicht nicht einmal die befannten polnischen Damen geschäftig, sonbern nur schlante Tirolerinnen mit Biftolen umbergeben fieht. D, bie Biener Anarchie hat etwas Rindliches und jugleich etwas Deutsches, etwas Blauaugiges, Somarmerifches, bas uns mobitbun muß, mitten in bem Schmerze, mit bem fie und erfüllt. Seht bort unter ben Borhallen ber Univerfitat bie fühnen fteiermartischen Anaben um ein Bachtfeuer gelagert - welch ein Bilb, und wer follte ba - trop allebem und allebem - nicht an ben Bolfermorgen Defterreiche glauben." Dieß ift bie namliche, oft gepriefene Bielfeitigfeit, welche ein Menfchenalter lang Die Biener Lefewelt au jener Dunbigfeit und Reife erzogen bat, bie fich endlich in ben Octobertagen biefes verhängnifvollen Jahres fo offen ber erftaunten Belt barlegte! Bas ift Marat's blutiger Ami bu Beuple neben biefer unparteiischen, "blauaugigen" und boch fo perfiben Centimentalität!

Man bort jest häufig bie Biener Revolution mit ber Gräuelwirthichaft ber munfterischen Biebertäufer im fechegehnten Jahrhundert vergleichen. Mit tiefer Befchanung fin unfer Jahrhundert muffen wir gesteben, bas unfen Biem

noffen burch biefe Busammenstellung unverbiente Ehre wieberfährt. Die Schredensscenen zu Münfter waren bas Erzeugniß eines schauerlichen, aber in seiner Urt gang ehrlich gemeinten hinter bem fünftlichen und gemachten Fanatismus ber politischen Biebertaufer im "beutschen Capua" ftedte, aur ewigen Schmach bes Jahrhunderts ber Sophisten und ber industriellen Rechenmeister, bas Gelb ber polnischen, italienifchen und ungarischen Senbboten ber Revolution. Der beutsche Rationalitätebunfel felbft mar nichts als ein Ausbangeschilb. binter bem fich eine gemeine Rauflichfeit, eine absolute Abwefenheit jeber Art von Gefinnung verftectte. Die ingrimmigften Keinbe bes beutschen Ramens hatten, wie fich jeht mit jebem Tage beutlicher herausstellt, in ber größten beutschen Resibeng eine Revolution, wie fie fie gerabe brauchten, mit baarem Gelbe gefauft und bezahlt. Defhalb verflog auch die erlogene Begeisterung in ber ernften Stunde ber Entscheibung wie ein wufter Branntweinrausch. Die "helbenjugend" jog fich, ale es galt, nicht in Die Aula gurud, um hier ihr Leben Dann gegen Mann um ben theuerften Breis ju verfaufen; fie machte auch bas Universitätsgebaube nicht zu einem Saragoffa im Rleinen; am allerwenigsten sprengte fie fich bort in bie Luft, sonbern fie warf, ale bie Rroaten fturmten, Schleppfabel und Ralabrefer von fich und flüchtete, mehrere hundert Ropfe ftart, in Die geraumigen, bochgewolbten Rloafen Wiens, aus welchen bes andern Tages bas Anschwellen und Austreten bes Wienflußes und ein ftarfer Regen die Hoffnung ber beutschen Revolution wieber bervor und zur bemuthigen Ergebung trieb.

Aber wir wurden die Meinung unserer Leser irre leiten, wenn wir nicht auch allen den Thatsachen Rechnung trügen, welche das Urtheil der Welt über die schwer gezüchtigte Residenz zu milbern geeignet sind. Gerade in dem Augenblide, wo die Remesis die schuldbeladene Stadt ereilt hat, ist es doppelte Pflicht des Geschichtschreibers der Gegenwart daran zu erinnern, daß jedes, die Gesammtheit ihrer Bewohner tressende Berdammungsurtheil ungerecht, übereilt und einseitigl wäre,

Bon glaubwürdigen Augenzeugen wird Folgendes berichtet. Die "afabemische Legion", allerbings ein Sammelplag ber halbgebilbeten Berruchtheit und gemeinften Schlechtigfeit, bestand gur Beit ber Rataftrophe vom often October nur noch jum allerfleinsten Theile aus Stubenten. Die Juriften namentlich maren in Maffe ausgeschieben; bagegen hatten fich ihr alle in Bien anwesenden Barbierer, Suffchmiede, Muftfanten, Literaten, Boffenreißer und jene Sandwerteburichen beigefellt, welche je einmal die polytechnische Schule besuchten. Die me-Dicinische Facultat foll gur weitaus größern Salfte aus einbeimifchen ober fremben Juben bestanden haben, bie ben Biener Unruben vornämlich ihren bosartigen und bamonischen Charafter aufbrudten. Ueberhaupt war Bien Monate lang Berberge und Bufluchtsort bes rabifalen Auswurfs von halb Europa gewesen. Der berüchtigte Aufwiegler Schutte ift ein Samburger; jener Bebbel, ber in ber Allgemeinen Beitung (Beil. ju Rum. 220 vom 7. Aug.) bruden ließ: "man foll bas Mittelalter nicht wieber aufweden, man foll nicht zwischen Chriften und Juben unterscheiben", - ebenfalls tein Biener, sondern bem Bernehmen nach ein mittelmäßiger Theaterbichter aus bem Solftein'schen. - Die Rationalgarbe mar von vornherein, aus Ropflofigfeit ober Berratherei berer, welche fle zuerft errichteten, in einer Beise organisirt, daß jener Theil ber Burgerschaft, bem an ber Sicherung von Leben und Eigenthum gelegen fenn mußte, durch bie mitaufgenommenen, unzuverläßigen Elemente gelähmt blieb. Eben fo war ihre Suhrung großentheils fehr bebenflichen Sanben anvertraut. Und bennoch folug fich am Tage ber Entscheidung (6. October) ein, wenn auch fleiner Theil eben biefer Rationalgarbe ber innern Stabt fur bie Sache bes Rechts und ber Ordnung, gegen andere, aus ber Fabrifbevolferung ber Borftabte gebilbete und von ben Bublern gewonnene Compagnien mit einer Ausbauer und Tobesverachtung, an ber fich die Burgerwehr anderer großer Stabte ein Erempel nehmen fonnte. Wirft man ben Bienern als Sauvthebel ihrer Revolution Gebantenlofigfeit, f

und grobe Unfittlichfeit vor, fo barf babei nicht außer Acht gelaffen werben, bag biefe moralifchen Krantheiten feine blog lotalen, fondern allgemein europäische Uebel find. — Babrend bie "schlanken Tirolerinnen" ber Allgemeinen Zeitung freilich am hellen Tage auf ben Barritaben ber Benus Bulgivaga Opfer brachten, welche felbft Baris im Jahre 1793 mit Racht und Schweigen zu bebeden suchte, flehten Schaaren von ehrbaren Frauen in allen Rirchen Wiens zu Gott um ben Sieg ber faiferlichen Baffen. Die überwiegend größte Debrbeit ber Rationalgarbe hat, mabrend ber Schredenszeit, ber Revolution nur in soweit gebient, ale fie burch Tobesbrohungen bagu gegwungen wurde. Um gang gerecht zu fein, muß man es felbft bem rebellifchen Pobel gewiffermaßen Dant wiffen, bag er, trop ber aufmunternben Ginlabung Robert Blum's, bie "Schwarzgelben" nicht in Maffe ermorbet, und fich auch jur Ginafcherung und Blunberung Wiens erft in bem Augenblide angeschidt hat, mo ber Sturm ber faiserlichen Truppen die Ordnung wieder herftelte. Wir zweifeln nicht, bag bie Proletarier von Berlin ober Samburg eine fünfundzwanzigtägige Anarchie ganz andere wie bie Wiener ju einer, jebe Borftellung überfteigenden Berftorung benutt haben murben. Dit einem Borte: Bien ift ein Beispiel unter taufenden, daß, wenn einmal eine Revolution ber rechtmäßigen Autorität bie Gewalt entwunden bat, die beffergefinnte, aber gerftreute, eines vereinigenben Mittelpunktes ents behrende Mehrheit ber friedlichen und ruhigen Burger nichts mehr vermag gegen bie herrschenbe, fleine, aber ju jedem Berbrechen aufgelegte Minberheit, welche fich bes Staatsrubers bemächtigt hat und entschloffen ift, fich bis zum Aeußerften in ihrer Stellung zu behaupten.

Den 12. Rovember 1848.

<sup>&</sup>quot;Unter gewöhnlichen Umftanben wurben wir", sagt ein Artifel in ber Times vom 4. Rovember, einem Zeitpunfte, wo



bie Einnahme von Wien nach nicht in Laubon befannt war, "nicht geneigt fewn, mit ungetheilter Befriedigung auf ben Triumph ber Militärgewalt in einer großen Sauptftabt gu bliden, wo noch vor wenigen Monaten bie Soffnung feimte, daß eine liberale Regierungsform gegründet werben folle. Wer bie Sache ber freifinnigen Berfaffungen bat einen fchweren Schlag und eine größere Schmach burch bie Unfahigfeit und bie Ausschweifungen ber beutschen Demokraten und ber ungarifchen Rebellen empfangen, als ihr bie Ranonen bes gurften Binbifchgrat jemals gufugen fonnen. Die ungluchiche Birfung biefer Schreden und Thorheiten wind ber fenn, Die eingeschüchterte Bevölferung babin ju treiben, baß fie, nachbem fie als die einzigen Früchte ber Freiheit nichts als Gewalt. Bew ftorung und Blutvergießen fennen gelernt, fich nun an bie Militargewalt, als an bie lette Schutmehr ber Gefellschaft flammern wird. Die republikanische und die revolutionine Partei haben aller Orten bem Bestehenben und ber Antorität offenen Rrieg erflart. Sie fonnen fich nicht langer ftellen, als suchten fie ihre 3wede burch friedliche Agitation ober bie gemeffenen Rampfe einer conftitutionellen Dopofition m erreichen. Die Macht, bie in ihren Sanben lag, haben fie burch ihre Gewaltthätigfeit mißbraucht, ober burch ihre Thorbeit verächtlich gemacht. Bergleicht man ihren Biberftand mit ber beroifchen Große bes langen Parlaments in England, ober felbft mit ber glubenden Baterlandeliebe ber erften Rationalversammlung in Franfreich, fo verwirrt man jeben Begriff von öffentlichen Rechten und Pflichten. Diefe Menschen find einfach Feinbe aller gesetlichen Ordnung, unwiffend in Betreff aller und jeber Regierungegrundfabe, Denfchen, welche bie Bernunft erniebrigt ober verfehrt haben bis zu ben gemeinften Leibenschaften bes Bobels. Sie muffen burd Gewalt unterworfen werben, wenn fie nicht die Reiche und Gefellschaften unserer Epoche ber Berftorung, bem Elend und ber Barbarei überliefern follen."

Ein anberer Artifel ber Morning-Boft fagt ther, benselben Gegenstand Folgenbes: "Der Kall von Min

mifvergnügten und rebellischen Bartei in ben anbern beutschen Staaten beweisen, daß traumerische Badagogen nicht die Lenter bes Geschides ber Reiche sehn sollen, und naseweise, unreife Schulfnaben nicht bie Bertreter machtiger Rationen. Der Empfang, ber ben taiferlichen Truppen in ben Borftabten ber hauptstadt von Desterreich wurde, zeigt, daß die Insurrection teine Burgel in ben Sympathien bes Bolles hat, für beffen Olud und Zufriedenheit die porige Regierung unaufhörlich bie ihr anvertraute Bewalt ausübte. Mus jebem Gefichtspunfte betrachtet, sehen wir in ber Wegnahme von Wien bas erfte Beichen eines allgemeinen Rudschlages, ohne welchen es feine wahre Sicherheit für Personen und Eigenthum, feine Aufmunterung für Runfte, Manufacturen und Sandel, feine treue Unbanglichfeit an die souveraine Gewalt, teine Freiheit für bas Bolf gibt." — Rugen wir zu biefen Betrachtungen, an benen wir bem Wahnsinn ber beutschen liberalen und rabitalen Breffe gegenüber nur bebauern, bag wir fie aus enge lifchen Beitungen entlehnen muffen, noch eine Neußerung aus einer altern Rummer ber Times: "Die Wieberherftellung und Aufrechthaltung gesehlicher Autorität ift bie erfte Bebingung für bie Ausübung ber Freiheit, und ber erfte Schritt gur Biebergewinnung jener Ruhe und Bohlfahrt, von benen Europa fo weit abgewichen ift. Aber wiewohl die kaiserliche Sache Dannern von unerschütterlicher Treue und Entschloffenheit in bie Sand gegeben ift, bie an politischer Tuchtigfeit und perfonlidem Werth weit über ben Lenfern ber Insurrection fteben, fo werben biefe Rathe und Solbaten ber Krone boch hoffentlich bie Lehren Dieser schauerlichen Zeit nicht mißtennen, noch ihre Rrafte vergeuben in eiteln Berfuchen, jenen fcwachlichen und veralteten Staatsbau wieber aufzuführen, ber vom erften Schlag ausammenfturate." Wer, ber bas gefturate ofterreichische Spftem fennt, wurde hierin nicht aus voller Seele einftimmen! Boren wir aber auch, wie ber englische Publicift fich ben neu gu grundenden Buftand von Defterreich benft. "Sind jene Danner ber ihnen geworbenen Aufgabe wurdig, fo muffen fie bie

Berjungung bes Reiches unternehmen und vollenden, nicht baburch, baß fie bie falschen Berbeigungen einer Revolution in Umlauf feten, ober bie bochfte Bewalt an bie, in Rang Intelligeng Riebrigftebenben übertragen, fonbern baburch, baf fie in bie Berwaltung mehr Ginficht, Energie, Redlichfeit und Berftand hineintragen, und jene Trabitionen einer gemeinen Schreiberwirthschaft abschütteln, welche Desterreichs wie gang Deutschlands Fluch geworben." In ber That, was Defterreich bedarf ift por Allem eine tüchtige, fraftige und ehrliche Berwaltung, ju welcher in ben einzelnen Provingen und Gemeinden bie geeigneten, ftanbifchen Elemente berbeigezogen werben muffen. Gine nach englischem und frangöfischem Muster copirte Charte in jenes gand zu verpflanzen. obne beffen eigenthumlichen Berhaltniffen Rechnung ju tragen, war ein in ber Geburt verungludter Bebanfe.

#### Den 13. Rovember 1848.

Der radifale Religionsstifter Dowiat gab vor einigen Tagen aus bem Gefängniffe folgende Erflarung von fich: "3ch ersuche bie Zeitungen, bei Rennung meines Ramens, bas Brabicat ""beutich fatholifcher Brebiger"" wegzulaffen. habe bie religiofe Bewegung ftete nur ale Mittel ju fozialspolitischer Agitation betrachtet. bie Daste und folglich bie gange religiofe Bewegung unno. thig; ich habe nicht bas Geringfte mehr mit berfelben gu thun. Stadtvogtei. Dowiat." Wir lernen freilich aus biefem offenen Beständniffe nichte, mas wir nicht ichon lange gewußt hatten. Aber wir muffen biefe freimuthige Erflarung ben Berren Eichhorn, Bobelschwingh, Bunfen, und wie fie sonften beißen bie Deifter und Berfleute an bem Ban ber Bufunftefirche, jum ernften Rachdenken an's herz legen. Sie waren es, welche bie vermeintliche Revolution innerhalb ber fatholifden Rirche mit Bubel begrüßten und fie burch Gelb, Berfprechung

und Ermunterungen, burch hemmung ber Birffandeit ber Strafgesetze zu Gunften ber rabifalen Sectiver, burch criminette Berfolgung ber sich offen und ehrlich aussprechenden Katholiten, durch Subvention einer semiofsylellen Schandjournalistik und durch Anechtung der katholischen Presse sörberten. Wisgen sie jest bei Lesung der Erklärung Dowlats und Angesichts der Früchte ihrer damaligen Bestrebungen in Sad und Assische Buse thun, wenn sie dessen noch fähig sind!

Diefer gall ift übrigens um fo mertwürdiger, ale er im Allgemeinen ein grelles Schlaglicht auf viele, fonft unerflatliche Begebenbeiten ber letten breißig Jahre wirft. Bir irren nicht, wenn wir bas Bestreben: gleichzeitig ben Strom ber politischen Repolution zurückubammen und auf bem firchlichen Bebiete eine, gegen bas latholifche Brincip gerichtete Revolution hervorzurufen, für bie wichtigfte und wirkfamfte Urfache ber Diggriffe erflaren, welche bie beutigen Buftanbe über Breu-Ben und gang Deutschland heraufbeschworen haben. Die Abficht: bie Rirche ju Grunde ju richten und auf ihre Trummer einen Tempel bes Preußenthums zu grunden, machte bie bamaligen Gewalthaber in Berlin blind gegen bie Blane und 3wede ihrer bemofratischen Berbunbeten. Als fie endlich Berrath merkten, und fich von jenen in ben letten zwei Jahren lodjumachen fuchten, war es "ju fpat." Beute haben fie Belegenheit zu arndten, was fie ein Menschenalter burch faeten.

#### Den 24. Rovember 1848.

Die Hinrichtung Robert Blums hat eine Aufregung in Deutschland hervorgerufen, die sich nach dem heutigen Stande ber disentlichen Meinung nicht anders erwarten ließ. Rach ben verschiedenen Ausgangspunkten muß sich auch das Urtheil verschieden gestalten, und zwischen unvereinbaren Gegensätzen — Radifalismus und rother Republik auf der einen, und Belages rungsständ und Standrecht auf der andern Seite — beschwich-



Gloffen jur Tagesgefdichte.

tigend ober vermittelnb brein reben ju wollen, ware eine augenfällige Abgefchmadtbeit. - - Rur einen Befichtspunft wollen wir hervorheben, weil er baju beitragen fann, die Thatsachen in ihr rechtes Licht an Rellen. Daß Robert Blum ben fichern Boben ber parlamentarischen Agitation in Frantfurt und bie Berfftatte ber gebeimen Borbereitungen gur Ausrottung feiner politifchen Begner in ben Rlubbs verließ, bag er, offen mit ben Baffen in ber Sand hervortretenb, fich ber evidenten militarifchen Uebermacht gegenüberftellte, baf er auch nach bem Siege der faiserlichen Truppen und ber Einnahme von Wien nicht wie Schutte, Bem und Bulfafty fich burch bie glucht seinem unzweifelhaften Untergange entzog, baß er bem tobbrobenben Gesete tropend, ruhig in ber erfturmten Samptflabt blieb, - bieß mare mehr als Tollfühnheit, es ware heller Babufinn, wenn nicht ein einfacher Umftand fein ganges, fonft unbegreifliches Berhalten genugend erflatte. Der Schilb, bintet welchem Robert Blum fich für vollfommen ficher, unverantwortlich und ftraflos hielt, mar ber Befchluß bes Frankfurter Barlaments vom 30. September. 3wolf Tage nach ber Ermorbung von Lichnowely und Auerswald, als jeder rechtliche Menich in Deutschland Die ernfteften Schritte gur gerichtlichen Berfolgung ber Anftifter und intellectuellen Urheber jener fcbeußlichen Meuchelthat erwartete, und ber ehrenhafte Theil bes beutschen Bolfes laut nach ben fraftigften Dagregeln gur Berbutung abnlicher Grauel rief, - ba faßte bas Parlament, fast wie jum Schutze Derer, die fich durch ben 18. September compromittirt wußten, folgenden Befchluß. "Ein Abgeordneter jur verfaffunggebenben Reicheversammlung barf vom Mugenblide ber auf ihn gefallenen Bahl an, - ein Stellvertreter von bem Augenblide an, wo bas Manbat feines Borgangers erlischt, - mabrent ber Dauer ber Sigungen ohne Buftimmung ber Reicheversammlung weber verhaftet, noch in ftrafrechtliche Untersuchung gezogen werben, mit alleiniger Musnahme ber Ergreifung auf frischer That." - Ein zweiter Artifel fest hingu: "In biefem letten Falle (ber Ergr ŧ frischer That) ift ber Reichsversammlung von ber getroffenen Magregel sofort Renntnig ju geben, und es fteht ihr gu, bie Aufhebung ber haft ober Untersuchung bis zum Schluße ber Situngen zu verfügen." — Wir wollen hoffen, bag bie bobe Berfammlung die Tragweite biefer ihrer Beschluffe nicht berechnet, ben unabweislich nothwendigen Erfolg berfelben nicht gewollt, und die Folgerungen nicht gewürdigt habe, von benen fich leicht voraussehen ließ, daß die radifale Linke fie zu ziehen nicht faumen werbe. Rur so viel batte bem Mittelpunfte aller beutschen, gesetgeberischen Intelligen, au erwägen augemutbet werben tonnen, daß biefe Seftfepung mit andern Entschließungen, welche baffelbe Parlament turz vorher gefaßt batte, nicht gang im Ginflange fanb. Der Aufhebung aller und jeber, bem frangofisch-bemofratischen Bleichheitsbegriff wibersprechenben Borrechte und Auszeichnungen gegenüber, war burch ben Beschluß vom 30. September ein neues Privilegium geschaffen, inhaltschwerer, gefährlicher und gehäßiger, als beren jemals bie beutsche Rechtsgeschichte eins gefannt bat. Einer Gesellschaft von fünfhundert Berfonen, wie fie ber Bufall von Rord und Sub, von Oft und Weft in ber Paulefirche jusammengeführt hatte, war, Mann für Mann, eine Stellung zugesprochen, bie gegen jedes polizeiliche Einschreiten gesichert, über jeden Berichtszwang erhaben war. Die gemeinen Strafgesete hatten für biefe neue Aristofratie aufgehört ein Gegenstand ber Furcht und ber Achtung zu fenn. Burbe fich bie Dehrheit ber Glieber bes Reichstags nach ben Erfahrungen bes 18. Septembers bereit erflart haben, folibarifch für jeben Difbrauch biefes ungeheuern Borrechtes zu haften? Bir zweifeln. Und bennoch hatte fie Leben, Ehre und Eigenthum von mehr als breißig Millionen Deutschen ber individuellen Discretion jedes Einzelnen aus funfhundert neugeschaffenen, souverainen Berren überliefert, von benen ein Theil bereits auf ber Bfingstwiese, in den Klubbs und auf den Frankfurter Barrikaden Proben einer politischen Befinnung abgelegt hatte, bie auch bem Bebergtes ften einige Besorgniß für Deutschlands innern Frieden einaufloßen wohl geeignet war.

Satte biefen souverainen Reichstagsmitgliebern gegenüber Die Autorität ber Gesethe, ber Beborben und ber bewaffneten Macht aufgebort, so ließ fich erwarten, bag bie außerfte Linfe von Diefer Unverantwortlichfeit Gebrauch machen werbe. unter ber Aegibe biefes Privilegiums entjundeter ober genährter Burgerfrieg in irgend einem Theile von Deutschland ließ fich ohne prophetische Gabe voraussagen. Wenn fich bie Linke fonft gu folchem Bagnif aufgelegt fühlte, fo tonnte fie mit giemlider Benaufgeit ihren Ueberschlag machen, was fie von einem etmaigen Ginichreiten ibrer gemäßigtern ober moblgefinnten Krantfurter Collegen au befahren batte. Die Erfahrung batte bafür feit bem Frankfurter Attentat einen fichern Dasftab geliefert. Die Linke fonnte auf eine Schonung rechnen, Die thatfachlich und in ihrem letten Ergebniß völliger Straflofigfeit gleichfam. Umgefehrt mar aber bie Regierung jebes ganbes, welches fich bie rothe Republif von ber Sobe ihrer Barte aus jum Opfer erfor, gefeffelt, sobald fie bas Brivilegium vom 30. September respectiren wollte ober mußte. Es war so gut wie unmöglich: einen Aufruhr zu befampfen, an beffen Spite fich etwa' ein rabifales Barlamentsglied gestellt hatte. Che die Anfrage: ob gegen beffen unverletliche und beilige Berfon Bortebrungen erlaubt feien? in die Paulefirche gelangt, bort berathen, burch Ramensaufruf entschieden und wieder gurudbeforbert mar, fonnte ber Aufruhr mit ben ihm geläufigen Baffen bes Deudelmorbes, bes Raubes und bes Morbbrandes bereits Erfolge errungen haben, bie fein Barlamentebeschluß ungeschehen machen fonnte. Schlimmften Falls durfte endlich, wenn die Infurrection bennoch unterlag, bas fouveraine Barlamentsglieb unbeschrieen am Orte bes Berbrechens verweilen, burfte bort ben Rudjug feiner mitverfcwornen Benoffen mit feiner parlamentarischen Unverletlichfeit beden, und jedem neuen Aufftandeversuche einen unantaftbaren Mittelpunkt gur Bieberanfnupfung ber abgeriffenen Raben bieten.

Wenn Robert Blum in Folge eines ahnlichen Gebantenganges ber Anarchie in Wien feine Dienfte weibte, fo ift ge-

am bie Michtigkeit feiner Schuffolgerungen nichts Erbebliches duntemben. Er ging confequent auf ber Babn, welche ibm ber Parlamentebeschluß vom 30. September eröffnet hatte. Gein Jerthum lag nur barin, baf er eine gewiffe andere Rette von Confequengen, Die ber eben bezeichneten Dialectif gerabe amplberläuft, gar nicht für möglich, ober wenigstens ber Beradfichtigung nicht für würdig bielt. Rach biefer militärischen Logif ift es gerade eben fo ein naturliches Recht jeber Regierung, fich gegen ganbfriebensbruch, Sochverrath und Burgertrieg m fchiten, wie ber Ginzelne gegen Strafenraub und Menchelmord gur Rothwehr zu greifen wohl befugt ift. Die verbindliche Rraft bes, biefer Befugnif entgegenlaufenben Brivilegiums, welches das Frankfurter Barlament seinen Mitgliebern ertheilt hatte, — so lautet weiter biefes Raisonnement, ift in Defterreich niemals anerkannt worben ). Demnach konne bortlandes Jebweber ohne Unterschied, ber fich, allem Bolferrecht zuwider, gegen ben taiferlichen Landfrieden in einen offenen

<sup>\*)</sup> Die Biener Zeltung vom 21. April 1848 enthielt folgende offizielle Erflarung:

<sup>&</sup>quot;Beit entfernt, ben bevorstehenben Bahlen jum bentichen Boltsparlament eine bestimmte Richtung verzeichnen, ober auf biefelben Einfing nehmen zu wollen, findet fich bas Ministerium burch die bes reits angeregte Frage: ob Dentichland in Infunft ein Bundesstaat ober ein Staatenbund feyn foll, veranlaßt feine Auslicht anszusprechen."

<sup>&</sup>quot;Bon bem Bunfche des innigen Anschlusses an Deutschland durche brungen, wird Desterreich jeden Anlaß frendig ergreisen, welcher seine Anhänglichkeit an die gemeinsame dentsche Sache zu bethätigen vermag. Es könnte aber nie ein gänzliches Ausgehen der Sons berinteressen seiner verschiedenen, zum deutschen Bunde gehörigen Gebietsthelle, eine unbedingte Unterordnung unter die Bunde sversammlung, ein Berzichten auf die Selbsthändigkeit der innern Berwaltung mit seiner besondern Stellung vereindarlich sinden, und muß sich die besondere Instimmung zu jedem von der Bundesversammlung gefaßten Beschluß under bingt vorbehalten."

<sup>&</sup>quot;Infofern letteres mit ber Wefenheit eines Bunbesftaates nicht vereinbarlich erkannt wurde, ware Defterreich nicht in der Lage, einem folchen beigntreten."

Rriegszustand verset, als öffentlicher Feind ber gemeinen Boblfahrt und ber menschlichen Gefellschaft behandelt, und im Falle ber Ergreifung bem, ohne Ansehen ber Berson richtenden, orbnungsmäßig angebrobten Stanbrechte übergeben, von biefem aber, nach bem Grundfage ber Bleichheit vor bem Gefete, perhort und, wie jeber andere Uebelthater in bem nämlichen Falle, verurtheilt und in vierundzwanzig Stunden gerichtet werben. Man fieht, die gange Streitfrage gehort in bas Rapitel von ben gemeinschädlichen Brivilegien und ihrer Beseitigung; Fürft Binbischgrag, ber bie lettere will, fteht in biesem Falle augenscheinlich auf ber Seite bes zeitgemäßen Fortschritts. Beil aber Robert Blum von einem entgegengeseten Gefichtepunkte ausgehend, Diefer Auffaffung ichlechthin gar feine Rechtung trug, bat er, wahrlich jum tiefen Schmerze aller Derer, bie, nach ben Borten ber heiligen Schrift, ben Tob bes Sunbers nicht wollen, sondern daß er fich bekehre und lebe, in der Nacht vor feiner hinrichtung, die Berfohnung beharrlich von fich gewiefen, welche ihm die Rirche anbot, in ber er geboren und etjogen mar. Fest befangen in feiner vorgefaßten Deinung, baß feine hinrichtung unmöglich fei, hat er, noch als er in ben Augarten hinausgeführt warb, fich ju bem, bas Erecutions. commando befehligenden Offigier geaußert: man moge ibn boch mit bem Poffenspiel ber Borbereitungen zu einer unmöge lichen hinrichtung verschonen. Erft als er fah, baß nicht bloß von einer leeren Demonstration bie Rebe fei, ift er weinend und halb ohnmachtig jufammengefunten, hat bie gur Sinrichtung fommanbirten bohmischen Jager beschworen: nicht auf einen beutschen Mitbruber Feuer ju geben, und ift unmittelbar barauf vor ben Richterftuhl beffen getreten, ber Berg und Ries ren ber Rechten wie ber Linken mit gleicher Gerechtigfeit pruft. Moge Blum bas erfte und lette Opfer gewesen fenn, welches bem nicht hinreichend überlegten Frankfurter Beschluffe vom 30. September fiel!

#### Den 26. Rovember 1848.

Die Wenbung, welche bie Dinge in Preußen genommen haben, muß jeden Freund ber Ordnung und ber vernünftigen Freiheit mit tiefem Schmerze erfüllen. Jener Monarchie ift bas Uebelfte geschehen, mas einer geordneten Berfaffung begegnen kann. Die bochfte Gewalt ift ftreitig zwischen ber Krone und einer, in offener Auflehnung begriffenen Berfammlung von Bolfsvertretern. Und baraus ift nicht etwa ein of fener, erflärter Burgerfrieg erwachsen; nein! was tausend Dal schlimmer ift, eine granzenlose, unheilvolle Berwirrung hat fic ber Gemuther bemachtigt. Die Raffe bes Bolles weiß nicht mehr, wer herr ift im Lande, und unter bem Ringen und Berren Derer, welche mehr mit Demonstrationen, als mit ben Baffen gegen einander ju Felde liegen, haben fich die Banbe bes Gesetzes und bes Bertrauens gelost, welche bie Monarchie Friedrichs bes Großen zusammenhielten. Es gibt feine anerkannte politische Autorität mehr in Breußen; dieß ift eine bei weitem gefährlichere Thatsache, als daß faktisch bereits über einen Theil der Monarchie die Anarchie mit ihren Schreden hereingebrochen ift.

Es kann keine Frage seyn: auf welchem Standpunkte die ser betrübenden Lage der Dinge gegenüber die historisch-politisschen Blätter stehen. Wir haben Preußen als solches nie gehaßt; wir haben alles Gute in Preußen freudig und bereitwilbig anerkannt; wir haben, so lange es irgend möglich war, die Hossinung auf den Sieg der Ordnung und der rechtlichen Freisheit in diesem Lande sestgehalten. Aber seit dem Entstehen diesser Jeitschrift haben wir, im untrüglichen Borgefühl des furchtbaren Berhängnisses, welches über Preußen hereindrechen mußte, und dieser Monarchie gegenüber in der Lage eines Arztes befunden, der seinem Patienten bei jeder Gelegenheit zuruft: Lieber Herr! Sie sind ein Candidat des Todes; wenn Sie Ihre widersinnige Diät nicht andern, und gewisse lebens-

gefährliche Gewohnheiten nicht laffen, so wird über Racht Ihre Seele von Ihnen geforbert werben. Gerabe fo vernünftig es nun ware, auf folche Rebe bin ben Doctor wegen lebensgefährlicher Drohungen vor ben Criminalgerichten zu belangen, eben fo weise und geschelt war zehn Jahre lang bas Berhalten ber preußischen Gewalthaber in Beziehung auf bie hiftorisch-politifchen Blatter. Gie mietheten fich ben rheinischen Beobachter, ber ihnen jeben Morgen gurufen mußte: fie feien ferngefunde Leute und möchten fich nur nicht burch die Ultramontanen einfchuchtern laffen, von benen allein ihnen Gefahr brobe. — Deff halb wurden auch bie historisch politischen Blatter bei Sals und Sand verboten, und, wenn wir recht berichtet find, fo nimmt in fortwährender, pflichtgetreuer Befolgung ber Cenfurmaßregeln, welche Berr Eichhorn über bie ultramontane Breffe verhängte, bie preußische Boft bis auf biefe Stunde im Umfange ber gangen Monarchie noch fein Abonnement auf bie verbotene Baare an; eine Borfichtsmaßregel, bie neben bem ambulanten Reichstage, neben ber Steuerverweigerung, und neben ber fonigemorberischen Placatenliteratur etwas unglaublich Romisches und Erheiternbes hatte, wenn anders in fo ichweren Zeiten febem ordnungeliebenden Chriften bas Beinen nicht naher mare, als bas Lachen.

Dieß Alles hindert uns jedoch in keiner Weise, auch in Beziehung auf Preußen, unsern Grundsähen treu zu bleiben. Es bedarf für unsere Leser des Ausspruches nicht, wie wir den Conflict ansehen, der für die Monarchie Preußen die Bedeutung eines Kampses um Seyn oder Richtseyn hat. Mit unssern besten Bunschen, wenn auch leider! kaum mit unsern Hoffnungen und Erwartungen, stehen wir auf der Seite der Krone, welche (wie unglaubliche Fehler und Mißgriffe auch vorausgegangen seyn mögen!) dem steuerverweigernden Reichstage gegenüber einsach in ihrem guten Rechte ist. Der büreaustratisch-preußenthümlich-freimaurerischen Kirchenversolgung haben wir zehn Jahre lang, nach bestem Wissen und Gewissen, den Spiegel vorgehalten. Aber wir haben, wie unsere Leser

am beften miffen, niemals ber Revolution bas Bort geiprochen und niemals geglaubt, baß bie Anarchie wohlwollenden Absichten für bie Rirche hegen werbe, als ber Beamtenabsolutismus. Bubem haben ber confessionelle Gegenfat und bie Freiheit ber Rirche, für welche lettere wir fampften und fampfen, mit ben bort verhanbelten Streitfragen nichts zu fchaffen. Ronnen wir gleich in ben preußischen Ereigniffen bas gerechte Bericht Gottes nicht verfennen, fo miffen wir boch auf ber anbern Seit, wohin Gerechtigfeit, Ehre und gefunder Menschenverftand unfer Urtheil lenken, sobald bie Refte ber fürftlichen Gerrichaft mit ber Gefetlofigfeit im Kampfe auf Leben und Tob begriffen fint. Wir munichen Preußen, - obgleich wir auch auf bas Geger theil gefaßt find! - im Damen ber Ordnung, ber Kreibet und ber Menschlichkeit ben Sieg ber Monarchie, und wir ib fchen uns barüber nicht im geringften, welche Brufungen und Gefahren ber Triumph ber wilden Bugellofigfeit, Die Wilofung ber Ordnung und ber Gieg bes Atheismus ber Rink bereiten murben. Wir munichen aber auch, bag bie Monardi, wenn Gott ihr langer Bestand verleihen follte, fich fortan and ber Rirche gegenüber auf ben Boben einer achten und auf richtigen Freifinnigfeit ftellen, und von ben Wegen ber Bin und Borvater ablaffen moge. Diefe Soffnung haben wir rot Ronig Friedrich Wilhelm IV. ftete gehegt, und begen fe heute noch, wenn fle gleich von leibenschaftlichen, beschränften ober unehrlichen Dienern und falichen Freunden bes preußische Ronigthums bis auf die neueften Beiten bitter getaufcht ift.

Aber was wir in ganz andern Zeiten sagten, wiederholen wir heute. König Friedrich Wilhelm IV. hegt wohlwollenden Gesinnungen für seine katholischen Unterthanen, wie irgend einer Borfahren; er begreift, wie wenige Fürsten in Europs, die Rothwendigkeit der Freilassung der Religion aus der Staatkknechtschaft, und gönnt von ganzem Herzen der Kirche die Freiheit. Aber die Herolde des Preußenthums haben selbst in die sem Augenblicke noch nicht die alten bosen Gelüste verwunder. Ein Correspondenzaritet der Allgemeinen Zeitung vom 21. Re-

vember berichtet, wie in ber Rheinproving die Anarchie beginne. Sein Born richtet fich aber nicht gegen bie rothe Republif; mit biefer wurde bas freimaurerische Breußenthum fich schon abzufinben wiffen, fonbern in ber Stunde ber hochsten Gefahr beherricht ber alte Ratholifenhaß mehr als je biefe Beamtenfeelen. 3mar liegt die preußenthumliche Bureaufratie in Diesem Augenblid gefesselt am Boben, und fiegestrunten fest ber triumphirenbe Radifalismus ben guß auf ihren Raden. Dennoch ballt fie, beute wie gestern und vor gehn Jahren, die Kauft gegen bie Rirche und versichert: "bie geiftlichen Berren murben mit Berwunderung inne werben, bag, wenn man erft ben Sieg in Sänden hat, man auch mit ihnen nicht viel Reberlefens macht." Das find bie Belubbe, bie bas Altpreußenthum in ber Gefahr bes Tobes macht, und die frommen Borfage, die es faft in bem Augenblide, wo ihm bie vier letten Dinge por Augen fteben. Und woher biefer unmenschliche Saß gerabe in biefer Beit? Je nun! im Landfreis Roln ift wieder einmal ein Beiftlicher nach Franffurt gewählt, "ber fich, wie es beißt, auf die Seite ber außerften Linken fegen will." Bubem ift es bie Rhein - und Moselzeitung, welche bie Balle ber Berren vom Schurz und von ber Relle überfließen macht. Leiber konnen auch wir nur tief bedauern, bag ein Blatt, weldes früher unter preußischem Censurbrud bie Sache ber Rirdenfreiheit führte, beute bem übeln Willen verftodter Rirchenfeinde die gewaltige Bloge bietet, ben Bestrebungen außerften Linken Die Sand ju reichen. Coll auf biefem Wege Die rothe Republif ein Werfzeug fur Die Sache Gottes werben, fo fann man bie Rurgfichtigfeit und Befchranftheit folder Bolitif nur bemitleiben. Coll umgefehrt bie Religion ein Mittel fenn, bem rabifalen Communismus die Wege zu bereiten, fo ift fein Ausbrud ber Entruftung ftart genug fur biefes Cacrilegium. Aber in keinem von beiden Fällen hat ber Correspondent ber Allgemeinen Zeitung bas Recht, bie Rhein - und Moselzeitung mit ber fatholischen Rirche, ober bem Clerus, ober bem, mas man bie "fatholische Partei" nennt, ju ibentiffeiren. Riemand

als bie Redaction allein ift bafür verantwortlich, wenn jenes Blatt in einer Zeit, wo alle Elemente gabrend burcheinander brausen, ben politischen Berftand und mit ihm jebe Richtung und haltung verloren bat. Das Gingige, mas au ihrer Entschulbigung bienen fann, ift ber Umftanb, bas bas frubere preußische System am Rhein die raditale Breffe, als vermeint liches Gegengewicht gegen bie ultramontanen Beftrebungen, bulbete und pflegte, und in folder Weise einen Theil ber Rheinlander felbst zu ben fich beute fundgebenden Gefinnungen erzog. Man erinnere fich, wie lange Zeit ber Rheinische Beobachter mit ber ihm eigenen, selbstmorberischen Stupibitat fur bie Schweizer Rabifalen fampfte, als fie jum Rriege gegen bie fatholischen Rantone rufteten. Ift es benn ein Bunber, wenn unter folchen Umftanben und in einer Zeit, wo auch ber Oberpräfibent von Schleften fich an bie Spite ber Auflehnung ftellt, ' und wo in bem Reichstage, ber mit bem Konige um bie Krone ringt, fechezig ber hochftgeftellten und angefebenften preußi-. ichen Beamten, fammtlich gewiegte Juriften figen, wenn ba ber Rebacteur eines Blattes in einer Provinzialftabt ebenfaus bie Befinnung verliert? Sagt boch ber Correspondent ber Allgemeinen Zeitung felbft: bag viele Ratholifen fich von ber Rhein = und Mofelzeitung mit Efel wegwenden. Aber mas folgert er baraus? Etwa, bag bieß Blatt nur bie Befinnung Jener ausbrude, die es schreiben, und daß die Mehrheit ber Ratholifen loyale Leute find? D nein! er fieht barin nichts als die "Desorganisation ber clerifalen Bartel", die er mit Jubel begrüßt. Man fieht, bieser Art ift nicht zu helfen. Die Nemefis wird barüber weiter ergeben laffen muffen, mas Recht ift. Sie haben es ja felbft nicht anbers gewollt!

### LIII.

# Ueber das neue Wahlprincip und die Wahlen zum baherischen Landtag.

Wie die meisten neuern Staaten, so hat auch Bapern in Folge der Erschütterungen dieses Jahres in seinem Wahlgesetz zur zweiten Kammer seiner Abgeordneten eine Umwandlung, von weit greisendem Einfluse ersahren.

Haben die Bewegungen des Jahres 1848 ihren ersten Anstos von der französischen Februarrevolution erhalten, welche Frankreich über Racht aus einer constitutionellen Monarchie in eine Republik verwandelte, so trägt auch die Umgestaltung unseres Wahlgesetzes ein französisches Gepräge, und alle Verfassungen europäischer Staaten, die diesem Jahre ihren Ursprung verdanken, haben dem neuen Princip mehr oder minder gehuldigt, so wie manche der bereits bestehenden Verfassungen es auf dem Wege der Reform in sich ausgenommen.

Bon ben größeren, mächtigeren europäischen Staaten mit freien Berfassungen ist England ber einzige, ber unberührt burch die französische Umwälzung dem alten Principe treu geblieben.

Fragen wir nun, worin biese Beränderung hauptsächlich besteht, und fassen wir babei bas Beispiel unseres baperischen Wahlgesehes zunächft in's Auge, so finden wir zwei hervortretenbe Unterschiebe, bie inbessen berfeiben Grundanficht entspringen.

Die frühere Ansicht ging bavon aus, daß sowohl die Wähler, als die zu erwählenden Bertreter für die Erfüllung ihres Beruses dadurch eine Bürgschaft darbieten müßten, daß sie zu den Besit enden gehörten. Die Gesetzgebung verlangte von ihnen, daß sie einen Besit nachweisen könnten, von dem sie einer Seits zu den Lasten des Staates beitrügen, den sie anderer Seits dei schlechtem Staatshaushalte und schlechten Gesehen verlieren könnten, und dessen Berwaltung sie hinwiederum durch die gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen des staatsgenossen ein Wort dei Ordnung der Altburger und Staatsgenossen ein Wort dei Ordnung der öffentlichen Angelegenheiten zur Wahrung des allgemeinen Wohles mitzureden und ihre Stimme in der Gesetzgedung und über Ausbringung und Berwendung der Staatsgelder abzugeben.

Da num der Grundbefit die Unterlage alles übrigen Bestes bildet und auf ihn, auf den sesten Grund und Boden, der Staat gegründet ist: so gewährte der Grundbests auch vorzugsweise die Berechtigung für den Bahler, so wie für den Abgeordneten. Rach dem Grundbesitze waren es dann die verschiedenen anderen Arten von Besitz: der Besitz eines Gewerbes, oder steuerbarer Renten, oder eines öffentlichen Amtes, die in den Augen der alten Gesetzgebung als eine gültige Bürgsschaft angesehen wurden und ihre Inhaber berechtigten, Wähsler oder Abgeordnete zu werden.

Die einzelnen Berfassungen unterscheiben sich nur daburch von einander, daß sie einen mehr oder minder hohen Besitz als Bürgschaft verlangten und die verschiedenen Arten des Besitzes vollzähliger oder enger aufnahmen, so daß hiedurch der Kreis derer, die wählten und gewählt werden konnten, ein weiterer oder ein engerer wurde.

In unserem alten bayerischen Bahlgesete war die geforberte Bürgschaft im Berhältniß zu bem Wohlstand bes Lanbes eine nicht unbebeutend hohe, ja man barf sagen, eine allen hohe, was laut ber Erfahrung die Folge hatte, daß in unserer zweiten Kammer unverhältnismäßig viele Bierbrauer und Posthalter ihren Sit einnahmen, während gar mancher andere Ehrenmann, der in jeder Hinsicht befähigt gewesen wäre und auch das Bertrauen seiner Mitburger im vollsten Maße besaß, dennoch des hohen Census wegen sich den Eintritt in die Kammer verschlossen sah.

Diefer Grundanficht ber fruberen Gesetzgebung beutscher Berfaffungen tritt die neuere frangofische entgegen. Gie nimmt feine Rudficht barauf, bag auch die Laften und Leiftungen getheilt find, und daß bem, ber die größere Laft trägt und mehr leiftet, ober fich als ber Befähigtere erwiesen, auch eine bevorzugte Stimme zuftehen follte. Sie fieht in ber geforberten Burgichaft eines besteuerten Besites ober einer öffentlichen Stellung eine ungerechte Bevorzugung, Die bespotisch bem eis nen ben Eintritt in die Reihen ber Bahler und Abgeordneten" gemahre, bem anbern fie verfage. Sie geht vielmehr von bet Gleichheit aller Menschen aus, und folgert barand bie gleiche Berechtigung aller Staatsangehörigen git Bolfevertretung sowohl mablen ju burfen, ale auch gemablt werben zu fonnen. Es ift biefes ber Grundfat ber Anhanger pon ber fogenannten breiteften bemofratifchen Bafis, beren Biel barauf hinausläuft, eine Berfaffung in's leben gu rufen, in ber Reber ohne Ausnahme mahlen und gewählt werben fann. Sie halten feine andere Burgichaft fur nothwenbig, ale baß ber zu Ermahlenbe bas Bertrauen ber relativen ober absoluten Mehrheit einer gewiffen Angahl von Bahlern befige, mas fich eben baburch ausspricht, daß fie ihm bei ber Babl ibre Stimmen geben.

Allein diese Ansicht unbedingter Gleichheit ift mit der Ratur und dem Leben, die uns überall Ungleichheiten zeigen, im vollsten Widerspruche, und darum auch in ihrer ganzen Strenge unausführbar, weil ihre Ausführung sogleich zum eigenen Berderben ausschlägt und als widernatürlich von der Unmöglichteit zuruchgestoßen wird. Birklich ausgeführt sindet sich baber

viese gerühmte Gleichheit ver Bahlberechtigung, wie unsere Demokraten aus der französischen Schule sie dem deutschen Michel einreden möchten, noch in keiner einzigen Berfassung, von denen die Geschichte Renntnis hat. Denn abgesehen, das alle Verfassungen, mögen sie auch eine noch so breite demokratische Basis haben, dennoch die Rinder oder die Minder, jährigen ausschließen, so hat tros mehrsach gemachter Bersuche das weibliche Geschlecht sich diese Berletung seiner Rechtszgleichheit bisher gefallen lassen müssen. Frauen wählen nicht und sind auch nicht wählbar, wenn unsere Linke in Frankfurt diese Ungleichheit der schwächeren und schoneren Hälfte des menschlichen Geschlechtes nicht allenfalls in den noch zu berathenden Grundrechten der deutschen Staatsbürgerin austilgt.

Aus dem Vorhergehenden folgt, daß dieses französische Princip demokratischer Gleichheit, wenn es auch sonft keine andere Bürgschaft verlangt, wenn es weder geistige Zurechnungssfähigkeit, noch unbescholtenen Leumund fordert, sich dennoch gendthigt sieht, diese Ungleichheiten der Natur zu berücksichtigen, und wenigstens die Bürgschaft des Alters und des Geschlechtes als Beschränkungen in sein Wahlgeset auszunehmen. Diese beiden Beschränkungen sedoch abgerechnet, möchten die Anhänger jener demokratischen Freiheit das Wahlrecht auf alle übrigen ohne Beschränkung ausgedehnt. Auf seine Erweiterung ist daher auch sortdauernd ihr Bestreben dort gerichtet, wo der republikanischen Gleichheit aller Staatsangehörigen noch einige Schransken Gleichheit aller Staatsangehörigen noch einige Schransken entgegenstehen und bestimmte Bürgschaften gefordert werden.

Dieser Strömung unserer Zeit nach bemofratischer Gleich, heit hat auch bas neuere baverische Wahlgeset nachgegeben. Es hat zwar noch an bem Grundsate festgehalten, daß ber Wähler und ber zu Erwählende eine gewisse Bürgschaft bieten muffe; allein es hat diese Bürgschaft auf den geringsten Sat hinab erstredt, indem es allen Staatsangehörigen, die eine directe Steuer zahlen, sei sie auch noch so gering, das Recht einräumt, als Urwähler ihre Stimme abzu-

geben, so wie nicht minber als Abgeordnete fich wählen zu laffen.

Hieburch hat fich ber Kreis ber Berechtigten in Bayern im hochften Grabe erweitert. Man kann nun barüber streiten, ob es wirklich ein Glück für bas Land sei, daß man die geforberte Burgschaft bis auf ben niedrigsten Sat ausgebehnt, und sich nicht bamit begnügt, sie bloß zu ermäßigen. Doch barüber kann wohl kein Zweisel seyn, daß ber frühere Sat zu hoch gestellt und ber Kreis ber Berechtigten zu eng umschrieben war.

Bergleichen wir beibe Befete im Gangen, fo fonnen wir biefe Beranberung immerhin als eine Berbefferung anfeben, wenn namlich bie Lanbbevolferung, bie hieburch einen größern Ginfluß gewonnen, in Berbindung mit bem gefunden Rerne bee Burger ftanbes, ihre Burgerpflicht erfullt und biefen Einfluß bagu benütt, um jener bemagogischen Bugellofigfeit, jenem freiheiteschanberischen Beben und Bublen, 'bas vorzüglich von bem vornehmen und gemeinen Bobel ber Stabte ausgeht, mannlich entgegenzutreten, und uns Manner in bie Rammer sendet, die bem alten, alles bevormundenden Polizeis und Schreiber-Regimente eben fo abhold find, als fie Duth und Einficht und aufopfernbe Baterlandeliebe genug befigen, um bie hochften Guter ber Menschheit: Religion und Sittlichfeit, Recht und Freiheit, Bilbung und Wohlftanb, Runft und Biffenschaft, unverzagt und unerschütterlich in ben parlamentarifchen Rampfen gegen niebertrachtige Bolleverführer und gemeine Bollsschmaroger zu wahren, die ohne Gewiffen und ohne Rechtefinn, von zugellofen Leibenschaften getrieben und einer maß - und bobenlosen Freiheit nachjagend, unser Baterland mit ber furchtbarften Anarchie und ber ichmachvollften Buben. und Bobelherrichaft bebroben.

Diese Herabsehung ber Burgschaft auf ben niedrigsten Steuersat und die dadurch bewirfte Erweiterung bes Kreises ber Berechtigten ware ber eine Unterschied bes neuen Bablge-

Bir fommen nun zu ber zweiten,

and berfem untergeordnet, jugleich feine bestimmte, geden Gliebern einnahm. Bebes ne fine mu un lebenbigen Leib bes Staats gufammenfet-... : mr nach Dafgabe feiner Bebeutung und feiner and allgemeinen Bertretung mehr ober minber Ginin \_ 3ntereffe ben übrigen Intereffen gegenüber ju wir : ind geitent ju machen. Dit anberen Worten : bie ander Beitung unferer Bertretung war eine ftanbifche, und and Reine Brundfat nicht nur in fo weit, bag fie eine Budelammer aus bem hohern Abel, bem erblichen grater Sruntbefit und ben hoheren Burbetragern ber Rirche um: .: wieten Bolfsfammer gegenüber ftellte, fonbern fie bielt n ber Bufammenschung biefer Boltstammer an ihrem barafter feft.

wanten bat, und trop aller Ilmwälzungen immer bestewird: so sollten diese verschiedenen Stände, als solche anwird: so sollten diese verschiedenen Stände, als solche anwird: in der allgemeinen Bertretung ihre gesonderte Stelle
wahrung ihrer Interessen und deren gegenseitigen Ausgleissinden. Unser früheres Geseh für Bildung der zweiten
wer gewährte daher der Kirche nach ihren verschiedenen
wiedenen, wie dem Staat einen bestimmten Antheil an
wertretung; jeder der Kreise des Reichs hatte seine beknaahl von Stimmen; es gewährte hinwiederum den
wern und dem offenen Lande ihre abgesonderte Berundbesitze mit und ohne Gerichtsbarkeit, wie
ben den Bürgerstande; endlich nahm es
niversitäten, als den Lehrstand und die
id, unter denen auf, welchen es ausdrüd-

lich Sit und Stimme in bem hohen Rathe ber Ration, ber Krone gegenüber, jugeftanb.

Die Bahler selbst waren in biese verschiebenen Gruppen ober Glieberungen abgetheilt; fie mahlten als Corporationen aus ihrer Mitte, und waren bei biefer Bahl an ben Stand und bie Dertlichfeit gebunden.

Die Absicht ber Gesetzebung hiebei mar, baß jebes große Interesse bes Landes geiftliches und weltliches, fatholisches und protestantisches, altbaperisches, frantisches und schwäbisches, Grundbesit, Gewerbe und Wissenschaft eine, nach dem Maße seiner Bedeutung abgewosgene Bertretung in der Kammer finden sollte, damit feines eine Bevorzugung an sich reißen, das andere übervortheilen oder ganzlich ausschließen könnte.

Diefem alten beutschen Grundsate ftanbischer Bertretung ift nun abermals die frangofische Staatslehre mit ihrer unbedingten Gleichheit und ihrer breitesten bemofratischen Unterlage feindlich und flegreich gegenüber getreten.

Diese, ber ersten Revolution entsprungene Lehre berücksich, tigt, im Interesse ber breitesten Basis, bas heißt ber bessistlosen Masse, jene in ber Ratur gegründeten und im Lesben gegebenen Ungleichheiten auch nicht im mindesten, obschon kein Leben ohne solche Ungleichheiten, ober eine Glieberung und Rebens und Unterordnung bestehen kann.

Sie nimmt bei ihrer Vertretung ein ganzliches Absehen von ieder Verschiedenartigkeit des Standes und des Interesses. Der Unterschied zwischen Staat und Kirche, zwischen den verschiedenen Provinzen, zwischen Stadt und Land, zwischen Industrie, Gewerb und Grundbesit, und wie alle die andern Gesgensätze, welche und das Leben darbietet, heißen mögen, sie verschwinden in ihren Augen gänzlich. Sie sieht in dem Staat keinen lebendig gegtiederten Leib; sie erkennt keine Corporationen an; sie berücksichtigt keine Gruppen sich gegenüberstehender Interessen, die sich zu einem Ganzen nebens und unterordnen. Der Staat besteht ihr lediglich aus einzel

burgern, die einander gleich berechtigt zusammen intm Sie wägt nicht die Stimmen, sie zählt sie nur. Sie gewählt durum auf so und so viel tausend Seelen das Recht, einen Begeordneten zu wählen, und wie die Tausende der Bablit auf allen Ständen buntgemischt sind, so steht es ihnen auch sie immer wollen ihren Abgeordneten, aus welchem Stande is immer wollen und aus jeder beliebigen Provinz des Reicht zu erfiesen. Er selbst aber, der Erforene, soll in dem gleiche Geiste allgemeiner unbedingter Gleichheit keinen Stand, im Confession, keine Provinz, kurz kein Sonderinteresse, wertereien.

Dieser Grundansicht einer abstracten Gleichen auch bas neue bayerische Wahlgesch mit Aufgebung seinn ih heren ständischen Unterlage gehuldigt. Der Abgertunk kann von jedem Wahlfreise nach Belieben aus allen Sundangehörigen, wes Standes er sei und welcher Proving an gehöre, gewählt werden, wenn er nur eine directe Steuer ib das geforderte Alter besitzt und keine entehrende Strafe erfalle

Die einzige Beschränfung, die unser neues Seset it eintreten läßt, besteht darin, daß es die Abgeordneten nicht mittelbar, durch directe Bahl, von den Urwählern eine läßt, sondern zwischen Beide die Wahlmanner in die Baklellt, von denen es, weil die lette Entscheidung über die Bakin ihre Hand gegeben ist, eine höhere Bürgschaft verlangt, dem es von ihnen den Besitz des Staatsbürgerrechtes setze wie dasselbe an die Ansässigmachung gesnüpft ist, und ben Besitz besteuerter Gründe, Renten oder Rechte, durch dublidung besteuerter Gewerbe oder den Eintritt in ein össelliches Amt bedingt wird.

Man fonnte fragen, warum bas Gefet eine größere Birgichaft von ben Wahlmannern verlangt, als von ben Abgeort neten, bie boch zulest burch ihre Stimme über bas Schille bes Lanbes entscheiben. Der Grund ift einfach ber: bieten b. Wahlmanner eine größere Burgschaft bar, so ift zu erwarm baß sie auch nur solche in ber Regel wählen werben, welch

ihnen, die ihre Burgschaft bei der Mahl einseten, nicht minder eine gleiche Burgschaft, wenn nicht durch hab und Gut, so doch durch ihren Charafter und ihre Einsichten versprechen. hinsichtlich des Alters sindet berselbe Kall statt. Wird von den Wählern das männliche, reisere Alter gefordert, so kann das Geseh es ihnen getroft freistellen, auch Anaben oder unreise Jünglinge in die Rammer als ihre Bertreter zu schiden; es ist keine Gefahr, daß sie es thun werden. Würde das Geses aber umgekehrt Anaben das Recht geben, mitzuwählen, so hätte es keineswegs die gleiche Sicherheit, daß sie sich nicht ihre Schulkameraden als Bertrauensmänner ausersehen wurden.

Kommen wir nun auf bas Grundprincip bes neuen Gesetzes selbst zurud, baß nämlich ber Abgeordnete feinen Stand
und fein bestimmtes Interesse, sondern bas ganze Bolf und
sein Bohl, das Boltswohl im Allgemeinen, vertreten soll: so
ist diese Anschauungsweise unserer Leberzeugung nach eine durchaus falsche, der wahren Freiheit und Gleichheit nachtheilige,
und im wirklichen Leben gänzlich unausführbar.

Das Bolf lebt ja nicht im Allgemeinen, noch auch ift fein Boll ein bloges allgemeines Gebantenbing, ein tobter Begriff; es besteht vielmehr aus verschiebenen Stanben, wie bas Land aus verschiedenen Provingen, und sein Wohl besteht eben barin, daß biefen verschiebenen Standen, die gleich ben Brovingen, gar verschiebene Bedurfniffe haben, ein Genuge geschehe, bas Jeber innerhalb seines Rreises frei und ficher unter bem Schute ber Gefete fich bewege, und feine Rrafte und gahige feiten ju feinem geiftigen und leiblichen Boble ungehindert gebrauchen fonne. Bie aber foll biefen verschiebenen Beburfniffen ein Benuge geschehen, wenn fie bort, wo über ihr Schickfal entschieben wirb, nicht burch ihre Bevollmachtigten vertreten find? Richt also baburch, baß bas Gefet besgleichen thut, ale ob biefe Gegenfate und Berichiebenheiten nicht beftunben, werben fie aufgehoben. Sie eristiren nach wie vor, und forbern vielmehr ihre Befriedigung in gleichmäßiger Ber 6 gung. Der Unterschieb unserer Lage, ber in Folge

Befebes eingetreten, besteht nur barin, bag, währenb fruber bas Gesetz selbst bie Bertretung ber verschiebenen Intereffen gegen einander abwog, und für ihre verhaltnifmäßige Berud. fichtigung burch bie Wahlbestimmungen Borforge traf, jest Alles ber Willfur ber Bahler und fomit bem Bufall preisge ben ift. Gegenwärtig ift es lediglich ben verschiebenen Intereffen überlaffen, felbft bafur ju forgen, baß fie ihre Bertreter erhalten. Allein wie fcwer ift eine fofche, bas gange Land umfaffenbe Berftanbigung in ber Beife, bag bem Ginen tein' Uebergewicht über ben Anbern gufalle. Wie fann man in eis nem füblichen Bahlbezirf bes Konigreichs, 3. B. in Traunftein, wiffen, wen ein norblicher Afchaffenburg ober 3weibruden mablen wirb, und weiß man es, wie schwer ift eine Berftanbigung, die jebem großen und bebeutenben Intereffe feine Bertretung ju Theil werben läßt. Auf biefe Beife fann es unter Umftanben geschehen, baß eine Rammer ber weit größeren Mehrheit nach aus blogen Beamten gebilbet wirb; unter anberen Umftanben fann hinwieberum ber fleine Grundbefiber und ber niebere Gewerbstand, die Rlaffen, die fich ben Befitlofen am meiften nabern, jum Rachtheil ber Befigenben bie gange Bertretung an fich reißen; wieber fann ben Stabtleuten gum Rachtheil bes Landvolles, burch bie Einwirfung ber Breffe, Die ja ausschließlich ben Städten und ihren Barteien angehört, ein bem Bangen verberbliches llebergewicht burch Bufall und Absicht zu Theil werben. Gegen alle biese Difftanbe gewährt bas gegenwärtige Gefes, welches Alles ber Willfur ber Babler anheimgibt, burchaus feinen Schut. Abgefehen bavon, -.baß es fur folche Intereffen, beren Betheiligte, wenn auch in bebeutenber Bahl, boch über bas gange Lam gerftreut finb, taum möglich ift, einen Bertreter unter Bablern ju finben, Die biefem einzelnen Intereffe ber großen Dehrzahl nach fremb find. Rur baburch, daß fich überall für bie vorhandenen Intereffen Bereine bilben, bie fich jur Regelung ber Bablen gegenseitig verftanbigen und ben Zufall fo weit wie möglich

befeitigen, tonnen biefe Mangel bes Gefehes einiger Maßen ausgeglichen werben.

Das aufgenommene bemofratische Princip legt ben Burgern mit bieser Erweiterung ihrer Freiheit auch biese neue Bflicht auf; was bas Geseh früher ftatt ihrer ordnete und abwog, muffen fie nun felbst regeln.

Das find bie Folgen ber Wahlreform für bie zu vertretenben verschiebenen Stanbe und Intereffen. Faffen wir nun ben Bertreter felbst in's Auge, wie ihn bas neue Brincip will, ben Bertreter, nicht eines bestimmten Standes ober einer Proving, sondern des allgemeinen Bolfswohles: so ift auch biefe Forderung eine rein unerfüllbare; auch fie ift einem tobten Begriff entsprungen, ber im Leben nicht eriftirt. Rann ja boch Riemand etwas anderes vertreten und beffen Beburfniffe geltend machen, als mas er felbft ift, und mas er gelernt hat und verfteht. So wenig J. B. ein Gewerbsmann befähigt ift, Die Intereffen bes Wehrstandes ju vertreten, eben fo wenig wird der Geiftliche das Wohl des Bolles in Sandelsverhaltniffen ober in Fragen, bie eine grundliche Befanntschaft mit bem Kabrismesen vorausseten, vertreten konnen. Jeber wirb nur fur fich und seinen Beruf einzustehen vermögen. Daß fich aber die verschiebenen Intereffen gegenseitig ausgleichen und feines bas andere benachtheilige, baju fommen bie Bertreter eben zusammen, um, burch Baterlandeliebe verbunden, im Beifte von Gerechtigfeit und Billigfeit fich unter fich und mit \_ ber Krone in ber Bahn bes Gefetes abzufinden.

So einfach biese Gedanken aber auch sind, und so einleuchtend für den gesunden Menschenverstand, so hat doch nicht
leicht etwas so sehr dazu beigetragen, alle Begriffe zu verwirren und die trostlosen Justände der Gegenwart herbeizusühren,
als gerade diese Hirngespinnst eines sogenannten Bertreters
des allgemeinen Volkswohles. Gerade hiedurch ist es der
Partei des Umsturzes gelungen, jenes zerstörungswüthige, parxxII.

lamentarische Proletariat in bie conftituirenben Bersammungen von Krantfurt, Berlin und Wien ju bringen, bas in feinem Souverginetatebunfel fein gottliches und menschliches Befet achtenb, bie Bolfer ber furchtbarften Anarchie entgegen treibt. Es find jene Bertreter, die eben nichts vertreten als fich und ihre Leibenschaften; jene Schwäher, bie immer bas Boltewohl in endlosen Reben im Munde führen, aber nichts fur bie Leiben bes Bolfs thun; jene abvofatischen Rabuliften, benen über ihren Rabuliftereien aller Rechtofinn abhanden gefommen; jene gande fnechte bes Umfturges, jene Feber - und Maulhelben, bie ohne Glauben an Gott, ohne Baterland, ohne Gewiffen und Ehre, als Speichelleder ber Menge und Aufwiegler ihrer Begierben und Leibenschaften ben ruchloseften Meuchelmord, ber je bie beutsche Beschichte beflect, beschönigen, und bie Berechtigfeit auf ihre Brofcriptionsliften feten. Berufen, Deutschland ben Frieden zu geben und fein Gefet zu begrunden, icheuen fie fich nicht, bie Branbfadel ber Emporung in bas Baterland m schleubern und unter ber rothen Kahne auf ben Barritaben bes Aufruhre mit bestochenen Emporern ju fampfen. 3hren Go noffen verbankt Breußen einen guten Theil feiner furchtbaren Berruttung, die fie mit ber Steuerverweigerung auf's bochfte gesteigert; bie Bebereien ihrer Satelliten im Reichstag ju Bien und in ber bortigen rothen Preffe hat bie Raiserftabt mit bem Bombarbement buffen muffen. Gie haben Robert Blum nach Wien gefchidt, und jest, wo er bem Stanbrecht verfallen, find fie bemuht, an feiner Tobtenfadel ben höllischen Beift felbft morberischer Blutrache in bem verführten Bolfe zu entzunden. Die Rrafte ber Wohlgefinnten reiben fich in bem fteten Rampfe gegen ihre verberblichen Plane völlig auf. Sie find es, bie mit bem Bobel ber Strafen und Gallerien im Bunbe, und ben feigen, charafterlosen Theil ber Rechten terroristrend und übertolpelend, die Reichsversammlung in Augenbliden ber Aufregung fort und fort zu unausführbaren und übereilten, unbeilvollen Beschluffen hinreißen, bie fie jum Schaben ihrer Autorität ben

nachften Morgen wieber jurudnehmen muß. Durch ihre wieberholten Uebergriffe in die Erecutive haben fie jene troftlose Berwirrung aller Gewalten herbeigeführt. Das Brivilegium ber Unverletlichkeit, bas fie fich felbst gegeben, foll ihnen als Freibrief bienen, fatt ihre Pflicht in ber Paulefirche zu erfullen, ale Aufruhrprediger einer Morbpropaganda Deutschland ju burchziehen und jebe Autoritat bes Gefetes mit bewaffneter Sand zu vernichten. Sie und ihre Genoffen find es nicht minber, bie feit lange gegen bie vom beutschen Bolfe in freier Bahl gewählte Dehrheit ber Reichsversammlung, weil fie gogert, fich in einen tyrannischen Revolutionsconvent zu verwandeln, in Wort und Schrift ben blutlechzenden Sag ber blinden Maffen aufftacheln, und indem fie durch muthwillige Interpellationen und Begereien bas Berfaffungswert fort und fort hindern, haben fie, ftatt Ginigfeit, bem Baterlande nur größere Berriffenheit bereitet, und ftatt Frieben und Freiheit ihm eine troftlofe Bufunft von Anarchie, Burgerfrieg, Militarbespotismus und Frembherrschaft eröffnet.

Die Wahlen für ben nächsten Landtag werden zeigen, ob bas Bolt in Bayern diese so theuer erkauste Lehre beherzigt hat und und Männer in die Kammer sendet, welche die wahren Interessen des Bolkes nach allen seinen Klassen mit Einsicht und Muth vertreten; die gerechten Sinnes, im Geiste der Weisheit, der Räsigung und Selbstbeherrschung, wie sie freien Männern geziemt, bereit sind, Gott zu geben was Gottes ist, dem Fürsken was des Fürsten und dem Bolke, was des Bolkes ist, auf daß unser theures Baterland in Mitte einer bedrängnisvollen, schredensreichen Zeit als sestes, unerschütterliches Bollwerk aus den sturmgepeitschten Fluthen emporrage, das allen Unglücklichen eine Zusluchtstätte darbietend, die Fahne des Glaubens, der Treue und der Freiheit siegreich auf seiner Stirne trägt.

### LIV.

#### Artiftik.

Anfichten aus Palastina und Sprien, nach ber Ratur gezeichnet und herausgegeben von Ulrich Salbreiter, lithographirt von Andreas Borum und Karl Lebichée. 4 Blätter mit 60 Ansichten.

Ulrich Halbreiter, ein bayerischer Künstler, verweilte längere Zeit in Athen, wo er mit mehreren seiner Landsleute die Residenz König Otto's mit Fressen ausschmüden half. Ehr er in das Baterland heimkehrte, trieb ihn die Sehnsucht eines gläubigen Herzens weiter gen Often, zu jenen heiligen Stätten des gelobten Landes, wo die Rose von Jericho blüht, wo die Zeder des Libanons grünt und die Quelle Siloe rinnt; nach jenen geweihten Höhen, wohin einst die Bölker des Abendlandes in zahllosen Schaaren, unter der Fahne des Areuzes singend und betend und zum Tode bereit, über Land und Meer in begeisterter Andacht gezogen sind, und denen das Herz des Christen immer noch zugewendet bleibt, weil hier, in der Stadt des alten und neuen Bundes, über der Stätte des heiligen Grades, das Licht ausgegangen, das die Finsternisse der Wenschleit den Frieden mit Gott wiedergesestelleuchtet, das der Menschleit den Frieden mit Gott wiederges

geben, und alle Boller mit bem Banbe brüberlicher Liebe umsichlungen.

Reine Beschwerben und feine Gefahren scheuend, hat der Runftler die heiligen Denkmäler der Bergangenheie und die Bilber der Gegenwart in seine Stigenbucher mit warmer Liebe und treuem Fleiße, allen falschen Flitter verschmähend, ausgeziechnet. Rach seiner Baterstadt München heimgekehrt, hat er jeht in vier großen lithographirten Blättern eine sinnreich geordente Reihe von Ansichten aus der heiligen Stadt und dem Lande der Berbeißung veröffentlicht, auf die wir unsere Leser bereitzwillig ausmerksam machen.

Gar Mancher, ben ber wilde Parteihaber biefer aus allen Fugen geriffenen, gottvergeffenen Zeit anwidert und anekelt; ber es nicht mehr sehen mag dieß trostlose Schauspiel bubenhafter Zügellosigseit und charakterloser Keigheit; blasphemischen Dünkels gegen Gott und niederträchtiger Kriecherei vor den
Menschen; selbstmörderischer Raserei entstammter Leibenschaften
und eiskalter Berechnung geheimer Eigensucht, es wird ihm
vielleicht ein Trost und eine Erquidung seyn, an der Hand
bes Künstlers in die heilige Friedensstadt zu pilgern und mit
ihm jene durch die theuersten Erinnerungen geweihten Stätten
zu betreten, deren Ramen, vor Jahrtausenden schon erklungen,
noch täglich in der Feler unseres Gottesbienstes weit über die
Erde hin wiedertonen. Sie weisen den Blick aus einer wirren,
tobenden Gegenwart nach der stillen, verhüllten Ewigseit, und
erinnern den Menschen an seine unsterbliche Bestimmung.

Doch nicht bloß Troft und Hoffnung gewährt ihr Anblid; in ihrer flummen, schwermuthvollen Trauer, in ihrer trümmervollen Debe und Berlassenheit sind sie auch ernste, brohende Propheten, die den berauschten Kindern dieser Zeit in ihrem übermuthigen Taumel und frechen Gobendienste die Strafgerichte eines ewigen Richters in's Gedächteis rusen, wie der große Dichter des grünen Erins von be Tempel und bem verworfenen, in die Binde gerftrenten Bolle ber beiligen Stadt fingt:

Run trant' in Schweigen, Israel! Gefallen ift bein Thron! Auf beinen Zinnen laftet Stanb, Auf beinen Kinbern hohn. Rein Frühthau mehr befeuchtet Dir Etham's burr Geftab, Und teine Bolt erleuchtet Dir fürber beinen Pfab.

Du liebteft, Gerr, Jerufalem — Dein eigen war es gang;
Bum Throne beiner herrlichfelt Gereichte bir fein Glang:
Bis, zorn'gen Strahls, bas Better In beinen Delbaum foling;
Bis Inda falfche Götter
In Salem's Schreine trug.

Da fank bein Stern o Solyma;
Da floh bein Ruhm wie Spren;
Wie haibe, bie ber Wirbelwind
Kührt burch bie Wüstenei.
Schweigend und wüst bie hallen,
Wo geblitt ber Mächt'gen Kleib!
Die Thürm' in's Thal gefallen,
Die Baal's Dieust entweiht.

Die hier mitgetheilten Ansichten bieten eine Reihenfolge von Denkmälern und lanbschaftlichen Bilbern bar, die gleich Markkeinen die Jahrhunderte von einander scheiden und im Ueberblicke die Begebenheiten von Jahrtausenden, von dem früheften Alterthume dis in die jüngste Gegenwart hinad, inschen Alterthume dis in die jüngste Gegenwart hinad, inschen Gebächtnis des Beschauers rusen. Wir sehen hier im Bechziel dieser Bilber die Burg Jion, zu der die Stämme einstschnschaftsvoll hinangeblickt; die verschlossenen Teiche Salomonis; den Thurm Davids; das Grad der Rachel; die Grotte des Propheten Jeremias; weiter solgen die Stätten, die das Leben

bes Seilands geweiht: ber Ort ber Seimsuchung ber beiligen Jungfrau; bas Felb ber hirten, wo ber Stern ber Beihnacht erschienen; Ragareth und bie Rirche ber Geburt Christi; bie Stätten ber Bersuchung, ber Bergprebigt, ber Speisung ber Biertausenbe; Bethania mit bem Grabmal bes Lazarus; ein Blid auf ben ftillen See von Tiberias; ber Beburtbort von Johannes bem Täufer und bie Taufftatte an ben Ufern bes Borband; ferner bie Statten bes Opfermals, bes Leibens und Todes unferes Beilandes: bas Conaculum; Die Grotte ber Tobesangft; bas Saus bes Raiphas; ber Eccehomo-Bogen; bie Rapelle ber Dornfronung; die Stellen, wo ber Erlofer unter ber Laft bes Rreuges niebergesunken, wo er ber beiligen Bungfrau, bem Simon von Cyrene, ber beil. Betonifa, ben weinenben Frauen von Berufalem begegnet; Bolgatha endlich, wo bas Rreug geftanben; ber Stein ber Leichensalbung; bie Rirche bes heil. Grabes und julest ber Fels bes Tabors, Die Stätte feiner Berflarung. Andere Bilber find bem Leben feis ner Junger, ben Geschiden seiner Rirche und feines Bolfes gewibmet: Die Stelle ber Befehrung bes hell. Baulus und feiner Alucht von Damastus; ber Brunnen, wo St. Philipp ben Rammerer ber Ronigin Canbace taufte. Es tommen bie Beiten bes Salbmonds; fie ruft ber Unblid ber großen Mofchee Dmars in's Gebachtniß; mahrend wieber anbere Denfmaler an die Siege und bas Ronigreich ber Rreugritter in ber beili-Stadt erinnern: fo ber Aufgang ju ihrer Ronigeburg; ber Sofraum im Innern ber Burg und Balaftruinen; Portal und Hofraum bes Johanniter-Conventes. Endlich tritt uns auch bie Gegenwart mit ihrem orientalischen Stillleben in mehrern Bilbern entgegen: eine Anficht bes Bagars von Jerufalem; bie Ausficht von feinem Dache auf die Stadt; bas Innere eines Balaftes ju Damastus; ber Anblid bamascenischer Billen mit ihren Bofen, ihren Barten, ihren Springbrunnen, ihren gierlichen Gallerien und Mofaitboben und ihren Blumen und Fruchten bes Drients.

Die Anordnung ift also getroffen, daß jedes dieser vier Blätter in der Mitte eine größere Ansicht darbietet, die von vierzehn kleinern eingefaßt wird. Das erfte Blatt zeigt und Jerusalem von Westen nach Often gesehen; das zweite, wie es vom Berge Zion aus erscheint; das dritte nimmt den Standpunkt vom Thore von Damaskus, von wo aus die heilige Stadt von den Römern unter Titus und von den Kreuzrittern erstürmt ward; das vierte Blatt endlich zeigt uns Razareth auf seinem Hügelabhange ausgebreitet.

So dürften sich diese Blätter, die eine schone Weihnachtsgabe bilden, insbesondere für die Zimmerverzierung von Pfarrem und Seelforgern eignen; nicht minder auch für Schulzimmer beim Ertheilen des Religionsunterrichtes. Der lebendige Andlid der Dertlichkeiten wird gewiß dazu beitragen, den Kindern die Begebenheiten der heiligen Geschichte tiefer einzuprägen.

Auch der Preis ist im Verhältniß zu der eleganten Aufstattung mäßig zu nennen, indem derfelbe laut der Einladung zur Subscription für alle vier Blätter auf 8 fl., für zwei auf 4 fl. 30 fr. und für ein einzelnes auf 2 fl. 42 fr. Rh. bei dem Künstler, H. U. Halbreiter, in München, und gegen Rachnahme für Auswärtige gestellt ist. Unter diesen Bedingungen kann man sie durch alle Buch und Kunsthandlungen beziehen.

### LV.

## Retrolog des baperischen Gult: und Unterrichtsministeriums.

Das Cult . und Unterrichtsministerium ift wieber begras ben. Es hat gelebt ein Jahr, gehn Monate und fünfzehn Tage, - eine Beit fortwährenber "Bermefung", bis es unter ber Sand eines substituirten Bermefers geräuschlos ein . und unterging. In biefer furgen Frift bat bas Inftitut eine gu mertwurdige, babei ju folgenreiche Bahn burchlaufen, bag wir ihm nicht einen flüchtigen Rudblid widmen follten. Fünfmal eine und ausgepadt, wechselte es eben so oft in ber Eigenschaft eines Ungebindes seinen principalen herrn und Trager, bis es in ben men bes letten Berwalters mit bem Schatten von Selbfiftanbigfeit babinfant, wie bei Bothe bem Sauft Die Beftalt ber Belena in Dunft verfließt. Charafteristischer noch find seine Es ward ihm, mit einziger Ausnahme bes \_ Banberauge. Rriegsbepartements, nach und nach in allen Branchen ber Staatsverwaltung Quartier gemiethet. Bom Ministerium bes Innern, eigentlich ber Bolizei, ward ihm visirt zur Juftig (Schrent 1. Jan. 1847 bis 11. Febr.); von ber Juftig gu ben ginangen (Bu-Rhein 1. Marg 1847 bis 1. Deg.); von biefem jum Departement bes Meußern (BBallerftein 1. Dez. bis 10. Marg 1848); von bem Minifterium bes Meußern zurud zur Justiz (Beisler 11. bis 21. März); hierauf getrennt und selbstständig unter Beisler, ward die vielverwiesene Braut dem Berweser Staatsrath Strauß in Besorgung übergeben. Beisler ward ihrer nicht mehr ansichtig. Ein einsacher Brief des Ministers des Innern, Thon-Dittmer, zeigte ihm nach Frankfurt an, daß das Gult- und Unterrichtsministerium in das Porteseuille des Innern eingeschmolzen sei. Wir lassen Bes den, der da will, dabei das Seine benken, uns aber auch nicht nehmen, darüber zu glossiren.

Das Cult = und Unterrichtsministerium marb, fo zeigt fich's nachgerabe, ausgeschieben, um nachbem es feine Gewalt wiber fein Biel vergeubet und erschöpft, wohl fur immer gu verschwinden. Richt umfonft foll Abel, ale bie bem Staate inbarirende Gewalt über Rirche und Schule von bem Departement bes Innern abgeriffen murbe, gefagt haben, biefem let teren fei bamit ber Sauptnerv entzwei gefchnitten. Er marb's; aber noch weit mehr. Benes Großthun mit bem Boligeiregiment hat fich fürchterlich gerächt in unferm ganbe, und bie Tragmeite feiner übermuthigen Sandhabung ift noch nicht abzusehen. Ueber schauen wir feine Geschichte. Der wurdigfte Erager mar ber erfte, - Schrenf. Gin grundebrenrechter Charafter, wie fein Bater, babei ein eben fo ausgezeichneter gemäßigter Beamter, war er wie wenige fur bas Umt geschaffen. Geine Bermaltung überlebte nicht feche Bochen. Raum ju feiner Stelle erhoben, fühlte er ebel genug fur bie Ehre bes Thrones und bes Baterlanbes, und unterzeichnete bas Memoranbum, im fo weit möglich Bayern vor bem Sohn Europa's fur ben Breis feiner aufgeopferten Laufbahn gu erretten. Gein rechtlicher Ginn und feine Dagigung ließen hoffen; eine Sandlung bezeichnet und feine Denfweife. Brren wir nicht, fo mar er in ber Blacet-Frage für bas ergbischöfliche Faftenmanbat 1847 ber eiferfüchtigen Rrone gu milbe aufgetreten. Er ift feitbem hinausgeschoben. In bem Unbenfen bes Bolfes bleibt ber Rame Schrent in Ehren angeschrieben.

Bon ba folgt bie Reihe berer, welche, ben Ginflufterungen

bes spanischen Beibes sekundirend, bem Salloh über "Pfaffen, Befuiten, Ultramontane" mit ber in ihre Banbe gelegten Bewalt Rachdrud ju geben sich beeilten. Bas war boch bas für ein Beginnen, ale ber Cultminifter Bu-Rhein bei folemner Aufwartung bes afabemischen Lehrforpers, Die beiben Sanbe in ber Tasche, Die theologische Facultat apostrophirte, bei anberen Anlaffen über bie Bermegenheit ber Glericalen gegenüber bem Soffcandal perorirte, und, um allen Argwohn fern gu halten, fogar von ber Soflichfeitspflicht, bem Ergbischofe einen Besuch abzustatten, fich bispenfirte! Da lauschten Spione in Borfalen wie unter ben Rirchenkangeln; und mehe bem Armen, bem einmal ein Wortchen über ben alten Ronig Salomon im Bortrage entschlüpfte! Das faum betretene Ratheber marb ibm abgenommen und ber Weg aus ber Stadt ihm obenbrein gewiesen. Damale unterzeichnete ein Bu-Rhein bas Decret, bag, bamit ja fein Madchen Gott ju Lieb Jungfrau bliebe ohne Borwiffen der Krone, beamtete Inquisitoren in Das heilige Afpl ber Rlofter faft bis jum Altar bringen follten, jur letten Tortur für bie, welche "Reuschheit" geloben wollten; - bas Decret, baß Aufpaffer, beliebig a latere entfendet, in den Synodalprufungen gur Seite bes Bifchofs figen follten, welche über bie firchliche Befinnung ber Abspiranten bes geiftlichen Stanbes wie ber Eraminatoren bem Bortefeuillinhaber Bericht erftatten follten. Damals brach bie Bermuftung los, welche bie fatholische Universität Dunchen nicht bloß einer Bahl ausgezeichneter Lebrer (Laffoulr, Phillips, Bofler, Deutinger, Cepp, Rerg, gulett noch Dollinger) beraubte, fontern burch Bort, That und Gewalt bie Demoralisation ber ehrenhaften Studentenschaft berbeizuführen ftrebte. Wer erinnert fich nicht ber achllosen Inquisitionen gegen Studierende, welche ihren ehrenpollen Abicheu in ihrer Beise ber Spanierin bezeugten? mer nicht ber Rebe Bu-Rhein's bei bem Isarenfommere? wer nicht ber Drohungen gegen bas Corps ber Gefellichaft Balatia? met endlich nicht, als alle Ginschüchterungen an bem Chrgefühle ber letteren abprallten, bes letten Mittels ber Gewalt, ber

Einschleppung ber Leibgardiften ber Tangerin, ber Allemannen in Mitte ber Studentenschaft? Das find die Großthaten, um nicht zu sagen Mißthaten bes Ministers Zu-Rhein binnen neun Monaten! Es war ein Kampf ber Unsitte gegen die Sitte, in welchem die Gewaltträger (Zu Rhein Maurer), zufrieden ihre Berson vor Besteckung zu bewahren, im Uebrigen die erstere zur Schmach bes Landes walten ließen.

Der 9. Februar 1848 hat barüber schließlich gerichtet; über die an der Universität verübte Frevelthat hat die Repräsentation der Stände des Reiches in der Abendsitzung vom 24. Nov. 1847 die Berdammniß ausgesprochen, das Bolf aber in der Erwählung der Geächteten für die Nationalversammlung sich und ihnen eine eksatante Satisfaction gegeben.

Es liegt ju Tage: Bu Rhein's Billfur gegen bie Rirche und bie Universitat, ju Gunften bes Mergerniffes, welches Ctabt und Land in Scham und Trauer fturgte, bat ben erften Unfas gur Februarrevolution in Munchen gelegt, und in ibr bas Beifpiel vorbereitet, welches weiter gunbend bie Biener Aula anftedte, und bie Revolutionegelufte in ganbern beimifch machte, bie von jeber für ihr Regentenbaus geschwarmt. Bir find naturlich weit entfernt, bas Ministerium Bu Rhein-Maurer in allemeg verantwortlich ju machen fur bas Unbeil feiner Schritte. Sie bienten eben ber Gewalt. Auch mar ihr ftaatemannis fcher Blid viel zu benebelt, um bie Warnungen und Beiffas gungen ihrer Borganger, ber Memoranbiften, ju murbigen. Aber Gine fonnte geforbert werben: "ber Dann balt vor 211lem auf Recht und Ghre"; und Bu Rhein war lang genug im Banbe, um bas altbaveriiche Sprichwort zu fennen: "Schlimme Dinge nehmen ichlimmes Enbe." - Er warb, wie befannt, entlaffen, Ballerftein trat an bie Stelle. Geine frubere Berwaltung, 1832 bis 1837, war burftig an angenehmen Ruderinnerungen. Aber es ftedte minbeftens feine Gervilitat in ibm, wie in ben entlaffenen Kronbeamten, und bas gand athmete wieber etwas auf. Gelbft bie in firchlicher und politis fcher Begiehung nicht mit ihm geben fonnten, maren erfreut

über seine Erhebung. Alles, vom Schuhwichser beim Ministerium an der Theatinerkirche angefangen bis zum Palais auf dem Karolinenplate, schöpfte neue Hoffnung, der "Landespest" durch ihn los zu werden.

In der That spielte der Fürst auch in seiner Beise sein Spiel wenn auch gewagt, doch meisterhaft: eine Stichkarte im Borrath unten auf dem Schooß, — eine in der Hand, so mas növrirte er fort, alle Gelegenheit wahrnehmend, während er seinen Collegen Berks die Rammerdiener-Rolle bei der neuen Circe versehen ließ.

Wallerstein's Bolitif ging, so weit ber Argwohn seines Sebieters es erlaubte, vor Allem aus auf Berföhnung. Die schmähliche Maaßregel gegen die Freiheit der Synodalprüfungen ward widerrufen. Die Preffe ward freier. Man schmeichelte sich sogar, daß er Absicht habe, die Schwergefrankten theilweise zu restituiren; — Aeußerungen des Fürsten, der es mit der Wahrheit nicht zu ängstlich zu halten psiegt, verleiteten hiezu.

Allein ber Rampf mit seiner erklarten spanischen Reinbin ließen ihn hieran gar nicht benfen. 3m Gegentheil tauchten bei Gorres Begrabnif in Folge bes gestachelten Sofargwohns Die Studentenverfolgungen wieder auf. Bald aber erfannte Ballerftein in ber Studentenschaft die befte Brife für feine 3mede. Der eble Rampf gegen Die Sippe ber Allemannen brach in ber Univer-Ballerftein, ju Gulfe gerufen, benutte ibn flug, wie er bort feine Rolle gespielt, ift befannt. Go weit ber Unterrichtsminister. - Beniger burfte man fich nach ber andern Seite bin hoffnung geben. Auf firchlichem Bebiete ift fein Bureaufratismus unheilbar. In biefer Gefinnung erfolgte fein Angriff gegen die Redemptoriften, die ihm langft ein Dorn im Muge maren. Uebrigens war die Frift von brei Monaten viel ju furg, um ein vollständiges Urtheil über ihn ju fallen. Seine Selbstftandigfeit, fein großes Talent wie fein Reft firchlicher Besinnung batten ihn jeben galls por ben Blumpheiten bemabrt, benen bie Infoleng und · Serutifit bes Borgangers



erlegen war. — Den Fürsten überraschte seine Entlassung, wah, rend er noch damit umging, seine weiteren Plane zu arganistren.

Dem Könige, ber im März 1847 einer Leibenschaft und zur Täuschung bes serne stehenden Publitums die treuesten Freunde seiner Krone aufzuopfern kurzssichtig genug gewesen, war es endlich klar geworden vor den Augen. Aber das Spiel war inzwischen zu weit vorgerückt. Rückwärts konnte er nicht mehr, vorwärts weiter wollte er nicht, und so legte der tüchtigste, selbstständigste Regent der neuesten Zeit, lange der Stolz seines Landes, das ihm immerhin sehr Vieles zu verdanken hat, die Zügel der Regierung aus den Händen.

Ein feltfames Berhangniß warf bas erledigte Portfeuille bes Cultus nun einem Manne in ben Schoof, ber fonft von gut flingendem Namen, vom harten Diggefchid verfolgt wurbe, au Allem bestellt zu werben, wozu er nicht Luft ober nicht bie nothigen Eigenschaften in fich trug. So warb Beibler jur Beit, wo bie Ministertaschen ein wenig gesuchter Artifel waren, mit ber Dberleitung ber Juftig und ber Unterrichtes und Cultfachen Man hatte fagen burfen, ber gottliche Stifter ber Rirche habe Beibler'n guchtigen wollen für feine Unbotmäßigfeit in Dingen bes Glaubens. Diefer mußte nun öffentlich und amtlich mit Gegenftanben fich befaffen, bie er bis babin von Rouf, Berg und Sand faft angftlich fern gehalten. Er beburfte jest, in biefer Beitlage, zweier Bungen wie zweier Ropfe. Seine eigene Bunge mar mit ber Technif ber Religionsfprache schlecht vertraut, und fein Ropf nach beftem Biffen grundlich frei von bem, was hier wiffensnothig ift. -Es war noch ein Moment gludlicher Selbsterfaffung, als er, ber Cultminifter, ben Aufwartenben erflarte, er fenne (namlich ben Confessionen gegenüber) feine Religion. Das war recht gesprochen; benn ale er in ber Folge einmal bas Begentheil erproben, und von Religion und Rirche reben wollte, zeigte

fich's, bag wenige Erinnerungen an folche Dinge aus ber Jusgendzeit ihm geblieben waren.

Es fehlte ihm aber auch bie Zeit, fich zu orientiren. Er mußte faft immer auf ber Bubne fenn, querft auf bem ganbtag in München, bann bei ber Bersammlung in Krantfurt. fuchte er durch bie Martialitat feiner haltung zu erfeten, mas ihm an Einficht abging. Als Dr. Ruland bie Rebe lentte auf bie fofortige Aufhebung bes Blacet, ftotterte Beisler gang barich ein Abel'sches "Run und nimmer mehr" hervor. 216 berfelbe Dr. Ruland und Dr. Ebel wiederholt ben Cultminifter interpellirten wegen der am 24. Rovember vorigen Jahre bereits einftimmig migbilligten Absetung ber Munchener Brofefforen, bielt Beisler fich vornehm ft um m. Den Blanzpunft feiner gangen minifteriellen Birtfamfeit bildet aber unftreitig feine berühmte Barlaments rebe in ber großen Rirchenfrage, - ein "toloffaler Aberwis", außerte fich ein zufällig anwefender Bischof, und bie Blamirung war eine gerechte Strafe fur bas Staatsfirchenregiment, bas in Beibler's Berfon mit biefer Ehrentafel hier auf hohem Branger ftand. Es war bie lette Scene; - bie Rrone fand für gut, ben Borhang fallen ju laffen, ber ihr Organ bem Ridern bes Martte entzog, wahrend bie Erbinger Bahler voll Scham und Merger über ben Bertrauensmann in Frankfurt fich in die Ragel biffen. — So weit in Betreff bes Cultes.

Im Unterrichtsfache hat Beibler und sein Substitut Strauß fleißig die breit ausgetretene Spur des Ministeriums Bu-Rhein-Maurer aufgesucht. Es ift eine gleichmäßige Erscheinung: je ephem erer die Behörde ober der Beamte besto geringer die Achtung vor den Rechten Anderer, desto einseitiger der Gebrauch der zufälligen Gewalt. Man hat viel geslagt, und vielleicht nicht immer ohne Grund, über die Willfür des Abel'schen Regiments namentlich in Sachen der Universitäten. Aber es steht glänzend da gegenüber der Maasiosigseit der nachfolgenden Berwaltungen. Eine Lebensfrage für diese oberften Institute der geistigen Erziehung un Bildung ift sicher die Ergänzung und Auswahl der Lehrfräst

fie find so viel wie vernichtet, wenn biefes Recht ihnen entrogen wird. Wallerstein wie Abel schienen wohl ofters mit blingelnben Augen barnach Berlangen zu tragen; ließen es aber boch im Bangen achtungsvoll bestehen. Es gehörte noch zu ben feltenen Ausnahmen, daß ohne alle vorgangige Anfrage ober Begutachtung bes Senates ber Universität ein Lehrer aufgezwungen Dagegen zeichnete fich bas ambulatorische Gultminifte rium vom Marg 1847 an hochft eigenthumlich barin aus, bas es jenes Corporationerecht ebenfo conftant ignorirte, und mehr benn ein Dupend Brofefforen einer Anftalt ohne Umftanbe fabinetomäßig eindecretirte. Die einzige befanntere Ausnahme machte Beisler, als er eines Supplicanten los werben wollte. Dort verwies er mit eben fo hartnädiger Willfur, ohne Beispiel vor und nach, ben Antrag, nicht an ben Senat, fonbern an bas Plenum ber Univerfitat. Die Berhandlung ift aus ben verwichenen Augusttagen noch im Andenken. Den authentifchen Aufschluß barüber hat Beieler felbft im Gifenmann'fchen Bolfeblatt von Burgburg niebergelegt. Es war ftereotw geworben, daß die genannten ephemeren Minister fich von ber einen ober ber anbern Seite inspiriren ließen, und fofort um fo rudfichtelofer fchalteten, ale bas Bannwort "Ultramontan" ober bergleichen jeben Gewaltsftreich ju fanctioniren fcbien. Man borte von ba an nichts mehr, es regnete nur gebieteris sche Rescripte. So ward auf alle Forberungen ber Ratholiten, bie so wiberrechtlich entsetten Professoren gu reftituiren, pornehm geschweigen, ober gar, wie Ballerftein in einem Artifel ber Allgemeinen Zeitung gethan, bas Recht zu folchen Proceburen gegen bas bochfte geiftige Inftitut, von bem Rechte verantwortlicher Minifter abgeleitet; auch bie Betition ber Studenten an bie Krone blieb unberudfichtigt. Dafür wurden binnen ber letten Jahresfrift neben einigen Individuen fatholischer Confession nicht weniger als sechs protestantische Professoren (ohne Privatbocenten) an die fatholische Universität Munchen eingeschoben, babei wie zum verwundenbften Sohne an bie Stelle von Gorres ber Fragmentift aus Aften, ber ftumme Rebner

ber Linten und ichreibselige Reichepoffenreißer in Frantfurt, berufen; bagegen Bhillip 6, trop ber Gegenerflarung ber Facultat und bes Senate, burch ben Schweizer Brotestanten Bluntichli erfest. Bir find nicht fo engherzig, um zu glauben, baß alle Lehrsparten nur burch Ratholifen tonnten ober follten befest merben; und nehmen ben Erlanger Universitätssenat uns viel zu wenig jum Dufter und Dagftab, um bie alte Ingolftabter Univerfitat für fatholische Gelehrte zu monopolifiren. Bir find Freunde ber Freiheit wie in anderen, fo auch in biefem Bunfte. Bas wir aber migbilligen, mas wir befampfen, was wir laut und öffentlich verbammen, bas ift bie ministerielle Willfur, welde por feinem fremben Rechte achtend gurudtritt, welche weber Die begrundeten Anspruche ber bestehenden Confessionen und ibrer Stiftungen respectirt, noch bie lebensnothige Autonomie folder Corporationen ichont; fonbern in ber ichwindelnden Ginbildung von bem Umfange und ber Fulle ihrer Gewalten und Gerechtsame, bictatorisch in alle noch so garten Lebensfunctionen bes Ginen Staatsförpers breinzufahren fich herausnimmt. Es gewinnt ben Anschein, ale meinte man, biefer wurde nicht fühlen, mas Berrichaft fei, wenn man nicht burch Eingriffe feine ebelften Organe leibend gemacht hatte! Das ift ber Unfegen bes mobernen Regierungewesens geworben, ber unaufhaltbar fich erfüllen und selbes auch zu Grabe bringen wird! — Rommt noch baju, mas von unseren neuen Bureauchefs im Durchs fchnitt gilt, bag fie bas Babre und Rechte entweder nicht fennen, ober nicht ben moralischen Muth haben, fich zu bemfelben ju befennen, fo wiffen Mue, wohin eine Regierunge. meise schließlich treiben werbe und muffe, welche so unenblich viel Respekt vor bem Bosen, und wenig ober keinen Duth für bas Gute hat.

Das Cultministerium hat übrigens mit zwei merkwürdigen Alten geschloffen. Aus Furcht vor der alles Christenthum versläugnenden Bewegung in der Pfalz, hat es, das Schisma zu verhüten, den Daniel der Protestanten in Bapern, den eblen Dr. Ruft, in die Löwengrube der heißhungerigen Lichtfreunde

geworsen; dießseits aber hat es seine Lausbahn damit abgesthan, daß es der Gemeine der sogenannten Deutschlatholiten, dem frahenhaftesten Auswuchse, der je an's Gestein der Kirche sich angeseht, ohne die Kammern darüber zu fragen, staatliche Anersennung durch Decret vom 11. Rovember ertheilte. Seit welcher Zeit uns die Correspondenten der tresslichen Augemeinen Zeitung von Augsburg so viel von der winzigen Sectiversemeinde in München zu berichten wissen, als ob sie hier ein anderes Schicksal haben könnte, wie anderwarts.

Mit biesem letten Schritte, welcher ber einmal ergriffenen Stellung vollsommen entsprach, hat bas Cultministerium bas Zeitliche gesegnet. Rur um vier Tage hat es die lette Großthat überlebt. Es hat, so lang es währte, so viel öffentlich bekannt, bes Guten nichts ober wenig, bes Schlimmen viel gethan. Der Staat hat nach dieser Seite hin sich erschöpft. Auch die besseren Protestanten werden seiner satt, sich nach freier Ordnung ihres Haushalts sehnen. Die Kirche aber wird bemnächst ihre Freiheit von der Staatsbevormundung unter den Beisalle der Bölfer proklamiren.

# LVI.

# Ein wahrer Meformator des fechszehnten. Jahrhunderts.

(Schluß.)

Wir übergehen, was die Zeitgenossen berichten von Philipps außergewöhnlichen Begnadigungen, von seinen Erstasen und Gesichten, von seiner Gabe, vielen ben Tob vorauszusagen, Kranken Genesung anzukundigen, andere Ereignisse vorber zu ahnen, ober zu bestimmen, Bersonen die Erhebung in ho

here Burben und fonft mancherlei fünftige Dinge jum Boraus anzugeben, auch Sachen zu feben, bie in ber Entfernung vorgingen, in bie Bebeimniffe ber Bergen ju ichauen; mit welchem allem er in hohem Grabe bie Gabe bes Rathe, ber Beisheit und ber Erfenniniß auch ber Bewalt über bie bofen Beifter verband, über Tob und Rranfheit, Fieber und Rorperschmergen und mancherlei Uebel eine Art Dachtgebot übte, und mittelft beffen er ben Ruf ber Beiligfeit ichon mahrend feis nes Lebens fich erwarb. Die Zeitgenoffen haben biefes Alles nicht nur so im Allgemeinen ergablt, sonbern Beit und Ort, Umftanbe und Berfonen namhaft gemacht, wann und mo, und wie und an wem er alles biefes erwiefen. Unfere Beit aber ift bergleichen Wahrnehmungen in folder Art fremb geworben, baß fie alles berartige entweber in bas Gebiet ber blauen Mahrchen verweist, ober barin blog absichtliche Lugen, im beffern Salle Rebelgebilde einer tranthaften Ginbildungefraft anerfennen mag. Dag Sott in feinen ausermahlten Befennern wundersame Dinge, von benen weber unsere Erfahrung, noch unsere Beltweisheit etwas ju ahnen vermag, wirfen fonne, dieß mag lettere nun und nimmermehr zugeben. Darum erwähnen wir noch weniger ber Bunber, bie ihm, sowohl icon mabrent feines Lebens, als nach feinem Sinfcheib jugeschrieben werben.

Er übte auf Heinrich's IV. von Frankreich Wieberverfohnung mit ber Kirche ben größten Einfluß. Clemens VIII.,
wie sehr er auch von bem Carbinal Gondi, bem Herzog von
Ravarra und andern Großen darum angegangen wurde, wollte
zu nichts sich verstehen, bevor er Philipp's Rath und Gesinnung vernommen hatte. Dieser sagte zu dem Cardinal Morosino, dessen Bertrauen er in hohem Grade genoß: "Gott könne
sich dieses Königs als Berkzeug zu den geheimen Absichten
bedienen, die er zum Besten Frankreichs und der katholischen
Kirche zu vollführen gedenke." Philipp's Ansicht bestimmte den
Papst zu geneigterem Willsahren. Dafür ging der König
benselben, bald nach des frommen Nannes Tod, um bessen

Canonifation an, obwohl er nicht einmal beffen Seligfpre-chung erlebte.

Im Marz bes Jahres 1594 warb Philipp von bem breitägigen Fieber, im Mai von so heftigem Rierenschmerzen befallen, daß der Puls beinahe aushörte, er keine Rahrung mehr zu sich nahm und kaum noch verstanden wurde, wenn er sprach. Unerwartet, nachdem er mit heller Stimme rief: "wer etwas anderes verlangt, als Gott, der täuscht sich; wer etwas anderes liebt, als Gott, der irri", brach er wiederholt in das Lob der heiligen Jungfrau aus, als ob sie vor seinen leiblichen Augen stände; und das Fieber war gewichen, er erholte sich wieder; er schrieb diese unerwartete Wendung der heiligen Jungfrau zu.

Um letten Mary bes Jahres 1595 ftellte fich bas Fieber wieber mit aller Heftigfeit ein und dauerte ben gangen April burch. Aber am 1. Dai marb ihm bie Gnabe, ju Ehren ber beiligen Apostel Philipp und Jacob die Deffe lefen zu konner. Doch unterwarf er fich nachher ber Anordnung bes Arates, bie brei folgenden Tage fich beffen ju enthalten. Um 3wolften wurde er von einem Blutfturg befallen, welcher Anfangs nur bas beilige Del ihm zu geben erlaubte. Erft fpater magte es ber Carbinal Friedrich Borromeo, die Weggehrung zu bringen, bei beren Anblid Philipp in bie Worte ausbrach: "ba fommt meine Liebe; in 3hm habe ich mein Befallen, Er nur ift mir Reicht mir meine Liebe, reicht mir fie fo schnell 36t tonnt." Und mit welcher Inbrunft wiederholte er bas: "herrich bin nicht wurdig." Dann rief er: "tomm, o herr! fomm, meine Liebe." Rach bem Empfang jauchzte er: "jest habe ich ben wahren Argt meiner Seele gefunden." Abends wiederhols ten fich die Blutfturge; Philipp aber blidte freudig auf und fagte: "Gott fei gepriefen, baß ich einigermaßen bem Blut burd Blut vergelten fann." Da er einen ber Seinigen in Betrubniß fteben fab, rief er ihm ju: "Haft Du Furcht? 36 habe nicht die minbeste."

Darauf ftellte fich ein heftiger huften ein, ber ihn ju er-

ftiden brobte, fo baß er bftere, immer aber heitern Blides, fagte: "ich glaube, ich fterbe." Die Aerzte wenbeten Umichlage an, festen Schröpffopfe auf. "Beht", fagte er ju ihnen, "ich habe wirksamere Mittel. Beute fruh habe ich in verschiebene Gotteshaufer Almofen gefchidt, baß fie fur mich Deffe lefen und Gott anrufen; bas hat geholfen, ich fühle mich leichter, fo ju fagen bergeftellt." Birflich mußten bie Mergte ju ihrem größten Erstaunen befennen, bag bem fo fei. Bis jum 26ften tonnte nun Philipp taglich Meffe lefen, taglich fein Brevier beten. Aber boch zwölf Tage vor feinem Sinscheiben fagte er gu Rero bel Rero: "Jest bin ich gefund und leibe burchaus nicht. Biffe aber, daß ich in wenigen Tagen fterben werde. Riemand wird baran benten; mein Tob wird eintreten zwischen feben und nicht seben." Benige Tage vor bem Fronleichnams: fest mußte ber P. Germanicus Fedeli nach Corbognano gehen, wo bie Congregation einige Buter befaß. Bor ber Abreise verlangte er von Philipp ben Segen und fügte hingu: "ich gebe nicht gerne, aber Em. Sochwurben muffen mir verspres chen, daß ich Sie gefund und lebend wieber treffe." - "Bie lange bleibst bu fort?" fragte ihn Philipp. — "Längstens am Tage vor bem Fronleichnamsfest werbe ich wieber hier fenn", war bie Antwort. - "Geh! und halte Bort!" erwieberte Phi-Dieß geschah wirflich, Germanico fehrte am Morgen vor bem Beft gurud. Alebald mit feinem Gintreffen ftellte er Bhflipp fich vor. "Du haft gut baran gethan", fagte biefer, "baß bu jurudgefehrt; bu murbeft fehr geirrt haben, hatteft bu faumen wollen."

Am gleichen Tage vor dem Fronleichnamssest ließ er den B. Peter Consolino auf sein Zimmer rusen und befahl ihm die heilige Messe zu lesen. Derselbe bemerkte ihm, er habe sie schon und zwar für ihn gelesen, und es scheine ihm, er besinde sich besser. Philipp erwiederte: "die Messe, die ich verlange, ist nicht eine, wie du sie zu lesen gewohnt dist, sondern eine Todtenmesse." — Wie den Tod, so sagte er anch die Stelle seines Begrähnisses voraus. Johann Baptist Operra, Der

seher bes Baues, sagte einst zu ihm: "jest ist der Bestattungsort für die Bäter und Brüder der Congregation sertig." —
"Hast du auch denjenigen für mich bestimmt?" versetzte Philipp. — "Ja Bater, er ist unter der Cpistelseite des Hochaltars." — "Dort wirst du mich nicht lassen können", suhr Philipp sort. — "Allerdings werde ich dich dort lassen." —
"Hindringen", sagte er, "wirst du mich, aber nicht lassen." —
"Gindringen", sagte er, "wirst du mich, aber nicht lassen." —
Er sah richtig. Die Cardinale Borromeo und Redici ordneten nachher, daß er in der anstoßenden Kapelle beigesett
wurde.

Alle Tage las Philipp freudigen Geiftes bie Deffe; am Fronleichnamstage, ber im Jahre 1595 auf ben 25. Dai fiel, früh am Morgen, um besto balber in ben Beichtstuhl zu fommen. Allen, bie fich einfanben, legte er ale Bufe auf, nach seinem Tobe einen Rosenfrang ju beten. Darauf betete er in gewohnter Anbacht fein Brevier. 3mei Carbinale befuchten ibn bei ber Rudfehr von ber Brogeffton. Er unterhielt fic mit ihnen bis gur Dittageffenszeit von geiftlichen Dingen. Rach biefer gonnte er fich einige Rube, betete fobann bie Befper und bie Complet, immer im Angeficht bes naben Tobes. aber ruhig und gleichmuthig, wie jeber Beit. Rachbem er fich Einiges aus bem Leben ber Beiligen vorlefen ließ, famen zwei Stunden vor Racht abermals einige Bralaten, mit benen er Die Mette bes fommenben Tages betete. Beim Eintritt in fein Schlafgemach begegnete ihm sein Arzt. "Ich besuche Euch nicht als Arzt", fagte berfelbe, "sonbern als Freund", und außerte fich gegen einige Umftebenbe: "feit gebn Jahren habe, ich Philipp nie so wohl gefunden, wie heute."

Seiner Gewohnheit gemäß speiste er allein zu Racht, und hörte barauf noch die Beichte berjenigen Priester, welche am folgenden Morgen die ersten Messen zu lesen hatten. Das geschah keine vier Stunden vor seinem Tode. Andern, die gewöhnlich um diese Zeit in solcher Absicht zu kommen pflegten, gab er noch den Segen. Drei Stunden in der Racht (zehn Uhr), nach den gewöhnlichen geistlichen Exercitien, legte er

fich ju Bette, ohne Unwohlseyn, ohne bas minbeste Beichen bes nahenben Tobes. Doch blieben Einige an seinem Lager. Balb barauf fprach er: "wir alle muffen fterben", und fragte, welche Stunde es sei. Als er borte: Die britte, sagte er brei und zwei funf, brei und brei feche. Dann zu ihnen fich wenbend : "Geht jest gur Rube." Die Seinen follten es nicht abnen, baß er sich bem Tobe so nahe glaube; auch gingen fie, an feine Befahr benfend. "Um feche Uhr, ale faum ber Schlaf meine Augen geschloffen hatte", ergablt einer feiner Schuler, "borte ich unfern Bater burch bie Rammer geben, bie über ber meinigen fich befand. Erfcbredt, taum halb angefleibet, eilte ich hinauf und traf ihn auf bem Bette figend, ben Mund voll Schleim und Blut, daß Erftidung brobte. Auf die Frage, mas ibm augestoßen sei, erwiederte er: "bie lette Stunde ift gefommen, ich fterbe."" Unfahig, ihm allein Gulfe ju leiften, rief ich einen andern und schidte zugleich nach bem Argt. Bir wenbeten Reibungen, andere gur Sand ftebenbe Mittel an; er ließ Alles geschehen. Rach einer Biertelftunde wurde ber Schlund frei pon Blut, er tonnte wieber leicht und vernehmlich fpreden, wir achteten ihn ber Befahr entronnen. Denn balb fagte er: "habt ihr feine andere Mittel ale biefe, so laßt fie, bereits beginnt ber Tobestampf. " Das waren seine letten Borte; er richtete sich in seinem Bette auf, gleich als wollte eriden Tob herausforbern. Schon war er am Meußersten, als alle Bater berbeifamen und um fein Bett fnieten, alle in Thranen beinahe gerfließenb. Schluchzend fegnete ibn Cafar Baronius. Der Argt, ber ich feinem Buls griff, verficherte, er fei fterbend, Da fprach noch Baronius mit lauter Stimme: Bater, willft bu uns verlaffen, ohne ein Bort noch ju fpreden ? Milbere wenigstens unfern Schmerz. Gib nur, wir bitten bich, beinen Segen."" Philipp fonnte nur noch bie Augen himmelwarts wenden, bann auf feine Sohne ben Blid beften. So verschieb er."

Gang Rom wurde erschüttert burch bie Runde von bem Singang eines folden Mannes. Roch in ber Racht wurde er

in priefterlicher Rleibung, unter Bfalmengefang, von ben Batern in bie Rirche getragen. Wie man am Morgen biefelbe öffnete, ftromte Alles binein. Carbinale, Ergbischofe, Bifcofe, Bralaten, Orbensgeiftliche, große herren, vornehme Frauen warfen fich vor feiner irbischen Sulle nieber, Riemand wagte gu fteben. Man fußte bie Tobtenbahre, ließ Rofenfrange feinen Leichnam berühren, berfelbe wurde mit frifchen Rosen über-Areut, viele schnitten von seinem Saare ober seinem Gewande ab; Alle vergoffen Thranen, Manche konnten fich von bem theuern Tobten gar nicht trennen. Biele Damen legten ihre Ringe auf ben Leichnam, hunderte borte man bas Wort: "ein Seiliger", aussprechen. Am 27. Mai wurde er beigefest. Wie er nachher burch Beranlaffung zweier Carbinale in eine anstoßende Ravelle übergetragen wurde, ift bereits berührt. Spater wurde an ber Epiftelfeite bes Altars mit großem Aufwand eine neue Rapelle gebaut und er in toftbarem Sarg in diese gebracht, wo er jest ber Berehrung ber Glaubigen ausgestellt ift. Paul V. erklarte ihn am 25. Dai 1615, gwangig Jahre nach feinem Tobe, felig; fleben Jahre fpater, ben 12. Marg 1622," am Tage bes heiligen Bapftes Gregore bes Großen, fprach ihn Gregor XV. beilig. Roch beutzutage finben sich ber Papst und alle Carbinale am 25. Mai, bem Kesttage bes Beiligen, ju bem großen Sochamte ein, bas in ber Chiesa nuova gehalten wird; noch heutzutage steht bei Priefterthum und Bolf ber heilige Philipp Reri in gleich gros: Bem Ansehen, wie zu jener Beit, ba er ber Reformator Roms. im schönsten Sinne bieses Worth war, beswegen auch bie feltene Auszeichnung erhielt, ber Apoftel Rome genannt ju merben.

Am bündigsten fast sein Lob zusammen ber Jesuit Andreas Regri in folgenden Worten: "Der heilige Philipp Reri, Stifter ber um die Gesammtkirche so hochverdienten Congregation ber Bäter bes Oratoriums, die durch so manche Provinzen und Reiche sich ausgebreitet, Italien so manche einheimische Apostel, den Mitren so viele Bischöfe, dem Glauben so

viele Schriftsteller, ber Rirche fo viele Carbinale gegeben hat, biefer Philipp war burchweg ein Mann Gottes; ausgestattet mit ben vollenbeteften Tugenben. Er war ber Stoly feiner Baterftabt Floreng, Gegenstant ber Liebe von gang Rom, ber Bater Aller; aufgefucht von Ehren, die er floh, von Sunbern, bie er in seine Arme schloß, von Wundern, Die er wirfte; vom Bolf heilig gesprochee noch mahrend seines Lebens und nach bemselben burch Gregor XV. Geboren in Kloreng, ftarb er zu Rom und ward, achtzig Jahre alt, allgemein beweint, begraben. Die Ratur hatte ihn mit Anlagen zu jehmeber Tugend, mit einem, jeglicher Biffenschaft gewachsenen Beift ausgestattet. Go hat er fich bei bem Studium ber Philosophie, in ber heiligen Theologie erwiefen, wegen beffen Berftanbniß und Erlauterung er alle feine Miticouler in Bewunderung binrif. Leidenschaftlich liebte er die beilige Schrift, und je nach Belegenheit zeigte er fich in jedem Begenftand ausnehmend bewandert. Bon seinen wiffenschaftlichen Arbeiten ift nichts auf une gefommen, nur fich felbft hat er ale unerschöpflichen Borwurf für fo viele Febern, für fo viele Stimmen binterlaf-Er fcbrieb viele gelehrte Berfe, geiftliche in Berfen. Aber seine tiefe Demuth bewog ihn, bieselben furz vor bem Tobe ben Klammen zu überantworten. Die ganze katholische Belt, burch unsern Philipp mit Segnungen bedacht, hat jeberzelt mit lautem Lob von seinen großen Berbienften gesproden und fpricht von benselben alle Jahre."

٠.

### LVII.

### Die Grundübel unferer Beit und ihre Beilung.

(Bebanten, veranlaßt burch bie Brofchure Paul Braters über bie Referm bes Erbrechtes ju Gunften ber Rothleibenben.)

(Schluß.)

Wenn wir jedoch behauptet und es nachzuweisen versucht haben, daß in der verderblichen, politischen, socialen und migibsen Richtung der Städte die Hauptgrundübel der Zeit zu suchen seien, so wollen wir damit keineswegs gesagt halen, daß nicht noch viele andere Ursachen mitlaufen, welche zu Steigerung des Uebels beitragen. — Hierüber nur einige kurz Andeutungen.

Unstreitig leiben viele Gegenden von Europa an Uebers völkerung. Es reichen zwar in der Regel in Normaljahren die Produkte der Erde wohl aus, um die vorhandene Berölzterung zu ernähren; Produktion und Consumtion halten sich aber so zu sagen das Gleichgewicht. Tritt nun eine Störung in der Produktion, eine Mißern ein, so entsteht plöstich der sägliches Elend, welchem abzuhelsen kaum irgend welche Mittel vorhanden sind. — Würde mit der Zunahme der Berölkerung und der Consumtion auch die Produktion Schritt halten, — was gar nicht zur Unmöglichkeit gehört, — so würde der Uebelstand der Uebervölkerung nicht so sehnend gefühlt werden, allein dem ist nicht so, und darum wird dieser Uebelstand doppelt drückend. Es bedarf hier nur der Erwähnung im Borüsbergehen, daß das Fabriswesen auch in dieser Beziehung uns heilvoll eingewirkt hat, indem es einerseits große Massen von

Leuten auf einzelnen Punkten zusammenhäufte, und andererseits biefe bem Landbau entzog.

Ein großer Uebelftand liegt auch barin, bag ber Erwerb, ftatt mit ber Bunahme ber Bevollerung fich ebenfalls zu fteis gern, im Gegentheil außerorbentlich abgenommen bat. Auch bier trägt bas gabrifmefen bie größte Schuld; es hat nicht nur eine große Sflaventafte in ben Kabrifarbeitern und bamit in jeber Fabrif beinahe ein Refrutirungebepot für Insurrection, Proletariat und Communismus geschaffen, sonbern es bat auch im Allgemeinen bie Möglichfeit bes Erwerbes burch Menfchenbanbe verringert. Bas ehemals Tausenben für fich und ihre Familien Brob und Erifteng verschafft hatte, bas wird jest von ein paartaufend Spindeln in einer Fabrit, die von Rinberhanden geleitet werben, verrichtet. - Das aber ift eine unbeilvolle Anomalie, baß je mehr bie Bevölferung gunimmt, befto mehr bie Möglichkeit bes Erwerbes schwindet. Wo foll bas in Bufunft hinführen? - Benn in ben letten revolutionaren Sturmen unter ben arbeitenben Rlaffen oft bie Erscheinung fich gezeigt bat, baß fie Rabrifen und Gifenbahnen gertrummerten, fo ift bieß feine Bufälligfeit, Folge einer blogen, blinden Berftorungewuth, fonbern es lag hiebei bas mehr ober minber flare Bewußtseyn ju Grunde, bag in biefen Schöpfungen ber menschlichen Industrie ein Grund bes herrschenben Elenbes gu fachen fei.

Die trügerische Fiction von Bermögen hat endlich auch vieles zum Elend unserer Zeit beigetragen. Durch Staatspapieres. Actien, Papiergeld wurde ein Bermögen mit scheinbar reeller Grundlage geschaffen, von dem es sich aber später beim ersten großen gesellschaftlichen Rucke zeigte, daß es Bermögen aus Luft geschaffen war. Welch folossale Summen solchen trügerischen Bermögens sind durch das Sinken der Staatspapiere und Actien bereits seht schon zu Grunde gegangen, und wie viel Elend ist durch diesen Bermögensbetrug entkanden? So lange das Bertrauen währt, da sliegen die M mögen als Bapierseben in der Welt herum, und

4

٠

unter einer goldenen Regentraufe zu fteben, hort aber ber Flug auf, aus bem einfachen Grunde, weil aus einem durch die Zeitereigniffe herbeigeführten Mißtrauen die Leute einmal Bapier nicht für Geld annehmen wollen, da verfliegt der Traum vom goldenen Regen und man fteht — am Bettelftabe.

Es waren ber Uebel noch viele aufzugählen; boch kommen wir zur Lösung unserer eigentlichen Hauptausgabe, "wie, auf welche Art kann bem Uebel gesteuert, Rettung von einem poslitischen und socialen Ruine erlangt werben?"

Wir haben nach dem wenigen von uns Gefagten nur zu vielen Grund zu zweifeln, daß die vorgeschlagene Reform des Erbrechtes ein solches Rettungsmittel sei; denn gleich von vornen herein will es uns bedünken, daß dieses Mittel das Grundübel nicht in seiner Wurzel angreift und daher auch keine gründliche Heilung bringen kann. Doch gehen wir näher auf die Sache ein.

Der Verfasser sucht bas Grundübel unserer Zeit in ber Anhäufung kolossalen Bermögens in ben Händen Einzelner und ber von baher entstehenden Masse von Bermögens und Bestiglosen, des Proletariates. Diese Bermögensanhäufung schreibt er wesentlich der bisherigen Form des Erbrechtes zu.

Wir halten allerdings die Anhäufung folosfalen Bermögens in den Händen Einzelner für ein bedeutendes Uebel der Zeit. Allein das wesentlichste ist es nicht. Wir fragen dann, ist unser heutiges Erbrecht Schuld an dieser Bermögensanhäufung, und ferner, ist diese Bermögensanhäufung die Ursache und Erzeugerin des Proletariats?

Wir halten die Ansicht, als sei bas Erbrecht unserer Zeit Schuld an einer allzugroßen Centralisation bes Bermögens für eine wesentlich irrige.

So lange noch jene Form bes Erbrechtes unter ben gers manischen Rationen galt, wo das gesammte ober der größte Theil bes Familienvermögens von Generation zu Generation auf einen ober wenige Köpfe sich vererbte, wo also noch das Recht ber Erste ober Leptgeburt, das ausschließliche Erbrecht

bes Mannsftamms, die Majorate, Fibeicommiffe zc. in Schwung waren, ba war eine Berftudelung von Kamilienvermogen nicht so leicht möglich, und toloffale Erbschaften aus feubaler Zeit berftammend, gingen von einer Sand ungeschmälert in bie eines Andern über. Allein biefe Beiten find vorüber, biefe Form bes Erbrechtes ift nicht mehr bie unter ben europäischen Rationen allgemein geltenbe, fonbern in allen Befetgebungen neuerer Beit über Erbrecht gilt als Regel, bag bie Berlaffenschaft unter ben Nachsommen ober erbberechtigten Bermanbten bes Erblaffere nach mehr ober minder gleichen Theilen getheilt werben foll. Wie alfo im alten germanischen und feubaliftischen Erbrechte bas Brincip burchgeführt murbe, bas gange Bermogen ungeschwächt von Familienoberhaupt zu Familienoberhaupt ju verpflangen, fo hat bas Erbrecht neuerer Beit burch Anerfennung gleichmäßiger Berechtigung aller Erben gerabezu ben entgegengesetten Grunbfat, benjenigen ber Bermogenstrennung und Berfplitterung in's Leben geführt.

Schon biefes einfache Factum genügt, um einzusehen, baß in ber Form bes heutigen Erbrechtes nicht bie mabre Urfache ber Anhaufung foloffalen Bermogens in ben Sanden Gingelner liegen fonne. — Die Urfache biefer Bermogensanhaufung in unserer Beit ift eine gang anbere, fle bangt im Allgemeinen mit ben Grundubeln ber Beit zusammen. Die Reichen ber Erbe find in unseren Tagen die Handeleleute und Speculans ten; die Reichthumer, welche ber Abel noch befitt, find Trummer von bem, mas er fruher befaß, Schatten im Bergleich gu ben Bermogenstoloffen einer ichachernben Sanbelswelt. Durch Sandel, Speculation, Fabrifen giebt bie Sandelewelt ein Res um Die Bermögenstheile einer Ration, und ber größte Theil berselben bleibt barin hangen. Einmal ba brinnen fommen fie nicht mehr beraus, fie werben bem naturlichen Rreislaufe, ben fie im Lande berum zu machen hatten, entzogen, und bloß als Grundlage für neue gigantische Speculationen abermals nur wieder im ausschließlichen Belbintereffe ber Sanbeiswelt verwendet. Siegu fommt dann noch ber weitere

Handel und Speculation ihren Sit beinahe ausschliehlich in ben größeren Städten haben, und baburch an einem einzigen Orte bas Bermögen beinahe eines ganzen Landes concentrict wird.

Diese Anhaufung bes Bermogens in ben Sanben Gingelner, verbunden mit beffen Concentration an einem einzelnen Punfte ift es hauptfachlich, mas in unserer Beit bie ungeheure Rluft zwischen ben Besitzenben und ber großen Daffe ber Befiblosen gegraben hat. Das Erbrecht unserer Zeit hat bagu wenig ober nichts beigetragen; es fann fomit auch bie wahre Grundursache bes Proletariats nicht feyn; es hat biefes vielmehr feinen Urfprung in ben focialen Berhaltniffen ber Stabte, in bem Uebergewichte ber Sanbelswelt, ber Gelbariftofratie. So lange bie Stabte ber Stappelplat ber Sanbels - und namentlich ber Fabrifwelt find, muß bort ein gablreiches Proletariat wohnen, weil aus feinem Schweiße ber handels und Industrie-Schader fein Gold herausschlägt. Sanbel und Sabrifen in ben Städten einerseits und bas Proletariat andererseits find plus und minus, zwei Botengen, bie zu einander gehoren, gegenseitig einander ihre Erifteng bebingen, fich erzeugen, ewig jugleich aber auch feindlich fich abstoßen. Liegen nun die Urfachen bes Broletariats nicht in ber Form bes heutigen Erbrechtes, fo fann burch eine Reform beffelben bem Proletariat nicht abgeholfen werben.

Indem wir diesen Schluß als consequente Folge ber von : und entwickelten Ansichten ziehen, so wollen wir damit keineswegs gesagt haben, daß man von einer Reform des Erbrechtes
ganz abstrahiren soll. Eine solche Reform mag immerhin eine Hulfsquelle für die Roth der besiglosen Klassen eröffen, nur darf sie, wie jede Besteurung, nicht die Schranten gerechter
Mäßigung überschreiten. Wir wurden diesen Resorm engere
Gränzen anweisen, als dieses vom Verfasser geschehen ist. Er
tennt keine Schranken, sondern jede Erbschaft, wenn sie eine
gewisse Summe erreicht hat, ware einem Abzug zu Gunsten

bes Proletariats zu unterwerfen. — Diese allzugroße Ausbehnung will uns aus zweierlei Grunden nicht einleuchten.

Für feine Rinber arbeitet und muht fich ber Bater ab. um ihnen auf biefer Belt eine forgenfreie Erifteng ju verschafe fen; ift es nun nicht unbillig, ja etwas bem naturlichen Befühle Biberftrebendes, baß fein Tob, ohnehin ein Ereigniß ber Trauer und bes Jammers für bie hinterlaffenen Baifenfinder, für biese noch bie weitere schmerzliche Folge bes Berluftes eines Theils bes Familienvermogens haben follte? Dann begen wir die Anficht, daß die Familie in ihrem engern, eigentlichen Sinne Bater, Mutter und Rinber — ober auch noch Geschwifter - in ihrem inneren Leben fur ben Staat ein Beiligthum feon foll. Gine Durchführung bes Blanes unferes Berfaffers muß aber eine vollständige Profanation biefes innern Kamilienlebens jur weiteren Folge haben. Um bem Proletariat feine Erbantheil auszumitteln, muß ber Staat ober Diejenigen, welche biese auszumitteln haben, genau ben Umfang bes binterlaffenen Bermogens fennen, fie muffen ihr Spaberauge somit in's Innere ber Familie bineinrichten. — Diefer Staatsbespotismus wurde alle Freiheit und Selbftflandigfeit vernichten und jebes gefunde Befühl emporen. Wir wissen awar wohl, bas bestehenbe Besetzgebungen ber Staatsgewalt allerlei Einmischungen in ben Schoof ber gamilie und ihre Bebeimniffe erlauben; allein, ftatt folche zu vermehren, follte man aber eber bebacht fenn, die noch bestehenden zu vermindern ober ganglich aufzubeben. Der Staat befdrante feine Einmifchung in Die Familienfreife, Familienangelegenheiten und Webeimniffe auf ben Fall, wo bas Bohl von einem ober mehreren Familiengliebern fie erheischt, ober bie Gulb von einem ober mehreren im Intereffe bes öffentlichen Bobles nothwendig macht.

Sonst abet, wir wieberholen ben Ausbruck, sei bie Familie für ben Staat ein Heiligthum. Unverkennbar geht bie Richtung unserer Zeit auf Erringung größerer Rechte und größeren Schubes für die Einzelnen; die Kamilie ift aber im

١

Staate unendlich mehr, als der Einzelne, fie ist die wahre Grundlage seiner außeren physischen, seiner guten oder schlechsten sittlichen Existenz; sie in ihren Grundrechten treu zu wahren, ist eine der ersten Aufgaben eines gesunden Staatswesens.

— Ein solches Grundrecht aber wird zertrümmert, wenn Einmischung in ihr Inneres zu leicht gesehlich begünstigt wird.

Wir würben baher von einem Erbrechte, sogenanntem Pflichtstheile bes Proletariats, in der ersten und, wenn man noch will, in der zweiten Parantel gänzlich abstrahiren, und diesen auf die denselben folgenden, wo in der Regel die sogenannten lachenden Erben zum Borschein kommen, beschränken. Hier sale len alle Bedenken, die wir gegen einen Erbahzug in der ersten und zum Theil auch zweiten Parantel erhoben haben, weg, und hier kann also im Interesse des öffentlichen Wohles, zu Gunsten des Proletariats unbedenklich eingeschritten werden.

Freilich kommen so jene großartigen Summen, die der Berfasser für nothwendig erachtet, um dem Umsichgreisen des Pro-letariats zu steuern, nicht zusammen. — Bedeutendes wird aber doch gewonnen, das sehr heilsam wirken kann, wenn es king verwendet wird. — In dieser Hinsicht will es uns scheinen, daß eine ausschließliche Centralisation dieser Summen, sei es in den Händen des Staats, oder von Bereinen — welches lettere der Berfasser beabsichtiget — vermieden werden sollte.

Es dürfte viel angemessener seyn, den bedeutenderen Theil den Gemeinden, wo sie gewonnen worden sind, zu belassen, und die Gemeindsarmenbehörden mit deren Berwaltung und Verwendung, immerhin unter angemessener Oberaussicht der Staatsbehörden, zu beauftragen. In jeder Gemeinde würde auf diese Art, vermittelst dieser und noch anderer Quellen, ein Armensond gebildet, der mit der Zeit zur Bestreitung der Armenbedursnisse berselben, wenigstens auf dem Lande hinreichen durste. — Ein anderer Theil, hinreichend aus Abzügen der in den reicheren Gemeinden fließenden Erbsummen könnte immers hin auf zweckmäßige Art in eine Centralkasse zusammengezogen und unmittelbar von einer Wentralarmenbehörde des Staats

verwaltet und zum angegebenen Zwede verwendet werben. — In ben Städten find die Armenbedurniffe freilich ohne alle Bergleichung größer; — daß mit den einfachen Maßregeln, welche auf dem Lande einigermaßen ausreichen, hier nicht geholfen werden kann, sehen wir nur zu gut ein. — Das ist aber eben die große Aufgabe unserer Zeit, da, wo der Sis des Uebels der Zeit ist, in den Städten demselben abzuhelfen.

Es führt uns biefes auf weitere Entwidelungen unserer Bebanken über Beilung ber Grundubel ber Beit.

Wenn diesem Grundübel durch eine Reform des Erbrechtes, voraussichtliche Anhäufung großer Geldsummen in Sanden des Staats oder von besondern hiefür aufgestellten Bereinen nicht abgeholfen werden kann, wo und wie kann man denn dem lebel an's Leben greifen?

Man hat in Frankreich, in Paris, ben Gebanken ber Errichtung von Nationalwerkftätten auszuführen gesucht. Kaum hatte man mit ber Aussubrung begonnen, so zeigte sich schon nicht nur beffen Nuhlosigkeit, sonbern auch beffen, bas allgemeine lebel sogar steigernbe Gefährlichkeit.

Die Rationalwerkftätten find nuglos, weil sie dem Proletariat, dem sie doch abhelfen sollten, keine Abhülse verschaffen. Je mehr Arbeiter der Staat in seinen Rationalwerkstätten unterbringt, besto mehr erzeugt er auf der andern Seite, welche ihren disherigen Beruf verlassen und auf eine gemächliche Rationalverpstegung Anspruch machen, vorausgesetzt, daß dann wirklich eine solche gemächliche Eristenz ihnen zu Theil wird. Um solchen Anspruch zu haben, bedarf es nur eines — man werde Faullenzer. — Andererseits dann heben solche Rationalwerkstätten das Proletariat nicht auf; es existirt nach wie vor, nur mit dem Unterschiede, daß es jeht in Rationalwerkstätten, statt wie früher, in Privatwerkstätten arbeitet.

Das macht eben seinen Charafter noch viel gefährlicher, indem es dadurch eine außere und innere Organisation erhalt, und burch biesen Umftand zu einer ber ganzen gesellschaftlichen

Ordnung außerft brobenben Macht gefchaffen wirb. - Baris liefert hiefur ein lehrreiches Beispiel. Kommt noch ber Umftand bingu, bag man bas erwartete Schlaraffenleben in ben Rationalwerfftatten nicht finbet, bort nicht beffer und behaglicher ale früher und anderwarte fich findet, fo vereinigt fich mit ben übrigen vorhandenen Elementen ber Emporung gegen bie bestehende gefellschaftliche Ordnung ber Unmuth ber Tauschung und wird jene befto eber jum Ausbruch bringen. Die Rationalwerfftatten find bem Staate auch noch in anderer Begiehung gefährlich. Sie find ein mahrer Bamppr am Gelbbeutel beffelben, verschlingen Millionen und Millionen und werben in furger Beit überall, wo man fie einführt, entweber ben Staat jum Banterott ober ju einem communiftischen Angriff auf bas Eigenthum bringen. - Eine eben fo fchlimme Birfung berselben burfte endlich barin bestehen, baß fie ben Sandwerteund Gewerboftand, welcher ohnehin ichon außerorbentlich gebrudt ift, jum bebeutenben Theile ruiniren, und fo, ein in ben Stabten noch vorhandenes, in Bergleich mit anderen ziemlich gefundes Glement gerftoren. - Gin bebeutenber Theil bes Band werfe, und Gewerbestandes wird, trop aller Aufopferung und Anstrengung, fich burch's Leben ehrlich burchzubringen, burch eine folche unüberlegte Magregel bes Staats ju Bettlern und bamit zu erbitterten Proletariern gemacht.

Gewiß burch Errichtung von Rationalwerktätten hilft man weber bem Proletariat für die Zukunft ab, noch wird badurch das vorhandene für die Gesellschaft ungefährlich gesmacht. Man hat in einigen größern Städten ein anderes Mittel der Abhülse versucht, man verwendete eine große Anzahl von Arbeitern bei öffentlichen Bauten, bezahlte sie gut und suchte so deren Unmuth zu beschwichtigen. Es war dieses eine unter einer äußeren milden Form veradreichte Unterstützung. Jeder wird aber einsehen, daß dieses nur ein sehr schnell vorübergehendes Hülssmittel ist; zu einer fortdauernden solchartigen Unterstützung besitzt sein Staat genügende Kräste; für einnige Zeit mag man die großen Opser sich gefallen lassen,

einmal, und zwar über furz muffen fle aufhören. Bas bat man bann zu erwarten, wenn man zu biefem gezwungen ift ? Solche öffentliche Unterftugungen führen ferner nur noch zu größerer Demoralisation ber Arbeiterflaffen. Bur Beit, wo bie Unterftugung, und zwar in reichlichem Mage ihnen zu Theil wird, gewöhnen fie fich an ben Bebanten, baß biefe ihnen von Rechtswegen gebühre, fie bafür feinen Begendienft ju leiften haben. — Sie werben baburch herrisch und werben auch Faullenzer. — Man gebe bin und febe nach, ob es fich nicht bem also verhalt. Wir wollen nur zwei Beispiele ermahnen: In Strafburg mar es fo weit gefommen, bag bie bort bei offentlichen Bauten beschäftigten Broletarier zulett es verschmabten, ju guß an Ort und Stelle ju geben, und fich im Omnibuswagen binführen ließen. Angefommen bafelbft, festen fie fich auf ihre Schubfarren, und ftatt ju arbeiten, politifirten fie. - In Wien beschäftigte man eine große Bahl von Arbeitern an verschiebenen Buntten; je mehr man ihren Arbeitelohn fteigerte, befto mehr verlangten fie. 3hre Arbeitothatigfeit verminderte fich aber gerade mit ihrer Begierlichfeit. Ein junger Mann, welcher auf ber Baftei vor bem Boftgebaube einem folden Saufen zusah und fich bes Lachens nicht enthalten fonnte, ale er von jebem Arbeiter faum eine handvoll Erbe in feinem Schubfarren baberftogen fab, mußte, um nicht burchgeprügelt zu werben, Reifaus nehmen.

Birffamer für eine, wenigstens momentane Abbülfe bes Proletariats, als die beiben erwähnten Maßregeln, durfte eine weitgreisende Colonisation seyn. Borerst liegt die Aussührung dieses Mittels in der Möglichkeit, in den Kräften des Staates. Wenn man die Summen, welche eine erhöhte Bermogens und Erwerdssteuer der Staatstasse und eine in unserem Sinne durchgeführte Resorm des Erbrechtes den Gemeindetassen und zum Theil auch der Staats oder einer besondern Bereinstasse zusließen läßt, für Ankauf von Ländereien in einem andern Welttheile und für die nöthigen Einrichtungen daselbst Behuss der Betreibung von Aderdau und Biehzucht verwenden wi

so ware dem Staate das Mittel in die Hande gegeben, einen großen Theil der besitzlosen Massen ihrem Zustande des Elends zu entreißen und sie zu Besigenden zu machen. Der Bortheil dieser Maßregel liegt am Tage; vorerst entsernt der Staat aus seinem eigenen Innern ein Uebel, welches seinen ganzen Körper mit Untergang bedrohte; dann wird dieses Uebel nicht nur bloß entsernt, sondern es wird auch geheilt, indem das Proletariat dadurch, daß es in einem andern Welttheile Besitz und Eigensthum erwirdt, in diesem erstirdt. So sehr wir aber auch diese Maßregel als diesenige, welche für den gegenwärtigen Ausgenblick am meisten dem Uebel Schranken setzt, zur Ausführung empsehlen; so sehr haben wir Ursache zu bezweiseln, ob sie zu einer gründlichen Heilung zu führen geeignet sei.

Auf bem Lanbe, da wo Uebervölferung, allzu große Zersstüdelung von Grund und Eigenthum, eine, wenn auch viel unschuldigere Proletariatswelt als in den Städten, erzeugt haben, wird diese Maßregel zur vollständigen Hellung ausreichen; da liegt der Grund des Uebels einfach darin, daß mehr Leute an einem Orte wohnen, als Grund und Boden zu ernähren vermag; durch Berpflanzung eines Theils dieser Bevölferung an einen anderen entfernten Ort wird der Grund des Uebels, der Uebervölferung, wenigstens für einige Zeit gehoben, und damit unmittelbar die Heilung desselben zu Stande gebracht.

Ganz anders verhält es sich in den Städten, wo das . Uebel zum Theil ganz andere Ursachen, und daher auch viel tiefere Wurzeln hat. Die Städte in ihrer gegenwärtigen politischen und socialen Gestaltung sind eine immersort erzeugende Geburtsstätte des Proletariats. — So lange Handel und Fastrifen in den größeren Städten koncentrirt sind, muß dort ein großartiges Proletariat eristiren; sie sind der Magnet, welcher es hin und an sich zieht. Und wenn man es versuchen wollte, durch Colonisation dem Uebel abzuhelsen, einen großen Theil der Proletarier über's Meer zu schaffen, so wird in kurzer Zeit der Abgang durch neu eingewanderte Schaaren ersetzt seyn. — Da, am Sise des Grundübels, hilft also auch dieses, sonk

eingreisende Mittel der Colonisation nicht. Hier aber gerade muß geholsen werden. — Der Arzt, welcher das Uebel nicht bei der Burzel angreift und es bort heilt, kann vielleicht durch verschiedene andere Heilmittel den Kranken noch einige Zeit am Leben erhalten, retten wird er ihn aber nicht.

Wir haben aussührlich gezeigt, daß das Proletariat in ben Städten nur die Folge eines viel tiefer liegenden Uebels ift, daß die veränderte und verschlimmerte politische, sociale und religiöse Haltung der Stände, und dann ihr ungedührliches Uebergewicht im Staatsleden die Grundursache der Wehen unferer Zeit ist. Sollen nun diese gehoden werden, die Geselsschaft gesunden, so muß von zweien eines geschehen; — entweder das franke, zugleich aber herrschende Elesment muß durch sich und von Innen heraus kurirt werden, — oder es muß dasselbe seines ungedührlischen und unheilvollen Einflusses auf den gesammten Staatsorganismus beraubt, und ein neues, frästiges, zugleich aber gesundes Element an seisnen Plat befördert werden.

Fragen wir nun, ist eine Kur ber Stäbte aus und burch sich möglich, so möchten wir bieses mehr als einmal bezweiseln. So wenig der Geistestranke seinen Geisteszustand kennt, eben so wenig kennen die Städte ihren zerütteten Zustand. Wer sie krank und verdorben nennt, ist ihnen ein Thor und Verrätter; ja, statt sich krank zu halten, leben sie vielmehr im Wahne, daß sie allein gesund, die andern aber unmündig, und sie zur Vormundschaft derselben berusen sind. — Doch urtheisen wir nicht zu vorschnell, sehen wir nach, was in den Städten zu ihrer Heilung gethan werden kann, was dort möglich ist und ob dieses ausreicht.

Unstreitig sind in den Städten noch viele gesunde Kräfte vorhanden; ein kluger Arzt wird diese zuerst aufsuchen, und es versuchen, ob dadurch, daß diesen neuer Schwung gegeben wird, nicht eine Genesung des ganzen Städtekörpers herbeigesführt werden könne. — Die gesunden Kräste, die in den

Städten noch vorhanden sind, wird man weber unter dem Adel, noch der sogenannten ausgeklärten Handels - und Fabrikwelt, noch in der verwahrlosten Fabrikarbeiterklasse sinden, denn in diesen stedt gerade im höchsten Grade die Arankheit, sie sind zu suchen und zu sinden in jenem Theile der Städtebevölsterung, der dem Gewerbs - und Handwerkskande angehört und den Kern der Städte bildet. Kann diesem, in den Städten überall sehr zahlreich vorhandenen, zugleich aber auch ziemlich gedrückten Mittelstande aufgeholsen und ihm eine, wenn auch seiner früheren nicht annähernde, doch immer selbstständige Stellung, damit zugleich aber wieder ein wahrhafter Einsluß auf das Regiment verschasst werden, so wäre ein großer Schritt zur Genesung der Städte und der Staaten geschehen! Aber wie kann dem Gewerbs - und Handwerksstande in den Städten aus seiner gedrückten Stellung herausgeholsen werden?

Die Berrichaft in ben Stäbten führt bie Sanbelewelt mit bem Literaten - und Arbeiterproletariat; biefe haben es als einen Glaubensartifel unserer Beit aufgestellt, baß Banbel, Inbuftrie, Speculation, Fabrifen es find, welche bas Glud und Bohl ber Rationen begrunben, zugleich ben Dagftab bes Bohegrabes ihrer Cultur liefern. - Gine Bebung Mittelftanbes ift nur möglich, burch Beschränfung jener, bie feinen Ruin gebracht haben, burch Aufhebung einer gang fcranfenlosen Sanbels und Gewerbefreiheit. - Ber wirb es nun aber magen, ein folches Dajeftateverbrechen an ben Ibeen ber Reuzeit zu begeben, auf Beschränfung von Sandels : und Bewerbofreiheiten, und insbefonders bes Sabritwefens ju bringen, und bem Bunfte und Innungewefen, ober bodi nigftens einem besonderen gefetlichen Schute und befonderet Begunftigung ber Gewerbe und handwerke bas Bort gir re-Die herrschaft nun führt allenthalben bie banbels - und Literatenwelt; wer will biefe, bie herrscht, ju Dagregeln zwingen, bie auf's Ende ihrer herrschaft und ihres Rugens abgies len? — Riemand! In biefer hinficht ift also von ben Städten aus feine heilung zu erwarten.

Einschränfung bes Rieberlaffungerechtes in ben Stäbten tonnte man ebenfalls als ein Mittel jur Abhulfe mannigfacher Uebel ansehen. — Eine folche Dagregel fann ba, wo man von einem gefunden Körper schäbliche Theile abzuhalten sucht, von ben erfreulichsten Kolgen fenn; abellwas nutt fie bei ben meiften Stabten ber Reuzeit, in benen bas Uebel ichon fist. -Freilich, wenn biefe Dagregel mit berjenigen ber Colonisation bes Proletariate verbunden wurde, fo burfte man einigen Erfolges ficher fen; - bie vorhanbenen schablichen Glemente aus bem Rorper entfernen und ben Bubrang neuer folcher verbinbern, hieße benfelben gur Genefung bringen und im gefunden Buftande erhalten. — Aber wir fragen wieber, wie ift biefes in unferer Beit ausführbar! Die Durchführung biefer beiben Magregeln, indem fle ju einer theilweisen Genefung führen, bringen andererseits ben vollständigen Ruin bes Fabrifmefens in ben Stabten hervor, ba fie ihm feine Rrafte, mit benen es arbeitet, bas Broletariat, entziehen? Ber bat ben Duth, Die Rrafte, eine folche Dagregel burchzuführen?

Man könnte endlich noch sagen: "Gut, da die Städte so verdorben sind, so sorge man boch vorerst für eine bessere, sittliche Erziehung in denselben? — So was klingt wie Ironie.
Wer soll sorgen für diese bessere Erziehung? Offenbar, der im Besit der Gewalt ist? Die sittlich und religiös so tief gesunkene, sogenannte gebildete Bourgoiste führt aber gerade jest,.
Dank der centralissirenden Bureaukratie, der schrankenlos dominirenden Presse und der Macht des Geldes, den Herrscherstad; wie kann man davon träumen, daß diese für eine bessere
rektsiche Erziehung ihrer selbst Sorge tragen werde. Sie müste
ja gerich gänzlich bekehrt seyn, ebe ihr so etwas möglich würde. — Solche Ansorderungen sind und bleiben fromme Bünsche.

Auch die Beschränfung ber Ehen, namentlich für die Bermögenstosen, sowie noch viele andere Maßregeln, die Denster und besorgte Mehschenfreunde anrathen, werden ohne religiöse Basis nicht zum Ziele führen. Eine Heilung ber transten Städte aus sich und burch sich halten wir, unter den ge-

genwärtigen, einmal gegebenen Umftanden für eine Unmöglichfeit; wir glauben baher auch, daß eine heilung der Uebel der Zeit gründlich und dauernd nur dann möglich ift, wenn die jest herrschende, an moralischen und socialen lebeln aller Art frankelnde Stadtwelt ihrer angemaßten Staatsallgewalt entstleidet und ihr schädlicher Einfluß durch ein anderes, noch gesundes Staatselement neutralisitt wird. So allein ist eine Benesung des europäischen Staatselebens möglich.

Ift ein folches in seinem innern Lebensferne noch gefuns bes Element vorhanden und wo?

Bir glauben fest und sagen es frischweg beraus - es ift bas Landvolf, in welchem allein noch jene phyfische und fittliche Rraft wohnt, Die jur fommenben Rettung unumganglich nothwendig ift. Das Landvolf bilbet in allen europäischen Staaten die ungeheure Mehrzahl ber Bevolferung; es ift, felbft nach ben Lehren ber Reugeit, bas Bolf im mabren Sinne bes Wortes. Schon ftarf und machtig burch feine Bahl, ift es noch ftarfer, weil ihm noch ungeschwächte Raturfraft innewohnt. Werben seine Rrafte organisch jusammengeleitet, so bilbet es eine in jedem Staate unbesiegbare Macht. - 3m gandvolfe Bahrend in ben ift ferner noch sittliche Rraft zu finden. Stadten ein neues Beidenthum feine Rangel aufschlägt, lebt in bem Landvolfe ber alte Chriftusglaube noch fort, ift feine Soffnung und ber Leitstern seines Lebens. Go wie baffelbe feinen ihm gebuhrenben Ginfluß im Staateorganismus erhalt, muß berselbe jur Genesung fommen, weil bas gefunde über bas frante Brincip bie Berrichaft bat.

Gerade aber das Landvolf, welches dadurch, daß es im Schweise des Angesichtes die Erde bebaut, das mahre Bermögen schafft und die Rahrungsmittel allen Ständen gewinnt, diese wichtigste Potenz somit im Staate, ist es, welches seit ber großen, durch die Bolferwanderung veranlaßten Weltrevotion sich am allerwenigsten geltend machen konnte. In der Feu-

balleit herrschte ber Abel und ber weitaus größte Theil bes Landvolle feufate unter bem Joche ber Borigfeit, jur Beit ber Allmacht ber Monarchie, welche mit Gulfe bes Burgerthums aus der Reudalariftofratie fich entwidelte, blieb ber Bauer eine einflußlose, beherrschte und gebrauchte, feineswegs aber bestimmende Boteng bes Staatslebens. Selbst ba, mo bie Monardie zu einer absoluten Gerrichaft nicht burchzuhringen vermochte, und Stanbe neben bem Monarchen fich erhielten, felbft ba batte bas Landvolf nur eine verfümmerte Reprafentation; es, die Maffe bes Bolts, mußte fich mit ber Reprafentation als vierter und letter, beswegen auch einflußlosester Stand begnugen? - Wie nun? follte fur bas gandvolf nicht einmal auch die Zeit eintreffen, wo es einen feiner naturlichen Stellung angemeffenen Ginfluß im Staate ausübt? 3ft's vielleicht nicht unsere Beit, welche berufen ift, ibm ju biefem Ginfluffe ju feiner mabren Emancipation ju verhelfen ? - Bir feben es barum auch als ein bedeutungevolles Zeichen guter Borbebeutung an, bag bas jungft in Rremfier gebrudte Brogramm bes öfterreichischen Ministeriums ein fo großes Bewicht auf Die angefunbigte Freiheit ber Bemeinbe legt.

Die Weltgeschichte ift auch ein Weltgericht. Es abnt uns, bag bie Beit gefommen ift, wo bas Gericht über bie verweichlichten, entarteten Rinber ber Stabte entgeht, und es will une icheinen, bag es im Bang ber gottlichen Beltregie-Frung liege, bas revolutionare, gottvergeffene ausschweifenbe Element burch feine eigenen Thaten gu ftrafen und zu reinigen.

Aus llebermuth und herrschsucht hat bas großstäbtische Bürgerthum in unsern Tagen ben Rampf mit bem monarchiichen Principe begonnen; um zu flegen hat es fich ftolz und eigenmachtig jum Reprafentanten bes gefammten Bolfs aufgeworfen, verlangt und ber Monarchie abgezwungen "allgemeine Bolfevertretung, allgemeine Bolfebewaffnung auf breitefter bemofratischer Bafis."

Städtischer Beift hat geflegt, er ift nun auf bem Bobes punit feiner Dacht, er herricht in ben Rammern, in ben Di-XXII. 51

nisterien, in dem Beamtenthum, in der Presse; die Monarchie feht unter, nicht mehr über ihm. Wohlan! ist dieses vielleicht nicht gerade der Zeitpunkt, wo seiner Hossart der Sturz folgen wird? war sein Gang zum Siege nicht vielleicht auch sein Gang zum Gericht?

Unfere Ahnung, daß es so sei, ift so tief und lebendig, und sie geht so fehr Hand in Hand mit ber wunderbaren Bendung unserer Tagesgeschichte, daß sie kein bloger Bahn senn kann.

Durch bas Brincip allgemeiner Bolfsvertretung, welches in ben meiften monarchischen Staaten Europas nun angenommen und burchgeführt ift, wird gerade bemjenigen Elemente, welches bis zur Stunde bas bebeutungslofefte war, bie Gewalt im Staate in die Bande gelegt; bas gandpolf erhalt baburch bas Recht, die ungeheure Mehrzahl ber Bolfsvertreter zu ernennen, erhalt mit diesem Rechte Die größte Macht im Staate. Durch Ausführung einer allgemeinen Boltsbewaffnung wurde auf bem gande eine folche toloffale Dacht geschaffen, bag bie Burgergarben ber Stabte wie bebeutungelose Sauflein erscheinen. Diefer widerstehen feine Mauern. -So hat also bas Burgerthum, indem es mit Krawallen und Barrifaben ber Monarchie allgemeine Bolfevertretung und allgemeine Bolfsbewaffnung abzwang, feine eigene Berrichaft gebrochen und einem anderen Elemente ben Weg jur Abschütte lung feines Joches gebahnt.

Thron \*) und Rirche werben in biesem neuauftauchenben Elemente ihre sichersten Stuben gegen bie revolutionare, entstitlichenbe Richtung ber Zeit finden.

<sup>\*)</sup> Wir können baher auch unser gegenwärtiges baberisches Rinifter rium im Interesse ber constitutionellen Monarchie nicht scharf genug rügen, daß es für die gegenwärtigen Bahlen die Bahlkreise in eis ner so gewaltsamen Weise abgränzen ließ, daß man die Bahler weite Tagereisen machen läßt, damit ja ihre Stimmen durch eine größere ober kleinere Stadt, mit benen man sie zusammengekoppelt hat, neutralisit werben. So bient man weber ber Krone noch ber

Durch bie tägliche, ja ftundliche Erfahrung kann jeber Freund der Monarchie von der erfreulichen Wahrheit sich überzeugen, daß unter dem Landvolke diese ihre hauptsächlichen Anshänger zählt, daß die Landbevölkerung es ift, welche von politischem Eigendunkel, Egoismus und Herrschfucht frei, zur Stunde noch mit Ehrfurcht, Freude und Gehorsam zum König, ihrem Regenten hinaufblickt. Unter dem Landvolke ist der Hochmuth nämlich noch nicht so hoch gestiegen, wie dieses unter einem Theile der Städtebevölkerung der Fall ist, daß man sich schämt, einen Herrn über sich zu haben. Warum sind die stehenden Heere den Fürsten ihrem Eide größtentheils treu geblieben? Weil sie aus dem Schoose der Landbevölkerung kommen; denn militärische Hierarchie hat dieses nicht allein bewirft.

Ehrgeizige Herrschsucht findet keinen Boben auf dem Lande. Der Landmann, der den Tag über immer beschäftigt ift und ermüdet am Abend zur Ruhe heimkehrt, hat wahrlich nicht Zeit, mit allerlei Hirngespinsten der Ehrs und Regiersucht, wie sie dem Kopfe einer durch ihren Reichthum übermüthig gemachten Handelswelt und eines in Selbstüberschätzung beinahe zerplatenden Literatenproletariats entspringen, sich herumzutreiben; es liegt daher auch, durch seinen Beruf in ihn hineingelegt, im Landmanne der Instinct, daß es nicht seine Ausgabe sei, zu herrschen, das Staatsruder in seinen Händen zu sühren; der Landmann will, sucht vielmehr einen Herrscher für und außer sich, einen Herrscher, welcher ihm seine Freiheit und sein Recht schützt, seine Interessen wahrt und mild für ihn sorgt. Thut er dieses, dann leistet der Landmann ihm freudig und mit Ausopferung Gehorsam. Wird demschen nun die

Freiheit, und hoffentlich wird ein folches Berfahren auf bem Landstage felbst zur Sprache kommen. Das Gleiche gilt von bem Losreißen ber Killalen von ihren Pfarreien. Fürchtet man etwa, die republikanische Umfurzpartei werbe nicht zahlreich genug vertreten senn, daß man ihr von ber Regierung aus noch in die Sanbe arbeitet?!

Wahl belassen, seinen Regenten zu wählen zwischen einer übermüthigen Emportommlingsschaar von Demagogen, welche auch ihn aussaugt, einem heidnischen Literatenschwarm, oder zwischen dem Regentenhause, das Jahrhunderte ihn beherrscht hat, das er mit Liebe und Anhänglichseit verehrt, so wird die Wahl sehr furz sein. — Dewiß die Bestrebungen unserer Zeit, durch Anarchie die Monarchie zu zertrümmern und durch die Pepublik der heidnischen Intelligenz zur Herrschaft zu verhelsen, diese werden in ihr Richts zurückzewiesen, so wie das Landvolk seine ihm gebührende, nun angebahnte Stellung wirklich eingenommen hat.

Freilich barüber täuschen wir uns nicht, ber Weg bis babin ift noch ziemlich weit; wir täuschen uns noch weniger barüber, daß man vielen und bartnädigen Schwierigkeiten auf selbem begegnen wird. — Wir durfen aber nicht den Muth verlieren? Wir leben ja in einer Zeit, wo eine Weltrevolution auf der Bühne unserer Tagesgeschichte sich entrollt, und zwar in einem rascheren, sturmischeren Schritte als dieses, früher je bei einer solchen der Fall war; aus dem Sturme muß und wird eine neue Gestaltung sich herausgebähren. Welche wird diese sen?

Das Geschrei und ben Larmen um fünstige republikanische Staatsformen betrachten wir nicht als eine Offenbarung eines innern, in den germanischen Bolkerstämmen Europas vorhansbenen, die Zukunft ahnenden Bolksbewußtseyns, sondern wir halten sie für nicht mehr und auch nicht minder als die äußeren Regungen und Kundgebungen eines beim Sturz des Alten und Herannahen des Neuen die Zeit anarchisch dewesgenden Fiebers. Die germanischen Nationen sind von durchsgesührt republikanischen Staatsformen ausgegangen, von da zur Aristofratie bevorzugter Familien, und endlich mit Hülse des Bürgerthums zur absoluten Monarchie gekommen. Die Weltgeschichte ist auch eine Geschichte der Fortentwicklung der Staatsformen; ein großes, weltgeschichtliches Bolk wird aber wicht so leicht, auch in Beziehung auf seine Staatsformen, so

wie feine Cultur und überhaupt fein ganges gefellschaftliches Leben, nach jahrhundertalter Fortentwidlung zu bem gurudfebren, von wo es ausgegangen ift. Die Republik fann und barf nicht ber Ende und Rubevunft ber beutigen Bewegung fenn. — Der in unferer Zeit liegenbe, mit anarchischen Budungen fich tund gebenbe Trieb nach etwas Reuem geht tiefer, als die Oberfläche fest zeigt; wir feben in ihm ein hindrangen zu jener Staatsform, welche gleichweit entfernt von ber herrschaft bes Willens eines Einzigen, wie von ber absoluten, barum beinahe immer bespotischen herrschaft bes Billens einer fogenannten Bolfomehrheit, eine gludliche Bereinigung beiber in fich enthält, ju jener Monarchie, wo ber Monarch im Land eine wirfliche und zwar bie erfte Staatsgewalt im ganbe und nicht bloß ein tobter Ropf auf einem anarchisch-republikanischen Rorper ift, neben einer zweiten, unmittelbar aus bem Bolfe hervorgehenden Gewalt.

Der Weg bahin geht aber nur in ber Richtung, die wir bier angebeutet haben, nur burch eine Kräftigung bes Gewerbs-standes, eine lebendige Entfaltung des Gemeindewesens und vor Allem durch eine Erhebung der Landbevölkerung zu der ihr gebührenden, glüdlicherweise schon angebahnten politischen Besdeutung. Nur dadurch ist auch eine Heilung der Grundübel unserer Zeit möglich. Man erlaube mir darüber nur noch einige Paar Andeutungen.

Ein neues, gesundes Element wird die Abern des Staats, organismus durchdringen, ein frankes, das sie in Fieberströmen durchtief, entweichen. Dieser Einstuß der Landbevölkerung wird frei seyn von den Planen der Herrschsucht und Allesregiererei, mit welchen die Städtebevölkerung jest sich trägt. Wie kein Theil eines Bolkes ist es vorzüglich das Landvolk, welches Ruhe underrieden liebt, und die Rothwendigkeit der strengen Her des Gesehrennerkennt. Seinen Einstuß wird es daster wit geltend nurch, um Throne zu stürzen, den Staat in das Chaos einer perennirenden Revolution und keit-losen Anarchie hineinzuwälzen, es wird ihn nicht geltend chen zur Erreichung ehrgeiziger Absichten und Plane,

nur in einem socialen und staatlichen Birrwarr realisitebar sind, sondern zur Unterstützung bestehender Staatsgewalten, zu ihrer Kräftigung und Befreiung von den Launen und Schlinzen politischer Factionen; es wird ihn geltend machen zur Heranbildung einer wahren, wirksam und eingreisend in allen Zweigen des Staatsledens sich offenbarenden monarchischen Staatsgewalt. Mit einem Worte, das Landvolf will einen wahren Herrscher im Lande.

Das Großartige und Bohlthatige eines folden Staatslebens leuchtet von felbft in bie Augen. An ber Spite bes Lanbes ein Regent mit wahrer gurftengewalt in Regierung und Besetgebung; ihm jur Seite bie Auserfohrenen bes Bolfes, mit ber Aufgabe, bes herrichers Balten ju forbern, mit ber nothigen Gewalt, es einzuschranten, ju binbern, mo es bem Lanbe jum Rachtheil gereichen wurbe. Seine Stupe barf und foll ber gurft nur in feinem Bolte fuchen, bas Bolt bie Bollenbung feiner Rraft und feines Billens nur im Regenten. - Das erft ift mabre Dronarchie. Die Bubler und heber ber Stabte werben entweis chen, wo biefe in's Leben tritt, benn jest, wo ber Wille bes Monarchen mahrer Bolfswille ift, weil in ihm nur ber Bieberklang feiner Stimme fich tunbgibt, erhebt fich auf feinen Bint bie Rraft bes Landes, gegen welche bas gange, bemaffnete ober unbewaffnete, gebildete und ungebildete Broletariat ber Städte, die Begereien ihrer schmutigen Journaliftif und auch ihre Reichthumer, ja felbft ber Beihrauchebuft ihres Intelligengbunfele nichte vermögen.

Es bedarf wahrlich nur der Erwähnung, daß auch die Rirche wieder freier und froher aufathmen kann, wenn fie unter dem Schutze ihrer Gläubigen steht, daß die Zeit dann vorbei ist, wo man nur der Kirche Fesseln anlegen darf, während jedem christlichen Glaubenstürmer in den ben den ein eigenes Staatsprivilegium für Dewerbe unter ein kangemantel der Glaubensfreiheit ertheilt wird.

Es ift barum hochftes Gebot ber Staalsklugheit, ja fogar

ber Selbsterhaltung ber germanischen Bolfer Europas, namentlich besienigen, bas ihre Muttersprache bewahrt hat und barum vielleicht auserfohren ift, zuerft auf gerabem Wege und mit frischem Muthe in die neue Bahn ber Bufunft einzulenken und fo Borbild ber Geschwifter ju werben, biefe neue Wendung ber Zeit, ohne unflugen Gram über bas, mas bei ber neuen Beburt in seiner Dhnmacht und Richtigkeit fich gezeigt, frei und frant anguertennen und fie ju forbern. Man icheue fich nicht, bem Brincipe ber Bolfevertretung einerseits eine breite, ben Rern ber Bevolferung umfaffenbe Bafis zu geben, und forge bafur, baß bie Individualität eines jeben Theils ber Bevolferung in gesethlich anerkannter innerer Selbftftanbigfeit fich fund geben fonne, daß namentlich bem ganbvolfe Rraft und Belegenheit gegeben werbe, fich in biefer feiner Inbivibualitat auszusprechen. Dit ber Bolfsbewaffnung verhalt es fich nicht anders. Sie sei feine Bewaffnung arbeitescheuer gaullenger und abgehausten Befindels, bas unter gewiffenlofen Demagogen jeden Tag die Befigenden und den gangen Beftand ber Orb. nung mit Raub und Morb und immer neuer Revolution bebrobt.

Man erkläre die gesammte wassensähige Mannschaft, in dem Falle der Roth für wassenpflichtig, bilde aus denselben drei Abtheilungen, eine erste, welche die stehenden Truppen bilden, die zweite, organisitt und eingeübt wie diese, aber aus Leuten bestehend, die zu Haus und Hof oder bei ihrem Gewerbe bleiben, Landwehrmilizen. Diese beiden Abtheilungen sollen in einem Kriege im Innern und nach Außen verwendbar seyn. Die britte Abtheilung wurde nur für die innere Bertheidigung zu gebrauchen seyn.

Um indeffen einen solchen wohlthätigen Einfluß auszuüben, braucht zwar bas Landvolf kein Intelligenzenertrakt, es barf aber auch keine bloße, robe Maffe seyn. Leider aber verdient in einigen Staaten, worunter jedoch nicht Deutschland, ein großer Theil des Landvolkes diese lettere Benennung. Man sorge also überall, wo es nothig ift, für eine bessere Bildung der Landbebevölkerung; Alle Belt schreit jeht nach Bildung, m

baber in biefem Bunfte in feinen Conflift mit ber Richtung ber Beit fommen. Bald wird übrigens auch ber ungebilbetere Theil bes Landvolfes fo weit von selbst fich beranbilben, bag er feine Intereffen, welche mit benen einer wahren Monarchie einig geben, begreift und nach benfelben handelt. Ueberhaupt laffe man burch einige Wahlproben ber Landbevölkerung ba und bort in unseren Tagen fich nicht tauschen. Bablen waren bisber bem ganbmanne an ben meiften Orten etwas gang Reues; er war, namentlich bei bem Sturme, ber aus ben Stabtemauern ihm biefe Bahlen in bie Sanbe blies, fo ju fagen über bie gange Sache noch im Unflaren, und baber folgte er an vielen Orten, wiber feine eigentliche Ueberzeugung, und ohne flares Bewußtseyn, bem Schreien und Drangen politischer garmer und zungenfertiger Aufheber, bie aus ben Stäbten an feine Wahlversammlungsorte eilten, ober burch die Breffe ihm goldene Berge, fich felbft aber ale bie Zauberer mit bem immer leeren Sadel empfohlen. — Man barf wohl ben Ausbrud brauchen, baß die Landleute vielerorts noch unerfahrene Rinder in ber Politif find, und baher arg migbraucht werben tonnen. Allein man verliere beswegen nur nicht die Soffnung, Riemand gieht schneller, ale oft ein Bolt bie politischen Rinberschuhe aus, bann ift es ja Thatfache, baß politische Bilbung in einem Bolfe nur burch eine gewiffe lebung fich macht, bag ju biefem Diggriffe bas Deifte beitragen und überhaupt es jur Erwerbung berfelben feine Stubengelehrsamfeit braucht. Der allmählig feine mabre Richtung nehmende politische Instinkt bes Bolkes tragt hiezu viel mehr bei.

Mehr Schwierigkeit bietet ein anderer llebelstand. Auf bem Landvolke ruhen noch an den manchen Orten schwere ökonomische Lasten. Im Schweiße des Angesichtes gewinnt ber Landmann seine Habe und Sparsamkeit ist daher ein hervorstehender Jug der Landbevölkerung, die Aussicht auf Geswinn, dkonomische Bortheile sind deswegen oft ein unwidersstehliches Lockmittel für dieselbe. — Das wissen die Wühler sehr gut, daher sie, theils um zu beschwichtigen, theils um zu

gewinnen, bei ihren Werfen bes Umsturzes ber Landbevölferung diese Lockspeise hingehalten haben. — Auch hierin täusche man sich nicht, der Weg der Erleichterung der Lasten des Landvolkes muß eingeschlagen werden, wenns zu einer besseren Zukunst kommen soll. Jeht ist der Landmann vielerorts noch im Schwansken zwischen seiner Ehrlichkeit und Treue, und zwischen seinen Bortheilen; man gebe ihm aber die Aussicht auf sebe billige Erleichterung auf gesehlichem Wege, so werden die Lockmittel der Umsturzpartei von sich seihet kraftlos. Wir dursen und zu unserer Freude gestehen, daß hierin in einigen Staaten Bieles geschehen und man, ohne erwordene Rechte mit Füßen zu treten, dennoch einen großen Schritt zur Erleichterung der Lasten des Landvolkes gethan hat.

Wir fommen nun zum Schluße unserer Bemerkungen, und fleiben fie zum Abschiebe furz in folgende Gebanken ein.

"Das Grundubel unferer Beit liegt in ber verberblichen politischen, focialen und religiöfen Richtung eines großen Theils ber Stäbtebevolferungen. und bem überwiegenben, verberblichen Ginfluge ber großen Wate auf bas öffentliche leben. Da reiden gar Berrung einzelne gefengeberifche Dagregeln nicht aus & Conbern jur Genefung führt nur ein Beg; es muß bas frante Element, bas berricht, burch ein anderes, noch-gefunbes aus feiner Despotie verbrangt merben. Diefer Broges hat begonnen; die Städter haben in ihrem lebermuthe burch Broflamirung allgemeiner Bolfevertretung und Boltsbewaffnung die Bufunft guten Theils bem Landvolfe ale bem nunmehr machtigften Beftanbe theile bes Staate in bie Banbe gelegt. Diefer ift aber, Gott fei Dant, noch ber gefundefte, lebens. fraftigfte, Rirche und Thron am wenigften gefährliche. In ihm liegt bie Rettung ber Bein in ihm ju fuchen, ift bie Aufgabe ber Ser forbern, hochftes Gebot ber Stante!

## LVIII.

ί

## Die Trauerfeierlichkeit für Robert Blum zu Frankfurt am Main.

Disticile est satyram non scribere. Die ernsthafte Sache verliert fich heutzutage in einen fo haflichen Schweif, bag man zweifelhaft ift, ab man über bie Frate lachen ober weinen foll. Robert Blum, ber angebliche Boltsmann von Leipzig, erschien an Kranffurt ale Kuhrer ber Ummaljungeparte ben boffnungereichften Umftanben fur fein Tribunat, bas aber alle faule Rrafte ber mittleren und tiefften Gefellichaft verfügen fonnte. Die Actien fanten fo gunftig, bag er to überfluffig fand, einige Beschreibeit ju beobachten. Er gab fich unverholen fur ben erften Minifter ber nachften beutschen Bufunft aus. Aber biefes offene hervortreten unter ben mache famen Augen ber gangen Ration wurde ihm fcnell verberblich. Bleich in ben erften parlamentarischen Gefechten mar ber Reft feiner Strafenberebfamteit verpufft, Die gemeinen Raufche bes Meffiabaufes gerftorten ben Berflarungoschein, ber ihn bisher in ber fachfischen Bierwelt fern von ben übergartlichen, fubbeutichen Sittlichfeitephantaften umfladert hatte. Die afabemische Barrifabenjugend Morig hartmann und Giefra mit bem bovpelten Reig ber Redheit und Liebesmacht, fraushaarige Docenten und Phyfiologen mit bem Sturm ihrer fcweigerischen Freis

fcarenberebfamteit, ja felbft bie Rarifaturen im lebenbigen Buftande Bis, Schlöffel und Wiesner mit bem weiten Ringen ber polypenartigen Berbrüberung machten ihn fchnell alt, und nahmen ihm die goldene Frucht ber Frauengunft vom Dunbe weg, die er einft, trot faunhaftiger Umpuppung, fo reichlich genoffen hatte. Er jog fich mit grollenber Refignation in bie Reichetagegeitung jurud, wo er ale lauernber Dope im Gnabenbrobe nach herzensluft geifern und bellen fonnte. Gine Gangerin bes Franffurter Stadttheaters, Die vom Bufd bes Lebens auch bereits abgeschüttelt war, leiftete bem Ginsamen mitleibige Theilnahme, und ein Gaffenwis machte fich in ben Tagen europais fcher Trauer fur ben ftanbrechtlich Erschoffenen öffentlich in ber Beitung babin geltenb, baß bie Bermaiste ein gutes Recht habe auf einen Theil ber Sammelgelber gu Bunften ber Sinterbliebenen Blum's, und zwar um fo mehr, ba er mit feiner Frau in Leipzig in einem Scheibungeprozeffe begriffen gewesen fen. Mir schien biefer Zeitungeflatich jur Geschichte bes Zages, die überhaupt wenig Erbauliches bietet und felbft ihre Lieblinge verächtlich behandelt, eine charafteriftische Bugabe als schneidender Gegensat zur fünftlich hervorgerufenen und gemis brauchten Apotheofe bes Bolfsaufwieglers an allen Eden Deutsch-Blum fühlte bas allmählige Erblaffen feines Sterns, lands. er mat nur felten mehr als Rebner in ber Paulefirche auf, von feiner eigenen Partei faum noch geachtet. Bilbniß mit ber Unterschrift: "Bur Reichsantiquitatenfammlung gehörig als antibiluvianisches Curiofum, aufgefunden in Roln und jur Schau ausgestellt in Auerbache Reller ju Leipzig", bas als geschickte Bandzeichnung viele Beiterfeit erregte.

Da die höheren Stände den ehemaligen Prediger der Deutschfatholiken ftandhaft von sich wiesen und die gleichfalle aristokratischspröde Rationalversammlung alle seine Ministerhoss-nungen vernichtete, so hatte Robert Blum, trot seiner theilsnehmenden Umgebung, viele troftlose Stunden, die nur bisweislen erheitert wurden durch Hulfsgelder aus Polen, von deren badren Sendung sein Zeltgenosse Schlöffel aus dem einsachen

Grunde nichts in Erfahrung brachte, weil fie in guten Bedfeln auf achtbare Banthaufer mit israelitifcher Berfcwiegenheit ausgestellt waren. Dafür follte auch Entsprechenbes geleiftet werben, namentlich die Fortsetzung ber Marge und Mairevo-Intion, welche die Rationalversammlung zum Schaben bes beutichen Bolles enben wollte. Drohungen, Schmabbriefe, fcamlofe Berbachtigungen in ben Schmutblattern, Spott und felbft thatliche Diffhandlung gegen bie Mitglieder ber Baulefirche Sie hatten fogar ben Duth, zwei nach fruchteten nichts. einander eingebrachte Antrage zu ihrem perfonlichen Schute furgroeg ju verwerfen. Es mußte jum Meußerften geschritten merben. Der Frankfurter Butich vom 18. September, ben Blum wie bie henne ihr Gi in ber Reichstagszeitung verfünbet, eingeläutet und als Rothwendigfeit fur die beutsche Freibeit empfohlen hatte, mahrend er mit feiner tapferen Seele gur Stunde ber Gefahr ftill im Generalftabequartier bes beutschen Bofes gelegen, ging burch feine hipigen Marobeurs und ben unerwarteten Duth bes Reichsminifters Schmerling ichmablic gu Schanben, und ber Belagerungezuftand legte fich ale erfehnte Bohlthat für bie ruhigen Burger auf die angezettelten Saben, welche beim Belingen biefes erften Sanbftreiches Berlin, Dunchen, Wien und Mailand in Aufftand feten und alle gesetliche Dacht hatten vernichten follen.

Angesicht bieses gewaltsamen Angrisses auf Frankfurt und bie Rationalversammlung unter ber wenig verstedten Appellation an die Todesfurcht der Abgeordneten war es dem Reichseminister Robert Mohl möglich geworden, eine Gesetvorlage zum Schutze der Mitglieder der verfassunggebenden Franksurter Versammlung mit Aussicht auf Erfolg einzubringen. Die Reichstagszeitung richtete vom ersten Augenblicke an ihr schwestes Geschütz gegen das beantragte Geset als eine Verletung der Rechtsgleichheit aller Deutschen, welche für Boltsmänner das erste Augenmerk bleiben müsse. Durch standhaftes, machias vellstisches Geschrei gelang es, die ehrlichen, aber schwachen und in wundersamer Hitenunschuld befangenen Mitglieder der

Mitte und ber rechten Seite ju betäuben und mit Drohungen ber Bolfbungnabe einzuschüchtern. Mittermaier, ben ber Bis als altes Beib farifirt und lavatrix parlamentaris genannt, übernahm für biefen Fall bie ichmutige Bafche, und wußte fle in feiner befannten weitläufigen Schönfarbungsmanier bergeftalt zu empfehlen, baß bie Rationalversammlung bie Beschranfungen bes amerifanischen Gefetes jum Schute bet Bolfevertreter, welches Sochverrath, Felonie und Falfcmungerei auch an ben lettern rudfichtelos gestraft wiffen will, fallen ließ und unter fortwährendem, jum Theil rohften Schimpfen ber Linken alle vernünftigen Bestimmungen bes ursprünglichen Borfchlages mit überwiegender Stimmenmehrheit beseitigte. Aber auch in biefer, fur die linte Bublerpartei bochft gunftigen Faffung fand bas Gefet feine Gnabe bei Berrn Bogt und feinen Freunden, welche von ber Tribune aus erflarten, baß nie ein schlechteres ju Tage geforbert worden fei, und daß fie ihrerseits beffelben gar nicht bedürften als festbegrundet im Bertrauen bes beutschen Bolfes.

So wurde bas Gefet jum Stride geflochten, bie Manner ber Rechten ju geißeln und in ber öffentlichen Meinung ju verbachtigen als folche, bie bas Bertrauen ihrer Babler verloren hatten, und burch folche freiheitemorberische Befebe por ber Bollswuth fich schugen mußten. Die in folchem Sinne gegen bas Gefet geschleuberten Flüche und Berwunschungen ber Reichstagszeitung, Die Blum in verhangnifvoller Buth entweber felbft geschrieben, ober boch wenigstens angestimmt hatte, übertreffen alles, mas politische Frenesie, Deuchelei und verbiffene Schabenfreube in's geben fprubein, mabrend bie Danner ber Linten mit unverfeunbar machsenber Sicherheit ihre wohlbehagliche Seelenstimmung im Befühle Diefes Befetes nicht, verbergen konnten, und die fuße Krucht ihres Doppelfieges auf bie lederhaftefte Beise benaschten. Ja fie gingen so weit, offentlich burchbliden ju laffen, daß die Ungunft dieser Ausnahmsftellung für Die Mitglieber bes Reichstags burch gefchidte Rartenmischerei gang und ungetheilt auf bie rechte &

kirche falle, und ben ganzen Bortheil ber schlangenklugen Linten zuwende.

Unter bem Schute biefer unerwarteten Ministerialbulfe wurde nun froben Muthes getagt, um benjenigen Ort in Deutschland zu bestimmen, wo am meiften Aussicht mare auf ben gludlichen Erfolg einer fühnen Strafenemeute. Die Briefe ber öfterreichischen Abgeordneten von ber ertremen Bartei im Sinne Robert Blum's flogen leiber nicht brieftaublich, fonbern geferhaft in bie Raiferftabt an ber Donau, brangenb, jum Strafenaufruhr treibend, welcher allein Leute wie Bisfra. Berger und Genoffen an bas Ufer ber fo beifgemunichten Diniftervortheile werfen fonnte. Bare, wie Bolen, Baliche, Ungarn, Juben und jubelnbe Literaten, abgesette Militars und Rongeaner gewiß versicherten, bie Stadt Wien burch vermeintlich leichten Angriff in die Gewalt ber Demagogen gefallen, bie ofterreichische Monarchie von Grundaus burchwühlt, mb ber Convent mit seinen neuerfundenen Buillotinen, mit feinen niebermalmenben Schreden, mit ber frechen Gottlofigfeit eines blind fturmenben Gaffenpobels eingefest, fo hatte ber Aufruht und bie Ruchlofigfeit vermittelft ber Dampfwagen eiligft nach Berlin zu braufen und auch hier alle Ordnung, alle gesetliche Kreiheit, alle hobere Menschenbilbung aufzuraumen. fant fich von felbft, bag bie purgirten Rationalversammlungen ' in Wien und Berlin mit ben geilften Bilbern ihrer Amtevollmacht berauscht, und nach ber Beseitigung aller wiberftrebenben Rrafte ale Bebel ber neuen republikanischen Staatsanftalt ta Mitteleuropa gebraucht werben mußten. Daß bie linke Site biefer Bolfevertreter ju Wien und Berlin fo leibenschaftlich und felbftmorberifch in die umfaffenben Blane ber Bubler eingingen, zeigt einerfeits, welche tiefgreifende Faulnif unfere gefellichaftlichen Buftanbe burchfreffen bat, andererseite ficher und unermublich bie revolutionare Demofratengunft ihr Terrain zu bearbeiten und zu benüten verftanb. Ueberhaupt habe ich feit langer Zeit weit mehr Achtung vor ber concentrirten, entschloffenen Thatigfeit ber Bolfsaufwiegler, als vor bem politi-

fchen Berftanbe und Muthe ber Furften und Minifter aufbringen fonnen. In Wien entwidelte Doblhoff inebefonbere eine fo unverschämte Roketterie mit bem Bobel, ber Prefgugellofig. teit und ihren Führern, eine fo fcmahliche Rachgiebigkeit gegen bas frechfte Lafter, einen fo unerhörten Stumpffinn gegen alle Zeichen bes nahenben Sturms, bag wer bie Untuchtigfeit und Inhaltlofigfeit biefes Mannes nicht naber fannte, nothgebrungen auf bemußten, por aller Augen ausgeführten Berrath an Raifer und Reich hatte schließen muffen. Die furchtbare Bestechlichkeit und Genuffucht, bis herab in bie unterften Lagen des Bolfes schranfenlos betrieben und geubt, in ber Burgel leiber ein langft muchernbes Uebel unter ben Bienern, offneten ber politischen Corruption mit lombarbischen 3mangigern, mit ungarischen Banknoten und ruffischen Rubeln alle Thore ber Bergen, aus benen Bucht, Scham und Daß entwichen.

Das gelang dem Straffenaufruhr vom 6. Oftober mit überraschender Schnelligseit, mit noch nie erhörtem Glüd. Die jüdische Lügenpresse ftrengte alle Kraft an, die Augen der Welt über den wahren Sachverhalt zu blenden, die rohen Leidenschaften für die schlechte Sache auszureizen und alle Gemüther, selbst die redlichsten, zu verwirren. Will man auch nicht wie Eisenmann behaupten, daß die deutschen Zeitungen sämmtlich bestochen waren, so kann sich doch der densende Mensch bei Durchslesung der Korrespondenzen aus jener Zeit kaum ein anders Urtheil bilden, als daß die geheime Macht des Geldes, wenigsens die Korrespondenten zu dieser wundersamen Uebereinstimmsung für das Schlechte gebracht haben müsse. Daß in Frankstutz-solche Motive nicht unthätig gewesen sind, unterliegt keinem Zweisel.

Es lag etwas Gräßliches in ber Freude über bas Glud ber sogenannten patriotischen Erhebung bes Wienerpobels und ben gelungenen Meuchelmord am Kriegsminister, wie sie mit gespreiten Armen, fliegenden Loden, lauten Räuschen und vollen Baden gegen alles Recht und Geset auf ben Straßen zu Krankfurt einberfuhr, wie sie aus ben revoluti

brullte und felbft auf ben Banten ber Baulefirche ihre Lache Mir wird ber Tag ewig bentwurdig bleiben als aufichlua. ber neugebadne Bienerabvofat Berger, ein bunnes, ftraffemporgerectes Mannlein, auf die Tribune ftieg mit bem bringlichen Antrage, bag bie Rationalversammlung eine Lob - und Danfabreffe mit unverhobinem Beifall an bie tapfern Kreibeitebelben in Wien erlaffen follte. Sein bleiches Angeficht blieb in feiner graufenhaften Farblofigfeit unbewegt fteben, und bie unverhaltnismäßig großen Augen waren wo möglich noch tiefer und ludenhafter für ein erträgliches Ronterfei. Reine Bimper aucte, fein Ton ber Stimme verfagte, Die linke Band grub nach Gewohnheit in ber Hosentasche und ber schmächtige Leib rubte auf bas Bult gestüßt; ber rechten Seite jugefehrt, als galte es in ber nachläffigften Stimmung von ber Belt eine Charabe ber illuftrirten Leipziger-Beitung gur Beforberung ber Berdauung aufzulofen, mabrend bie befferen Defterreicher ichamroth wurden fur den fleinen Mann, bem es felbft jum Berrathe feines ganbes und feines Raifers am Gewicht fehlte. Der Antrag wurde nicht für bringlich erfannt. Berger fprang noch einmal wie ein Bedienter bes theuerften Gafthauses zu Roln leichtfuffig auf Die Rednerftatte und erftarte mit einem Berfuche jum Borne, ber jeboch miflang, bag er feinen Antrag nun gang gurudnehme und bie genannte Lobs und Danfabreffe von ber Linken "auf eigene Bag' und Gefahr" nach Bien zu beforbern bestrebt fenn werbe.

Roch am nämlichen Tage wurden in den drei verschiedenen Rlubbs ber Linken Abreffen im genannten Sinne entworfen und berathen, aber mit einiger Zaghaftigkeit und mit dem undewußten Gefühle des bevorstehenden Berhängnisses. Aus diesem Grund fand auch nur das in den mäßigsten, wenn gleich noch immer für den Bieneraufruhr höchst schweichelhaften Ausdrücken abzesafte Aftenstück die nothigen Unterschriften, und zu dessen Ueberbringung nach Wien wurde mit fast schweigender Uebereinstimmung Blum erkiesen, der diese Sendung auch mit beiden Sanden ergriff als Rettungsanker aus völliger Berschollenheit

Denn, wenn man ihn auch jest noch immer bas Haupt einer Bartel nannte, so war er bieses in ber That schon länger nicht mehr. Er trat ben Borsit lieber an Herrn Bogt und andere frästige Mitglieber ber Linken ab, und erheiterte sich in abgelegneren Wein- und Bierhäusern unter Mehgern, Fuhrleuten, Soldaten und Dirnen, die allein noch von den Ueberbleibssein seiner abgenutzen Redesertigkeit zehrten und in seinen Grundssähen gegen Besit und Macht zu Gunsten des sogenannten Boltes den Muth fanden, ihn als großen Mann zu bewundern.

Die Rechnung für biefen Schritt war nach bem Beugniffe eines gut Unterrichteten, ungefahr fo angefest : "Sigeft bu noch langer ruhmlos in ben Rneipen zu Frankfurt, fo benkt in wenigen Monaten feine Seele mehr an Dich. Die Gelbbeitrage fur beine hiefige Birthichaft werben in andere Gadel fliegen, uud bu ftehft an Leib und Seele, an Belb und But gebrochen ba. Der Bieneraufruhr allein mit feiner jungfraulichen Glorie fann bie Bluthe beiner weltgebietenben Dannerberrichaft wieber zur Bewunderung ber Rationen ins Leben treiben und gmar auf bie mobifeilfte Art von ber Belt. Resurreftion beiner alten, bier leiber begrabenen Rebnersouveranitat im Often, wo fie noch nie mit ausgibigem Gifer erflungen ift, ein gewandtes Mitfpielen unter ben Barten ber afabemischen Legion, und beine bewährte Rlugbeit aus ber Thorbeit Anderer allen Bortheil an bich zu ziehen, werden bir zum Siege verhelfen, und die ofterreichische Regierung foll hoffentlich burch ihre Keigheit felbft mithelfen ju beiner Bieberbelebung furs beutsche Bolf und eine ehrenreiche republifanische Bufunft. Auf bem Beimwege fledft bu auch in Berlin, wo ber Schwall iconer Worte die preußischen Abler gelahmt bat, die Febern des Trubes auf ben Sut, und mit diesen Doppelzeichen beiner Revolutionsreise kehre nach Frankfurt wieder. Bir wollen bich als Raifer in Sachsenhausen empfangen und bir bie rechte Seite ber Rationalversammlung jum Opfer bringen! Der Diftator ift für Deutschland gefunden, Robert Blum foll bochleben!" Alle Broletarier frebengten ihren Aepfelmein und nahmen ihre ihre persönliche Unversehrtheit getrossen worden sei in einer belagerten Stadt, wo Fürst Windisch-Grät vielleicht weniger
Spaß verstände als die Mitglieder der Nationalversammlung. Ein schallendes Gelächter der Linken schlug dem Interpellanten
entgegen; die Männer der Nechten lächelten zum Theil, oder
senkten züchtig verlegen ihre glänzenden Augen. Der Prässdent
und seine Bureaugehilsen schwiegen mit unbegreislicher, sast
toketten Andacht, und der Neichsminister Schmerling sagte einsach: "Das hohe Haus wird mir erlauben, auf die Interpellation des Herrn Jahn gar nichts zu antworten!" Dagegen
protestirte Bogt von der Tribune und sorderte ihn auf die
Gründe seines Schweigens anzugeben, welche Forderung sedoch
die Versammlung verwarf. So sicher war die linke Seite der
Paulskirche, daß sie selbst aus dieser Sache einigen Bortheil
gegen das Ministerium zu ziehen hosste.

Diefe halb fpaghafte, tragifche Stimmung bauerte langere Beit fort, und als man erfuhr, bag Blum wirflich in Wien angefommen und bei ber afabemischen Legion als Rampfer eingetreten fei, erschienen fogleich Rarifaturen, welche benfelben in ber Baffenruftung bes Elitencorpe lacherlich machten. Das Boblbehagen, welches burch ben Genuß biefer leichtfertigen Bige entstand, ließ burchaus feine Beforgniß fur bas theure Saupt auffommen, und bie Reichstagszeitung veröffentlichte fortwährend Briefe ber verreisten Berren, welche feinen anbern 3wed batten, als bie biefige Rationalversammlung tobtzuschlagen burch bie Ginflufterung, bag man in allen ganbern, wo beutsche Bunge malte, ibre ju fonfervative Richtung verbamme. "Benn folder Cynismus ftraffos burchgeht, fo ift feine Berechtigfeit mehr im Simmel und auf Erben!" fagte ein Frantfurter Burger im Cafino und warf bie Reichtagezeitung gornig auf ben Das Sols, woran bas Blatt befestiget mar, fprang auf, einem öfterreichischen Abgeordneten von ber Linten ins Geficht, ber am Tifche faß. Er ftand auf, und ging mit feinem Regenschirm schweigend von bannen. 2118 fich ber befanntlich falfche Ruf verbreitete, Blum fet nach Berlin entwischt, ergoß sich von neuem eine Fluth von Karikaturen über Robert Blum, bessen Muth nie großes Bertrauen eingesiöft hatte, und erheiterte die Frankfurter-Gesellschaft, welche trot ber bewegten creignißreichen Zeit von der Langweile viel auszustehen hat. Männer und Frauen füllten nebenbei ihre Theesstunden und Unterhaltungslücken bei der täglichen Mahlzeit mit schmerzlichen Klagen aus, daß der Bolkstribun von Leipzig entkommen, daß er nicht von Windisch-Grät ertappt und auszehängt worden sei. Diese Stimmung fand ich in meiner bekannten aufrichtigen und natürlichen Aussalfungsweise der Ereignisse so allgemein, so entschieden, so derb ausgedrückt, daß sie mir nicht als ganz anständig einleuchten wollte, weil ich oft wunderliche, ja fast christliche Bedenken gegen diese Neußerunzgen, der gebildeten Kausmannswelt hatte.

Die Zeitungen flarten jedoch bald ben Irrthum auf, Die Maus war wirklich in ber Falle. Rein leifer Bebanke ron 3weifel flieg bei ber Linfen auf über Die Gultigfeit bes Befetes jum Schute ber Abgeordneten, selbft Die Defterreicher bielten im Allgemeinen eine Sinrichtung Blums fur politisch unmöglich. Der gute Reichsjuftigminifter, von ben Wienerzuftanben vielleicht beffer unterrichtet, ohne realen Boben unter feinem Amtetische in nicht geringer Berlegenheit, machte jedoch ein sichtbar befummertes Beficht, und blieb in feinen Antworten auf bie gemachten Interpellationen öfter fteden als es für feine Burbe gut war. Da kommt eines schonen Morgens ein Brief an ben Reichs. verwefer, gwar nur aus feiner Berwaltungsfanglei in Bien, aber von zuverläffiger Sant, mit ber bestimmten Rachricht, baß Robert Blum erschoffen worden sei. Die Minister und bas Bureau ber Nationalversammlung werben noch vor ber Sipung rechtzeitig von biefem Falle unterrichtet. Gie erscheinen, ernfthaft, faft betrubt, Bagern mit etwas gebrochener, jebenfalls von tiefer Erschütterung zeugender Stimme, und feierlichen Saltung , bie feinen Schmerz nur befto intereffanter macht. din Bort verlautet, bie Rechte fteht in Gruppen flufternb, Linke gerftreut wie nach einer verlornen Schlacht, unftat trippelnd als brennte ein unheimlich Feuer unter ben Sohlen. 3ch trat etwas verspätet auf die Gallerie ohne von der Sache das mindeste zu wissen. Auch diese war ganz lautlos, wie sestgesbannt, und flüchtige Züge wie des Schreckens spielten um die zitzternden Lippen. Den Frauen waren die Stecknadeln aus den Haaren gefallen, die Locken rollten auf die Schultern, und in einigen Augen glühte es wie Thränenglanz. Ich fragte einen Rachbar, um die Ursache dieser Erscheinung, er gab mir keine Antwort, den Blick starr auf die Tribune gerichtet.

Die Glode bes Brafibenten lautete, athemlofe Stille berrichte im gangen Saufe. Gagern verlas mit unficherer Stimme ein Schreiben aus Wien an ben Abgeordneten Bauernschmied, worin Robert Blum's Tod ausgesprochen mar. Ein anderer Brief, ber fpater anlangte, und and Brafibium eingereicht murbe, ergablte bie Gingelheiten ber hinrichtung, noch immer fehlte indeß ber Bericht eines Amtes ober eines Augengeugen. Aber ber Juftigminifter Dohl, ale er bie Abfendung ber zwei Rommiffare Paur und Bogl zum Schute ber Abgeordneten und gur Beilegung bee Rampfes und feiner Folgen in Bien verfundete, lich über Blume Ende feinen 3meifel mehr übrig. Gie fonnen fich bei dieser Bewißheit bas germalmenbe Befühl, welches fich auf die Linke legte, nicht vorftellen, ich habe noch nie eine schrecklichere Wirfung auf menschliche Bemuther gesehen. Gie faß vernichtet und rathlos auf ihren Banten, benn bie Berleglichfeit ber Boltsaufwiegler mar mit blutigen Lettern gefchrieben. Daß man folches noch auf Erben magen murbe, hatte feiner von ihnen getraumt. "Die Bolfemajefttat ift auf immer im Blute Robert Blum's ertrantt", Rotterte einer unter ihnen und murbe leichenblaß. Befonbers bemitleidenswerth erschienen Die öfterreichischen Abgeordneten auf ber linten Seite. Die Traume auf schnelle Beforberung im Baterlande maren mit einem Male wie Morgennebel gerronnen. Sie wiederholten bloß ben Refrain bes zweiten, vom Prafibenten vorgelefenen Briefes zwischen ben balbgeöffneten Lippen: "Ein Racher wird fur Robert Blum Dentschen Bolle erstehen", bei bessen Lesung Gagern's Stimme erschrocken in tiesen Baß heruntersiel wie eine Lerche, die der Jäger unter den Wolken aus ihrem Liedeswirdel geschossen hat. War dieser Beisat des Wiener Correspondenten für die Linke ein schwacher Troft, so wirkte er nur desto erschreckender auf die rechte Seite, besonders auf einige Desterreicher, die der Tosbessuncht offenen Zutritt in ihre unerfahrnen Herzen gestatteten.

Der Bortheil ward auf ber Gegenseite schnell bemerkt und schamlos ausgebeutet. Man sprach von zehn Defterreichern, bie von hundert Rachern in Frankfurt bem Andenken bes Ros bert Blum jum Tobtenopfer gebracht werben mußten - inserias Jugurthae. Selbft aus Nordbeutschen wollte man einige Schlachtopfer bezeichnen. Diefen Ton schlugen alle liberalen Beitungen an. Die Meute ber bemofratischen Bereine erhob ein furchtbares Gebell und Beheul, jeder Lotterbube bes beutfchen Reiches fant feine Bolfssouverainetat gefrantt und feine fünftige Barrifabenwirtsamfeit gefährbet. Die sogenannte de fentliche Meinung, bas beißt, bas Bejohle ber Baffe und ber Bierhaufer, vor bem fich bie vernünftigen und gutgefinnten Deutschen in unbeschreiblicher Blindheit und Muthlofigfeit entweber jurudziehen, ober halb und halb aus Kurcht mitheulen, fchlug zu Frankfurt in eine grauliche Ragenmufit um, bie jeben ebleren Sinn verlette, und alle hoffnungen auf mabre Freiheit in Deutschland nieberschlug. Die haustrenben ober gaftirenben Literaten, wovon eine Ungahl fich in Frankfurt umbertreibt, theils als Beitungscorrespondenten fur fchmubige Bolfsblatter, theils als Fabrifanten von Placaten, Die fie von Saus ju Baus, von Dorf ju Dorf colportiren und colportiren laffen, frochen wie bas Gewurm nach einem lauen Regen aus ihren Schlupfwinkeln und ichrieen bie Ermorbung bes beutschen Freiheitshelben Blum, bie nothwendige Erhebung bes beutschen Bolles gegen ben Baterlandsverrather Winbifch : Grat und bie morberliche Untreue ber Ramarillen in Deutschland so laut in ben Balb, bag ber fortwährenbe Wiberhall felbst bie flugn Leute wantenb machte und manche um allen Berftand

fitropfen gegen bie

Tobtenfeier einlabet, 3abre ber tiefften wiber ben Doppelfinn and charafterifirt bat, enfalle ohne Berbienft. ren eine gebrudte Hufe interbliebenen bes Ros biefelbe unterzeichnete. udigen Berfonen, Lites Die gleichwohl gute Be-Beitrage werben mit De-Der Reichstagszeitung ab-Difer "Erhebe bich, Ra-Binbifch Brag", eine und ibre Rinber!" eine Rationalverfammlung 1" letet an furchtbaren Erund Befestichfeit. Unb Beicheminifter, Rur hat ben Dluth ju fas bie ibn mit bem Die 11. Ber fich in bie lefter nur ein Licht-

nud Röln, abgebants
eit ben Ministern
ilsomann, und mit
imge ohne Gefühl
r Reichsversamms
für Robert Blum
venn er nicht res
ih von selbst vers
icht und thut wie

als Berbrecher gegen Kaiser und Reich gestorben sei. Sie gewannen auch die Oberhand über ihre Mitschüler von der Linken, und ich küste in diesen Tagen allen deutschen Schülern
die rechte Wange für ihre tapsere Gestinnung, wenn sie mir auf den Gassen entgegenkamen, mit dem Ausruf: "Macte
virtute puer, sie itur ad Astra!" In den Aushängekästen der Buch und Bilderherren war Blum's Bildniß auf einmal in
allen Formen zu haben, groß, klein, fardig, Stahlstich, Gemälde, wie man's haben wollte, und in den Handwerkshänsern, duslegern und Polizeiprosossen nimmt es
wirklich jenen Plat im Zimmer ein, wo man sonst die Borträte des Vaters und der Rutter auszuhängen pflegt.

Die Sachfenhäuser, Straffenarbeiter, Tischler unb Rabelfabrifanten ftedten eine große fcwarze Fahne am Brudm: tnopf ber Brude vor bem beutschen Sause auf, und ich habe Leute gesehen, bie mit entblogtem Saupte an berfelben vorit bergingen. Die größeren Bilberlaben an ber Zeil hatten bas Bortrat bes hingerichteten mit Trauerfloren umbangen, viele weichherzige Raufherren gaben es jum Frommen beutscher Einheit um einige Rreuger wohlfeiler, um felbft ben Minber bemittelten bie Anfchaffung beffelben möglich zu machen. bere Schilbereien zeigten ben Robert Blum auf ber Berichts Er hat fich bereits ber Rleiber bis auf hemb und Sosen entledigt, ein Jesuite mit einem Krucifir macht ihm bie lette Angft, über ihm erscheint im Bebirge von Tirol Anbreas hofer, ber Bemeuchelte, ber Leibensgenoffe fur beutsche Frei-Auf anderen Bilbern finft er, von brei Schufen burchbohrt, jur Erbe, rothe Blutftrome farben bie Erbe, fur bich, bu unterbrudtes Bolf von Sflaven in ben beutschen Bauen, gegen bich, bu Ratterngezücht beutscher gurften und henter in seibnen Weften! Der Blat, wo biefe Morbspettatelgeschichs ten aushängen, wird ben gangen Tag nie leer von Menichen, man fauft fie nicht, man verschlingt fie mit ben Augen, bie Stirne rungelt fich, Fluche murren, brullen, gifchen, und fpat Abende werden die gesehenen Scenen bei ben Speisewirthen ber Jubengaffe erlautert, eingetrantt wie Giftiropfen gegen bie Gefellschaft und die Obrigfeit.

Ein Blafat aus Offenbach, bas jur Tobtenfeier einlabet, zeichnet bas Enbe mit bem Beifage: "Im Jahre ber tiefften Schmach Deutschlands!" wobei ber Schreiber ben Doppelfinn nicht wahrgenommen und bie Beit treffend charafterifirt bat, wie ein berühmter Efel in ber Bibel ebenfalls ohne Berbienft und Bewußtseyn. Bu gleicher Beit erschien eine gebrudte Aufe forberung jur Belbfammlung fur bie Sinterbliebenen bes Ros bert Blum, und bas Romitee, welches biefelbe unterzeichnete, enthalt bas buntefte Gemifch von anruchigen Berfonen, Lites raten, Doctoren und Sandwerfern, Die gleichwohl gute Befchafte machen. Die eingehenden Gelbbeitrage werben mit Dewifen an Bogt abgeliefert, ber fie in ber Reichstagezeitung abbruden läßt. Da beißt benn eine Devise: "Erhebe bich, Rader Deutschlande! und rette une vor Windisch : Brag", eine anbere: "Blum's Blut tomme über fie und ihre Rinder!" eine britte: "Tob ben Tprannen, Tob ber Rationalversammlung!" wahrend bie Beitung felbft fich überbietet an furchtbaren Grguffen gegen bie Manner ber Ordnung und Befetlichfeit. Und unter biefen Umftanben manten felbft bie Reichsminifter. Schmerling, über die Sache interpellirt, hat ben Duth ju fagen: "Das Blut fallt auf bie Partei, Die ihn mit bem Dinoritategutachten nach Wien geschickt bat. Wer sich in die Befahr begibt, geht barin ju Grunde", - leiber nur ein Lichtblid in biefer Berfinfterung ber Gemuther.

Denn Raveaux, ber Eigarrenhändler aus Koln, abgebankter Reichstagsgesandter in ber Schweiz, mit den Ministern zersallen, gedrängt, sich zu verlauten als Boltsmann, und mit dem gedankenlosen Muth eines Emportönunlings ohne Gefühl für Anstand und Geschicklichkeit, macht in der Reichsversammlung den Borschlag, eine würdige Todtenkeiter für Robert Blum zu veranstalten. Er stellt sich gerührt, als wenn er nicht reden könnte, er führt keine Gründe an, die sich von selbst verstünden. Beneden, der seit längerer Zeit spricht und thut wie

ein Irrfinniger, ber bie Anarchie fur's befte Mittel profiamirt, bie Berfaffungen aufrecht zu erhalten, unterftust ben Antrag, gesteht ein, offentlich, in unzweifelhaften Borten, bas Beinrich von Gagern, ber Brafibent, nicht ber Morber Blam's fei, wie ihn die Demofraten befchulbigten, ju benen er und feine Bartei gehörten. Ungeachtet biefer unerhörten Ginleitungen erhebt fich felbft bas fammtliche Saus zu Gunften bes Antrags. Es ift noch fruh am Morgen, viele Berren haben ihren Raffee noch nicht befommen, andere verhindert ber Barticheerer, wieber andere muffen erft einige Leibesübung am Mainfan machen. So ift bas haus fparfam befest. Die Tobesfurcht, die heilige Behme, die anonymen Briefe, welche Gagern, Belfer, Schmerling und Andere voll Tobesanbrobungen erhalten, bie fieben Dann Militars, welche bie gange Racht Gagern's Saus bewachen, weil ber Stabthauptmann Major Deet, jugleich Reichtageabgeordneter, vier Bewaffnete in der Rabe beffelben lauernd antrifft, dieses und viel ander res von gleichem Behalt wirft auf bie meiften Anwesenben, fie laffen fich überrumpeln und schauen fich felbft verwundert an, baß fie fteben und bie größte Schmach fur ben beutschen Ramen gut beißen. Man mablt funf Keftorbner aus ber Berfammlung, es ergeben fich Deinungeverschiebenheiten, über Racht fommt vielen Deputirten ber verlorne Berftand wieber jurud, andern brennt bie Scham fo unwiderstehlich, baß fie Reue empfinden über ben fruberen Beschluß. Es tommt gur Berhandlung, man will bloß eine firchliche Frier geftatten, bas genügt ber Linken nicht. Sie gieht fich jurud, und fo ift gludlicherweise eine Demonstration ber schlimmften Art tobige-Das Blum Fieber legt fich, Die Gebachtniffunft will nicht helfen, bas Leben forbert fein Recht, und fo find wir balb anch über biefes Rrantheitssymptom hinaus.

Als die diterreichische Sache abermals zur Berhandlung tommt, wenige Tage nach dieser Erregung, so wagen es mehrere Abgeordnete, die diterreichische Regierung geradezu zu

rechtfertigen wegen ber befohlenen Sinrichtung Blum's, und bie Reicheversammlung muß fich bie Lehre gefallen laffen, viele rufen fogar Beifall. Dan fpricht bas Wort "Bereinbarung" Deutschlands mit Defterreich als einzig jum Biele führend aus. Und die Majorität fällt bem Rebner, ich glaube Welfer wars, ohne vielen Anftand bei. Die Rebner bagegen Gistra, Bogt, Frobel und Beneben gleichen ausgebrudten Schwammen. Trop aller Anftrengung tropfelt es nur, fie find mit ihrer Rebeweisbeit am Enbe, ober helfen in ganglicher Berwirrung wohl noch ihren Begnern, wie namentlich Frobel, beffen zweideutiges Wefen fogar einen Schatten auf fein Berhalten in Bien wirft. Er habe bas Leben burch niebertrachtige Angaben und Berrathereien erfauft, wagt man an allen Eden ju fagen. Go bat mein Rachbar Recht, wenn er mir gestern fagte: "Freund! gar fo schlecht ift bas Personal in ber Reichsversammlung nicht; aber bie menigsten haben ein ferniges Stud Bleifch im Leib, fie find aus lauter Butter. Und boch ichwagen fie gern pon parlamentarischer Allmacht. Daburch find fie um ihren Crebit gefommen, benn nichts macht lacherlicher, als ein gro-Bes Maul und ein fleiner Arm. Das Princip ber Bereinbarung mit ben gurften und Boltoftammen muß burchgreifen. Mit ben Kurften fonnte vielleicht bie Rationalversammlung fertig werben; aber gegen bie Bolfoftamme fteht ber Dche am Berg! Dazu bat une bie hinrichtungegeschichte Robert Blum's aebolfen!"

## LIX.

## Gloffen zur Tagesgeschichte.

Den 4. December 1848.

Das Jahr, welches eine ber gewaltigsten Revolutionen, bie die Geschichte kennt, über Europa brachte, neigt zum Ende. Als unbefangenen Beobachtern liegt es uns nak, einen Blid auf die gegenwärtige Lage der politischen Gesellschaft des Abendlandes zu werfen, und nach Berlauf der ersten neun Monate eine Bilanz zu ziehen zwischen dem, was die Zeit ihre "Errungenschaften" nennt, auf der einen, und da Leiden, welche auf Europa lasten, den noch größeren Gefahren, welche unsere nächste Zukunft bedrohen, auf der andern Seite.

Auf diesem Wendepunkt der Tage sei es uns daher gestattet mit der Frage zu beginnen: wo kommen wir her, wo stehen wir heute, und wohin gehen wir?

Es ift befannt, daß beim Ausbruche ber ersten französisschen Revolution die öffentliche Meinung der Bessergesinnten in manchen unflaren Borstellungen von der wahren Lage der Zeit befangen lag. Die Meisten schoben die Schuld der großen Kastastrophe auf zufällige Fehler und Mißgriffe einzelner Herrscher und ihrer hochgestellten Rathgeber. Andere liebten es, die vers

berblichen Umtriebe weit verzweigter Bebeimbunbe und Berfcmorungen als Werfftatte und eigentliche, erfte Urfache alles Unbeils anzuklagen. Beute konnen wir es als einen mabren Kortschritt ber Zeit bezeichnen, bag Alle, bie überhaupt eines felbftftanbigen Urtheils machtig find, einen bobern, weltgeschichtlichen Standpunft, und mit ihm einen weitern Borigont gur Beurtheilung beffen gewonnen haben, mas um uns vorgeht. -3mar tonnen und burfen bie Diggriffe, Gunben und Berirrungen Derer, welchen bas Ruber ber Gewalt in ber Stunde ber Roth und Gefahr aus ber Sand fiel, nicht in Abrede gefteut, Die traurigen Folgen Diefer Ungulänglichkeit nicht ju gering angeschlagen werben. - Auch bas ift gewiß, bag neben ber naturwuchligen Berfettung ber Ereigniffe, bie wir mit Staunen und Entfeten erlebten, ein bider gaben, gewoben aus funftlichen, planmäßigen, treulos überlegten Ginwirfungen läuft, baß hinter ben Thatsachen sich ein bichtes Bewebe recht eigentlich geheimbunblerischer Berabrebungen ausbreitet. Bergeffen wir aber nicht, bag beibe, bie Berblenbung ber Gewaltigen und bie unterirbische Thatigfeit geschäftiger Berschworer, felbft nur Blafen find, welche ber flebenbe Bulfan ber Beit emporwirft. Europa's Geschide mußten fich erfüllen, uralte Sunben früherer Generationen fich rachen, bie mit vollen Sanben ausgeftreute Saat ber Drachengahne enblich ber Ernbte entgegen. reifen. Drum, ale fich bie Beit erfüllt hatte, mar bie Schmade und Berfehrtheit ber Menschen nichts als eine ftrafenbe Beißel in ber Sanb bes Alten ber Tage.

Die Revolution von 1848 ist nicht das Ergebnis diefer oder jener lokalen oder Gelegenheitsursache. Sie ist die offene Krisis einer schweren Krankheit, die seit Jahrhunderten schon in Mark und Eingeweiden Europa's haust. Sie ist gegenwärtig in eine große, hoffentlich lette Phase getreten. Halten wir den Trost sest, das das Fieber, welches den Kranken gewaltig schüttelt, doch immer noch ein Streben der Ratur zur Gesundheit ist. Mag ein Siechthum, welches freilich nach dem Leben greift, auch ein Uebel seyn für den Leidenden;

immer ist es noch ein geringeres und bietet größere Wechselfälle für die Rettung bar, als jenes langsame, lautlose Dahinwelsten, jenes stille Schwinden aller Kräfte, dem die Lebensthätigsteit ohne Kampf und Widerstand unterlegen ware. Darum also mögen Alle, die an die Lenkung der menschlichen Dinge durch eine ewige Vorsehung Gottes glauben, guten Muthes seyn und ihre Häupter heben. Die jedigen Kämpfe sind ein Durchgangspunkt zu einem großen Feste der Wiedergenesung, welches die Welt noch einmal vor dem Ende der Zeiten seiern wird.

Die wahren und ursprünglichen Ursachen, welche ben Ausbruch hervorgerusen, unter bessen Kolgen wir seuszen, liegen nicht auf bem politischen Gebiete. Sie sind theils tirchlichreligiöser, theils vollswirthschaftlicher Ratur. Unsere Staatsumwälzungen sind nichts als ber Rester bes heutigen, sittlichen wie ötonomischen Justandes ber im Centrum unserer Bildung lebenden, abendländischen Völler germanischen und romanischen Stammes.

Der sittlich-religiose Bustand ber heutigen gebilbeten, europaischen Welt ift ein Ergebniß ber Geschichte ber brei letten Sahrhunderte. Der jum fleptischen Rationalismus und Pantheismus fortgebildete Protestantismus hat langft icon ber, im Rebronianismus wieder erstandenen, antifen Staafsidee die Sand Beibe haben feit Menschenaltern baran gearbeitet, Staat und Christenthum ju scheiben; fie haben endlich ihren 3med erreicht und bas mittlere Europa fteht heute am Schluße eines Auflösungeprocesses, in Folge beffen es nur noch bie Bahl ju haben scheint, zwischen anarchischem Communismus, als bem hochften Grabe ber Faulniß einer entchriftlichten Gesellschaft, und antifem Imperatorenthum, als ber gewaltsamen Bewältigung folden Greuels ber Bermuftung. Die vereinigenbe, ausgleichenbe, bindende Dacht, welche, indem fie freiwilligen Gehorfam ber Unterthanen erzeugte, und ben Gewaltigen bie Berantwortlichfeit vor bem Ronige aller Ronige ftets gegenwärtig bielt, ben Bolfern bie Möglichfeit rechtlicher Freiheit gewährte und ben Farften ihre Throne sicherte, — biese Macht lag allein in ber Sand ber Kirche; sie ist es, welche bie politische Gesellschaft ber christlichen-germanischen Welt erschaffen und ein Jahrtausenb lang erhalten hat.

Paralell mit bem Rampfe gegen bas chriftliche Element im Staate lief ein Auflösungsproces in ben öfonomischen Berhaltniffen, ber gegen jebe hierarchische Glieberung in Standen, Corporationen und Familien gerichtet, die Gesellschaft zu pulperistren strebte.

Auf diesem Wege lag die Wegräumung aller Schranken, welche die Weisheit früherer Jahrhunderte der Uebervölkerung gesetht: hatte. Demnach unbedingte Gewerbefreiheit in den Stadten, und auf dem Lande Beförderung der Zerkückelung des Grundes und Bodens in möglichst kleine Bruchtheile. So wurde die Demokratie auf den Boden des Pauperismus gepflanzt. Sie, die heute alle höhern Stellungen im Leben, alle alten Crinnerungen an die historischen Unterschiede der alten Gesellschaft selbst dem Ramen und der Form nach vertilgen möchte, sie ist Menschenalter hindurch von den fürstlichen Resgierungen selbst mit Borliede und Anstrengung gehegt und gepflegt worden.

Gleich wie der abstracten und unwirklichen Gleichheit aller Staatsangehörigen in dieser Lage der Dinge die Staatsomnipotenz gegenüberstand, so war es nicht mehr wie disher die höchste Pflicht der Regierung allen wohlerwordenen Rechten der Unterthanen Schutz zu gewähren, sondern sie glücklich zu machen. Mitzuhelsen und Theil zu haben an der, auf diesen Zweck gerichteten Regierung des Staates war also, genau genommen, jedes Einzelnen Beruf und natürliches Recht, und die politische Freiheit lief, diesem System zusolge, im Wesentlichen auf direkte oder indirekte Theilnahme an der Staatsgewalt hinaus. Praktisch führte dies zur Regierung der Majoritäten und zu den weitern Fictionen des Repräsentationsstaates.

Um biefem Schema nach Außen bin und anbern ganbern und Bolfern gegenüber eine erwarmenbe und begeifternbe Araft

gu leihen, wurde das Rationalitätsprincip als das höchke normireube Gefet der auswärtigen Bolitif hingestellt. — Der doctrinäre Liberalismus war abgenütt, und selbst die rabifalen Theorien waren nicht im Stande den Fanatismus der Bolfsmassen zu erregen, dessen die Leiter der beabsichtigten Bewegung doch vor allen Dingen bedurften. Diesen sollte die neue Zeit aus dem Rationaldunkel und Rationalhasse sam gen. Die nächste Folgerung dieses Systems war der Satz. daß Alles, was eine Sprache spricht (richtsgerz schreibt), in seiner Gesammtheit ein Bolk sei. Zedes Bolk in diesem Sinne aber habe, ohne alle Rücksicht auf positive Berfassung und historische Verhältnisse, das Recht: einen abgesonderten Staat zu bilden und sich eine nationale Regterung zu schassen.

Die eben bezeichneten Strömungen sind endlich, nachdem sie mahrend eines breiundbreißigiährigen Friedens mit immer steigender Gewalt die Damme der bestehenden staats und vollterrechtlichen Ordnung unterwühlt hatten, im Jahre 1848 in Franfreich, Italien und Deutschland zu jenem Durchbrucke gesommen, den weise Männer längst als ein unvermeidliches Schicksal Europas gefürchtet hatten. Deutschland und Italien wurden im Ramen des Nationalitätsprincips und der "mit republikanischen Institutionen umgebenen Monarchie" revolutionirt. Das Zeichen dazu gab aber der längst vorher gesehene, solgerichtige und unadwendbar nothwendige Schritt, den Franstreich endlich aus den Täuschungen der halbrepublikanischen RespräsentativeMonarchie hinaus in die schauerliche Wahrheit der ultra-demokratischen Republik von 1793 that.

Wo ftehen wir, nachdem biefe Umwalzung neun Monate lang ihren Berlauf genommen hat, beute?

Fragen wir vor Allem nach ben Früchten, welche bie Rationalitätspolitif getragen. Merkwürdiger Beiseist das seit Jahrhunderten burch ben Gang ber Begebenheiten, zwar nicht zu einem Bolksstamme aber zu einer großen politisch en Einheit zusammengeschmiebete Frankreich, wo ber Nationalitätsbunkel am
tiefsten hinab aus ber gebilbeten Belt in das wirkliche Bolk

geriffen bat, es ift eben biefes Frantreich heute am wenigften von bem Stachel Dieser Eitelkeit bewegt und gereigt. Trugen nicht alle Zeichen, fo ift ber Rausch ber Rationalglorie langft vorüber, ber die Frangosen ber erften Revolution gur Groberung von Europa trieb. Gewiß ift wenigstens, baß Cavaignac heute nur burch Friedensliebe und fehr bedeutende Berringerung ber Ausgaben für bas heer popular zu werben trachtet. Die unermekliche Rehrheit ber Ration will ben Frieden. Sollte bennoch ein Abenthemer, ber etwa an die Spige ber Republik gelangte, ben Traum ber Raiferzeit in's Leben gurudrufen wollen, fo tonnte biefe funftlich erzeugte Stimmung nur eine uns gemeit raich vorübergebenbe fenn. Gin vollftanbig ausgespieltes Drama wird in ber Geschichte nicht jum zweiten Dale aufgeführt, mit bem fleinen Sut und bem grauen Ueberrode bes Raifers macht man feinen Bonapartismus und ber Rubm ber großen Ration bat in Franfreich, bem Ernft ber Zeiten gegenüber, ale Reigmittel fur bie Daffen all feine Rraft verloren.

Defto mehr Blut und Thranen hat ber Einheitsschwindel und Rationalitätsfanatismus im Laufe biefes Jahres Italien gefoftet. - Diefe geiftige Epibemie ift nicht neu, feit Jahrhunberten bricht fie von Beit ju Beit, wie ein gespenftisches Miasma hervor, verwüstet unaufhaltsam bas icone Besperien und verschwindet bann wieber, nach Anwendung antiphlogistischer Mittel, auf langere ober furgere Zeit, fpurlos wie fie gefommen. Sie ift nicht in ben Tiefen bes Boltsgeiftes entstanden, wie benn überhaupt bie Bolfer, welche bie apenninische Salbinsel bewohnen, fein Befühl einer Stammebeinheit haben noch haben tonnen, und bieß zwar aus bem einfachen Grunde, weil fie wichts als eine Difchung gabireicher Stamme ber verschiebenften Abfunft find, die fich jufallig ale Schriftsprache bes tosfanischen Ibioms bebienen. Jene Beiftesfrantheit ift baber , auch nur in ben Soben einer burch frangofischen Einfluß verberbten Bilbung entstanden, beren Trager von hier aus ben Bollegeift ju unterjochen und ihren 3meden bienftbar zu ma-XXII. 53

chen gesucht haben. An die schlimmsten Seiten des menschlichen Herzens: Haß, Dünkel, Selbstsucht und Eitelkeit sich
wendend, ist es ihnen gelungen, die negative Seite jedes Rationalgeistes, die blinde, bittre Feindschaft gegen Menschen, die eine
andere Sprache sprechen, in einem ziemlich weiten Umfange
zur herrschenden politischen Religion des Landes zu machen. Ein positives Band der Bereinigung der italienischen Stämme
zu einem großen Bolssganzen zu schaffen, ist ihnen die jest
aber weder geglüdt, noch werden sie damit jemals zu Stande
kommen.

Geschichtstundige wissen, daß Italien schon im 14ten Jahrhundert ein ganz ähnliches Schauspiel dargeboten hat. Rur sind im Laufe der Zeit die Principien bei weitem mehr zum klaren Bewußtsehn der Menschen gekommen; der Charafter der Bewegung kann heute nicht mehr misverstanden werden. Der Rausch, welcher unter Petrarca und Cola di Rienzo die Italiener, welche sich auch damals für Rachkommen der alten Römer in gerader Linie hielten, zu den wunderlichsten Sprüngen tried, dieser Rausch war zu jener Zeit nichts als ein schüchterner Ansang, während heute wenigstens die Eingeweihten sich über das Ziel, dem sie zusteuern, mit einer Unbefangenheit und Offenheit äußern, die nichts mehr zu wünschen übrig läßt.

Gehen wir auf die Tiefe dieser ganzen Erscheinung ein, so tritt uns die Signatur bessen, was heute in Italien geschieht, mit überraschender Klarheit entgegen. Dieß ist der Sinn der italienischen Revolution von 1848: das in modern revolutionäre Formen gekleidete, antik heidnische, in seiner Burzel pantbeistische Princip der Nationalität liegt im Kampse um Sehn oder Nichtsehn mit dem christlichen Geiste und seiner Verkörperung als allgemeine Kirche. — Täuschen wir uns nicht: der Sturm gilt hauptsächlich dem Statthalter Christi auf Erden, und um den Mittelpunkt der Kirche gruppirt sich die Schlacht. Die Kirchengeschichte wird einst von dieser Zeit, als von einem der merkwürdigsten Versuche berichten, welche der Fürst dieser Welt

zur Fälschung und Zerkörung ber weltumfassenden Ankalt zur Erlösung ber Menscheit machte. — Die Absicht war: bas Oberhaupt ber allgemeinen Kirche und somit die Kirche selbst entweder mit der Wurzel vom Erdboden zu vertilgen, oder, vorsläusig wenigstens und als einstweiligen Durchgangspunkt, den Papst in einen national italienischen Kalisen zu verwandeln. Dies ist der nachte Kern der Sache, alles Uebrige kömmt nur als Drapperie und umhüllende Verzierung in Anschlag.

Wir find nicht im Stande anzugeben durch welche beuchlerischen Trugschluße und treulose Kallftride, über gefährliche Mittelftufen hinweg, Beifter wie ber eble, urfprunglich tieffathelifche Alleffandro Mangoni in bas Ret Diefer Beftrebungen verlockt sehn mogen. Wenn es aber theilweise gelungen, ihn zu beruden, fo ift bieß ein Beugniß unter vielen, welche Macht felbft über bie Gemuther ber Beften bem Irribum in ber Stunde gegeben ift, wo bas Reich ber Finfternis Gewalt hat. Rarer und offener liegen une bagegen bie Bege von Magini, Gioberti und Mariotti vor Augen. 3m Befentlichen wollen alle brei baffelbe; nur ihre Mittel und in ber Mitte stebenben 3wede sind verschieben. Mauini reprasentirt ben brutalen Rabifalismus, ber, fast in ber Beife bes atheistischen Jungdeutschlums, unbefümmert in welchem Sinne und Beschmad wieder aufgebaut werben foll, nichts als blutige Berftorung traumt, und bie Denschheit abschlachten mochte, um ein wahnfinniges Rachegeluft und eine tyrannische herrschaier ju befriedigen.

Die Zeitungen haben neulich eines seiner Programme bes Meuchelmordes mitgetheilt. "Teder Italiener soll einen Desterreicher in Italien angreisen und tödten, sei es offenen Angessichts, sei es meuchlings, bei Tag, bei Racht, in der Stadt oder auf dem Lande; sede Wasse ist gut, Steine vom Fenster herab, das Stilet im Aermel, die Flinte im Gesträuche, Degen, Messer, Heugabel, Spieß, alles soll gegen die Fremden gerichtet werden. Die Bruden sollen abgebrochen, die Baume gessällt werden, um den Reitern den Weg zu versperren, die Eise

senbahnen sollen zerstört werben. Zeber Italiener ist Sobat,"
(frommer Wunsch!) "jede Italienerin ist barmherzige Schwester
zur Berpflegung der Berwundeten; jedes Kind soll nüblich sem,
indem es Munitionen, Charpie, Arzneimittel den Barisanen
in die Gebirge bringt. Der Schrei des Aufstandes ist" (nach Lamennais) "Gott und das Bolf" — Daß Männer solcher Geistesart sich über das Berhältniß dieser Religion des Haßes zum Christenglauben getäuscht haben sollten, wäre, auch wem sie sich darüber nicht mehr als genügend ausgesprochen hätten, von dem klaren und scharsen Berstande der Italiener nicht zu vermuthen. Man kann hieran den Grad des erbitterten Haßes ermessen, dessen diese Species des rothen Radikalismus in Italien wie in Deutschland gegen den Stellvertreter des Gottes der Liebe fähig ist.

Schlauer, aber nicht weniger von antichriftlichen Sen fchergeluften bewegt, trat, ebe er gu einem gewöhnlichen Mgen ten ber Bolitif Rarl Albert's berabgefunten mar, Gioberti auf. Die Gumme ber Unschauungen, Die er in feinem Beimato nieberlegt, ift in ber Rurge bie: bag er bas Mittelalter und Die leitende Sbee ber bamaligen Bolitif auf mahrhaft ftrafliche Beife migverftebend, eine Bieberherftellung ber politifchen Dadt ber Bapfte will, wie fie in ben mittlern Jahrhunderten mat nur foll biefe ftatt wie bamale auf bem firchlichen Beiffe bes Abendlandes, auf einer neuen Grundlage ruben, - auf in italtenischen Rationalität. - Der Bapft foll ber fouverane Berr aller emancipirten und verbunbeten italienischen Staaten werben, und von biefer Bafis aus foll fich feine Dacht über alle andern Theile bes Erbfreifes ausbreiten. - Er murbe bann, bas Rreng in ber Sand, bie Belt beherrichen, ihn aber beberrichte - nach eben biefer, aus ber oberflächlichften Weichichtfenntniß und einer burchweg unfatholifchen Befinnung berpotgegangenen Lebre! - nicht ber Beift Chrifti und ber Rirche. wie im Mittelalter, fonbern bas Brincip ber italienischen Rationalitat, welcher auf biefe Beife, ber ihr von Gottes und Rechtswegen gebührenbe Brimat über alle Bolfer und Bungen

bes Erbbobens enblich zuwachfen follte. Stalien, man fieht es, ift ber 3wed, Chriftus und fein Stellvertreter auf Erben nichts als Mittel und Berkzenge zu beffen Berherrlichung.

Mariotti geht bei weitem ehrlicher und graber auf badfelbe Biel los, welchem Gioberti auf einem großen Ummege Er will bie vollige Bernichtung bes Papfithums in Italien felbft. hierburch foll ber Einfluß ber bisberigen, tatholifchen Staaten auf Italien gerftort, umgefchrt aber eine Brude gwifchen ben Italienern und bem Protestantismus geschlagen werben. "Aus biefem Grunde ift bie gange Belt bei biefer großen Frage ber Emancipation Italiens unmittelbar betheiligt. Die Berftellung ber Denffreiheit in Italien führt jur großen fatholischen Grifis. Alebann wird fich zeigen in wie weit bie Staliener freiwillig bei einem religiöfen Spftem bleiben, an bas fie bis jest burch Bewalt gefeffelt gewesen find, ober welche Umgeftaltungen ber alte Rationalglaube erleiben muß, bevor vernünftige und verantwortliche Befen fich ibm anschließen tonnen. Die Errichtung einer freien Rationals kirche in Italien, mit Rom an der Spige" (bes Abfalls!) "mußte einen wichtigen Einfluß auf die verschiedenen Theile ber fatholischen Belt üben, die bem alten Glauben noch treu geblieben find; und die Annahme freifinniger Daagregeln in ber tatholischen Bemeinde tonnte fle am Ende ben weniger bis gotten 3meigen bes Brotestantismus" (Socianern, Deiften und Rongeanern) ,,fo nabe bringen, daß eine allgemeine Aussohnung so ausführbar murbe, wie fie munschenswerth ift, wie fie thatfachlich icon von ben meiften Seiten gewünscht wirb." - Der Beg bagu liegt flar von ben Augen biefes Apoftels ber italienischen Rationalität! "Bare biefer altereschwache Glaube und Cultus nicht, fo ftunben alle nationalen Elemente im offenen Rampfe mit ben bestehenden Regierungen Staliens. war verordnet (?) daß ber Papft ein Italiener fei. Der vapftliche Stuhl ift der einzige Thron, mit bem fich der Rame Italiens ibentificiren fann. Bon nun an find Feretti's Rachfolger, fo lang es ihnen gefällt, thatfachlich Ronige von Italien.

Es ift schwer voraus zu sehen, welche Folgen bie nationale Tenbeng für bas Bestehen ber fatholischen Belt baben mag. Es fann allerdings julest ju einer Auflojung ber Rirche führen. Defterreich, getäuscht in feinen politischen Intriquen , wird versuchen , ben Bapft durch Begunftigung ber beutschen Reufatholifen ju benachtheiligen. Die Trene der gallifanischen Rirche bangt an einem gaben, und ber unvermeibliche Fall ber Zesulten beraubt ben Bapft seiner thatigften geiftlichen Milig. Co geschehe! Lang lebe 3talien! Und moge Die Borfehung fur Die Intereffen ber driftlichen Rirche forgen. Das Band bes Katholicismus sei gang unabhängig von politischen Berbindungen. Die papstliche Obergewalt grunde fich noch einmal auf bas unveräußerliche Uebergewicht ber Tugenb. Die Forberungen ber fatholischen Belt traten zu lange und m oft ben beiligen Rechten ber Italiener ale unabhängiges Bolf in ben Weg. Desterreich, Frantreich und Spanien haben gu lange bas Conclave mit ihren fleinlichen Intriquen beberricht." Der Berfaffer weiß ein Mittel, biefem Uebelftande von nun an und fur alle Beiten grundlich ju begegnen. "Bon nun an, ober wir mußten und fehr irren, werben bie Romer felbft ihre Angelegenheiten ordnen und jede ungehörige Ginmifchung gurudweisen. Bius IX., Gott schenfe ihm langes Leben, wird für die sichere Bahl seines Rachfolgers Sorge tragen. so lange als noch ein Ferretti lebt, wissen wir nicht, warum nicht diese Familie ben Stuhl bes beiligen Petrus monopolisiren follte." Bius IX. braucht sich nur zu verheirathen und nach bem Beispiel bes abtrunnigen Sochmeiftere in Ronigeberg ben Rirchenftaat ju faculariftren, fo ist die Sache gemacht, und die christliche Rirche "aufgelöft." Röftliche Raivität bes Italieners, Die ihm felbft in ber bicften Binfterniß bes roben Unglaubens noch verblieben ift!

Unsere Leser wissen jest aus bem eigenen Munde ber italienischen Rationalpartei, zu welchem Zwecke Pius IX. ihr bienen sollte. Es war dabei, mit unendlich viel mehr Feinheit bes Berstandes, als ber beutsche Radikalismus bei ähnlichen Gelegenheiten je aufzubringen weiß, an Ales gebacht, nur an Eines nicht, an jenes Bort bes herrn, welches eben jener Kirche, die Mariotti, Gioberti und Mazzini "auflosen" wollen, verheißt: daß die Pforten ber Hölle sie nicht überwältigen werben.

Den eben geschilderten Absichten und Anschlägen gegenus ber mar Papft Bius IX., ein wohlwollender, von ben reinften und ebelften Absichten für die zeitliche Bohlfahrt feiner Unterthanen beseelter herr, in eine Lage gerathen, wie vor ihm noch fein anderer Papft. Auf bem firchlichen Gebiete treu und gewiffenhaft in bie Sußtapfen feiner Borfahren tretenb, gab er fich ale weltlicher Fürft ber leicht erflärlichen und verzeihlichen Täuschung bin: daß mit dem Geifte ber Nationalität, welcher die boberen und mittleren Rlaffen in Italien burchzuckte. ein Bergleich und ein friedliches Abtommen möglich fei. scheint geglaubt zu haben, daß fich durch unschädliche Concesfionen ber feinbselige, burdweg undriftliche und untatholische Saß biefer Stimmung entwaffnen, bie brobenbe Stromung bes Beitgeiftes theilen, eine gewiffe mittlere Partei ichaffen laffe, auf welche gestütt er als Papst und Monarch friedlich und ruhig in zeitgemäßer Beife weiter regieren fonne. Diefen Ausweg zu fuchen lag ihm um fo naber, ale in ber weltlichen Bermaltung bes Rirchenftaates biefelben gorbischen Rnoten ungelost vorlagen, welche fast in allen Staaten Guropa's noch ihres Alexanders harren. Die Absicht bes Bapftes fann bei biefem Berfuche ein Bormurf um fo weniger treffen, ale außer bem nur noch ein anderer Weg offen ftand: ber, ber blutigen, friegerischen Gewalt im Geiste Sixtus V., ju welcher Regies rnngemethode bem Bapfte nicht bloß bie perfonlichen Eigenschaften und die Machtmittel fehlten, sondern die auch der erfte Blid auf die ganglich veranderten Zeitverhaltniffe auf bas entschiedenfte miderrathen mußte. — Wir muffen es baber als eine unabwendbare Fügung ber Borfehung betrachten, baß bas politische Experiment, welches Papft Bius IX. unternahm weil er mußte, auf bas rollftanbigfte gescheitert ift. Bu mehreren

Malen hat ber beilige Bater auf bas entschiebenfte gegen bie unfatholischen Bumuthungen ber Bartei proteftirt, welche feine Stellung ale Dberhaupt ber, ben gangen Erbfreis umfaffenben Rirche burch ibre Tafchenspielerfunfte beseitigen, feine Berfon aber jum italienischen Rationalpapfte berabwürdigen wollte "). Er bat fich biegegen in feiner Allocution vom 19ten April fo flar und unumwunden ausgesprochen, bag wir unfere Lefer nur bitten tonnen, beute noch einen Blid in biefes welthiftorifche Actenftud ju merfen \*\*). Diefe Saltung bes Bapftes rettete feinen firchlichen Charafter, fonnte aber ben weitern Entwidelungegang ber Revolution im Rirchenftaate nicht auf halten. Bon ber fpecififch italienisch - rabifalen Bartei, ale beren einflugreichfter Rubrer beute ber romifche gurft pon Canino hervortritt, - ein burch feinerlei Gigenschaften bee Beiftes ober bes Charaftere irgendwie ausgezeichneter Denich, beffen politifche Bedeutung lediglich in feinem ererbten Bermogen und in bem Namen feines Dheims napoleon liegt, - pon biefer Bartei murbe ber Rachfolger bes Apoftelfürften mit feltener Graufamfeit burch alle Stationen bes bornigen Rreme mege einer, mit republifanischen Inftitutionen umgebenen, conftitutionellen Monarchie geschleppt, In folder Lage mußte Bius IX., aller wirflichen Macht beraubt, Monate lang gufe ben, wie fein Rame als Banner und Mushangeschild ber Emporung auf ber gesammten italienischen Salbinfel migbrandt, bon feinen Truppen und feinen Unterthanen aber gegen Defterreich, ohne Muth und ohne Glud, ber ungerechtefte und miberfinnigfte Rrieg geführt murbe, von bem bie Beichichte Delbung thut. Erft vor wenigen Wochen ward ber ungludliche Rirchenfürft aus einer Stellung erlost, Die bas Berg jebes Ratholifen mit ber bitterften Trauer erfullen mußte. - Rachbem fein Minifter Roffi faft unter feinen Mugen gemeuchelmor-

manupymenter lyingung by Berieghing bereathen,

<sup>\*)</sup> Bergl. hift.spolit. Blatter Bb. XXI. S. 349.

<sup>\*\*)</sup> Es ift abgebruckt in ben bift.spolit. Blatter Bb. XXI. S. 722-

bet war, entstoh Bius IX., mit Hulfe bes bayerischen Gesandten, Grafen von Spaur, in ber Racht vom 24. auf ben 25. Rovember nach Gaëta, wo ihn der König von Reapel in seinen Schutz nahm.

Die katholische Welt hat biese Runde mit freudigem Danke gegen bie Borfehung begrüßt. Denn burch biefe Flucht hat Bius IX. feinen Bruch mit ber italienischen Revolution und ihrem leitenden Gebanten, - ber Nationaleinheit - unwiberruflich erflären tonnen und fortan wird hoffentlich feine Rebe mehr bavon feyn, ben Bapft jum Mittelpunfte bee funftigen italienischen Beltreiches ju machen. Den beiligen Bater trifft aber bas berbe Loos, in. feiner Berfon ben Beweis liefern au muffen, mas die Bopularität im Sinne bes liberalen Beitgeiftes werth fei. 3ft feit ben letten fechzig Jahren fein Fürft von ber revolutionaren Bartei in gang Europa auf beleibigenbere Beife gerühmt und vergottert worben, fo wird bafur auch heute feiner mit maßlofern und wuthenbern Schmahungen überschüttet. Inhaltschwere Warnung für jeben Bertfcher: jebem Schritte, ben er'auf bem Felbe ber Bolitif gethan, zu mißtrauen, fobalb bie liberale Daffe ber Zeitungelefer und Raffeehausbefucher ihm ihren Beifall jujauchzt! Dieß ift ein Thermometer, ber selten ober niemals trugt. Inzwischen scheint ber Beitpunft noch weit entfernt ju fenn, wo bie gebilbeten Stanbe Italiens zur wahren Befinnung gurudfehren, und fich unter ben Stofen und Schlagen ber profaifch-hiftorifchen Birf. lichkeit überzeugen werben, bag ihr nationaltraum in biefem Erbenleben nie in Erfüllung geben tann.

Bis jest haben die Bestrebungen Jener, welche Deutsche lands politische Einheit auf dem Wege der französische mechanischen Centralisation herbeiführen wollten, bei und zu keinen glücklichern Ergebnissen geführt, als jenseits der Alpen. Wir haben schon ofters in diesen Blättern darauf ausmerksam gesmacht, daß das, was verwandte Bolkstämme zu einem politischen Körper einigt, und das, was ste auseinander treibt,

nicht ber Menschen Laune und Belieben ift. Sier wirft bie Ratur, nicht die berechnende Runft. Franfreich und England ftend große, einheitliche Maffen geworden, nicht fraft eines fünftlich angelegten, vorbebachten Blanes, fonbern fraft ber ureigenthumlichen Anlage ber Stamme, Die fich in jenen ganbern zu neuen Bolfern mischten und vereinigten. Die Deuts fchen bagegen find, auch nicht fraft eigener Wahl fonbern unbewußt unter hoherer Fuhrung ftebenb, feit bem Unbeginne ihrer Geschichte eine andere Bahn gewandelt. Der Sache nach ift ber Staat ber Deutschen selten mehr gewesen als eine Confoberation verschiebener Stamme, und nur burch ben Ginfluß driftlich : hierarchischer Ibeen erhielt er in ber Berson bes romisch beutschen Raisers ein Oberhaupt, beffen Dacht bei weis tem mehr im firchlichen, als im politisch nationalen Boben wurzelte. Bas mare ber Raiser gewesen ohne bie Abvofatie ber romischen Rirche!

Seitbem das Band des alten Glaubens zerriffen war, bestand Deutschland aus zwei, nach der Religion geschiebesnen, einander feindlich gegenüberstehenden Bünden. Die deutsche Einheit lag erst seitdem der deutsche Geist, sich von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an, in einer früher nicht gestannten Weise entwickelte, allein und lediglich in der deutschen Literatur und in der deutschen Wissenschaft. — Die politisschen Folgen dieser seiner Auslösung hat Deuschland schwert gebüst. Aber der deutsche Bund von 1815 hatte, namentlich seit der Bollendung der Militäreinrichtungen im Jahre 1840, auf dem militärischspolitischen Gebiete alle Anstalten geschafsen, deren Deutschland fähig ist. Um Deutschland Wehrversfassung zum Angriff und zur Vertheidigung gegen das Ausland war es unter dem beutschen Bunde besser bestellt als jemals, seit es eine deutsche Geschichte gibt.

Das beutsche Barlament, hervorgegangen aus ben Ibeen, welche bie beutsche Burschenschaft ein Menschenalter hindurch offentlich und heimlich verbreitet, und zulest unter Istein's und

Gagern's Leitung als Vorparlament in's praktische politische Leben eingeführt hatte, faste bie beutsche Einheit in einem anbern Sinne. Rach bem Mufter von England und Franfreich follte eine politische Centralisation in die Stelle ber bisherigen Mannigfaltigfeit treten; ein 3med, ber nur burch Debiatifirung aller beutschen Regierungen ju erreichen ftanb. Statt baher etwa burch bie Bertreter bes gangen beutschen Bolfes eine großartige petition of right ju Stanbe ju bringen, und ber mobernen Staatsomnipoteng gegenüber bie oft verfannten und vielfach beeintrachtigten Rechte ber Brivatfreih eit zu fichern, constituirte fich jene Berfammlung, augenscheinlich nach frangofischem Dufter, jum Convent, und hielt es fur ihren Beruf: ohne weiteres, burch verantwortliche Minister, einen unverantwortlichen, machtlosen Ramentrager und fonftigen conftitutionellen Apparat eine Art Oberregierung von gang Deutschland anautreten. Gie überfah hiebei nur zweierlei. - Erftens ging fie von ber petitio principii aus, bag bie vierzig Millionen bes beutschen Bolfes wirflich eine folche Staateveranberung wollten, und zweitens bedachte fie nicht, bag feine Regierung auf Erben jemals einer executiven Dacht entbehren fonnte. Die ihrige bestand nicht nach ber Beise ihres Borbilbes von 1793 in dem Schreden Aller, sondern in der Furcht ber Regierungen vor bem Krawall, ber nur gerftoren fann, feinerfeits aber bem, ber fich auf ibn ftugen will, jede Regierung unmöglich macht.

Aber auch bleses Gewaltmittel gerbrach ber 18. September. Das Parlament gerieth selbst in ben Fall, mit schonungs-loser Strenge ben Aufruhr zu Boben schlagen zu mussen, ber an die Thore ber Paulstirche pochte. Seitbem vollends in ben lesten Monaten Desterreich und Preußen, die man in Frankfurt rettungslos bem Untergange geweiht glaubte, sich wieder ermannten, kann die Frankfurter Centralisation nur von ber Macht leben, welche dieselben Regierungen ihr leihen, ber ren Mediatistrung ausgesprochenermaßen das nächste und wersentlichte Ziel ihres Strebens ist. — Dem gewöhnlichen Men-

schenverstande muß biese Stellung, als mit einem unauflöslichen Widerspruche behaftet erscheinen, und die unparteiliche Geschichte wird die auf solcher Basis unternommenen Regies rungsversuche zu wurdigen wiffen.

Man wurde febr irren, wollte man eine, ber italienischen ähnliche, wenn auch eben jo gemachte und erfünftelte Ratio. nalbegeifterung für bie treibenbe Feber aller biefer Erfcheinungen halten. Die Seftigfeit und fanatische Erbitterung, mit welcher bie vorgeblich beutschenationale Bartei bei jeber Belegenheit für abeliche polnische Emigranten, Frangofen, Ungarn und Staliener gegen wesentlich beutsche Intereffen Bartet nahm, zeigt beutlich baß hinter bem Ramen bes beutschen Bolfethums ein gang anderes Intereffe haust. Die ertreme Linke will unter biefem Schilde ber Revolution als folder bienen; ber Liberalismus ber Bemäßigten, unflar wie immer über bas, was er will und nicht will, verbirgt unter jenem Borte por fich felbft bie findliche Luft und Freude an bem Spiel mit frangofischen Berfaffungetheorien. Beibe verbienen Die bittere Frage bes Sern v. Schmerling: wo benn jest bie Entruftung über ben Bafe fenftillftanb ju Dalmo geblieben fen? drine fieffand micht

Nur eine fremde Bolfsthumlichkeit hat vor ben Augen bes bermaligen beutsche vaterländischen Enthusiasmus, ber boch sonst für alle fremden Rationalitäten schwärmt, keine Gnade gefunden. Es ist die slavische. Aus Haß oder Furcht vor den Slaven sollte Desterreich getheilt werden, ohne Rudsicht darauf: daß gerade der unversehrte Bestand dieser Monarchie Deutschland die Bundesgenossenschaft von achtzehn Millionen Slaven sichert, die, wenn der beabsichtigte Zerfall Desterreichs wirklich in's Wert zu richten wäre, nicht vom Erdboden verschwinden, sondern in St. Betersburg einen neuen Mittelpunkt suchen oder auch ungesicht sinden würden. — Deutschlands naheliegendes und augenscheinliches Interesse fordert demnach, gerade von jenem Gestichtspunkte der Slavensurcht aus, die Erhaltung und möglichste Kräftigung eines einigen starken Desterreichs. Aber Haß und

Furcht thun häufig gerabe bas, mas ihren eigenen 3meden am meiften entgegen arbeitet. Go murbe mabrent ber Sonigmonate ber beutschen Revolution auch Rufland von ber nationalitatetrunfenen, beutschen Brefe fur außer bem Bolferrecht erflart, und ber Rabifalismus trug fich bereits mit schweren Sorgen, wie fich bie Provingen jenes ungeheuern Reiches - wer an beffen Groberung zweifeln mochte, lief Befahr, als Berrather geachtet zu werben! - am paffenbften und gerechteften vertheilen ließen. Trop beffen hat Raifer Rifolaus mahrend einer Beriode gute Rachbarichaft gehalten, wo eroberungefuch. tige Absichten bes rußischen Rabinets Deutschland hatten ein übles Spiel bereiten fonnen. Wir kennen die Rolle nicht, welche die flavische Nationatität noch auf ber Beltbubne ju fpielen von ber Borfebung berufen ift, und muffen aus eben Diesem Grunde bie Frage unerörtert laffen; welche Gefahr bem alternben, romanischen und germanischen Westen von ienen roben. aber glaubens- und gehorsamsfähigen Stämmen brobt. Gin neuerer flavischer Schriftsteller fagt: "Wir Claven find unsern weft lichen Brudern eine Barnung von bochfter Bebeutung ichulbig. Der Weften vergift ju fehr ben Rorben von Europa und Aften, biefe Beimath ber Raub, und Bernichtungevolfer. Glaube man ja nicht, biefe Bolfer hatten zu befteben aufgebort. Fortmabrend find fie ba, wie eine gewitterschwangere Bolfe, nur bas Beichen bes himmele erwartend, um von den boben Soche aftens berab fich auf Europa zu fturgen. Man glaube nur nicht, bag ber Beift ber Attilg's, Dichingischans, Tamerlans, Sumarome, Diefer fürchterlichen Strafpollftreder ber Menfchbeit, in jenen Regionen gang ausgestorben fei." Bird dieser Tag bes Bornes noch einmal über bas fulturftolze, nationalitatse und freiheitstruntene Europa hereinbrechen? und mann ? Bir wiffen es nicht. Bas wir aber wiffen, ift: baß gegen biefe vor welcher bie heutigen Deutschen eine duftere, inftinftmäßige Ahnung warnt, die anarchische Revolution im eigenen Saufe bas ichlechtefte aller Bertheibigungsmittel mare.

## LX.

## Literatur.

Das Spftem ber Bermittelung. Bom Prinzen Wilhelm zu Löwenstein. Berlin 1848.

Je frauser und bunter fich bie Begriffe ber gebilbeten Deutschen bes neunzehnten Jahrhunderts in Betreff ihrer politischen Rechte und Pflichten burch einander wirren, und je augenscheinlicher es ift, bag in ben Korberungen und Ansprikchen ber Wortführer ber Tagesmeinung an bie Rurften und Regierungen ein bebenfliches Irrfeyn Plat gegriffen bat, befto wohlthuender und erfrischender ift es wieder einmal inmitten biefer infernalen Rabenmufit einem menschlichen Laute zu begegnen. Lieblich, aber ungewohnt, tont und aus ber vorliegenden fleinen Brofchure Die Stimme bes gefunden Menschenverftanbes entge-Der Berfaffer fpricht ohne Brunt ber Rebe gelaffen und ziemlich troden eine große Bahrheit aus, mit ber viele Anbere, nicht eben aus überfluffiger Berghaftigfeit, bescheiben binter bem Berge halten. Die politische Roth ber Beit, bas ift fein Thema, rührt großentheils aus bem unseligen, rein vergeblichen Bemuhen ber: awischen unvereinbaren Gegenfaten vermitteln ju wollen. Er hat bei feinen Betrachtungen gunachft bie preußische Regierung im Auge, obwohl man Alles, was ber Berfaffer über bie Schooffunde biefer Zeit in Beziehung

auf Preußen fagt, sich auch anberswo als in Berlin und Potsbam, ja sogar allenthalben, und nicht bloß oben, sondern nicht minder auch unten, besonders aber in der Mitte gesagt seyn lassen könnte.

"Die meiften Dagregeln", fagt ber Berfaffer, "web che bie preußische Regierung sowohl ber Rationalversammlung gegenüber als in einzelnen Berwaltungszweigen feit bem 18ten Darg ergriffen bat, verbanten ihren Urfprung einem fcheinbar loblichen, aber in bem Staatenleben bochft verberblichen Bestreben, nämlich bemjenigen, bas fich Entgegenstehende vermitteln zu wollen. Die Brundfate, welche feit jener Beit aufgestellt, bie Befete, welche berathen, bie Magregeln, welche von ben Behorden getroffen worden find, fogar bie Brogramme ber einzelnen Ministerien, bie bis jum 8. November an die Spite traten, hatten fich biefe Rolle ber Bermittelung auferlegt. Fragt man aber, gwifchen welchen gleichgestellten Staatsgewalten etwa vermittelt werben follte, fragt man nach ber Rechtmäßigfeit ber Unspruche ber Parteien, fo ift in der That die Antwort schwer."

"Rach der Margrevolution stellte man es sich zunächst zur Ausgabe, zu vermitteln zwischen einem Könige, der seinem Bolfe durch die Entäußerung eines Theiles seiner Rachtvoll-tommenheit das größte Gnadengeschent gegeben hatte, das ein Monarch je freiwillig ertheilte, und zwischen einem aufrührerischen und irregeleiteten Hausen; daber am 19. März der unsselige Gedanke der Zurückziehung der Truppen aus der bereits eingenommenen Stadt, in der Hossinung, daß durch dieses Entgegenkommen von Seiten der Regierung die ausgeregten Massen gewonnen werden könnten. Hierdurch wurde recht eingentlich die Revolution auf den Thron geseht, und dem verwirrten Bolfe der Begriff seiner Allmacht und seiner Herrschaft beigebracht."

"hierauf hat man sich beeilt, burch bas Urwählergeset und bie baraus sich herleitende Berleihung eines Antheils an ber Regierung bes Staates, ben Glauben an bie Boltssouve-

rainetät zu befestigen, und dieß lediglich, um dem Geschrei einis ger sogenannten Freiheitshelden Genüge zu leisten; man ist in der Rachgiebigseit noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Bollsbewassnung zugestanden, ein Zugeständniß, was in einem Staat, wo die allgemeine Wehrpslicht bereits bestand, teine andere Auslegung zuließ, als das Boll zu befähigen, seine errungenen Freiheiten nöthigenfalls mit den Wassen in der Hand gegen die Regierung zu beschüßen. Zwei würdige Institute sind daraus hervorgegangen, die Rationalversammslung und die Bürgerwehr."

"Das Spstem ber Bermittelung brachte zuerst das Ministerium Camphausen an's Ruber . . . Die beiden folgens den Ministerien waren von demselben Geiste beseelt. Bon Tag zu Tag sank nun das Ansehen der Regierung, und es stiegen die Anmaßungen der Umwälzungspartei. Im In- und Ausslande konnte man sich keine Rechenschaft darüber geben, warum die preußischen Beamten, höhere und niedere, welche ihrer Tüchstigkeit und Redlichkeit halber bisher in hohem Ansehen gestanden hatten, so wenig Selbstständigkeit, so wenig Selbstverstrauen, so wenig Energie entwickelten. Die Antwort liegt ganz einsach in dem Umstande, daß sie dei dem herrschenden Systeme von oben keinen Schup hatten, und sich nicht transten, aus eigener Berantwortlichkeit zu handeln."

Dieß ist ein Schuß in's Schwarze, trifft aber, wir wies berholen es, nicht bloß die preußischen Beamten. Leiber lag aller Orten die Stärke der Aufrührer und Zerstörer wesfentlich in der kaum glaublichen Felgheit und Schwäche der pstichtmäßigen Bertheidiger der Ordnung und des Rechts. Alslenthalben aber, wo der Leviathan der Revolution von 1848 auf Männer stieß, die als solche handeln dursten, schrumpfte er zur winzigen, schüchternen Spismaus ein. Wer dieß nicht glauben will, lese die von Lob und Dankbarkeit übersließenden Abressen der Wiener an den Fürsten zu Windisch-Gräß.

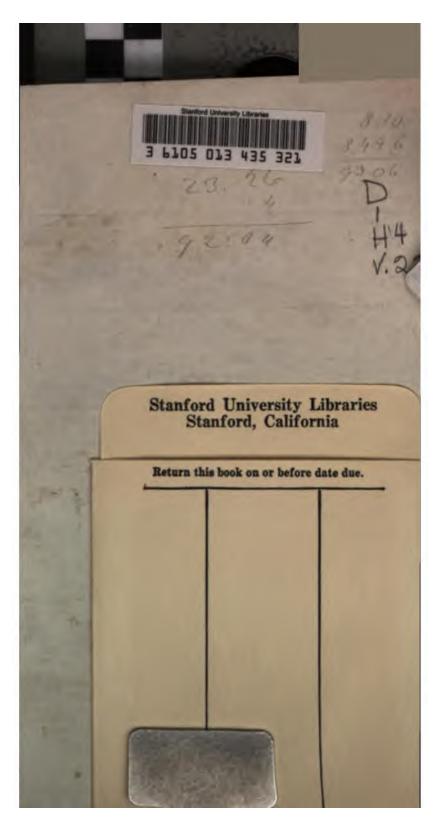